

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

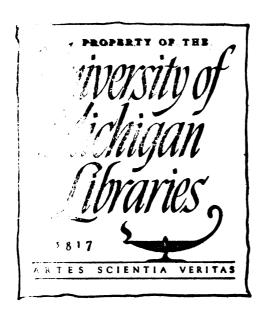

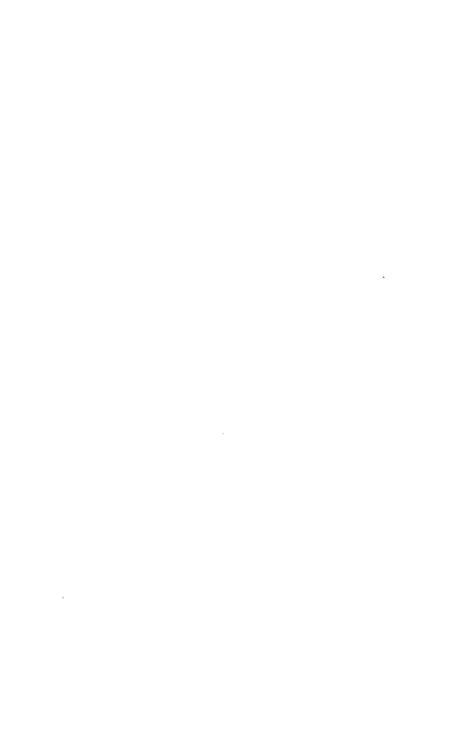



G6 1874 G-9



# Goethes

# Sämmtliche Werke.

Wollständige Musgabe



THE UNIVERSITY OF MICE University Library Ann Arbor, Michiga

CAUTION --- Please har care, The

ng.

2.

derman gen ,

Budbruderei ber 3. G. Cotta'iden Budbanbinng in Stutigart.

German gen.

Buchbruderei ber 3. G. Cotta'iden Budhandlung in Stuttgart.

# Inhalt.

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · | _     |    | _     |      |     |     |   |     |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   | Seite |
|-------------------------------------|-------|----|-------|------|-----|-----|---|-----|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|-------|
| Einleitungen bor                    |       |    |       |      |     |     |   |     |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   | -XX   |
| Bot von Berlichi                    | ingen | mi | t her | : ei | eri | ten | Đ | ani | b |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   | 1     |
| Clavigo                             |       |    |       |      |     |     |   |     |   |   |   |   |   | • |    |   |   |   |   |   | 88    |
| Cemont                              |       |    |       |      |     |     |   |     |   |   |   |   |   |   | ٠. |   |   |   |   |   | 127   |
| Stella                              |       |    |       |      |     |     |   |     |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   | 196   |
| Die Geschwifter                     |       |    |       |      |     |     |   |     |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   | 232   |
| Der Broß - Rophi                    | ta .  |    |       |      |     |     |   |     |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   | 247   |
| Der Bürgergener                     |       |    |       |      |     |     |   |     |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   | 314   |
| Die Aufgeregten                     |       |    |       |      |     |     |   |     |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   | 345   |
| Des Epimenibes                      |       |    |       |      |     |     |   |     |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   | 388   |
| Banbora                             |       |    |       |      |     |     |   |     |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   | 418   |
| Die ungleichen &                    |       |    |       |      |     |     |   |     |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   | 448   |
| Der Rauberflote                     |       |    |       |      |     |     |   |     |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   | 460   |
| Chenor                              | -     |    | •     |      |     |     |   |     |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   | 48Ï   |
| Fragmente einer                     |       |    |       |      |     |     |   |     |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   | 507   |
| Raufilaa                            |       |    |       |      |     |     |   |     |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   | 513   |
| Balacophron uni                     |       |    |       |      |     |     |   |     |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   | - | 519   |
| Borfpiel ju Gröf                    |       | •  |       |      |     |     |   |     |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   | - | 528   |
| Bas wir bringer                     |       |    |       |      |     |     |   |     |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   | 537   |
| Bas wir bringer                     |       |    |       |      |     |     |   |     |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   | 568   |
| •                                   | _     |    |       |      |     |     |   |     |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |       |
| Einzelne Scenen                     | •     | •  | •     |      | _   | •   |   |     |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   | 582   |
| Theaterreben .                      |       | •  |       | ٠    | ٠   | •   | ٠ | •   | ٠ | ٠ | ٠ | • | • | ٠ | •  | • | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | 588   |

- ·

# Einleitungen von R. Goebefe.

# Got von Berlichingen.

Als Goethe mabrend feiner Studienzeit in Strafburg Chatepeare kennen lernte, war es ihm, wie einem Blindgebornen, dem ine Bunberhand in Ginem Augenblid bas Geficht ichentt. Er erannte und fuhlte auf bas Lebhaftefte feine Exifteng um eine Unmblichkeit erweitert. Alles war ihm neu, unbefannt und das ungewhate Licht that ihm webe. Nach und nach lernte er sehen und, Dant seinem erkenntlichen Genius, er fliblte lebhaft, mas er gewonnen hatte. Er zweifelte feinen Augenblid, bem f. g. regelmäßigen Theater zu entsagen. Es schien ihm die Ginheit bes Orts fo tertermißig angftlich, die Ginheiten ber Sandlung und ber Beit läftige Feffeln ber Einbilbungstraft. Shalespeares Theater (wie er in feiner Arbet jum Shalespearestage, 14. Oft. 1770, dies alles selbst beichtet) erschien ihm wie ein schöner Raritätenkasten, in dem die Gethichte der Welt vor unsern Augen an dem unsichtbaren Faben der Brit vorbeimallt; feine Plane maren, nach bem gemeinen Stil zu reben, teine Plane, aber feine Stilde brehten fich alle um ben gebeimen Buntt, den noch kein Philosoph gesehen und bestimmt, in dem das Eigenthümliche unsers Ichs, die prätendierte Freibeit unfers Wollens mit bem nothwendigen Gange bes Sangen gufammenftößt.

Benn die Nachrichten, daß Goethe schon in Straßburg sich mit ber Dramatisierung der Geschichte Gottsrieds von Berlichingen auszteitend beschäftigt oder diese Arbeit noch in Straßburg vollendet bet, bei genauer Untersuchung sich als unwahrscheinlich erweisen, wird doch nicht verkannt werden können, daß jener Sat in der Belspeare-Rede den eigentlichen Kern bezeichnet, aus dem der Belspeare-Rede den eigentlichen Kern bezeichnet, aus dem der bervorgieng, die Idee des Constictes beanspruchter Willensstudeit mit dem nothwendigen Gange des Ganzen der Geschichte. Diese Idee, die dem Göt überall und gleichmäßig mit so großer Daulichseit eingewebt ift, bezeichnet den Charaster des Schauspiels, det entschiedener, als der spate Midblick in Dichtung und Wahrheit, des Goethe sich im Berlichingen von der dei ihm etwa auch einschungenen Sucht, die alles Obere, ob menarchisch oder aristortatisch, stabeben bemüht gewesen, habe befreien wollen, und daß er des geschiedert habe, wie in wüsten Zeiten der wohldenkende brave

Mann allenfalls an die Stelle bes Gefetes und ber auslibenben Gewalt zu treten fich entschließe, aber in Berzweiflung fei, wenn er dem anerkannten verehrten Oberhaupt zweideutig, ja abtrunnig erfceine. - Doch foliegt biefe Ertlarung jene andere Auffaffung nicht aus, nur bag fie mit einem gemiffen begittigenden Boblwollen bes reiferen Alters die große Joee mehr in bas Enge und Rleine giebt. Darin aber treffen beibe gusammen, bag eine revolutionare Tenbeng weder in ben Bot gelegt werden follte, noch bem rüchschauenben Blid bes gereiften Mannes barin zu liegen ichien. Und boch ift, ben Berther ausgenommen, in Deutschland fein revolutionareres poetifches Erzeugniß erschienen als Goethes Gog, nur daß er teine politifche, fondern eine literarifche Ummalgung bewirtte. Dit biefem Einen Stude mar ber frangöfifche Gefchmad flegreich übermunben. Es war, wenn fein Mufter, so boch ein Beispiel aufgestellt, baß fich auch ohne Beachtung ber Regeln, die bis babin für unverbriichlich gehalten und von Leffing erft wenige Jahre früher auf neue Fundamente gebracht maren, alles und mehr erreichen laffe, als bie freiefte und geistvollfte Bewegung innerhalb biefer Regeln, fei es ber Frangofen, fei es ber Griechen, jemals erreicht hat. Bebarf es ber Be-mertung, bag nicht bie bloge Wegfetung über bie Regeln, also bie Megation, fondern die ichopferische Rraft beffen, ber die Regeln bei Seite marf, biefe Wirtung übte? Goethe fouf nicht etwa aus einem überlieferten Stoffe etwas, bantte nicht etwa einem großen glangenden Belben einen Theil feines Erfolges; im Gegentheil er fouf ben Stoff erft burch feine Form und ber Beld bes Studes bantt bem Dichter allein ben Ruhm feines Namens. Die von Berono Frant von Steigermalb 1731 berausgegebene Lebensbeidreibung Gogens von Berlichingen, welche ben Anlaß zu Goethes Schaufpiel gab, ift fo troden, verworren und armfelig, und burch ben herausgeber biefes. 'formidabeln Cavaliers' zum Theil fo lächerlich zugeflutt und verbramt, bag bie wenigen Borte, g. B. im Munbe bes Raifers gegen die Nürnberger Raufleute, die Goethe baraus entlehnte, in nichts verschwinden gegen bas, was er baraus gemacht hat. Er hat aus Diefer untergeordneten Schartete in feinem Beifte ein Bilb bes fechzehnten Jahrhunderts gestaltet, wie es ideell wahrer, farbenreicher, lebendiger nach ihm tein Sistoriter zu schaffen vermocht hat. Er streifte alles Zufällige und die großen Blige Berduntelnde ab und ließ in ber einfachen Aufeinanderfolge einer Reihe von Bilbern, bie alle zu bem helben bes Studes in einen unmittelbaren Bezug gefett find, jenen Conflict bes pratenbierten freien Billens mit bem nothwendigen Bange ber Beschichte in Leib und Leben verforpert und greifbar fich entwideln. Seinem Autor verbantt er weber seinen Goy, benn ber Gon bes Buches ift ein hedenreiter und Wegelagerer, noch beffen Sausfrau Glifabeth, ober ben Georg, Lerfe, Beislingen, weder die Maria noch die Abelheid, noch ihren Frang, benn von allen biefen Bestalten weiß Bobens Lebensbeschreibung nichts, und von bem Bauern Mettler ober Bobens einbeinigem Benoffen Gelbit enthalt fie taum mehr als ben Namen. Wie aber bat Goethe biefe Namen lebendig zu machen vermocht! Mit wenigen feften fraftigen Strichen fteben fie wie leibhafte Menfchen ba, benn er lieb bas

į

Leben, bas wir in ihnen bewundern, vom Leben felbft, wenn fich and nicht bei ben übrigen wie bei Elisabeth und Lerfe nachweisen lagt, wem er ein Dentmal gefett hat. Jene, die tuchtige Saus-frau, 'bie man taum bort und fieht, die Krone bes Studs und aller Frauen', wie Belter fie nannte, tragt bie Buge von Goethes maderer Midtiger Mutter, wie die ichwarzen feurigen Augen des treuen Lerfe bem Strafburger Freunde gehören (ber in ber erften Bearbeitung als ein tleiner Mann mit wohlgeubtem Rorper, in ber fpateren ein fattlicher Mann und in ber Theaterbearbeitung gang ohne Bezeichnung berartiger Gigenschaften eingeführt wirb). Diesen treuen Benoffen bes freien, redlichen, fraftigen Got gefellt fich ber frifche mnibige Reiterbub Georg, bie anmuthigfte Geftalt bes Studes, in bem man liebt, mas er verspricht, und um ben man trauert, weil fein braver Reiterstod ihm nicht vergonnt, zu werden mas er municht. Die fanfte liebende Maria, Die ben Anaben verweichlicht, gehört nicht recht in ben Rreis diefer naiven Geschöpfe Gottes und boch ift man wie Bot bewegt, als fie icheibet. Auf ber andern Seite ber Bamberger Sof mit seinen vielfachen Gestalten, bem Bischof, ber bubleriiden, rantesuchtigen Abelbeid, bem wantelmuthig schwachen Weislingen und feinem finnlich glühenden Buben Frang, bis zu bem jungenfertigen hofnarren Liebetraut, und barüber hinaus ber Blid an ben Raiferhof, ben ber Dichter mit wenigen, allerbings bem Buche entnommenen Worten lebendig vor bas Auge fiellt, wie er in die höhere Belt beginnender geiftiger Bewegung burch bie Ginführung bes Anguftinermonchs gleich zu Anfange einen weiten Ausblid eröffnet.

Eine solche Fülle gestaltender Kraft mit so sparsamen Mitteln, sift lakonischen Worten, hatte Deutschland noch nicht gesehen. Alles schin, wie es dastand, so leicht und einsach hervorzubringen, daß es kin Wunder nehmen konnte, wenn Gög und Abelheid die Stammeltern eines unermeßlichen Geschlechts von guten und bösen Kreaturen wurden, wie sie von nun an in den Ritterromanen und Ritterschanspielen ausschen. Auch das war eine zeugende Kraft des Goetheschen Stüdes, und auch diese entarteten Geschlechter trugen dazu bei, in den abgestusten Bildungskreisen die deutsche Erde von fremden Ruskern rein zu segen und von der Uederseinerung zur Natur, wenn and mit einem Durchgang durch das Rohe, zurückzulenken. Auch auf einem andern Wege suchte man dasselbe Ziel. Wie Gög jene Productionen im Gesolge hatte, rief er auch die auf andere Conssicte gerichteten Geburten der Stürmer und Dränger hervor, denen Goethe ich selbst mit einigen seiner nächsten Werke anschliebt und mit andern

anjufchließen beabsichtigte.

Bon liegt in brei Gestalten vor. Die erste wurde im Spätjahre 1771 zu Frankfurt begonnen und war bereits im Januar 1772 fertig. Goethe theilte die Stizze, die erst nach seinem Tode im Druck erschien, herber mit, der die Arbeit sehr schön fand, nach seiner Gewochnheit aber, eher zu tadeln als zu loben, Goethe selbst nur die mangelhaften Seiten berselben bemerklich machte. Mit diesem ersten Entwurf kam Goethe nach Betlar, und wie das ungedruckte Berk schon damals wirkte, muß die Darstellung seines Lebens berichten.

Nach ber Beimtehr begann Goethe im Januar 1773 bie Ausarbeitung bes Studes zu ber Geftalt, in ber wir es, wenige Aenberungen abgerechnet, bie mit Wielands und Serbers Beirath erft im Juli 1786 vorgenommen wurden, feit dem Juli 1773 besitzen. Goethe ließ bas Stud auf gemeinsame Kosten mit Merd bruden und mußte im März 1774 eine neue Auflage veranstalten. Die Aufnahme mar, mehr im Publifum, als bei ber Kritit, eine überaus enthufiafiische und bas Stud, bas auch balb feinen Weg auf bie Buhnen fanb, wurde fo fehr tonangebend, bag bie Damen bis in bie allerhöchsten Stanbe binauf ein Spinnrad hielten (ohne es zu berühren), weil Elifabeth gesponnen, mahrend nach Karl Augusts witiger Anmertung ber berbe Abweis des Reichshauptmanns selbst bei den Straßenjungen populär wurde. - 3m Jahr 1804 unternahm Goethe eine fast burchweg umgeftaltenbe Buhnenbearbeitung, bie zuerft in Beimar am 22. Gept. 1804 aufgeführt wurde und volle sechs Stunden mahrte. Sie naherte fich bem Melobramatischen und trug viele Zuge, Die ber fatirische Beobachter in ber Campagne in Frankreich und fpater gesammelt haben mochte. Die Lange bes Stud's veranlagte eine Theilung; am 29. Sept. 1804 wurden die brei ersten, am 13. Oft. die übrigen Acte dargestellt. Diese Bearbeitung erschien nach bem Tobe Goethes, ber noch mannigfach baran umgeftaltete, boch ben alten Bot, wie er felbst fehr mohl erfannte, aus ben Gemuthern ber Menschen nicht zu verbrängen vermochte, wie benn auch biese weimarische Theater-bearbeitung außerhalb Beimars wohl nur selten auf die Buhne gebracht ift.

# Clavigo.

In Dichtung und Wahrheit ergählt Goethe, daß nach einem geselligen Scherze ben jungen Mannern bie jungen Mabden ber Besellichaft durch das Loos als Frauen zugewiesen seien und daß er seiner, ihm auf diese Art zu Theil gewordenen Frau (Anna Sibpla Münch) in tedem Muth bas Berfprechen gegeben und gehalten habe, binnen acht Tagen aus bem fo eben vorgelesenen (vierten) Memoire, das Beaumarcais in Folge feiner Berurtheilung veröffentlicht hatte, ein Drama gu ichaffen. Leiber unterliegt bie anmuthige Ergahlung ben ftartften Zweifeln an ihrer Richtigfeit, ba jenes gefellige Spiel, in dem um die Madden gewurfelt murbe, ben Briefen an Refiner gufolge, in ben Januar 1778 fallt und Beaumarchais erft am 16. Febr. 1774 verurtheilt murbe. Seine Mémoires erschienen bald barauf und verbreiteten fich mit größter Schnelle burch Europa. Am 1. Juni 1774 war bas Trauerspiel fertig, ba Goethe an biefem Tage barüber an Schönborn nach Algier schrieb, es fei eine moderne Anetbote, bramatisiert, mit möglichster Simplicität und herzenswahrheit; ber Beld ein unbestimmter, halb groß, halb fleiner Mensch, ber Pendant jum Beislingen im Got, vielmehr Beislingen felbft in ber gangen Rundheit einer Sauptfigur. 3m August war bas Trauerspiel icon in Aller Sanben. In Beimar vergoß man fanfte ober ftromwei'e

Etranen babei, wenigstens ber Rapellmeister Boff und Sigmund r. Sedenborf. In Gottingen bemertte Boß am 15. August, es fei mobl nothig gemefen, daß Goethe fich por bem Stude genannt babe. ta man ben Berfaffer bes Got gang vertenne. Auch Jung Stilling erfannte Goethe in ber Arbeit nicht wieber. Wieland hielt es (14. Aug.) nicht für fower, an bem Clavigo zu beweifen, bag Goethe bei weitem noch nicht der Wundermann sei, für den man ihn halte. Selbst der eben gewonnene Freund F. H. Jacobi scheint nicht sehr erbaut geweien zu sein. Goethe schreibt ihm am 21. August daß mich die Remoires des Beaumarchais freuten, romantische Jugendtraft in mir wedten, fich fein Charafter, feine Thaten mit Charafteren und Thaten in mir amalgamierten, und fo mein Clavigo marb; bas ift Glud; benn ich habe Freude gehabt barüber, und mas mehr ift, ich fertere bas fritische Deffer auf, die bloß überfetten Stellen abzutrennen bom Bangen, ohne es zu gerfleischen, ohne tobtliche Bunbe, nicht zu fagen ber Siftorie, fondern ber Structur, Lebensorganisation bes Studes zu verfeten! - Alfo - Bas red' ich über meine Rinder, wenn fie leben, fo werden fie fort trabeln unter biefem weiten Simmel. - Die hier ber Rritif jugemuthete Ausscheidung bes bloß Uebersetten ofne Berftorung bes Bangen murbe allerbings unmöglich fein, ba bie gange Unterredung, die Beaumarchais im zweiten Acte mit Clavigo fat, Wort für Wort, mit Ginichlug ber Anweisungen für bas Spiel Clariges, aus bem Mémoire bes Beaumarchais aufgenommen und nur ber turge Monolog Clavigos von Goethes Erfindung ift. Aber ichon in ber Ginichiebung biefer wenigen Worte, in benen Clavigo tief innerlich erichloffen wirb, zeigt fich, wie weit die Runst bes Dramatifers Goethe über ber Runst bes Romanschreibers Beaumardais fteht. Denn Beaumarchais' Demoire ift nichts anders als ein auf Berherrlichung bes eignen Selbst berechneter Roman ilber fein Auftreten in Mabrid, ber beghalb wibrig wirft, weil ber helb beffelben, Beaumarchais, felbst erzählt, wie unerschroden und ebel er, und wie 'dmadlich und niedrig ber Begner fich barin benehme. Goethe führt ten Frangofen, wie ben Spanier vor bie Augen bes Buschauers, und mas in bem Bericht jenes bie Unerschrodenheit gur Renommifterei und bie Feigheit gur bequemen Fiction macht, tritt bei bem Dramariter in Wahrheit fo auf, wie es nach Beaumarchais' Absicht wirken follte. Die übrigen Acte verdanten bem frangofifchen Memoire taum irgend ermas. Beaumarchais berichtet, Clavigo habe fich mit Marie feierlich verlobt, bann fein Berfprechen wieder gebrochen, worauf er mit ber Erflarung, bie er Clavigo abgebrungen, beffen Abfetjung erwirft habe. Clavigo, welcher ber Beaumarchaisichen Darftellung turchaus nicht glich, mar fpater wieber im Dienft bes Königs und farb erft 1806; feine Schwester verheirathete fich in Baris. Goethe tonnte für ein ernfthaftes Stud einen folden Ausgang nicht gebrauchen; er legte bas feine gang auf eine Tragobie an und gab Clavigo ben Tod, mahrend er den Tod ber Marie burch ihre fdwindfactige Constitution motivierte, ein Umftand, ben Clavigo felbft nicht, um fo entichiebener fein Freund und Treiber Carlos betont. Wer als Borbild zu biefer Geftalt, wenigstens ben mefentlichen Bugen nach, gefeffen bat, ift nicht ichwer zu errathen, wenn man fich Goethes

engen Berkehr mit Merck in jenen Jahren vergegenwärtigt. Das Stild fällt in die Zeit, als Goethe selbst in enge Verhältnisse mehr und mehr eingesponnen werden sollte, während seine Ideale mehr und mehr wuchsen. Das vorwärts und auswärts drängende Streben seiner sür das Enge und kleine nicht geschaffenen Eristenz verkörperte er in dem rathenden Freunde, der in Wahrheit gut räth, wenn er von der Verbindung mit einem schwindslüchtigen, mit einem Handlungsgeschäft besaden Mädchen abmahnt und die Züge von unentschiedener Halbheit, die Goethe damals noch in sich zu tilgen bemüht war, mit etwas rauher Hand auszulöschen strebt.

# Egmont.

lleber die Entstehungsgeschichte des Egmont fehlen uns die gleich= geitigen Nachrichten. In feinem ber gablreichen Briefe aus Frantfurt vor ber Uebersiedlung nach Beimar wird feiner gedacht. Aus Goethes Mittheilung in Dichtung und Bahrheit wiffen wir, daß er fich nach Bollendung bes Bot nach einem abiliden wichtigen Begenftanbe umgefeben und in ber Beit bes Bermurfniffes mit Lili, im Sommer 1775, nicht ohne Bureben und Treiben feines Baters, Egmont zu ichreiben angefangen habe und zwar nach ber erften Ginleitung gleich bie Hauptscine. An biese Arbeit habe er fich in ben peinlichen Tagen bes Wartens, als er, um nach Weimar zu gehen, icon Abichied genommen habe und bann im Stich gelaffen fei, alfo im Ottober bes Jahres 1775 wiederum gehalten und dieselbe fast beendet. Sicher ift, daß Goethe wirklich noch in Frankfurt eine aewisse Gestalt bes Studes ju Stande brachte, ba er, nach seiner Au-tunft in Weimar im Febr. 1776, fich mit ber Margaretha von Parma vergleicht, indem er, wie fie, vieles vorausfehe, mas er nicht andern tonne, und in spateren Jahren fich absichtslos auf die icon 1775 entstandenen Bolksscenen beruft. Im Jahr 1778 sollen bann neuere Scenen gedichtet sein; mahrend die Briefe an Frau v. Stein die Aufnahme ber Arbeit im Jahre 1779 beglaubigen. Bor der Schweizerreife im September beffelben Jahres ichidte er ber Freundin, mas vom Egmont fertig. Im December 1781 tehrte Goethe jum Egmont zurud und melbete, baß er balb fertig fei und, wenn ber fatale vierte Act (Alba), ben er haffe und nothwendig umschreiben muffe, nicht aufhalte, er hoffen tonne, bas lange vertrodelte Stud vor Ablauf bes Jahres ju fofließen. Im Februar 1782 berichtet Frl. v. Godhaufen, Egmont fei neuerlich geendigt; aber Goethe felbst bezeugt im Marz, baß es langfamer mit ber Arbeit gehe, als er gebacht. Es fet ein wunderbares Stud; wenn er es noch ju fcreiben hatte, fcrieb' er es anders und vielleicht gar nicht; er wolle nur das Allzuaufgelnöpfte, Studentenhafte ber Manier tilgen, bas ber Burbe bes Studes widerspreche. Endlich am 5. Mai 1782 tonnte er ben Berjuch mit ber Bemertung an Jufius Diefers Tochter fenben, berfelbe fei aus Mangel on Dlufe nicht fo bearbeitet, wie er wohl fein foute. In biefer Geftalt manberte ber Egmont mit nach Italien, wo er im

Sommer 1787 aufs neue durchgearbeitet wurde; am 30. Juli war ber vierte Act so gut wie fertig, am 11. August der Schluß gemacht, doch wurde noch immer hie und da daran gearbeitet; am 1. September kennte er sagen, Egmont sei fertig geworden; indessen wurden noch einige Luden ausgefüllt, und erst am 5. Sept. 1787 war das Stiick mit Einschluß des Titels und des Personenverzeichnisses secht fertig. Es erschien Oftern 1788 im fünsten Bande der Schriften zuerst gedruckt.

Die Aufnahme war eine febr getheilte; nicht nur in bem Freundesfreise erhoben fich, von Rarl August, Frau v. Stein, Berder, Jacobi und Andern, zweifelnbe Stimmen, auch öffentlich wurden febr gewichtige Bebenten gegen bas Stild, ben Charafter bes Selben, ber unter ber Beschichte bleibe, sein Berhaltniß zu Rlarchen, bas latonifche Bermachtniß berfelben an Ferdinand und ihre Ericheinung als Symtol ber Freiheit, erhoben. Schillers Urtheil ift unter biefen Stimmen am befannteften. Saffen wir hier gufammen, mas Goethe bamals und fpater, theils ben Freunden, theils bem Bublifum bagegen gu ermägen gab. Um ben Grafen Egmont, beffen menfchlich ritterliche Beife ihm unter ben Tragern ber nieberlandischen Bewegung am meiften behagte, in feinem Sinne gur hauptfigur zu erheben, mußte er ibn in einen folden Charafter umwandeln, ber folche Eigenschaften befaß, die einen Jungling beffer zieren als einen Mann in Jahren, einen Unbeweibten beffer als einen Sausvater, einen Unabhängigen mehr, als Einen, ber, noch so frei gefinnt, burch mancherlei Ber-bältniffe begrenzt ift. Als er ihn nun so in seinen Gebanten verjungt, von allen Bedingungen losgebunden hatte, gab er ihm bie ungemeffene Lebensluft, das grenzenlose Butrauen zu fich felbft, die Gabe, alle Menfchen an fich zu gieben und fo bie Bunft bes Boltes. Die frille Reigung einer Fürstin, Die ausgesprochene eines Naturmatchens, bie Theilnahme eines Staatstlugen zu gewinnen, ja felbft ben Gobn feines größten Wiberfachers, ber unter bem Schein ber Sorge für bas Staatswohl feinen Reib vernichtend malten läßt, für fich einzunehmen. Das Berbaltniß bes fast zur hauptfigur herausgearbeiteten Rlarchens gu Egmont hielt er ausschlieglich; er fette ihre Liebe mehr in ben Begriff ber Bolltommenheit bes Geliebten, mehr in ben Benug bes Unbegreiflichen, daß biefer Mann ihr gebore, als in die Sinnlichfeit; er ließ fie als helbin auftreten; fie gebt im innigsten Gefühl der Ewigkeit der Liebe ihrem Geliebten nich und wird endlich durch einen verklärenden Traum por feiner Seele verberrlicht, eine Erscheinung, bie nur vorstellt, mas in bem idlafenden Gemuith bes Belben vorgeht, fo bag biefer Traum ftarter als Borte ausbrudt, wie febr Egmont fie liebt und ichatt, ba bas liebenswürdige Geschöpf nicht zu ihm berauf, sondern über ihn hinauf gehoben wird. Das Gange überblidend bemertt ber Dichter noch, aus bem Conflict, in bem bas Liebenswurdige untergehe, bas Gehaßte triumphiere, öffne fich bie Aussicht, baß hier ein Drittes her-vorgehe, bas bem Buniche aller Menichen entsprechen werbe, bie Freiheit, die Egmonts Tob ben Provingen verschaffe.

# Schauspiele. Beitftücke.

Wenn es begründet ift, bag alle Goethefchen Dichtungen auf außeren Beranlaffungen beruben, bie mit feinen innern Erlebniffen ftimmen - und bei ben meiften feiner Schöpfungen ift bies übergeugend nachzuweisen - fo bleibt boch bei Stella, bie in ben erften Monaten 1775 entftand und zu Ende bes Jahres (mit ber Bahl 1776) in Berlin erfcien, ein folder Busammenhang außerer und innerer Umftanbe noch aufzufinden. Goethes vertrautefter Freund Merd erkannte darin zwar nichts als Anlage von Situationen, und gelungenen Situationen, wenigstens auf ben Theaterbrettern, wo man teine Beit habe, die Taufchung zu burchschauen; allein Goethe hatte boch etwas mehr damit gewollt, benn er schrieb im April 1775 an Jacobi ilber Stella: 'Wenn bu wußteft, wie ich fie liebe, und um' beinetwillen liebe!' — als ob das Stild einen Bezug auf Jacobi haben könne. Die ursprüngliche Fassung, die den Sitel 'ein Schaufpiel für Liebende' führte, ließ bie Doppelheirath Fernandos befteben, indem die verlaffene tugendhafte Gattin felbft ben Borfchlag macht, auch die später geheirathete Stella beizubehalten, ein Borschlag, ben ber charattersose Mensch annimmt. In bieser Form wurde das Stück auf den deutschen Bühnen ohne Anstog gegeben, ja in Berlin unaufbörlich gespielt und bewundert. Nur Nicolai hatte einen andern Ausgang erwartet und zwar ben, bag bie beiben Weiber ben Schurken Fernando, ber fie ohne Urfache verlaffen, und gewiß nachstens wieber verlaffen werbe, beibe wurden verabichiebet haben. In biefem Sinne ericienen benn auch Gegenstille von Pfranger und Andern. Das Bublitum fummerte fich aber meiftens nicht um ben Ausgang, fonbern ichwarmte mit ben gefühlvollen und leibenichaftlichen Stellen. Die Buhnen hingegen icheinen mit einer Art von Behagen bas Thema ber Bigamie aufgenommen zu haben. Unter allen Studen von Reinhold Leng mar bem gewiß buhnentundigen Schauspieler und Theaterbirector Schröber bie Romobie 'bie Freunde machen ben Philofophen' bas liebste; er führte cs auf die Buhne, auf ber es fich langere Zeit erhielt. Und in biefem Stude wird am Schluß formlich und feierlich eine Doppelebe geschloffen, in welcher ber wirkliche Chemann die Namenehe und der Freund die wirkliche Che übernimmt. Ramen boch auch in der frangofischen Romanliteratupjener Beit folche bigamifche Berhaltniffe bor und in Deutschland Achnliches auch in Burgers Leben. Rur bag man biefe und abnliche Berhaltniffe nicht billigte, noch weniger zu bichterifder Berberrlichung geeignet fant. Mit ber Annahme, bag Goethe ein wirfliches ober mögliches Berbaltnig nur objectiv babe binftellen wollen und ber Sittlichfeit ber Buschauer das Urtheil darüber selbst überlasse, reicht man nicht aus; weder die psphologische Motivierung berechtigt zu dieser Boraussseung, noch die eigentliche Bedeutung der Lösung im Stud. Goethe felbft hat ben Schluß für unhaltbar befunden und benfelben im Rahr 1805 geanbert; Fernando erichießt fich und Stella hat Gift genommen. In biefer tragifchen Form fieht bas Stild feit 1807 in ben 'Berten.'

Gludlicher als in Stella ift eine anbre garte Bermidlung funftlicher Berbaltniffe in ben Gefdwiftern, bie im letten Drittel bes

Octobers 1776 entstanden, aber erft elf Jahre fpater im britten Bande ber Schriften ericienen, behandelt worden. Marianne, bie fich für die Schwester Wilhelms halten muß, uns aber gleich in den erften Worten beffelben als die übernommene Tochter einer berstorbenen edeln Frau (Charlottes) befannt wird, bat bas ganze fleine Stud bindurch feine andre Aufgabe zu lofen, als eine mirtliche Befolechtsliebe, die fie fur bloge Weschwisterliebe ansehen muß, in ihren berglichsten und garteften Aeußerungen anschaulich ju machen. Das Berhaltniß, in dem fie bor Wilhelms Augen auf ber Buhne ericheint, ift daffelbe, wie das, in welchem fie der Buschaner erblidt, nur baburch unterschieben, bag Wilhelm fich über feine Liebe von Anfang an bewußt gewesen ift und Mariannens Seele boch in voller naiver Unbefangenheit erhalten hat. Bum Ausbruch feiner Leidenschaft gelangt er erft, als er fieht, daß ihm Marianne, trot ber behutsamften Borficht, bennoch entriffen werden fonnte. Marianne ertennt erft. als Fabrice, ein guter Mensch, sie zur Frau begehrt, ben Unterschied zwischen Reigung aus Achtung und Wohlwollen und zwischen Liebe, Die fie auch ba noch fur Geschwifterliebe anficht. In ihrer Charafterifiit beruht bas Stud; aber auch Wilhelm ift nicht ohne tiefere Grundtone angelegt. Er bat die Reigung einer ebeln Frau gehabt, die feinetwegen bas Leben wieder liebgewonnen hatte, aber er hat auch Andere zu lieben geschienen, zu lieben geglaubt, Herzen mit leichtsinnigen Gefälligfeiten aufgefchloffen und elend gemacht. In dem brobenden Berluft Mariannens erfennt er beshalb die Gerechtigteit eines vergeltenden Schicffals. Selbst Fabrice, ber nur als Sebel ber Sandlung gilt, ift anmuthig-behaglich gezeichnet. Das kleine Stud murbe fehr balb nach ber Bollenbung auf bem Liebhabertheater in Beimar gefpielt; Goethe felbft gab ben Wilhelm, Amalie Rogebue, Schwester bes Luftspielschreibers, die Marianne. Die Tradition hat daraus erdichtet, es sei in dem Stude eine Neigung zwischen diesen beiden behandelt; als ob nicht icon die Widerlegung in diefer Erdichtung felbst läge. Goethe tonnte ein foldes Berhaltniß nicht als Acteur profanieren. Bon anbrer Seite hat man bas Stild aus Goethes Berhaltniß zu Frau v. Stein erlautern wollen, und es läßt fich zugeben, bag zwischen beiben halb geschwisterliche halb wirkliche Liebe bestand, nur hatte bann Goethe fich mehr als bie Stein in ber Marianne gu erlennen gegeben. Inbef foreibt er ber Stein, fie folle fich bie hanbichrift bes Stlids von ber herzogin gurlidgeben laffen: 'Es muß uns bleiben!' Man folgert baraus eine individuelle Beziehung. Und eine folche liegt benn auch beutlich genug in Wilhelms Berhaltniß zu jener Charlotte, die mit der Stein benfelben Namen führt, wie denn auch deren briefliche Aeußerung, daß Wilbelm ihr die Welt wieder lieb gemacht habe, die Gesinnungen der Stein gegen Goethe ausdruckt, der auch mit dem fteten Lobe der Frau Beimar fo ermuben mochte, wie Wilhelm den Fabrice.

Nach ben Aeußerungen, die Goethe in der Beichreibung ber Campagne in Frantreich und in den Tages und Jahresheften über ben unaussprechlichen Eindruck macht, ben die berüchtigte Halsbandgeschichte auf ihn geubt habe: daß sie ihn wie das Haupt der Gorgone erschreckt; daß ihm in dem unsittlichen Stadt-, hof- und

Staatsabgrunde, ber fich bort eröffnet, bie greulichften Folgen gespensterhaft erschienen seien, beren Erscheinungen er geraume Beit nicht habe los werben konnen, — nach Aeußerungen ber Art sollte man annehmen burfen, daß fich in einer dichterifchen Behandlung eines folden Stoffes mohl ein entsprechenber Ausbrud merbe finden laffen. Allein wenn man ben Großtophta, ben er 1791 fdrieb, und die Weichichte beffelben burchläuft, fo zeigt fich eine folche Erwartung als Täuschung. Man barf aber auch nicht vergeffen, baß jene Acufferungen erft in ben zwanziger Jahren, mehr als breißig Jahre nach ber Begebenheit, niedergeschrieben wurden. Gleichzeitige Neußerungen lassen erkennen, baß Goethe nur von dem Räthselhaften ber berüchtigten Geschichte angezogen murbe. Als bas Duntel gelichtet war, verlor die Begebenheit ben Reiz des Ungewissen. Er gesteht selbst, daß er, dem 'Ungeheuren eine heitre Seite abzugewin-nen', im Jahre 1789 für die Bohandlung des Stoffes 'die Form ber tomischen Oper gewählt, Die sich ibm icon langere Beit als eine ber vorzuglichsten bramatifden Darftellungsweisen empfohlen gehabt. Die Oper wurde begonnen, einige Bagarten (bie tophtifchen Lieber) von Reichardt componirt, aber ba waltete tein frober Geift über bem Gangen, es gerieth in Stoden', und um nicht alle Mithe zu verlieren, schrieb er ein prosaisches Stud, und zwar ein Stud für die 'analogen Bestalten ber neuen Schauspielergesellichaft', bie er bei Uebernahme ber weimarischen Theaterleitung vorfand. Der Rarbinal Roban tritt als Domberr, Die betrugerische Lamothe als Marquife, die migbrauchte Oliva als Nichte auf, und bag unter bem Großtophta niemand als Caglioftro zu verfteben ift, ergibt fich von felbft. Mit großer Buhnenkenntniß ift bas Stud ausgearbeitet, aber ber 'furchtbare und zugleich abgeschmadte Stoff' mar wenigstens nicht von der furchtbaren Geite bargestellt; nur das Unstitliche ber Gefellschaft, an sich allerdings furchtbar genug, und die Mystification trat bervor. Beifall fant bas Stud nirgenb, bennoch befannte Goethe bie Absicht, baffelbe wenigstens alle Jahr einmal als Bahrzeichen auffuhren zu laffen, wie es benn in Beimar wirklich auch mehreremale wiedergegeben ift. Fur Goethe mar bas Stud fo intereffant, weil er barin mit ben Thaumaturgen abichlof. Die Belt hatte längst damit abgeschloffen und nichts tonnte im Sommer 1791 grundlofer fein, als bie Rlage über bas erbarmliche Schaufpiel, wie bie Menschen nach Bundern schnappen, um nur in ihrem Unfinn und ihrer Albernheit beharren gu burfen und um fich gegen die Obermacht bes Menichenverftandes und ber Bernunft wehren gu tonnen.

War der Großtophta ohne Beifall geblieben, so traf der Burgergeneral, ein Luftspiel in einem Acte, das 1793 anonym erschien, auf entschiedenen Biberspruch. Goethe nennt es die 'zweite Fortsetzung der beiden Billets.' Diese einactige Bosse hatte Chr. Lebr. Jehne, der unter dem Namen Anton Wall schrieb, nach einem Rachspiel des Grafen Florian schon 1783 für den achten Theil von Opts comischem Theater der Franzosen bearbeitet und in der Folge in dem Stammbaum, mit Beibehaltung der drei Bersonen, Schnaps, Görge, Röse, und unter Hinzustügung von Röses Bater Märten, fortgesetzt. Die Keinen Stücke fanden auf der beutschen Bühne all-

gemeinen Eingang. In leinem von beiben war irgend ein politisches Element bertihrt. Die beiben Billets sind ein Lottobillet, das eine Terne gewonnen, und ein Liebesbillet, beibe in Görges Besit. Schnaps, der das Lottobillet siehlen will, vergreift sich und stiehlt bas Liebesbillet. Er fpinnt baraus eine pfiffige Intrigue, Higt Reschen vor, wie höhnisch fich Gorge damit bei andern Madchen breit gemacht habe, und weiß bie Glaubige babin gu bringen, bag fic ben gum Manne mablen will, ber im Befit ihres Billets ift. Da Borge fich ficher glaubt, geht er die Abrede ein, findet aber nur das Lottobillet, mahrend Schnaps das andre aufweist. Görge wird also zornig abgewiesen. Da ihm Roschen mehr gilt als ber Gewinn bes Gelbes, mas bei Schnaps ber umgefehrte Fall, bewegt er biefen jum Austaufch ber Billets, eilt nach Rofe gurud und erzählt ihr ben Borgang. Gerührt von feiner aufopfernden Liebe erhört fie ihn und weiß unter einem Bormande bem Schnaps auch bas Lottobillet wieder aus ber hand zu spielen, worauf bas Liebespaar ihn mit Edimpf und Schande beimschickt. Ebenso harmlos ift bie Fort-Schnaps erscheint bei Märten mit Trauerflor und liest ibm einen Brief, worin 'ber oftindifche Gouverneur in Surinam mit der erften reitenden Boft, franco Batavia', anzeigt, bag Schnapfens Better geftorben und ibn jum 'Universalerben ab inteftato' eingefett babe; jugleich fügt er ben Stammbaum ber Schnäpfe bei, beren erfter Abnherr von Karls bes Großen Tochter oft in ihr Schlafgemach burch ben Schnee getragen ift; ber zweite hat Raifer Rudolph ven Schwaben bie rechte Sand abgehauen, die noch in Merfeburg gezeigt wird u. f. w. Schnaps fammt im fiebenten Gliebe von bem Erften ab und führt beshalb eine 7 im Bappen. Mit biefen Aufichneibereien berebet er ben Alten, ihm Roje gur Frau gu geben, und verheifit ihm bie Burbe eines Gebeimen Landrichters. Bei ber Berbindung foll ihm der Alte nichts geben als die hundert Souverains, die er liegen hat, und nur als Reisegelb — alles im tiefficn Gebeimniß. Indeffen fliehlt Schnaps bem Gorge, ber ben Gewinn aus ber Stadt geholt hat, mahrend er mit Roje tandelt, die Beutel bem Rarren, fiedt fie in ben Barbierfad und entfernt fich. Gorge aber hat Berbacht auf ihn, fleigt bei ihm ein und findet ben Barbierfad mit bem Gelbe, aber auch einen Brief barin, ber als Begleitbrief ju jenem grotesten Fabritat gebient bat, bas ein College von Ecnaps angefertigt, um bem Alten bie hundert Golbstüde abguichwindeln. Diefem geben bie Augen auf. Schnaps redet fich bamit ms, es fei ein Scherz gewesen, er habe mit bem Richter um zwei Grofden gewettet, bag ber Alte gu fchlau fei, um fich prellen gu laffen. - Die Boffen felbft find langft vergeffen und eine Inhaltsangabe, bie nirgend geliefert ift, ichien beshalb icon erforberlich, um bas Berhaltnig Goethes zu feinem Borganger tenntlich zu machen. Auf Bunfc bes Schanspielers Bed und gang eigentlich für biefen nahm Goethe ben Charafter bes Schnaps wieder auf und ließ ihn ein weiteres Abenteuer befteben. Die Liebenben find verheirathet und gludlich. Sonaps ift ber arme rantevolle Schluder geblieben. Eine alte frangofische Uniform nebft Freiheitsmute und Nationaltolarbe, bie er fich zu verschaffen gewußt, bienen ihm, als er fich

bei Marten eingeschlichen, zur Beglaubigung ber Luge, bag er Jacobinerflub gur Anwerbung von taufend Mann Revolutionsmc aufgefordert und barüber jum Bürgergeneral gefett fei. In b vorausgenommenen Burbe fucht er ein Frühftiid zu ergaunern. erbricht, um die Revolution zu verfinnbildlichen, ben Dilchich und bereitet fich aus bem Rahm, ber Schlippermild, Brob Buder, die er ben Reichen, bem Mittelftande, bem Abel und Geistlichkeit vergleicht, Die Suppe der Freiheit und Gleichheit, 1 aber vor dem Genuß des Gerichtes durch den derben Knittel Bauern vertrieben. Der garm ruft Richter und Ebelmann bei von benen ber erftere burch fein amtseifriges Benehmen ben meinten Revolutionsbrand erft recht auszubreiten im Begriff mabrend Goethe burch ben Mund bes letteren feine eigne berubig Unficht ausspricht, daß ein jeder bei fich anfangen moge, er w bann viel zu thun finden. — An fich ift gegen bas Luftpiel ni einzuwenden, es ift in Anlage und Ausführung ein Mufter-Meisterstüd. Aber es rief bei ben Beitgenoffen bie lauteste I billigung hervor, und die Freunde bes Dichters redeten sich ein fei gar nicht ber Berfaffer und er habe nur aus Grille feinen Ra und einige Feberftriche einer fehr subalternen Brobuction gugemer Diefen Zweiflern, die burch die anonyme Berausgabe bestärtt mur und ben Beurtheilern überhaupt ichien es Goethes Genius 1 würdig, ein Ereigniß von fo ungeheurer weltgeschichtlicher Bedeut wie die frangofische Revolution, alle ihre Auswüchse jugegeben, ein poffenhaftes Lufifpiel zu bringen; ber Gegenfand mar zu et haft, zu gegenwärtig, um eine folche Behanblung zu ertragen. 2 gieng aber weiter, indem man Goethe wegen biefes heitern Bil wegen biefer abfeits von ber Strage ber Weltgeschichte lieger grotesten Figur, Die alle Schreden ber Revolution nachafft, un ein Frubftud ju erlangen, wie für ein abgelegtes politisches Glaub bekenntniß, gegen ben Strom ber Beit, in Anspruch nahm. W auch. Wer wurde benn heute nicht unterschreiben, mas hier i die Wirtung der Revolution auf kleine ungebildete und ungest Parasiten der Menscheit gesagt ist? Anders liegt die Sache frei wenn man den Werth der Posse mit Goethes Dichterwerth n bie Battung ericbien tief unter ibm; er wetteiferte mit einem A wie Wall; er schrieb einem Schauspieler, wie man fagt, eine & auf ben Leib. Ja wenn er nach Fauft und Sphigenie nur fi Boffen geschrieben hatte! Der Reichthum bes Dichters besteht 1 barin, nur viel in berfelben Gattung zu geben, sondern jede Gatt zu behandeln, als mare er für fie geboren. Mit 'ben beiben Bil wollte auch Schiller wetteifern ; er hat gleichfalls eine Poffe mit Schr als hauptfigur entworfen. Und wo mare benn in ber bramatijd-t tralischen Literatur eine große Figur ober eine kleine, die nicht ei Schauspieler auf ben Leib geschrieben murbe? Jeber Dichter fieht lebendige Berfon vor Augen, wenn er Berfonen ichafft; es ware ber matischen Literatur in aller Weise forberlich, wenn die lebendigen fonen, die bem Dichter vorschweben, nicht bloß in ber Ginbilbung let fondern auf der Buhne fteben und geben tonnten. Wir hatten ! fomächliche Areaturen und ungeheuerliche Berrbilber weniger.

In ben Aufgeregten, einem unvollendeten politischen Drama. geg Goethe breitere Schranten, um die politische Bewegung ber Beit ju erfassen und, wie fie ihm erfchien, in lebendigen Gestalten bor Augen zu ftellen. In einem fleinen abgelegenen Bintel ber Erbe, um einen fleinen Brogef, ben bie Bauern gegen ihre Gutsherrichaft führten, follte fich bas verkleinerte Bild ber Revolution und ihrer benimenden und treibenden Kräfte abspiegeln. Die Auswahl ber Charaftere war reich und treffend; die herrschaft, die Beamten, das Boll werben geschildert und gang, wie es bem Dichter gebuhrt, mit Gerechtigkeit. Die Graffin, die ihres unmundigen Sohnes Giter, nicht ihre eignen, verwaltet, ift in Paris gewesen und hat von bort milbere Gesinnungen mitgebracht. Sonst hat fie es leichter genommen, wenn die Berricaft Unrecht hatte und im Befit mar. Seitdem fie aber bemerkt hat, wie fich Unbilligkeit von Gefchlecht gu Geichlecht fo leicht aufhäuft, wie großmuthige Sandlungen meiftentheils nur perfonlich find und ber Eigennut allein gleichsam erblich wird; feitbem fie mit Augen gefeben hat, bag die menfoliche Ratur auf einen unglitdlichen Grab gebriidt und erniedrigt, aber nicht unterbrudt und vernichtet werben tann: fo hat fie fich fest vorgenommen, jebe einzelne Sandlung, die ihr unbillig ericeint, felbft ftreng zu meiden und unter ben Ihrigen, in Gefellicaft, bei Bofe, in ber Stadt, über folche Sandlungen ihre Meinung laut gu fagen. Sie will gu teiner Ungerechtigkeit mehr ichweigen, keine Kleinheit unter einem großen Scheine ertragen, und wenn fie auch unter bem verhaßten Ramen einer Demotratin verschrieen werben follte. Gie wunfcht, bem unangenehmen Streite mit ben Unterthanen in Billiateit ein Enbe gemacht gu feben; fie bentt und handelt großmuthig, wie es bem anfieht, ber Macht hat. Anbrer Art ift ihre Tochter, beren wilbe unbandige Gemuthsart ben Umgang mit ihr unangenehm und oft febr verdrieglich macht; bagegen ift ihr edles Serg, ihre Art ju handeln aller Achtung werth; fie ift heftig, aber bald ju befanftigen; unbillig, aber gerecht; folg, aber menichlich; bas Abbild ibres Baters, in ihrem wilden, aber edlen Feuer fo fchwer zu behandeln, wie ibr Bruder leicht. Rurg von Entschluffen ift fie ebenfo bereit, auf Die Anführer migvergnügter Bauern gu fchiegen, wie einem Schurken, ber fich burch eine formliche Untersuchung burchzuwinden wiffen wurde, mit ber Buchfe in ber Band bas Geftanbnig feiner Riederträchtigfeit abzupreffen, die jum Bortheil ihrer Familie erfonnen ift, bon beren Friichten fie aber nichts ernten mag. Diefen entidiebenen Charatteren ift in ber Berfon bes Barons ein weniger ausgeführter beigefellt, wie fie im Geleit ber Macht aufzutreten pflegen, ein leichtstuniger Patron, ber bie allgemeine Berwirrung für feine Sinnlichteit auszunuten trachtet. Reben und unter ihnen feben die Beamten, ber Sofrath, ber Amtmann. Jener, ber ein Burger ift und es ju bleiben beuft, ber bas große Gewicht bes höheren Standes im Staate anerkennt und zu schätzen Urfache hat, ift eben beswegen unversöhnlich gegen die kleinlichen neibischen Redereien, gegen ben blinden haß, ber nur aus eigner Gelbstigkeit erzeugt wirb, pratentios Bratenflonen befampft, fich über Formalitaten formalifiert und, ohne felbft Realität zu haben, ba nur Schein

ficht, wo er Blud und Folge feben tonnte. Er fieht nicht ein, wenn alle Borguge gelten follen, Gefundheit, Schonheit, Reichthum, Berftand, Talente, Rlima, warum bann ber Borgug nicht auch eine Art von Billigfeit haben foll, von einer Reihe tapferer, befannter, ehrenvoller Bater entsprungen zu sein. Das will er fagen, wo er eine Stimme hat, und wenn man ihm auch ben verhaften Namen eines Ariftofraten zueignete. Sein Gegenbild ber Amtmann, ber in heuchlerischer Treue ber Herrschaft teinen Finger breit von ihrem Rechte vergeben will, ber aber ohne Bebenten ein Dotument, auf bas bie Unterthanen ihr Recht grunden, bei Seite bringt und in Prozeffe fo verliebt ift, daß er fich allenfalls einen taufen murbe, um nicht gang ohne biefes Berguligen gu leben. Ginem folden 'erginfamen Spigbuben' läßt fich nur begegnen, wie bie junge Grafin ibm begegnet. - Und nun diefen Berrichenden und Regierenden gegeniiber bas Bolt, bas unter bem Drude leibet, ju leiben glaubt ober Bortheil bavon zu gieben fucht, die Bauern vom Entichloffenen, Schwankenben, Feigen und Getreuen reprafentiert unter Leitung bes Dorfbabers Breme von Bremenfeld, bes Entels von jenem politischen Kannengießer Breme, beffen 'große Talente boshafte pasquillantifche Schaufpielbichter (Golberg) nicht febr glimpflich behanbelt haben.' Breme, wie feine verftandige Nichte ibn fcilbert, ift ein guter Mann, aber seine Einbildungen machen ihn oft hochst albern, befonders feit ber letten Beit, ba jeber ein Recht zu haben glaubt, nicht nur über bie großen Welthandel zu reben, sonbern auch barin mitzuwirten. Gie tennt ben guten Mann aber nicht gang, ba fie nicht weiß, baß er bie Bauern aufwiegelt, um ein fleines Capital, bas er ber Rirche schuldet, von ber Gemeine erlaffen gu feben, sonftige fleine Bortheile ju gewinnen und vor allen Dingen, um feiner Eitelkeit Genfige zu leiften. Es ift ber Barbier Schnaps in verebelter Form. Mit Borliebe behandelt ber Dichter Bremes Nichte Luife, biefes vorzügliche Franenzimmer, die fich tein anderes Berdienst beilegt, als daß fie fich in ihr Schichal zu finden welß; ihre Gesinnungen find ganz hauslich, bie einzigen, bie fich für ben Stand ichiden, ber ans Nothwendige zu benten hat, bem wenig Willfur erlaubt ift. - Der fünfte Act ift nur in ben Grundgugen entworfen; bie hauptscene bes britten Actes, wo fich alle im Scherz als Nationalversammlung constituieren, beren Enbe nabe an Schlagerei binftreift, ift leiber auch nur angebeutet. Die Revolution felbft ift nicht gu Stanbe gebracht, aber es find gemig treibende und hindernde Rrafte in Thatigfeit gefett, um ein reiches bewegtes Lebensbild gu ichaffen. Für Goethe felbst waren die bisher genannten Zeitstude eigentlich nur Schwingenproben. Erft in hermann und Dorothea murbe er bes vielfach angefaßten Stoffes in vollenbeter bichterifcher Form machtig, ben er in ber Natürlichen Tochter nochmals aufnahm, aber nun in veranberter, imbolifder Darftellung. Die Beltbegebenheiten felbft waren zu maffenhaft aufgetreten, um fich in Formen ber menfclichen Geftalt faffen gu laffen. Goethe ließ fie, wie im Eraume, vorübergeben und faßte fie, wo er fich ihnen naberte, als allegorische Erscheinungen. Die ausgebilbete Form biefer Behandlungsweise zeigt fich im zweiten Theil bes Fauft und in einem Fesispiele, bas er nach bem Kriege bichtete.

Bon Berlin ergieng die Aufforderung an Goethe, ein Festspier zur Feier der Rücklehr des Königs abzusassen. Er sagte zu und hatte die im Mai 1814 begonnene Arbeit am 9. Juni dereits vollendet: Des Spimenides Erwachen, ein Gelegenheitsstück, das zunächst als solches nach seiner Wirkung zu beurtheilen ist. Bei denktigibrung am Bo. März 1815 wurde das Ganze lebhaft, vieles darin mit judelndem Beisall aufgenommen. Etwas verändert liegt die Allegorie hier vor; bestimmte Persönlichkeiten sind ausgeschieden und, dem allegorischen Charakter des Ganzeu gemäß, verallgemeinerten Erscheinungen gewichen. Während des Schlass Seinmenides geht wie ein Bild seines Traumes das Reich durch Känke zu Grundoc; ein Delpot weiß, nachdem er alles unterdrückt hat, auch die Genien des Glaubens und der Liebe durch Schneichelei zu sessen, die Venien der höffnung getröstet werden. Spimenides erwacht und die Bölker, vom Jugendsürsten mit dem Ruse Vorwärts von Osten nach Westen gesührt, drechen auf, um die Tyrannei zu klürzen. Die Befreiung getingt, die Deutschen werden gepriesen und zur Einigkeit ermahnt. Auch die Pandora, im Spätjahr 1807 für die von Leo v. Seckendorf und Jos. & Stoll beabschitigte Pandora gedichet,

wird als Reftspiel bezeichnet und ift in ben bamals bei Goethe faft fereotyp geworbenen Formen ber Allegorie gehalten, in welcher die Bejen ju Begriffen verfillchtigt werben. Goethe außert in ben Tages- und Jahresheften, in biefer wie in andern gleichzeitigen Productionen (Bahlverwandtichaften) fpreche fich bas ichmergliche Gefühl ber Entsagung aus. Der rudichauende Epimethens, ber auf Banborens Biebertehr hofft, trägt allerbings elegischen Charafter, aber Prometheus, ber als bes achten Mannes mahre Reier bie That nennt und fich in biefem Sinne zeigt, lugt biefe Stimmung, bie überbieft burch ben fur bie plastifche Darftellung berechneten talt äußerlich ergriffenen Effersuchtszwift zwischen Phileros und Spimeleia gurudgebrangt wirb, nicht gur berrichenben werben. Die Gebanten, bie fich binter ben Allegorieen versteden, find, wenn man fie ihrer bullen entlleibet hat, tein sonberlich lobnenber Gewinn. Denn wer ingt es fich nicht von selbft, daß das Genligen an Spimeleia ohne Elpore, bas Sinnen und Bruten ohne Soffnung, tein Glud gemabren, und bag liebevolle Besonnenheit cher bagu führen fann! Die Ibee bes Gangen ift nicht vollständig ausgeführt; ber gweite Theil liegt nur im Schema bor. Schon ber fragmentarischen Form wegen tonnte biefe Allegorie nicht viel Lefer anziehen und auch bie Germ mußte abschrecken, antit gemeffene Berfe, auf die fich ber Ginfuß bes Philologen Riemer nicht verfennen läßt, und die Gotthe berglich fauer wurden. 'Das Gange', fagt, um den Dichter felbst reben zu laffen, Goethe in einem Briefe an Frau v. Stein, Tann nur auf ben Lefer gleichsam geheimnisvoll wirken. Er flihlt biefe Birtung im Gangen, ohne fie beutlich aussprechen ju tonnen, aber kin Behagen und Migbehagen, seine Theilnahme ober Abneigung entspringt baber. Das Einzelne hingegen, was er fich auswählen mag, gehört eigentlich sein und ist basjenige, was ihm persönlich tonveniert. Daber ber Künftler, bem freilich um die Form und um ben Sinn bes Bangen zu thun fein muß, boch auch febr gufrieben

fein tann, wenn bie einzelnen Theile, auf bie er eigentsich ben Fleiß verwenbet, mit Bequemlichkeit und Bergnügen aufgenommen werben.

# Die ungleichen Aausgenoffen.

Das unvollendete Singspiel, die ungleichen hausgenoffen, stammt aus dem Jahre 1789. Die sieben handelnden Bersonen sollten in einem Schlosse wohnen, sich völlig entgegengesetzt sein und boch einander nicht loswerden können. Arien, Lieder und mehrstimmige Partien daraus vertheilte er nachher in seine lyrischen Sammlungen und machte sich dadurch die Wiederaufnahme des Stosse, wie er sagt, unmöglich.

# Der Bauberflote zweiter Theil.

Den zweiten Theil ber Bauberflöte aus bem Jahre 1800, mit ältern Liebern, entschulbigt Goethe gegen Schiller fehr kleinlaut mit äußerlichen Rücksichten. Ohne bie Schillanebersche Zauberköte zu kennen, vermag man sich in biese Dichtung nicht zu finden; jene kennt zwar jeber wegen ber Must Wozarts, aber eines jolchen Bortheils hat sich bie Fortsetzung nicht zu erfreuen gehabt.

#### Elpenor.

Elpenor wurde im August 1781 begonnen und bis zur dritten Scene ausgearbeitet. Erst im Frühjahr 1783 nahm Goethe das Stillst wieder auf und hatte am 5. März die beiden ersten Acte vollendet. Das Ganze sollte zur Feier des Kirchganges der Herzogin tonise von Weimar nach der Geburt des Erdprinzen sertig werden, blieb dann aber liegen, und erst im Jahr 1798 zog der Dichter die beiden Atte, bei denen es geblieben ist, wieder hervor, um sie Schiller als Beispiel eines unglaublichen Bergeisens im Stoff mit zutheilen. Schiller, der Goethe als Bersasser des Fragments nicht kannte, sand sich dadurch an eine gute Schule erinnert, ob es gleich nur ein dilettantisches Produkt sei und kein Aunsturtheil zulasse. Es zeuge von einer sittlich gebildeten Seele, einem schönen und gemäßigten Sinn und von einer Vertrautheit mit guten Mustern; es erinnere an eine gewisse Weiblicheit der Empstidung, auch insofern ein Mann diese haben könne. — Das Fragment erschien zuerft 1806 im vierten Bande von Goethes Werken.

# Gög von Berlichingen

# mit ber eifernen Sand.

Ein Schauspiel.

#### Berfonen.

er Ragimilian. son Berlidingen. ibeth, feine Frau. ie, feine Somefter. , fein Cobnden. g, fein Bube. of bon Bamberg. an bes llingen, beibvon Ballborf, Bifcofs Bofe. traut, ion Bulba. ring, beiber Rechte Doftor. er Rartin. I bon Selbis. ia bon Sidingen. 14, Beislingens Bube. erfraulein ber Mbelbeib. ier, Sievers, Sint, Robl, 15, Anführer ber rebellifchen

Soffrauen , Sofleute, am Bamberg'iden Sofe. Raiferliche Rathe. Rathsberren von Beilbronn. Richter bes beimlichen Berichts. Awei Rurnberger Raufleute. Dar Stumpf, Pfalggräflicher Diener. Ein Unbefannter. Brautbater, } Bauern. Berliding'ide, Beisling'ide, Bamberg. fce Reiter. Sauptleute, Offigiere, Rnechte bon ber Reichsarmee. Schenfwirth. Berichtsbiener. Beilbronner Burger. Stabtwache. Befangnifmarter. Bauern. Bigeunerhauptmann. Bigeuner, Bigeunerinnen.

#### Erfter Akt.

Somargenberg in Franten.

Berberge.

iter, Ctebers am Tifce. Bwei Reiterstnechte beim Feuer. Birth. Bievers. Sanfel, noch ein Glas Branntwein, und meß chriftlich. Birth. Du bift ber Rimmerfatt.
Mehler (leife ju Sievers). Erzähl bas noch einmal vom Berlichingen! Bamberger bort ärgern sich, sie möchten schwarz werden. Stevers. Bamberger? Was thun bie hier?

Mehler. Der Weislingen ist oben auf'm Schloß beim herrn Grafen schon zwei Tage; bem haben sie bas Gleit geben. 3ch weiß nicht, wo er herkommt; sie warten auf ihn; er geht zurud nach Bamberg.

Bievers. Der ift ber Beislingen?

Rehler. Des Bischofs rechte Gand, ein gewaltiger herr, ber bem Got auch auf'n Dienst lauert.

Bievers. Er mag fich in Acht nehmen.

Alchler (leife). Nur immer zu! (Caut.) Seit wann hat benn ber Got wieder handel mit dem Bischof von Bamberg? Es hieß

ja. Alles ware vertragen und geschlichtet.

Sievers. Ja, vertrag du mit den Pfaffen! Wie der Bischof sah, er richt nichts aus und zieht immer den Kürzern, troch er zum Kreuz und war geschäftig, daß der Bergleich zu Stand täm. Und der getreuherzige Berlichingen gab unerhört nach, wie er immer thut, wenn er im Vortheil ist.

Mehler. Gott erhalt ihn! Ein rechtschaffner Berr!

Sievers. Nun bent, ist das nicht schändlich? Da werfen fle ihm einen Buben nieder, da er sich nichts weniger versieht. Wird sie aber schon wieder dasur lausen.

Riehler. Es ist boch bumm, bag ihm ber lette Streich miß-

gludt ift! Er wird fich garftig erbost haben.

Sievers. Ich glaub nicht, daß ihn lang was so verbroffen hat. Dent auch, Alles war aufs genauste verkundschaft, wann der Bischef aus dem Bad fam, mit wie viel Reitern, welchen Weg; und wenn's nicht war durch falsche Leut verrathen worden, wollt' er ihm das Bad gesegnet und ihn ausgerieben haben.

Erster Reiter. Was raisonnirt ihr von unserm Bischof? 36

glaub, ihr fucht Bandel.

Stevers. Kummert euch um eure Sachen! Ihr habt an unferm Tifch nichts ju fuchen.

erm eifn mais zu jagen.

Bweiter Reiter. Wer heißt euch von unferm Bischof bespektirlich reben?

Sievers. Hab ich euch Red und Antwort zu geben? Seht boch ben Fraten!

Erfter Reiter (folagt ibm binter bie Chren).

Mehler. Schlag ben hund tobt! (Gie fallen über einanber ber.)

Bweiter Reiter. Romm ber, wenn bu's Berg haft.

Wirth (reißt sie von einander). Wollen ihr Ruh haben? Tausend Schwerenoth! Schert euch 'naus, wenn ihr was auszumachen habt. In meiner Stub soll's ehrlich und ordentlich zugehen. (Soiebt die Reiter zur Thur hinaus.) Und ihr Esel, was fangen ihr an?

Atehler. Rur nit viel geschimpft, Sanfel, fonft tommen wir - bir über bie Glate. Komm, Ramerab, wollen bie braugen blauen.

1. Aft.

#### 3wei Berliding'fde Reiter fommen.

Erfter Reiter. Das giebt's ba?

Sieners. Gi, guten Tag, Peter! Beit, guten Tag! Woher? Im Beiter Retter. Daß bu bich nit unterstehft zu verrathen, wem wir bienen.

Sievers (leife). Da ist euer Gerr Göt wohl auch nit weit? Erfter Reiter. Halt bein Maul! Sabt ihr Handel?

Sieners. Ihr feid ben Rerle begegnet braufen, find Bams berger.

Erfter Reiter. Was thun die hier?

Retter. Der Weislingen ift droben auf'm Schloß, beim gnabigen herrn, ben haben fie geleit.

Erfter Reiter. Der Beislingen?

Imeiter Reiter (1046). Beter! bas ist ein gefunden Fressen!

Mettler. Schon zwei Tage. Aber er will heut noch fort,

bort ich einen von den Kerls sagen.

Erfer Reiter (leffe). Sagt ich bir nicht, er mar baber? hatten wir bort brüben eine Beile paffen konnen. Komm, Beit.

Sievers. Helft uns doch erft die Bamberger ausprügeln. Zweiter Beiter. Ihr feid ja auch ju zwei. Wir muffen fort.

Ivers. Lumpenhunde, die Reiter! wann man sie nit be-

jahlt, thun fie bir teinen Streich. Atchler. 3ch wollt ichworen, fie haben einen Unichlag. Wem

Michler. Ich wollt schworen, sie haben einen Anschlag. Wem bienen sie?

Bievers. 3ch foll's nit fagen. Sie bienen dem Cog.

Migler. Go! Run wollen wir über die drauß. Komm, fo lang ich einen Bengel hab, fürcht ich ihre Bratfpieße nicht.

Rievers. Dürften wir nur so einmal an die Fürsten, die uns bie haut über die Ohren ziehen.

#### Berberge im Bald.

Sit (vor ber Thur unter ber Linbe). Wo meine Knechte bleiben! Auf und ab muß ich gehen, sonst übermannt mich der Schlaf. Jünf Tag und Nächte schon auf der Lauer. Es wird einem sauer semacht, das Bischen Leben und Freiheit. Dafür, wenn ich dich sabe, Beislingen, will ich mir's wohl sein lassen. (Schentt ein.) Bieder leer! Georg! So lang's daran nicht mangelt und an frischem Muth, lach ich der Fürsten Herrschsucht und Nänke. — Georg! — Schickt ihr nur euren gefälligen Weislingen herum zu Bettern und Gevattern, last mich anschwärzen. Rur immer zu. Ich bin wach. Du warst mir entwischt, Bischos! So mag denn

bein lieber Weislingen bie Beche bezahlen. — Georg! Sort ber Junge nicht? Georg! Georg!

Der Bube (im Panger eines Erwachsenen). Geftrenger Berr!

Söt. Wo ftidst bu? Hast bu' geschlafen? Was zum Henker treibst bu für Mummerei? Komm her, bu siehst gut aus. Scham bich nicht, Junge. Du bist brav! Ja, wenn bu ihn ausfülltest! Es ist Hansens Kuraß?

Georg. Er wollt ein wenig ichlafen und ichnallt' ihn aus.

Gok. Er ift bequemer als fein Berr.

Georg. Burnt nicht. Ich nahm ihn leise weg und legt' ihn an und holte meines Baters altes Schwert von ber Banb, lief auf die Biese und jog's aus.

Göh. Und hiebst um bich herum? Da wird's ben Beden und

Dornen gut gegangen fein. Schläft Sans?

Georg. Auf euer Rufen sprang er auf und schrie mir, bas ihr rieft. Ich wollt ben Harnisch ausschnallen, ba bort ich euch zweis, breimal.

Göt. Geh! bring ihm seinen Banger wieder und fag ibm,

er soll bereit sein, soll nach ben Bferben seben.

Georg. Die hab ich recht ausgefüttert und wieder aufgezäumt.

Ihr könnt aufsigen, wann ihr wollt.

Gis. Bring mir einen Krug Wein, gieb Hansen auch ein Glas, sag ihm, er soll munter sein, es gilt. Ich hoffe jeben Augenblick, meine Kundschafter sollen zuruck tommen.

Georg. Ach gestrenger Berr!

Göt. Was hast du?

Georg. Darf ich nicht mit?

Gog. Ein andermal, Georg, wann wir Raufleute fangen und

Fuhren wegnehmen.

Georg. Gin andermal, bas habt ihr schon oft gesagt. O bießmal! bießmal! Ich will nur hinten brein laufen, nur auf ber Seite lauern. Ich will euch die verschoffenen Bolzen wieder holen.

Got. Das nachstemal, Georg. Du follft erft ein Bamms

haben, eine Blechhaube und einen Spieß.

Georg. Rehmt mich mit. War ich lett babei gewesen, ihr hattet bie Armbruft nicht verloren.

Gok. Weißt bu bas?

Georg. Ihr warft fie bem Feind an Ropf, und einer von ben Fußtnechten bob fie auf; weg mar fie. Gelt ich weiß?

Got. Erzählen bir bas meine Rnechte?

Georg. Wohl. Dafür pfeif ich ihnen auch, wenn wir bie Pferbe ftriegeln, allerlei Weifen und lerne fie allerlei luftige Lieber.

Boh. Du bift ein braver Junge.

Georg. Nehmt mich mit, baß ich's zeigen tann.

1. Att. 5

638. Das nächste Mal, auf mein Wort. Unbewaffnet, wie du bist, sollst du nicht in Streit. Die künftigen Zeiten brauchen auch Männer. Ich sage dir, Knabe, es wird eine theure Zeit werden: Fürsten werden ihre Schäpe bieten um einen Mann, den sie jest haffen. Geh, Georg, gieb Hansen seinen Küraß wieder, und bring mir Wein. (Georg ab.) Wo meine Knechte bleiben! Es ift unbegreissich. Ein Mönch! Wo kommt der noch ber?

#### Bruber Martin fommt.

684. Chrwurdiger Bater, guten Abend! woher fo fpat? Mann

ter beiligen Rube, ihr beschämt viel Ritter.

Martin. Dant euch, ebler Herr! Und bin vor der hand nur demathiger Bruder, wenn's ja Titel sein soll. Augustin mit meinem Klosternamen, doch hör ich am liebsten Martin, meinen Taufnamen.

Sig. Ihr feid mube, Bruder Martin, und ohne Zweifel burftig! Ger Bus tommt.) Da tommt ber Bein eben recht.

Martin. Für mich einen Trunt Waffer. 3ch barf feinen Bein trinten.

684. Ift bas euer Gelübbe?

Martin. Rein, gnabiger herr, es ift nicht wider mein Gelabbe, Bein zu trinten; weil aber ber Wein wider mein Gelubbe ift, fo trinte ich feinen Bein.

63k. Wie versteht ihr bas?

Martin. Wohl euch, daß ihr's nicht verfteht. Effen und trinten, mein ich, ift bes Menschen Leben.

65k. Wohl!

Martin. Wenn ihr gegessen und getrunken habt, seib ihr wie neu geboren; seib stärker, muthiger, geschicker zu eurem Geschäft. Der Wein erfreut des Menschen Herz, und die Freudigkeit ist die Rutter aller Tugenden. Wenn ihr Wein getrunken habt, seid ihr Alles doppelt, was ihr sein sollt, noch einmal so leicht denkend, woch einmal so unternehmend, noch einmal so schnell ausführend.

Sit. Wie ich ihn trinke, ist es mahr.

Martin. Davon red' ich auch. Aber wir -

Scorg (mit Baffer).

Sit (zu Georg beimlich). Geh auf ben Weg nach Dachsbach, wab leg bich mit bem Ohr auf die Erde, ob bu nicht Pferbe

wmmen borft, und fei gleich wieber bier.

Martin. Aber wir, wenn wir gegeffen und getrunken haben, sind wir grad bas Gegentheil von dem, was wir sein sollen. Unfre schläfrige Berdauung stimmt ben Kopf nach dem Magen, und in der Schwäche einer überfüllten Rube erzeugen sich Wessinden, die ihrer Mutter leicht über ben Kopf wachsen.

bein lieber Weislingen bie Beche bezahlen. — Georg! Hort ber Junge nicht? Georg! Georg!

Der Bube (im Panger eines Erwachsenen). Geftrenger Berr!

Soy. Wo stidst du? Hast du geschlasen? Was zum Henter treibst du für Mummerei? Komm ber, du siehst gut aus. Scham dich nicht, Junge. Du bist brav! Ja, wenn du ihn ausfülltest! Es ist Hansens Kuraß?

Georg. Er wollt ein wenig ichlafen und ichnallt' ihn aus.

Gok. Er ift bequemer als fein Berr.

Georg. Burnt nicht. Ich nahm ihn leise weg und legt' ihn an und holte meines Baters altes Schwert von ber Banb, lief auf die Wiese und zog's aus.

Gis. Und hiebst um dich herum? Da wird's ben Heden und

Dornen gut gegangen fein. Schläft Bans?

Georg. Auf euer Rufen fprang er auf und schrie mir, baß ihr rieft. Ich wollt ben Harnisch ausschnallen, ba bort ich euch zweis, breimal.

Bob. Geh! bring ihm feinen Panger wieder und fag ibm,

er soll bereit sein, soll nach ben Pferben seben.

Georg. Die hab ich recht ausgefüttert und wieder aufgegaumt.

Ihr könnt aufsigen, mann ihr wollt.

Sob. Bring mir einen Krug Wein, gieb Hansen auch ein Glas, sag ihm, er soll munter sein, es gilt. Ich hoffe jeben Augenblick, meine Kundschafter sollen zurud tommen.

Georg. Mch gestrenger herr!

Göt. Was hast du?

Georg. Darf ich nicht mit?

Gog. Ein andermal, Georg, wann wir Raufleute fangen und

Fuhren wegnehmen.

Georg. Gin andermal, das habt ihr schon oft gesagt. O bießmal! dießmal! Ich will nur hinten drein laufen, nur auf der Seite lauern. Ich will euch die verschoffenen Bolzen wieder holen.

Göh. Das nächstemal, Georg. Du follst erft ein Wamms

haben, eine Blechhaube und einen Spieß.

Georg. Rehmt mich mit. War ich lett babei gewesen, ihr hattet bie Armbrust nicht verloren.

Gok. Weißt bu bas?

Seorg. Ihr warft fie bem Feind an Ropf, und einer von ben Fußtnechten bob fie auf; weg mar fie. Gelt ich weiß?

Bot. Erzählen bir bas meine Rnechte?

Georg. Dobl. Dafür pfeif ich ihnen auch, wenn wir bie Bferbe ftriegeln, allerlei Weifen und lerne fie allerlei luftige Lieber.

Bot. Du bift ein braver Junge.

Georg. Nehmt mich mit, baß ich's zeigen tann.

1. Att. 5

634. Das nächste Mal, auf mein Wort. Unbewaffnet, wie bu bift, follst bu nicht in Streit. Die fünftigen Zeiten brauchen auch Manner. 3ch fage bir, Rnabe, es wird eine theure Beit werben: Fürften werben ihre Schape bieten um einen Dann, ben fie jest haffen. Geb, Georg, gieb Sanfen feinen Ruraf wieber, und bring mir Wein. (Georg ab.) Do meine Knechte bleiben! Es ift unbeareiflich. Ein Monch! Wo fommt ber noch ber?

#### Bruber Martin fommt.

68k. Ehrwürdiger Vater, auten Abend! woher fo fpat? Mann

ter beiligen Rube, ihr beschämt viel Ritter.

Martin. Dank euch, edler Herr! Und bin vor ber hand nur bemuthiger Bruder, wenn's ja Titel sein soll. Augustin mit meinem Rlofternamen, boch bor ich am liebsten Martin, meinen Laufnamen.

553. Ihr feib mube, Bruber Martin, und ohne Zweifel burftig! (Der Bub tommt.) Da fommt ber Wein eben recht.

Für mich einen Trunk Baffer. Ich barf teinen Bein trinten.

Ift bas euer Gelübbe?

Martin. Rein, gnabiger Berr, es ift nicht wiber mein Gelubbe, Wein zu trinten; weil aber ber Wein wiber mein Gelübbe ift, fo trinke ich keinen Bein.

Wie versteht ihr das?

Martin. Wohl euch, daß ihr's nicht verftebt. Effen und trinten, mein ich, ift bes Menschen Leben.

65t. Bobl!

Wenn ihr gegessen und getrunken habt, seid ihr wie Martin. neu geboren; feid starter, muthiger, geschickter zu eurem Geschäft. Der Bein erfreut des Menschen Berg, und die Freudigkeit ift die Rutter aller Tugenden. Wenn ihr Wein getrunken habt, feid ihr Alles boppelt, was ihr fein follt, noch einmal fo leicht bentenb, woch einmal fo unternehmend, noch einmal fo fonell ausführend.

Wie ich ihn trinke, ist es wahr.

Martin. Davon red' ich auch. Aber wir -

Sesta (mit Baffer).

Sit (ju Georg beimlich). Geh auf ben Weg nach Dachsbach, und leg bich mit bem Dhr auf die Erbe, ob bu nicht Pferbe

bmmen borft, und fei gleich wieder bier.

Martin. Aber wir, wenn wir gegeffen und getrunten haben, find wir grad bas Gegentheil von bem, mas wir fein follen. Unfre folafrige Berbauung ftimmt ben Ropf nach bem Magen, mit in ber Schwäche einer überfüllten Rube erzeugen fich Begierben, die ihrer Mutter leicht über ben Ropf machfen.

bein lieber Weislingen bie Beche bezahlen. — Georg! Sort ber Junge nicht? Georg! Georg!

Der Bube (im Panger eines Erwachsenen). Geftrenger Berr!

Soy. Wo ftidst du? Hast du geschlafen? Was zum Senter treibst du für Mummerei? Komm ber, du siehst gut aus. Scham dich nicht, Junge. Du bist brav! Ja, wenn du ihn ausfülltest! Es ist Hansens Kuraß?

Georg. Er wollt ein wenig ichlafen und ichnallt' ihn aus.

Gok. Er ift bequemer als fein Berr.

Georg. Burnt nicht. Ich nahm ihn leise weg und legt' ihn an und holte meines Baters altes Schwert von ber Banb, lief auf die Wiese und zog's aus.

Gig. Und hiebst um bich herum? Da wird's ben Beden und

Dornen gut gegangen fein. Schläft Bans?

Georg. Auf euer Rufen sprang er auf und schrie mir, bas ihr rieft. Ich wollt ben Harnisch ausschnallen, ba bort ich euch zweis, breimal.

Soy. Geh! bring ihm seinen Panzer wieder und fag ibm,

er foll bereit fein, foll nach ben Bferben feben.

Georg. Die hab ich recht ausgefüttert und wieder aufgezäumt.

Ihr könnt aufsigen, mann ihr wollt.

Sig. Bring mir einen Krug Wein, gieb hansen auch ein Glas, sag ihm, er soll munter sein, es gilt. Ich boffe jeben Augenblick, meine Kundschafter sollen zuruck tommen.

Georg. Ach gestrenger Herr!

Göt. Was haft du?

Georg. Darf ich nicht mit?

Gog. Ein andermal, Georg, wann wir Raufleute fangen und

Rubren wegnehmen.

Georg. Gin andermal, das habt ihr icon oft gesagt. O bießmal! dießmal! Ich will nur hinten drein laufen, nur auf ber Seite lauern. Ich will euch die verschoffenen Bolzen wieder holen.

Göt. Das nächstemal, Georg. Du follst erst ein Wamms

haben, eine Blechhaube und einen Spieß.

Georg. Nehmt mich mit. War ich lett babei gewesen, ihr battet bie Armbruft nicht verloren.

Gok. Weißt bu bas?

Seorg. Ihr warft fie dem Feind an Ropf, und einer von ben Fußtnechten bob fie auf; weg war fie. Gelt ich weiß?

Sit. Ergablen bir bas meine Rnechte?

Georg. Wohl. Dafür pfeif ich ihnen auch, wenn wir bie Pferbe ftriegeln, allerlei Weifen und lerne fic allerlei luftige Lieber.

Big. Du bift ein braver Junge.

Georg. Nehmt mich mit, bag ich's zeigen tann.

1. Aft.

5

634. Das nächste Mal, auf mein Wort. Unbewassnet, wie du bist, sollst du nicht in Streit. Die künftigen Zeiten brauchen auch Männer. Ich sage dir, Knabe, es wird eine theure Zeit verben: Fürsten werden ihre Schätze bieten um einen Mann, den sie jest hassen. Geb, Georg, gieb Hansen seinen Küraß wieder, und bring mir Wein. (Georg ab.) Wo meine Knechte bleiben! Es ift unbegreissich. Ein Mönch! Wo kommt der noch her?

#### Bruber Martin fommt.

66k. Chrwürdiger Bater, guten Abend! woher so spat? Mann

ter beiligen Rube, ihr beschämt viel Ritter.

Martin. Dank euch, ebler Herr! Und bin vor ber Hand nur bemuthiger Bruber, wenn's ja Titel sein soll. Augustin mit meinem Klosternamen, boch hör ich am liebsten Martin, meinen Taufnamen.

563. Ihr feid mube, Bruder Martin, und ohne Zweifel burftig! (Der Bub tommt.) Da kommt der Wein eben recht.

Martin. Für mich einen Trunt Waffer. 3ch barf teinen Bein trinten.

65. Ift bas euer Gelübbe?

Martin. Rein, gnabiger herr, es ift nicht wiber mein Gelabbe, Wein zu trinten; weil aber ber Wein wiber mein Gelübbe ift, fo trinte ich keinen Wein.

63k. Wie versteht ihr bas?

Rartin. Bohl euch, daß ihr's nicht versteht. Effen und tinten, mein ich, ift bes Menschen Leben.

**555.** Wohl!

Martin. Wenn ihr gegessen und getrunken habt, seib ihr wie neu geboren; seib stärker, muthiger, geschicker zu eurem Geschäft. Der Wein erfreut des Menschen Herz, und die Freudigkeit ist die Mutter aller Tugenden. Wenn ihr Wein getrunken habt, seid ihr Alles doppelt, was ihr sein sollt, noch einmal so leicht denkend, woch einmal so unternehmend, noch einmal so schnell ausführend.

Sit. Wie ich ihn trinte, ift es mabr.

Martin. Davon red' ich auch. Aber wir -

Scora (mit 28affer).

and leg bich mit dem Ohr auf die Erde, ob du nicht Pferde

wmmen borft, und fei gleich wieber bier.

Martin. Aber wir, wenn wir gegessen und getrunken haben, sub wir grad das Gegentheil von dem, was wir sein sollen. Unfre schläfrige Berdauung stimmt den Kopf nach dem Magen, und in der Schwäche einer überfüllten Rube erzeugen sich Beziehen, die ihrer Mutter leicht über den Kopf wachsen.

Sig. Ein Glas, Bruber Martin, wird euch nicht im Schlaf ftoren. Ihr feib heute viel gegangen. (Bringt's ihm.) Alle Streiter!

Martin. In Gottes Namen! (Ste ftoßen an.) Ich kann bie müßigen Leute nicht ausstehen; und boch kann ich nicht sagen, daß alle Mönche müßig sind; sie thun, was sie können. Da komm ich von St. Beit, wo ich die letzte Nacht schlief. Der Prior führte mich in den Garten; das ist nun ihr Bienenkord. Bortrefslicher Salat! Kohl nach Herzens Lust! und besonders Blumenskohl und Artischocken, wie keine in Europa!

Bob. Das ift also eure Sache nicht. (Er ftebt auf, fleht nach bem

Jungen und tommt wieber.)

Martin. Wollte, Gott hätte mich zum Gärtner ober Laboranten gemacht! ich könnte glücklich sein. Mein Abt liebt mich,
mein Kloster ist Erfurt in Sachsen; er weiß, ich kann nicht ruhn;
da schickt er mich herum, wo was zu betreiben ist. Ich geh zum Bischof von Konstanz.

Got. Roch Gins! Gute Berrichtung!

Martin. Gleichfalls.

Göt. Bas feht ihr mich fo an, Bruder?

Martin. Daß ich in euren Harnisch verliebt bin.

Göh. Hättet ihr Lust zu einem? Es ist schwer und beschwer-

lich, ihn zu tragen.

Martin. Was ift nicht beschwerlich auf dieser Welt! und mir kommt nichts beschwerlicher vor, als nicht Mensch sein dursen. Urmuth, Reuschbeit und Gehorsam — brei Gelübbe, deren jedes, einzeln betrachtet, der Natur das Unausstehlichste scheint, so unerträglich sind sie alle. Und sein ganzes Leben unter dieser Lastin der ver weit drückendern Bürde des Gewissens muthlos zu keichen! O Herr! was sind die Mühseligkeiten eures Lebens gegen die Jämmerlichkeiten eines Standes, der die besten Triebe, durch die wir werden, wachsen und gedeihen, aus misverstandner Begierde, Gott näher zu rücken, verdammt?

Sot. Bar euer Gelübbe nicht fo beilig, ich wollte euch berreben, einen harnisch anzulegen, wollt euch ein Pferd geben, und

wir zögen mit einander.

Martin. Wollte Gott, meine Schultern fühlten Kraft, ben Harnijch zu ertragen, und mein Urm Stärke, einen Jeind vom Pferd zu stechen! — Urme schwache Hand, von jeher gewöhnt, Kreuze und Friedenssahnen zu sühren und Rauchfässer zu schwingen, wie wolltest du Lanze und Schwert regieren? Meine Stimme, nur zu Ave und Hallelujah gestimmt, würde dem Feind ein Herold meiner Schwäche sein, wenn ihn die eurige überwältigte. Kein Gelübde sollte mich abhalten, wieder in den Orden zu treten, ven mein Schöpfer selbst gestiftet hat!

1. Aft. 7

Got. Gludliche Wiedertehr!

Martin. Das trinke ich nur für euch. Wiederkehr in meinen Käfig ist allemal unglücklich. Wenn ihr wiederkehrt, herr, in eure Mauern, mit dem Bewußtsein eurer Tapferkeit und Stärke, der keine Müdigkeit etwas anhaben kann, euch zum ersten Mal nach langer Zeit, sicher vor feindlichem Ueberfall, entwaffnet auf euer Bette stredt und euch nach dem Schlaf dehnt, der euch besser schweckt, als mir der Trunk nach langem Durst; da könnt ihr von Glück sagen!

Sot. Dafür tommt's auch felten.

Martin (feuriger). Und ist, wenn's sommt, ein Borschmad bes himmels. — Wenn ihr zurud kehrt, mit der Beute eurer Feinde beladen, und euch erinnert: den stach ich vom Pferd, eh er schießen tonnte, und den rannt ich sammt dem Pferde nieder, und dann reitet ihr zu eurem Schloß hinauf, und —

Got. Das meint ihr?

Martin. Und eure Weiber! (Gr joente ein.) Auf Gesundheit eurer Frau! (Er wischt fic bie Augen.) Ihr habt boch eine?

Gok. Gin edles, vortreffliches Beib!

Martin. Wohl bem, der ein tugendsam Weib hat! beß lebet er noch eins so lange. Ich kenne keine Weiber, und doch war bie Frau die Krone der Schöpfung!

Göt (für fic). Er dauert mich! Das Gefühl seines Standes

fift ihm bas Berg.

Georg (gesprungen). Herr! ich höre Pferde im Galopp! Zwei!

Co find fie gewiß.

55t. Fuhr mein Pferd heraus! Hans foll aufsigen. Lebt wehl, theurer Bruder, Gott geleit euch! Seid muthig und gebulbig. Gott wird euch Raum geben.

Martin. 3ch bitt um euren Namen.

Sot. Bergeiht mir. Lebt wohl. (Er reicht ihm bie linke Sand.)
Martin. Warum reicht ihr mir die Linke? Bin ich die ritterliche Rochte nicht werth?

Sot. Und wenn ihr der Kaiser wart, ihr mußtet mit dieser vorlieb nehmen. Meine Rechte, obgleich im Kriege nicht unbrauchsbar, ist gegen den Druck der Liebe unempfindlich; sie ist eins mit

ihrem handschuh; ihr feht, er ist Gifen.

Martin. So seid ihr Göt von Berlichingen! Ich danke dir, Gott, daß du mich ihn haft sehen lassen, diesen Mann, den die Fürsten hassen, und zu dem die Bedrängten sich wenden. (Er rimmt ihm eie rechte gand.) Last mir diese Hand, last mich sie kuffen!

Söt. Ihr follt nicht.

Martin. Last mich! Du, mehr werth als Reliquienhand, durch bie das heiligste Blut gestoffen ift, tobtes Werkzeug, belebt burch bes ebelsten Geistes Vertrauen auf Gott!

Sog (fest ben Belm auf und nimmt bie Lange).

Martin. Es war ein Mönch bei uns vor Jahr und Tag, ber euch besuchte, wie sie euch abgeschossen ward vor Landshut. Wie er uns erzählte, was ihr littet, und wie sehr es euch schmerzte, zu eurem Beruf verstümmelt zu sein, und wie euch einfiel, von einem geshört zu haben, ber auch nur Eine Hand hatte und als tapferer Reitersmann doch noch lange diente — ich werde das nie vergessen!

# Die zwei Ruechte Tommen.

Gog (gu ihnen. Sie reben beimlich).

Martin (fahrt inzwischen fort). Ich werbe bas nie vergeffen, wie er im ebelsten, einfältigsten Bertrauen auf Gott sprach: Und wenn ich zwölf hand batte, und beine Gnad wollt mir nicht, was wurden sie mir fruchten? So kann ich mit Einer —

Göt. In den Haslacher Wald also. (Rebrt fic ju Martin.) Lebt

wohl, werther Bruder Martin. (Rugt ibn.)

Martin. Bergeßt mein nicht, wie ich euer nicht vergeffe. (654 ab.) Martin. Die mir's so eng ums herz ward, ba ich ihn sah. Er rebete nichts, und mein Geist konnte boch ben seinigen untersichen. Es ift eine Wolluft, einen großen Mann zu sehen.

Georg. Chrwürdiger Herr, ihr schlaft doch bei uns?

Martin. Rann ich ein Bett baben?

Georg. Rein, herr! ich tenne Betten nur vom horenfagen, in unfrer herberge ift nichts als Strob.

Martin. Much gut. Wie heißt bu?

Georg. Georg, ehrmurdiger Berr!

Martin. Georg! ba haft bu einen tapfern Batron.

Seorg. Sie fagen, er fei ein Reiter gewesen; bas will ich auch fein.

Martel (Bieht ein Gebetbuch hervor und giebt bem Buben einen Seiligen.) Da haft bu ihn. Folge feinem Beispiel, fei brab und

fürchte Gott! (Martin gebt.)

Seorg. Ach ein schöner Schimmel! wenn ich einmal so einen batte — und die goldene Rustung! — Das ist ein garstiger Drach — Jest schieß ich nach Sperlingen — Heiliger Georg! mach mich groß und start, gieb mir so eine Lanze, Rustung und Pferd, dann laß mir die Drachen kommen!

# Jarthaufen. Sögens Burg.

Elifabeth, Marta, Rarl, fein Sonden.

natl. Ich bitte bich, liebe Tante, erzähl mir bas noch eins mal vom frommen Kind, 's is gar zu foon.

Maria. Ergahl bu mir's, fleiner Schelm, ba will ich horen, ob bu Acht giebft.

Karl. Wart e bis, ich will mich bebenken — Es war einmal — ja — es war einmal ein Kind, und sein' Mutter war krank, da gieng das Kind hin —

Maria. Richt boch. Da fagte bie Mutter: Liebes Rind -

**Lerl.** Ich bin krank —

Maria. Und fann nicht ausgehn -

Karl. Und gab ihm Gelb und fagte: geh bin, und hel bir ein Frühftud. Da tam ein gemer Mann —

Maria. Das Rind gieng, ba begegnet ibm ein alter Mann,

ber war - nun, Karl!

Rari. Der mar - alt.

Maria. Freilich! ber kaum mehr geben konnte, und fagte: Liebes Kind -

Karl. Schenk mir was, ich hab kein Brod geffen gestern und ent. Da gab ihm's Kind das Gelb —

Maria. Das für fein Frühftud fein follte.

Rari. Da fagte ber alte Dann -

Maria. Da nahm ber alte Mann bas Rind -

Karl. Bei ber hand und fagte — und ward ein schoner, glangiger Beiliger, und fagte: Liebes Kind —

Maria. Für beine Wohlthätigkeit belohnt bich bie Mutter Cottes burch mich; welchen Kranken bu anrührst —

Rarl. Mit ber Sand - es war bie rechte, glaub ich.

Maria. Ja.

Rari. Der wird gleich gefund.
Aaria. Da lief bas Kind nach haus und konnt fur Freuden

nichts reben. Karl. Und fiel seiner Mutter um den Hals und weinte für Freuden —

Maria. Da rief bie Mutter: wie ift mir! und war - nun, Rarl!

farl. Und war — und war —

Maria. Du giebst schon nicht Acht! — und war gesund. Und bas Kind kurirte König und Kaiser und wurde so reich, daß ein großes Kloster bauete.

Ellfabeth. Ich tann nicht begreifen, wo mein herr bleibt. Soon funf Lag und Rachte, bag er weg ift, und er hoffte fo

bald feinen Streich auszuführen.

Marta. Dich angstigt's lang. Wenn ich fo einen Mann haben folte, ber sich immer Gefahren aussehte, ich fturbe im ersten Jahr. Elisabeth. Dafür bant ich Gott, baß er mich harter zusam=

mengefest bat.

Antl. Aber muß bann ber Bater ausreiten, wenn's fo gesfährlich ift?

maria. Es ift fein guter Wille fo. Elifabeth. Wohl muß er, lieber Karl.

Karl. Warum?

Elisabeth. Beißt du noch, wie er das lette Mal ausrittt, da er dir Beck mitbrachte?

Karl. Bringt er mir wieber mit?

Elisabeth. Ich glaub wohl. Siehst du, da war ein Schneisber von Stuttgart, ber war ein trefslicher Bogenschutz und hatte zu Köln auf'm Schießen das Beste gewonnen.

Rarl. War's viel?

Elisabeth. Hundert Thaler. Und barnach wollten fie's ihm nicht geben.

Maria. Gelt, das ist garstig, Rarl?

Rarl. Garftige Leut.

Elisabeth. Da kam ber Schneiber zu beinem Bater und bat ihn, er möchte ihm zu seinem Gelb verhelfen. Und ba ritt er aus und nahm ben Kölnern ein paar Kausseute weg und plagte ste so lang, bis sie bas Gelb herausgaben. Wärst bu nicht auch ausgeritten?

Rarl. Rein! ba muß man burch einen biden biden Balb,

find Bigeuner und Beren brin.

Elisabeth. 38 ein rechter Burich, fürcht fich vor Beren.

Maria. Du thuft besser, Karl, leb bu einmal auf beinem Schloß, als ein frommer christlicher Ritter. Auf seinen eigenen Gütern findet man zum Wohlthun Gelegenheit genug. Die rechtsschaffensten Ritter begehen mehr Ungerechtigkeit als Gerechtigkeit auf ihren Zügen.

Elisabeth. Schwester, bu weißt nicht, mas bu redft. Gebe nur Gott, bag unser Junge mit ber Zeit braver wird und bem Weislingen nicht nachschlägt, ber so treulos an meinem Mann

handelt.

Marta. Wir wollen nicht richten, Elijabeth. Mein Bruder ist sehr erbittert, bu auch. Ich bin bei ber ganzen Sache mehr Ruschauer und kann billiger sein.

Elisabeth. Er ift nicht zu entschuldigen.

Maria. Was ich von ihm gehört, hat mich eingenommen. Erzählte nicht selbst bein Mann so viel Liebes und Gutes von ihm! Wie glücklich war ihre Jugend, als sie zusammen Ebektnaben bes Martgrafen waren!

Elisabeth. Das mag sein. Nur sag, was tann ber Mensch je Gutes gehabt haben, ber seinem besten, treusten Freunde nachstellt, seine Dienste ben Feinden meines Mannes vertauft und 1. Att. 11

unfern trefflichen Raifer, ber und fo gnabig ift, mit falichen, wibrigen Borftellungen einzunehmen fucht.

Rarl. Der Bater! ber Bater! Der Thurner blaft's Liebel:

henja mach's Thor auf.

Elisabeth. Da fommt er mit Beute.

# Gin Reiter fommt.

Meiter. Wir haben gejagt! wir haben gefangen! Gott gruß euch, eble Frauen.

Elisabeth. Sabt ihr den Weislingen?

Reiter. 3hn und brei Reiter.

Elisabeth. Die gieng's zu, baß ihr fo lang ausbleibt?

Reiter. Wir lauerten auf ihn zwischen Rurnberg und Bamberg, er wollte nicht kommen, und wir wußten doch, er war auf dem Bege. Endlich kundschaften wir ihn aus, er war seitwärts gegegen und saß geruhig beim Grafen auf Schwarzenberg.

Ellsabeth. Den möchten sie auch gern meinem Mann feind haben. Reiter. Ich sagl's gleich dem Herrn. Auf! und wir ritten in haslacher Wald. Und da war's turios: wie wir so in die Racht reiten, hüt't just ein Schäfer da, und fallen fünf Wölf in die Heerd und pacten weidlich an. Da lachte unser Herr und lagte: Glück zu, liebe Gesellen! Glück überall und uns auch! Und es freuet' uns all das gute Zeichen. Indem so kommt der Weislmaen beraeritten mit vier Knechten.

Maria. Das Berg gittert mir im Leibe.

Reiter. Ich und mein Kamerad, wie's der Herr befohlen hatte, niftelten uns an ihn, als wären wir zusammengewachsen, daß er sich nicht regen noch rühren konnte, und der Herr und der Herr und der Herr und der Herr und nahmen sie in Pflicht. Siner ist entwischt.

Elisabeth. Ich bin neugierig, ihn zu sehen. Kommen fie balb? Reiter. Sie reiten bas Thal herauf; in einer Biertelstund find fie bier.

Maria. Er wird niedergeschlagen fein.

Reiter. Finster gnug sieht er aus.

Maria. Gein Unblid wird mir im Bergen weh thun.

Sissabeth. Ah! — Ich will gleich bas Effen gurecht machen. hungrig werbet ihr boch Alle sein.

Reiter. Rechtschaffen.

Alfabeth. Rimm bie Kellerschlüffel und hol vom besten Bein! Gie haben ibn verbient. (26.)

Rerl. Ich will mit, Tante.

Maria. Romm, Burfd). (26.)

Reiter. Der wird nicht fein Bater, fonft gieng er mit in Stall!

#### Øbs, Beislingen, Reiterstnechte.

h (helm und Schwert auf ben Tisch legend). Schnallt mir ben ich auf, und gebt mir mein Wamms. Die Bequemlichfeit mir wohl thun; Bruber Martin, bu sagtest recht — Ihr hav uns in Athem erhalten, Weislingen.

Weislingen (antwortet nichts, auf und ab gebenb).

Soit. Seib guten Muths. Kommt, entwaffnet euch. Bo find eure Kleiber? Ich hoffe, es soll nichts verloren gegangen sein. (Bum knecht.) Fragt seine Knechte, und öffnet bas Gepack, und seht zu, baß nichts abhanden komme. Ich konnt euch auch von ben meinigen borgen.

Weislingen. Last mich fo, es ift all eins.

Rönnt euch ein hubiches faubres Rleid geben, ift zwar nur leinen. Mir ist's zu eng worben. 3ch batt's auf ber bochzeit meines gnabigen Berrn bes Bfalggrafen an, eben bamals, als euer Bischof fo giftig über mich wurde. Ich hatt' ihm, viergebn Tag vorber, zwei Schiff auf bem Main niebergeworfen. Und ich geh mit Franzen von Sidingen im Wirthshaus jum Birfc in Beibelberg bie Trepp binauf. Eh man noch gang broben ift, ift ein Absat und ein eisern Gelanderlein, ba ftund ber Bifcof und gab Franzen bie Sand, wie er vorbei gieng, und gab fie mir auch, wie ich hinten brein tam. Ich lacht in meinem Bergen und gieng jum Landgrafen von Banau, ber mir gar ein lieber herr mar, und fagte: Der Bifchof hat mir bie Sand geben, ich wett, er hat mich nicht gefannt. Das bort ber Bischof, benn ich redt laut mit Gleiß, und tam ju uns tropig - und fagte: Bohl, weil ich euch nicht tannt hab, gab ich euch bie hand. Da fagt ich: Berre, ich mertt's wohl, daß ihr mich nicht tanntet, und biermit babt ibr eure Sand wieber. Da marb bas Mannlein fo roth am hals wie ein Arebs vor Born, und lief in bie Stube zu Bfalzaraf Ludwig und dem Kürsten von Nassau und Kaat's. ibnen. Wir haben nachber uns oft mas brüber zu gute gethan.

Weislingen. 3ch wollt, ihr ließt mich allein.

684. Warum bas? Ich bitt euch, seib aufgeraumt. Ihr seib in meiner Gewalt, und ich werb fie nicht migbrauchen.

Weislingen. Dafür war mir's noch nicht bange., Das ift eure Ritterpflicht.

Sob. Und ihr wißt, daß die mir heilig ift.

Weislingen. 3ch bin gefangen; bas Uebrige ift eins.

Sot. Ihr solltet nicht so reben. Wenn ihr's mit Fürsten zu thun hattet und fie euch in tiefen Thurn an Ketten aufhiengen, und ber Bachter euch ben Schlaf wegpfeifen mußte. (Die Knechte mit ben Rietbern.)

Weislingen (giebt fic aus und an).

#### Rari tommt.

Guten Morgen, Bater.

66k (tugt ibn). Guten Morgen, Junge. Bie babt ihr bie Beit gelebt?

garl. Recht geschickt, Bater! Die Tante fagt: ich fet recht

aefdict.

6ik. So!

Barl. Saft bu mir was mitgebracht?

Git. Diegmal nicht.

3ch hab viel gelernt. Sarl.

Sit. Gi!

Aarl. Soll ich bir vom frommen Rind ergablen?

Rad Tische. Gök.

farl. Ich weiß noch was.

Was wird das sein? Gök.

Barl. Jarthausen ift ein Dorf und Schloß an ber Jart, gebort feit zweihundert Jahren den Herren von Berlichingen erbe und eigenthümlich zu.

Rennst bu ben herrn von Berlichingen?

farl (fiebt ibn ftarr an).

Sik (far fic). Er tennt wohl por lauter Gelebrfamteit feinen Bater nicht. — Wem gebort Jarthausen?
Rerl. Jagthausen ist ein Dorf und Schloß an ber Jagt.

Das frag ich nicht. — Ich fannte alle Pfabe, Deg' Git. und Kurten, eb ich wußte, wie Fluß, Dorf und Burg bieß. -Die Mutter ift in der Ruche?

Sart. 3a, Bater! Sie tocht weiße Rüben und ein Lammsbraten.

634. Beift bu's auch, Sans Ruchenmeifter?

Sarl. Und für mich zum Nachtisch bat die Tante einen Apfel gebraten.

6it. Rannst du sie nicht rob effen?

Somedt fo beffer. fari.

61k. Du mußt immer was Apartes baben. — Weislingen! ich bin gleich wieder bei euch. Ich muß meine Frau boch feben. Romm mit, Rarl.

farl. Ber ift ber Dann?

Gruß ibn. Bitt ibn, er foll luftig fein.

Sart. Da, Mann! haft bu eine Band! Gei luftig, bas Effen the bald fertig.

Beislingen (hebt ion in bie bobe und tugt ion). Gludliches Rinb! tein Uebel kennt, als wenn die Suppe lang ausbleibt. Gott lat euch viel Freud am Anaben erleben, Berlichingen!

65t. Wo viel Licht ift, ift ftarter Schatten - boch mar mir's willfommen. Bollen feben, mas es giebt. (Sie geben.)

Weislingen. O daß ich aufwachte! und das Alles ware ein Traum! In Berlichingens Gewalt! von dem ich mich kaum loss gearbeitet hatte, bessen Andenken ich mied wie Feuer, den ich hofste zu überwältigen! Und er — der alte treuherzige Gög! Heiliger Gott, was will aus dem Allen werden? Rückgesührt, Abelbert, in den Saal! wo wir als Buben unstre Jagd trieben — da du ihn liebtest, an ihm hiengst wie an deiner Seele. Wer kann ihm nahen und ihn hassen? Ach! ich din so ganz nichts hier! Glückselige Zeiten, ihr seid vorbei! da noch der alte Berkichingen hier am Kamin saß, da wir um ihn durch einander spielten und uns liebten wie die Engel. Wie wird sich der Bischof ängstigen, und meine Freunde! Ich weiß, das ganze Land nimmt Theil an meinem Unfall. Was ist's! Können sie mir geben, wordnach ich strebe?

Göt (mit einer Flasche Wein und Decher). Bis bas Effen fertig wird, wollen wir einst trinken. Komnt, sett euch, thut, als wenn ihr zu Hause wart! Dentt, ihr seid wieder einmal beim Göt. Haben boch lange nicht beisammen gesessen, lang keine Flasche mit eins

ander ausgestochen. (Bringt's ihm.) Gin frohlich Berg!

Weislingen. Die Zeiten sind vorbei. Göh. Behüte Gott! Zwar vergnügtere Tage werden wir wohl nicht wieder sinden, als an des Markgrasen Hof, da wir noch beisammen schliesen und mit einander herumzogen. Ich erinnere mich mit Freuden meiner Jugend. Wist ihr noch, wie ich mit dem Boladen Händel kriegte, dem ich sein gepicht und gekräuselt Haar von ungefähr mit dem Aermel verwischte?

Weislingen. Es war bei Tijche, und er ftach nach euch mit

bem Meffer.

Gög. Den schlug ich wader aus dazumal, und darüber wurdet ihr mit seinem Kameraden zu Unfried. Wir hielten immer redelich zusammen als gute brave Jungen, dafür erkennte uns auch Jedermann. (Schentt ein und bringt's). Kastor und Bollux! Mir that's immer im Herzen wohl, wenn uns der Markgraf so nannte.

Weislingen. Der Bifchof von Burgburg hatte es aufgebracht.

Gög. Das war ein gelehrter Herr, und dabei fo leutselig. Ich erinnere mich feiner, so lange ich lebe, wie er und liebtofte, unsere Gintracht lobte und den Menschen glücklich pries, ber ein Bwillingsbruder seines Freunds ware.

Weislingen. Richts mehr bavon.

Söh. Warum nicht? Nach ber Arbeit wüßt ich nichts Angenehmers, als mich bes Vergangenen zu erinnern. Freilich, wenn ich wieder so bedenke, wie wir Liebs und Leids zusammen trugen, einander Alles waren, und wie ich damals wähnte, so sollt's unser ganzes Leben sein! — War das nicht all mein Trost, wie 1. Att. 15

wir diese Hand weggeschossen ward vor Landshut, und du mein pslegtest und mehr als Bruder für mich sorgtest? Ich heffte, Acelbert wird kunftig meine rechte Hand sein. Und nun —

Weislingen. Dh!

Sot. Wenn du mir damals gefolgt hattest, da ich bir anlag, mit nach Brabant zu ziehen, es ware Alles gut geblieben. Da hielt dich das unglückliche Hofleben und das Schlenzen und Scharwenzen mit den Weibern. Ich sagt es dir immer, wenn du dich mit den eiteln garstigen Betteln abgabst und ihnen erzähltest von misvergnügten Gen, versührten Madden, der rauben Haut einer britten, oder was sie sonst gerne hören, du wirst ein Spisbub, sagt ich, Adelbert.

Weislingen. Bogu foll bas Alles?

Göt. Wollte Gott, ich fönnt's vergessen, oder es war anders! Bist du nicht eben so frei, so edel geboren als einer in Deutschand, unabhängig, nur dem Kaiser unterthan, und du schmiegst dich unter Basalalen? Was hast du von dem Bischof? Weil er dein Rachdar ist? dich necken könnte? Hast du nicht Urme und Kneunde, ihn wieder zu necken? Berkennst den Werth eines freien Kittersmanns, der nur abhängt von Gott, seinem Kaiser und sich selds! Verkriechst dich zum ersten Hossphanzen eines eigensinnigen wirdischen Pfassen!

Weislingen. Laßt mich reden. Höhr. Was haft du zu fagen?

Weistingen. Du siehst die Fürsten an, wie der Wolf den hinen. Und doch, darfst du sie schelten, daß sie ihrer Leut und Linder Bestes wahren? Sind sie denn einen Augenblick vor den mgerechten Rittern sicher, die ihre Unterthanen auf allen Straßen mfallen, ihre Dörser und Schlösser verheeren? Wenn nun auf der andern Seite unsers theuren Kaisers Länder der Gewalt des Erbseindes ausgesetzt sind, er von den Ständen hülse begehrt, und sie sich kaum ihres Lebens erwehren; ist's nicht ein guter Beist, der ihnen einräth, auf Mittel zu denken, Deutschland zu beruhigen, Recht und Gerechtigkeit zu handhaben, um einem Jeden, Bresen und Kleinen, die Vortheile des Friedens geniesen zu machen? Und uns verdensst du's, Berlichingen, daß wir uns in ihren Schut begeben, deren Hute uns nah ist, statt daß die entfernte Raieität sich selbst nicht beschügen kann.

553. Ja! Ja versteh! Weislingen, wären die Fürsten, wie ihr sie schildert, wir hätten alle, was wir begehren. Ruh mb Frieden! Ich glaub's wohl! Den wünscht jeder Raubvogel, die Beute nach Bequemlichkeit zu verzehren. Wohlsein eines Jeden! Daß sie sich nur darum graue Haare wachsen ließen! Und mit wierm Kaiser svielen sie auf eine unanständige Art. Er meint's

gut und möcht gern bessern. Da kommt benn alle Tage ein neuer Pfannenslider und meint so und so. Und weil der Herr geschwind was begreift und nur reden darf, um tausend Hande in Bewegung zu seßen, so denkt er, es wär auch Alles so geschwind und leicht ausgesührt. Nun ergehn Berordnungen über Berordnungen, und wird eine über die andere vergessen; und was den Fürsten in ihren Kram dient, da sind sie hinter her und gloriiren von Ruh und Sicherheit des Reichs, dis sie die Kleinen unterm Juß haben. Ich will darauf schwören, es dankt mancher in seinem Herzen Gott, daß der Türk dem Kaiser die Wage hält.

Weislingen. Ihr feht's von eurer Seite.

Sig. Das thut Jeber. Es ift die Frage, auf welcher Licht und Recht ift, und eure Gange scheuen wenigstens ben Tag.

Weislingen. 3hr burft reben, ich bin ber Gefangne.

wie war's mit dem Landfrieden? Ich weiß noch, als ein Bub von sechzehn Jahren war ich mit dem Markgrafen auf dem Reichsetag. Was die Fürsten da für weite Mäuler machten, und die Geistlichen am ärgsten. Euer Bischof lärmte dem Kaiser die Ohren voll, als wenn ihm wunder wie! die Gerechtigkeit ans Herz gewachsen wäre; und jest wirft er mir selbst einen Buben nieder, zur Zeit da unsere händel vertragen sind, ich an nichts Böses dente. Ist nicht Alles zwischen uns geschlichtet? Was hat er mit dem Buben?

Weislingen. Es geschah ohne sein Wissen. Sog. Warum giebt er ihn nicht wieder los?

Weislingen. Er hat fich nicht aufgeführt, wie er follte.

Soy. Nicht wie er follte? Bei meinem Cid, er hat gethan, wie er follte, so gewiß er mit eurer und des Bischofs Kundschaft gefangen ist. Meint ihr, ich komm erst heut auf die Welt, daß ich nicht sehen soll, wo Alles hinaus will?

Weislingen. Ihr seid argwöhnisch und thut uns Unrecht.

Sötz. Weislingen, soll ich von der Leber weg reden? Ich bin euch ein Dorn in den Augen, so klein ich bin, und der Sidingen und Selbitz nicht weniger, weil wir fest entschossen find, zu sterben eh, als Jemanden die Luft zu verdanken, außer Gott, und unsere Treu und Dienst zu leisten, als dem Kaiser. Da ziehen sie nun um mich herum, verschwärzen mich bei Ihro Majestät und ihren Freunden und meinen Nachdarn und spioniren Machbarheil über mich. Aus dem Wege wollen sie mich haben, wie's ware. Darum nahmt ihr meinen Buben gefangen, weil ihr wußtet, ich hatt ihn auf Kundschaft ausgeschickt; und darum that er nicht, was er sollte, weil er mich nicht an euch verrieth. Und du, Weislingen, bist ihr Werkzeug!

1. Aft.

Weislingen. Berlichingen!

Sig. Rein Wort mehr davon! Ich bin ein Feind von Erplitationen; man betrügt fich ober ben andern, und meift beide.

Mart. Bu Tifc, Bater.

Sis. Fröhliche Botschaft! Kommt, ich hoffe, meine Weibsleute sollen euch munter machen. Ihr wart sonst ein Liebhaber, die Frauleins wußten von euch zu erzählen. Kommt! (Ab.)

# 3m Bifchoflicen Palafte gu Bamberg. Der Speifefaal.

V

Bifoof von Bamberg. Abt von Fulba. Dlearins. Liebetrant, Sofleute.

(An Tafel. — Der Rachtifch und bie großen Potale werben aufgetragen.)

Stichof. Studiren jest viel Deutsche von Abel zu Bologna?
Olearins. Bom Abel: und Bürgerstande. Und ohne Ruhm mu melden, tragen sie das größte Lob davon. Man pflegt im Sprüchwort auf der Atademie zu sagen: So sleißig wie ein Deutscher von Abel. Denn indem die Bürgerlichen einen rühmlichen zeis anwenden, durch Talente den Mangel der Geburt zu erschen, so bestreben sich jene, mit rühmlicher Betteiserung, ihre angeborne Bürde durch die glänzendsten Berdienste zu erhöhen.

Abt. Gi!

Riebetrant. Sag einer, was man nicht erlebet. So fleißig wie ein Deutscher von Abel! Das hab ich mein Tage nicht gehört.

Stearius. Ja, sie sind die Bemunderung der ganzen Atademie. Es werden ehestens einige von den altesten und geschicktesten als Voctores zurudkommen. Der Kaiser wird glücklich sein, die ersten Stellen damit besehen zu können.

Bifchef. Das tann nicht fehlen.

Abt. Rennen Sie nicht jum Erempel einen Junter -? er in aus heffen -

Olearins. Es sind viel Beffen ba.

Abt. Er heißt — er ist — Weiß es keiner von euch? — Geine Mutter war eine von — Oh! Sein Bater hatte nur Ein Ang — und war Marschall.

Riebetrant. Bon Wildenholz? Abt. Recht — von Wildenholz.

Sienrins. Den tenn ich wohl, ein junger herr von vielen fähigkiten. Besonders rühmt man ihn wegen seiner Starte im Disputiren.

Abt. Das bat er von feiner Mutter.

Kiebetrant. Nur wollte sie ihr Mann niemals drum rühmen. Sischof. Wie sagtet ihr, daß der Kaiser hieß, der euer Corpus Juris geschrieben hat?

**b**..

Olearins. Juftinianus.

Bifchof. Ein trefflicher Berr! Er foll leben!

Olearins. Sein Andenten! (Sie trinten.)

Abt. Es mag ein icon Buch fein.

Olearius. Man möcht's wohl ein Buch aller Bucher nennen; eine Sammlung aller Gefete; bei jedem Sall ber Urtheilsspruch bereit; und mas ja noch abgangig ober buntel mare, erfeten bie Gloffen, womit die gelehrteften Manner bas vortrefflichfte Bert geschmudt haben.

Abt. Eine Sammlung aller Gefete! Bot! Da muffen auch

mobl bie gebn Gebote brin fein.

Otearins. Implicite wohl, nicht explicite.

Abt. Das mein' ich auch, an und vor fich, ohne weitere

Explifation.

Bischof. Und was das Schönste ift, so konnte, wie ihr fagt, ein Reich in sicherster Rube und Frieden leben, mo es völlig eingeführt und recht gehandhabt murbe.

Olearins. Ohne Frage.

Bifchof. Alle Doctores Juris!

Olearius. 3ch werb's ju ruhmen wiffen. (Gie trinten.) Wollte Gott, man fprache fo in meinem Baterlande!

Abt. Bo feid ihr ber, hochgelahrter Berr?

Olearins. Bon Frankfurt am Main, Ihro Emineng zu bienen. Bischof. Steht ihr herren ba nicht wohl angeschrieben? Die fommt bas?

Olearins. Sonderbar genug. Ich war ba, meines Baters Erbichaft abzuholen; ber Bobel batte mich fast gesteinigt, wie er borte, ich sei ein Jurift. Abt. Behüte Gott!

Olearins. Aber bas tommt baber: Der Schöppenftuhl, ber in großem Unfeben weit umber ftebt, ift mit lauter Leuten befett, die ber römischen Rechte untundig find. Man glaubt, es fei genug, burch Alter und Erfahrung fich eine genaue Kenntnis bes innern und außern Buftanbes ber Stadt zu erwerben. Go werben nach altem Bertommen und wenigen Statuten bie Burger und Die Nachbaricaft gerichtet.

Abt. Das ist wohl gut.

Olearins. Aber lange nicht genug. Der Menschen Leben ift turg, und in Einer Generation tommen nicht alle Cafus vor. Gine Samm: lung folder Falle von vielen Jahrhunderten ift unfer Gefetbuch Und bann ift ber Wille und die Meinung ber Menschen schwantend; bem baucht heute bas recht, was ber andere morgen mißbilliget: und fo ift Bermirrung und Ungerechtigfeit unvermeiblich. Das Alles bestimmen die Befete; und die Befete find unveranderlich.

Abt. Das ift freilich beffer.

Olearins. Das erkennt ber Bobel nicht, ber, fo gierig er auf Neuigkeiten ift, bas Neue bochst verabscheuet, bas ihn aus seinem Gleije leiten will, und wenn er fich noch fo fehr baburch verbeffert. Sie halten den Juriften so arg, als einen Berwirrer bes Staats, einen Beutelschneiber, und find wie rafend, wenn einer bort sich niederzulassen gedenkt.

Liebetraut. Ihr feid von Frankfurt! Ich bin wohl da bekannt. Bei Raifer Maximilians Kronung haben wir euren Brautigams was vorgeschmauft. Euer Name ist Olearius! Ich tenne fo Rie-

manben.

Mein Bater hieß Delmann. Olearius. Nur ben Mißstand auf bem Titel meiner lateinischen Schriften zu vermeiben, nennt ich mich, nach dem Beispiel und auf Anrathen würdiger Rechts: lehrer, Olearius.

Liebetraut. Ihr thatet wohl, daß ihr euch übersettet. Ein Brophet gilt nichts in seinem Baterlande, es hatt euch in eurer Ruttersprache auch so geben können.

Olearius. Es war nicht barum.

Liebetrant. Alle Dinge haben ein paar Urfachen. Abt. Gin Prophet gilt nichts in feinem Baterlande. Liebetraut. Wißt ihr auch warum, hochwürdiger Berr?

Beil er da geboren und erzogen ift.

Liebetraut. Wohl! Das mag die Eine Urfache fein. andere ift: weil, bei einer naberen Bekanntichaft mit den Berrn. ber Rimbus von Chrwurdigkeit und Beiligkeit wegschwindet, ben und eine neblichte Ferne um fie berum lügt; und bann find fie gang fleine Stumpfden Unschlitt.

Olearius. Es scheint, ihr feib bagu bestellt, Bahrheiten gu

lagen.

Weil ich's herz bazu hab, so fehlt mir's nicht Liebetraut. am Maul.

Olearins. Aber boch an Geschicklichkeit, fie mohl anzubringen. Schröpftöpfe sind wohl angebracht, wo sie ziehen.

Baber erkennt man an ber Schurze und nimmt in Olearius. ihrem Amte ihnen nichts übel. Bur Borforge thatet ihr wohl, wenn ibr eine Schellenkappe trügt.

Liebetraut. Bo habt ihr promovirt? Es ift nur gur Rach: frage, wenn mir einmal ber Ginfall tame, bag ich gleich por

bie rechte Schmiebe gienge.

Ibr feid verwegen. Olearius.

Alebetraut. Und ihr fehr breit. (Bifcof und Abt lachen.) sifcof. Bon was anders! — Nicht so hinig, ihr Herrn. Bei Tisch geht Alles brein. — Ginen andern Discurs, Liebetraut!

Kichetrant. Gegen Frankfurt liegt ein Ding über, heißt Sachienbaufen —

Olenius imm bisser. Bas freicht man vom Linkenzug, Ihre

fürftliche Gnaben?

Silfes. Der Knifer but nickte Angelegnere, als vorerst das Reich zu beruhigen, die Jehden abzuschnien und das Ansehn der Gericke zu beseinigen. Dann, saut man, wird er persönlich gegen die Feinde des Aricks und der Ebristenbeit ziehen. Jehr machen ihm seine Privarhännel noch zu ibun, und das Reich ist, trop ein vierzig Landfrieden, noch immer eine Nördergrube. Franken, Schwaben, der Oberthein und die angränzenden Länder werden von übermuchtigen und fühnen Nimern verheerer. Sichingen, Selbig mit Einem Fuß, Berlichingen mit der eisernen hand spotten in diesen Gegenden des Kaiserlichen Ansehns

Abt. Ba, wenn 3bre Majeftat nicht balt bagu thun, fo

fteden einen bie Rerl am Ent in Sad.

Riebetrant. Das mußt ein Rerl fein , ber bas Beinfaß von

Buld in ben Cad idieben wollte.

Bischof. Besonders in der lettere seit vielen Jahren mein unverschnlicher Seind und melestim mich unfäglich; aber es soll nicht lang mehr mahren, hoff ich. Der Kaiser halt jest seinen hof zu Augsburg. Wir haben unsere Rafregeln genommen, es kann uns nicht fehlen. — herr Dottor, kennt ibr Abelberten von Beislingen?

Olearius. Rein, 3hro Emineng.

Bifchof. Benn ihr bie Antunft biefes Mannes erwartet, werbet ihr euch freuen, ben ebelften, verftandigften und angenehmften Ritter in Giner Perfon zu seben.

Olearins. Ge muß ein vortrefflicher Mann fein, ber folche

Lobeserbebungen aus fold einem Munte verbient.

Riebetrant. Er ift auf feiner Atabemie gemefen.

Bifchof. Das miffen mir. (Die Bebienten laufen ans genfter.) Bas giebt's?

Ein Bedleuter. Gben reit Garber, Beislingens Rnecht, jum

Schloßthor berein.

Bischof. Sebt, mas er bringt, er wird ihn melben.

(Liebetraut geht. Gie fteben auf und trinfen noch eins.) (Liebetraut tommt gurud.)

Bildef. Das für Radrichten?

Clebetrant. 3d wollt, es muß: fie euch ein andrer fagen. Beislingen ift gefangen.

Bildef. D!

Riebetraut. Berlidingen bat ibn und brei Anechte bei Saslad weggenommen. Giner ift entronnen, euch's anzusagen.

Abt. Gine Diebe Beft.

Olearins. Es thut mir von Bergen leib.

Bifchof. 3ch will ben Knecht febn, bringt ihn herauf - 3ch will ibn felbst sprechen. Bringt ibn in mein Rabinet. (206.)

Abt (fest fic). Roch einen Schlud. (Die Rnechte fcenten ein.) Olearius. Belieben Ihro Hochwurden nicht eine fleine Bromenade in ben Garten zu machen? Post coenam stabis seu

passus mille meabis. Liebetrant. Wahrhaftig, bas Sigen ist Ihnen nicht gefund. Sie triegen noch einen Schlagfluß.

(Mbt hebt fich auf.)

Liebetrant (für fic). Wann ich ihn nur braußen bab, will ich ibm fürs Exercitium forgen. (Bebn ab.)

#### Jarthaufen.

#### Maria. Beislingen.

Maria. Ihr liebt mich, fagt ihr. Ich glaub es gerne und boffe, mit euch gludlich ju fein und euch gludlich ju machen.

Beislingen. 3ch fühle nichts, als nur, baß ich gang bein bin. (Er umarmt fie.)

3ch bitte euch, laßt mich. Einen Ruß hab ich euch jum Gottespfenning erlaubt; ihr icheint aber icon von bem Befit nehmen zu wollen, mas nur unter Bedingungen euer ift.

Weislingen. Ihr feib ju ftreng, Maria! Unschuldige Liebe

÷ =

غ

ŝ

Z

erfreut die Gottheit, statt fie zu beleidigen. Maria. Es fei! Aber ich bin nicht baburch erbaut. Man lehrte mich: Lichkosungen seien wie Retten, stark burch ihre Berwandtichaft, und Madchen, wenn fie liebten, feien ichmacher als Simfon nach bem Berluft seiner Loden.

Deislingen. Wer lehrte euch bas?

Maria. Die Aebtiffin meines Klofters. Bis in mein fech: sehntes Jahr war ich bei ihr, und nur mit euch empfind' ich bas Glud, bas ich in ihrem Umgang genoß. Sie hatte geliebt und durfte reben. Sie hatte ein Berg voll Empfindung! Sie war eine portreffliche Frau.

Deislingen. Da glich fie bir! (Er nimmt ihre Sand.) Wie wird

mir's werben, wenn ich euch verlaffen foll!

Maria (giebt ihre Band gurud). Gin Bigchen eng, hoff ich, benn

ich weiß, wie's mir fein wird. Aber ihr follt fort.

Wei ingen. Ja, meine Theuerste, und ich will. Denn ich je Geligfeiten ich mir burch bieg Opfer erwerbe. Bevein Bruder und ber Tag, an dem er auszog, mich m fangen!

Liebetraut. Gegen Frankfurt liegt ein Ding über, beißt Sachsenhausen -

Olearius (um Bicof). Was spricht man vom Türkenzug, Ihro

fürstliche Gnaben?

Bischof. Der Raiser hat nichts Angelegners, als vorerft bas Reich zu beruhigen, die Fehden abzuschaffen und bas Ansehn ber Berichte zu befestigen. Dann, fagt man, wird er perfonlich gegen bie Feinde bes Reichs und ber Chriftenheit ziehen. Jest machen ihm feine Privathandel noch zu thun, und das Reich ift, trop ein vierzig Landfrieden, noch immer eine Mördergrube. Franken, Schmaben, ber Oberrhein und die angränzenden Länder werden von übermuthigen und fuhnen Rittern verheeret. Sidingen, Selbis mit Einem Fuß, Berlichingen mit ber eifernen Sand spotten in biesen Begenden bes Raiferlichen Unsebens -

Abt. Ra, wenn Ihro Majestat nicht bald bazu thun, fo

steden einen bie Rerl am End in Sad.

Liebetraut. Das mußt ein Kerl fein , ber bas Weinfaß von

Fuld in ben Sad ichieben wollte.

Bischof. Besonders ift der lettere seit vielen Jahren mein un: versöhnlicher Keind und molestirt mich unfäglich; aber es soll nicht lang mehr mabren, boff ich. Der Raifer balt jest feinen Sof gu Augsburg. Wir haben unsere Magregeln genommen, es tann uns nicht fehlen. - Berr Dottor, tennt ihr Abelberten von Beislingen?

Nein, Ihro Eminenz.

Bischof. Wenn ihr die Antunft Dieses Mannes erwartet, werbet ihr euch freuen, ben ebelften, verftandigsten und angenehmsten Ritter in Giner Berfon au feben.

Olearins. Es muß ein vortrefflicher Mann fein, ber folche

Lobeserbebungen aus fold einem Munde verdient.

Riebetraut. Er ift auf teiner Atabemie gewesen.

Bifchof. Das miffen wir. (Die Bebienten laufen ans Renfter.) Das giebt's?

Gben reit Farber, Beislingens Rnecht, jum Ein Bedieuter. Schlofthor berein.

Bischof. Seht, mas er bringt, er wird ihn melben. (Liebetraut gebt. Sie fteben auf und trinten noch eins.)

(Liebetraut fommt jurud.)

Bischof. Das für Nachrichten?

Liebetrant. 3ch wollt, es mußt fie euch ein anbrer fagen. Beislingen ift gefangen.

Bifchof. D!

Liebetrant. Berlichingen bat ihn und brei Rnechte bei Saslad weggenommen. Giner ift entronnen, euch's anzusagen.

Abt. Gine Siobs:Boft.

1. Att.

21

Olearins. Es thut mir von Bergen leid.

Sifchof. 3d will ben Knecht febn, bringt ibn berauf - 3ch will ihn felbst sprechen. Bringt ihn in mein Rabinet. (916.)

Abt (fest fic). Roch einen Schlud. (Die Anechte fcenten ein.) Olearius. Belieben Ihro hochwurden nicht eine fleine Bromenade in ben Garten zu machen? Post coenam stabis seu passus mille meabis.

Liebetrant. Bahrhaftig, bas Gigen ift Ihnen nicht gefund.

Sie triegen noch einen Schlagfluß.

(Abt bebt fich auf.)

Wann ich ihn nur draußen bab, will ich Liebetraut (für fic). ibm furd Grercitium forgen. (Gebn ab.)

# Jarthaufen.

#### Maria. Beislingeu.

Maria. Ihr liebt mich, fagt ihr. Ich glaub es gerne und hoffe, mit euch gludlich zu sein und euch gludlich zu machen.

Weislingen. Ich fühle nichts, als nur, baß ich ganz bein bin.

(Er umarmt fie.)

3ch bitte euch, laßt mich. Einen Ruß hab ich euch jum Gottespfenning erlaubt; ibr icheint aber icon von bem Befit nebmen zu wollen, mas nur unter Bedingungen euer ift.

Weislingen. Ihr seid zu ftreng, Maria! Unschuldige Liebe

erfreut die Gottheit, statt sie zu beleidigen. Maria. Es sei! Aber ich bin nicht baburch erbaut. Man lehrte mich: Lichkofungen seien wie Retten, stark burch ihre Berwandtichaft, und Madchen, wenn fie liebten, seien schwächer als Simjon nach bem Berluft seiner Loden.

Deislingen. Wer lebrte euch bas?

Marta. Die Aebtiffin meines Rlofters. Bis in mein fech: sehntes Jahr war ich bei ihr, und nur mit euch empfind' ich bas Glud, bas ich in ihrem Umgang genoß. Sie hatte geliebt und durfte reden. Sie hatte ein Berg voll Empfindung! Sie war eine vortreffliche Frau.

Deislingen. Da glich fie bir! (Er nimmt ihre Sand.) Die wird

mir's werden, wenn ich euch verlaffen foll!

Maria Giebt ibre Sand jurud). Gin Bifchen eng, hoff ich, benn

ich weiß, wie's mir fein wird. Aber ihr follt fort.

Weislingen. Ja, meine Theuerste, und ich will. Denn ich fuble, welche Seligkeiten ich mir burch dies Opfer erwerbe. Gejegnet sei bein Bruber und ber Tag, an bem er auszog, mich m fangen!

Marta. Sein Herz war voll Hoffnung für ihn und bich. Lebt wohl! sagt' er beim Abschied, ich will sehen, daß ich ihn wieder finde.

weislingen. Er hat's. Wie wunscht ich, die Berwaltung meiner Güter und ihre Sicherheit nicht durch das leidige Hosleben so versaumt zu haben! Du könntest gleich die Meinige sein.

Maria. Auch der Aufschub bat feine Freuden.

Weislingen. Sage das nicht, Maria, ich muß sonst fürchten, du empfindest weniger stark, als ich. Doch ich büße verdient, und welche Hoffnungen werden mich auf jedem Schritt begleiten! Ganz der Deine zu sein, nur in dir und dem Kreise von Guten zu leben, von der Welt entsernt, getrennt, alle Wonne zu genießen, die so zwei Herzen einander gewähren! Was ist die Gnade des Fürsten, was der Beisall der Welt gegen diese einsache einzige Glückseitzt? Ich habe viel gehofft und gewünscht; das widersfährt mir über alles Hofsen und Wünschen.

#### Gös tommt.

Sit. Euer Knab ist wieder da. Er konnte vor Müdigkeit und Hunger kaum etwas vordringen. Meine Frau giedt ihm zu essen. So viel hab ich verstanden: der Bischof will den Knaden nicht heraus geben, es sollen Kaiserliche Commissarien ernannt und ein Tag ausgesetzt werden, wo die Sache dann verglichen werden mag. Dem sei, wie ihm wolle, Adelbert, ihr seid frei; ich verlange weiter nichts, als eure Hand, daß ihr inskunftige meinen Feinden weder öffentlich noch heimlich Vorschub thun wollt.

Wetslingen. hier faff' ich eure hand. Laßt, von diesem Augenblick an, Freundschaft und Vertrauen, gleich einem ewigen Gesetz der Natur, unveränderlich unter und sein! Erlaubt mir zugleich, diese hand zu fassen, (er nimmt Mariens hand) und den

Befit bes ebelften Frauleins.

Göt. Darf ich Ja für euch fagen? Maria. Wenn ihr es mit mir fagt.

Sit. Es ist ein Glud, daß unsere Bortheile dießmal mit einander gehen. Du brauchst nicht roth zu werden. Deine Blide sind Beweis genug. Ja denn, Weislingen! Gebt euch die Hande, und so sprech ich Amen! — Mein Freund und Bruder! — Ich danke dir, Schwester! Du kannst mehr als Hanf spinnen. Du hast einen Faden gedreht, diesen Paradiesvogel zu sesseln. Du siehst nicht ganz frei, Abelbert! Was fehlt dir? Ich — din ganz glüdlich; was ich nur träumend hoffte, seh ich, und din wie träumend. Uch! nun ist mein Traum aus. Mir war's heute Racht, ich gab dir meine rechte eiserne Hand, und du hieltest mich so sesse die die die und den Urmschienen gieng, wie abgebrochen. Ich

erschraf und wachte brüber auf. Ich hätte nur fortträumen sollen, ba würd ich gesehen haben, wie du mir eine neue lebens bige Hand ansetztest — Du sollst mir jeso fort, bein Schloß und beine Güter in vollkommenen Stand zu segen. Der verdammte Hof hat dich beides versäumen machen. Ich muß meiner Fraurusen. Elisabeth!

Maria. Mein Bruber ift in voller Freude.

Weislingen. Und boch barf ich ihm ben Rang streitig machen.

Maria. Franten ift ein gefegnetes Land.

Weislingen. Und ich darf wohl fagen, mein Schloß liegt in

ber gesegnetsten und anmuthigften Gegend.

Sig. Das burft ihr, und ich will's behaupten. Hier sließt ber Main, und allmählig hebt der Berg an, der, mit Aeckern und Beinbergen bekleidet, von eurem Schloß gekrönt wird; dann biegt sich der Fluß schnell um die Ecke hinter dem Felsen eures Schlosses hin. Die Fenster des großen Saals gehen steil herab aufs Wasser, eine Aussicht viel Stunden weit.

#### Elifabeth fommt.

Elisabeth. Das ichafft ihr?

684. Du follst beine Sand auch bazu geben und sagen: Gott fegne euch! Sie find ein Baar.

Clifabeth. Go gefdwino!

Sit. Aber nicht unvermuthet.

Sitsabeth. Möget ihr euch so immer nach ihr sehnen, als bisher, ba ihr um sie warbt! Und dann! Möchtet ihr so glucklich sein, als ihr sie lieb behaltet!

Beislingen. Umen! 3ch begehre tein Glud, als unter biefcm Titel.

Sit. Der Brautigam, meine liebe Frau, thut eine kleine Reise; benn die große Beränderung zieht viel geringe nach sich. Er entfernt sich zuerst vom Bischöflichen Hof, um diese Freundsichaft nach und nach erkalten zu lassen. Dann reist er seine Güter eigennützigen Pachtern aus den Händen. Und — tommt, Schwester, tomm, Elisabeth! Wir wollen ihn allein lassen. Sein Knab hat ohne Zweisel geheime Aufträge an ihn.

Weislingen. Richts, als mas ihr miffen burft.

Sog. Braucht's nicht. — Franken und Schwaben! Ihr seib nun verschwisterter als jemals. Wie wollen wir den Fürsten den Daumen auf dem Aug halten!

(Die brei geben.)

Weislingen. Gott im himmel! Konntest bu mir Unwürdigen solch eine Seligkeit bereiten? Es ist zu viel für mein herz. Wie

ii ii ii ii iii

je 1. n ir ir

さいた エエラミ いっち

:1

ich von den elenden Menschen abhieng, die ich zu beherrschen glaubte, von den Bliden des Fürsten, von dem ehrerbietigen Beisall umher! Göt, theurer Göt, du hast mich mir selbst wiedergegeben, und, Maria, du vollendest meine Sinnesander rung. Ich sühle mich so frei wie in heiterer Luft. Bamberg will ich nicht mehr sehen, will alle die schandlichen Berbindungen durchschneiden, die mich unter mir selbst hielten. Mein Herz ers weitert sich, hier ist tein beschwerliches Streben nach versagter Größe. So gewiß ist der allein glücklich und groß, der weder zu herrschen noch zu gehorchen braucht, um etwas zu sein!

# Frang tritt auf.

Frang. Gott gruß euch, gestrenger herr! Ich bring euch so viel Gruße, daß ich nicht weiß, wo anzusangen. Bamberg und zehn Meislen in die Runde entbieten euch ein tausendsaches: Gott gruß euch!

Weislingen. Williommen, Franz! Was bringft du mehr? Franz. Ihr steht in einem Andenken bei hof und Aberall,

daß es nicht zu fagen ift.

Weislingen. Das wird nicht lange bauern.

Franz. So lang ihr lebt! und nach eurem Tod wird's heller blinken, als die messingenen Buchstaben auf einem Grabstein. Wie man sich euern Unfall zu herzen nahm!

Weislingen. Bas fagte ber Bifchof?

Franz. Er war so begierig zu wissen, daß er mit geschäftiger Geschwindigkeit der Fragen meine Antwort verhinderte. Er mußt es zwar schon; denn Färber, der von Haslach entrann, brachte ihm die Botschaft. Aber er wollte Alles wissen. Er fragte so ängstlich, ob ihr nicht verschrt wäret? Ich sagte: er ist ganz, von der äußersten Haarspipe bis zum Nagel des kleinen Zehs.

Weislingen. Bas fagte er zu ben Borfcblagen?

Franz. Er wollte gleich Alles herausgeben, den Knaben und Geld darauf, nur euch zu befreien. Da er aber hörte, ihr solltet ohne das lostommen und nur euer Wort das Aequivalent gegen den Buben sein, da wollte er absolut den Berlichingen vertagt haben. Er sagte mir hundert Sachen an euch — ich hab sie wieder vergessen. Es war eine lange Predigt über die Worte: Ich kan Weislingen nicht entbehren.

Weislingen. Er wird's lernen muffen!

Frang. Wie meint ihr? Er sagte: Mach ihn eilen, es wartet Alles auf ibn.

Weislingen. Es tann marten. 3ch gebe nicht nach Bof.

Frang. Nicht nach Sof? Herr! Wie tommt euch bas? Wenn ihr wüßtet, was ich weiß! Menn ihr nur traumen tonntet, was ich gesehen habe!

Beistingen. Bie mirb bir'e?

Frang. Rur von ber blogen Erinnerung fimm id außer mir. Bamberg ift nicht mehr Bamberg, ein Engel in Weibesgestalt macht es zum Borhofe bes Gimmels.

Beislingen. Ridis meiter?

Frang. 3ch will ein Biaff werben, wenn ihr fie febr und nicht außer euch tommt.

Beistingen. Ber ift's benn? Frang. Abelbeid von Ballberf.

Beislingen. Die! 3ch habe viel von ihrer Saonkeit gefort. franz. Gehort? Das ift eben, als menn ihr fagtet, ich hab bie Mufik gesehen. Es ift ber Junge so menig möglich, eine Linie ihrer Bolltommenheiten auszudrüden, ba bas Mug sogar in ihrer Gegenwart fich nicht felbit genug ift.

Weislingen. Du bift nicht geifeibt.

freng. Das tann mohl fein. Das leste Mal, ba ich fie fab, hatte ich nicht mehr Sinne als ein Trunkener. Ober vielmehr, tann ich fagen, ich fühlte in bem Augenblid, mie's ben Geiligen bei himmlischen Grickeinungen fein mag. Alle Sinne ftanker, beber, volltommener, und boch ben Gebrauch von keinem.

Weislingen. Das ift feltfam.

franz. Die ich von bem Biichef Abidieb nahm, faß fie bei ihm. Sie spielten Schach. Er ma: fehr gnabig, reichte mir seine hand zu tuffen und sagte mir Vieles, bavon ich nichts vernahm. Denn ich sah seine Rachbarin, fie hatte ihr Auge aufs Brett gehestet, als wenn fie einem großen Streich nachsanne. Ein seiner lauernder Zug um Mund und Wange! Ich batte ber elfenbeinerne König sein mögen. Abel und Freundlichkeit herrichten auf ihrer Stirne. Und bas klendende Licht bes Angesichts und bes Busens, wie es von den sinftern Haaren erheben ward!

Weislingen. O baß ich aufwachte! und das Alles ware ein Traum! In Berlichingens Gewalt! von dem ich mich kaum loszgearbeitet hatte, dessen Andenken ich mied wie Feuer, den ich hoffte zu überwältigen! Und er — der alte treuherzige Gög! Heiliger Gott, was will aus dem Allen werden? Rückgeführt, Abelbert, in den Saal! wo wir als Buben unste Jagd trieben — da du ihn liebteft, an ihm hiengst wie an deiner Seele. Wer kann ihm nahen und ihn hassen? Uch! ich din so ganz nichts hier! Glückselige Zeiten, ihr seid vorbei! da noch der alte Ber lichingen hier am Kamin saß, da wir um ihn durch einander spielten und uns liebten wie die Engel. Wie wird sich der Vischofängstigen, und meine Freunde! Ich weiß, das ganze Land nimmt Theil an meinem Unfall. Was ist's! Können sie mir geben, word nach ich strebe?

Göt (mit einer Flasche Bein und Decher). Bis bas Effen fertig wird, wollen wir eins trinken. Kommt, sett euch, thut, als wenn ihr zu hause wart! Dentt, ihr seid wieder einmal beim Göt. Haben boch lange nicht beisammen gesessen, lang keine Flasche mit eins

ander ausgestochen. (Bringt's ihm.) Ein frohlich Berg!

Weislingen. Die Beiten find vorbei.

Göt. Behüte Gott! Zwar vergnügtere Tage werben wir wohl nicht wieder finden, als an des Markgrasen Hof, da wir noch beisammen schliesen und mit einander herumzogen. Ich erinnere mich mit Freuden meiner Jugend. Wist ihr noch, wie ich mit dem Polacken Händel kriegte, dem ich sein gepicht und gekräuselt Haar von ungefähr mit dem Aermel verwischte?

Weislingen. Es war bei Tische, und er stach nach euch mit

bem Meffer.

Göt. Den schlug ich wacker aus dazumal, und darüber wurdet ihr mit seinem Kameraden zu Unfried. Wir hielten immer redelich zusammen als gute brave Jungen, dafür erkennte uns auch Jedermann. (Schenkt ein und bringe's). Kastor und Pollux! Mir that's immer im Herzen wohl, wenn uns der Markgraf so nannte.

Weislingen. Der Bifchof von Burgburg hatte es aufgebracht.

Söh. Das war ein gelehrter Herr, und dabei so leutselig. Ich erinnere mich seiner, so lange ich lebe, wie er uns liebtofte, unsere Eintracht lobte und den Menschen glücklich pries, der ein Zwillingsbruder seines Freunds ware.

Weislingen. Nichts mehr bavon.

Söt. Warum nicht? Nach ber Arbeit wüßt ich nichts Angenehmers, als mich bes Vergangenen zu erinnern. Freilich, wenn ich wieder so bedenke, wie wir Liebs und Leids zusammen trugen, einander Alles waren, und wie ich damals wähnte, so sollt's unser ganzes Leben sein! — War das nicht all mein Trost, wie mir diese Hand weggeschossen ward vor Landshut, und du mein pflegtest und mehr als Bruder für mich forgtest? Ich hoffte, Abelbett wird kunftig meine rechte Hand sein. Und nun —

Weislingen. Dh!

Sog. Wenn du mir damals gefolgt hättest, da ich dir anlag, wit nach Brabant zu ziehen, es wäre Alles gut geblieben. Da hielt dich das unglückliche Hosseben und das Schlenzen und Scharzwenzen mit den Weibern. Ich sagt es dir immer, wenn du dich mit den eiteln garstigen Betteln abgabst und ihnen erzähltest von misvergnügten Sen, versührten Mädchen, der rauhen Haut einer dritten, oder was sie sonst gerne hören, du wirst ein Spizbub, sagt ich, Abelbert.

Weislingen. Wozu foll bas Alles?

Göt. Wollte Gott, ich könnt's vergessen, ober es war anders! Bist du nicht eben so frei, so edel geboren als einer in Deutschard, unabhängig, nur dem Kaiser unterthan, und du schmiegst dich unter Basalten? Was hast du von dem Bischof? Weil er dein Rachdar ist? dich necken könnte? Haft du nicht Arme und freunde, ihn wieder zu necken? Verkennst den Werth eines freien Kittersmanns, der nur abhängt von Gott, seinem Kaiser und sich selbst! Verkriechst dich zum ersten Hossichangen eines eigensinnigen neibischen Pfassen!

Weislingen. Laßt mich reben. Bas haft bu ju fagen?

5.

Weistingen. Du siehst die Fürsten an, wie der Wolf den hirten. Und doch, darist du sie schelten, daß sie ihrer Leut und Linder Bestes wahren? Sind sie denn einen Augenblick vor den mgerechten Rittern sicher, die ihre Unterthanen auf allen Straßen anfallen, ihre Odrser und Schlösser verheeren? Wenn nun auf der andern Seite unsers theuren Kaisers Länder der Gewalt des Erhseindes ausgesetzt sind, er von den Ständen Hust begehrt, md sie sich taum ihres Ledens erwehren; ist's nicht ein guter Geist, der ihnen einräth, auf Mittel zu denken, Deutschland zu beruhigen, Recht und Gerechtigkeit zu handhaben, um einem Jeden, Großen und Kleinen, die Vortheile des Friedens geniesen zu machen? Und uns verdentst du's, Berlichingen, daß wir uns in ihren Schut begeben, deren Hust uns nah ist, statt daß die entfernte Raiekat sich selbst nicht beschüren kann.

Soy. Ja! Ja! Ich versteh! Beislingen, wären die Fürsten, wie ihr sie schildert, wir hatten alle, was wir begehren. Ruh mb Frieden! Ich glaub's wohl! Den wünscht jeder Raubvogel, die Beute nach Bequemlichkeit zu verzehren. Bohlsein eines Jeden! Das sie sich nur darum graue Haare wachsen ließen! Und mit unserm Kaiser spielen sie auf eine unanständige Art. Er meint's

gut und 'möcht gern bessern. Da kommt benn alle Tage ein ner Pfannenstider und meint so und so. Und weil der Herr geschwi was begreift und nur reden darf, um tausend Hande in Ber gung zu seßen, so denkt er, es wär auch Alles so geschwind u leicht ausgesührt. Run ergehn Berordnungen über Berordnung und wird eine über die andere vergessen; und was den Fürst in ihren Kram dient, da sind sie hinter her und gloritren v Ruh und Sicherheit des Reichs, dis sie die Kleinen unterm Fhaben. Ich will darauf schwören, es dankt mancher in seine Herzen Gott, daß der Türk dem Kaiser die Wage hält.

Weislingen. Ihr febt's von eurer Seite.

Göt. Das thut Jeber. Es ist die Frage, auf welcher Li und Recht ist, und eure Gange scheuen wenigstens ben Tag. Wetslingen. Ihr burft reben, ich bin ber Gefangne.

wie war's mit dem Landfrieden? Ich weiß noch, als ein B von sechzehn Jahren war ich mit dem Markgrafen auf dem Reick tag. Was die Fürsten da für weite Mäuler machten, und i Geistlichen am ärgsten. Euer Bischof lärmte dem Raiser die Ohr voll, als wenn ihm wunder wie! die Gerechtigkeit ans Herz zurchlen wäre; und jetzt wirft er mir selbst einen Buben nied zur Zeit da unsere Händel vertragen sind, ich an nichts Böldente. Ist nicht Alles zwischen uns geschlichtet? Was hat er n dem Buben?

Weislingen. Es geschah ohne sein Biffen. Say. Warum giebt er ihn nicht wieder los?

Weislingen. Er hat fich nicht aufgeführt, wie er follte.

vie er follte, so gewiß er mit eurer und des Bischofs Kundschof gefangen ist. Meint ihr, ich komm erst heut auf die Welt, dich nicht sehen soll, wo Alles hinaus will?

Weislingen. Ihr feib grambbnifd und thut und Unrecht.

Sig. Weislingen, soll ich von der Leber weg reden? I bin euch ein Dorn in den Augen, so klein ich bin, und t Sickingen und Selbig nicht weniger, weil wir fest entschlossfind, zu sterben eh, als Jemanden die Luft zu verdanken, auf Gott, und unsere Treu und Dienst zu leisten, als dem Kais Da ziehen sie nun um mich herum, verschwärzen mich bei Ih Majestät und ihren Freunden und meinen Nachdarn und spionir nach Bortheil über mich. Aus dem Wege wollen ste mich habe wie's wäre. Darum nahmt ihr meinen Buben gefangen, wihr wußtet, ich hatt ihn auf Kundschaft ausgeschieft; und daru that er nicht, was er sollte, weil er mich nicht an euch verriet Und du, Weislingen, bist ihr Wertzeug!

1. Att.

Weislingen. Berlichingen!

Rein Wort mehr davon! Ich bin ein Feind von Erplitationen; man betrügt fich ober ben andern, und meift beibe.

Mari. Bu Tifch, Bater.

Frohliche Botschaft! Rommt, ich hoffe, meine Weibslette follen euch munter machen. Ihr wart fonft ein Liebbaber. die Frauleins mußten von euch zu erzählen. Rommt! (26.)

# 3m Bifcoflicen Balafte gu Bamberg.

Der Speifefaal.

Bifoof von Bamberg. Abt von gulba. Dlearins. Liebetrant. Bofleute.

(In Lafel. - Der Rachtifch und bie großen Botale werben aufgetragen.)

Bifchof. Studiren jest viel Deutsche von Abel zu Bologna? Olearins. Bom Abel = und Bürgerstande. Und ohne Rubm m melben, tragen fie das größte Lob davon. Man pflegt im Spruchwort auf ber Atabemie ju fagen: So fleißig wie ein Deutfoer von Abel. Denn indem Die Burgerlichen einen rühmlichen gleiß anwenden, durch Talente den Mangel der Geburt zu erfeben, fo beftreben fich jene, mit rubmlicher Betteiferung, ibre angeborne Burde burch die glanzenoften Berdienfte zu erhoben.

Abt. Gi!

Ricbetraut. Sag einer, mas man nicht erlebet. Go fleißig wie ein Deutscher von Abel! Das hab ich mein Tage nicht gebort.

Olearins. Ja, fie find die Bewunderung der gangen Atademie. We werben eheftens einige von ben altesten und geschicktesten als Doctores jurudtommen. Der Raifer wird aludlich fein, Die ersten Stellen bamit befegen ju tonnen.

Bifchof. Das tann nicht fehlen.

Abt. Rennen Sie nicht jum Erempel einen Runter -? er it aus Beffen -

Olearins. Es find viel Beffen ba.

Abt. Er beißt - er ist - Weiß es teiner von euch? -Seine Mutter mar eine von - Dh! Sein Bater batte nur Ein Ang - und war Marschall.

Riebetrant. Bon Wildenholg? Abt. Recht - von Wildenholz.

Olearins. Den tenn ich mohl, ein junger Berr von vielen Fabigbiten. Besonders rubmt man ibn wegen seiner Starte im Disputiren.

Abt. Das bat er von feiner Mutter.

Riebetrant. Rur wollte fie ihr Mann niemals brum rubmen. Bifdef. Bie fagtet ihr, bag ber Raifer bieß, ber euer Corpus Juris geschrieben bat?

Soethe, Berte. 4. 8b.

Olearins. Juftinianus.

Bifchof. Gin trefflicher Berr! Er foll leben!

Olearius. Sein Unbenten! (Gie trinten.)

Abt. Es mag ein schön Buch sein.

Olearius. Man möcht's wohl ein Buch aller Bücher nennen; eine Sammlung aller Gesethe; bei jedem Fall der Urtheilsspruch bereit; und was ja noch abgängig ober dunkel wäre, ersethen die Glossen, womit die gelehrtesten Männer das vortrefflichste Werkgeschmuckt haben.

Abt. Eine Sammlung aller Gesete! Pot! Da muffen auch

wohl die gehn Bebote brin fein.

Olearins. Implicite wohl, nicht explicite.

Abt. Das mein' ich auch, an und vor sich, ohne weitere

Explikation.

Bischof. Und was das Schönste ist, so könnte, wie ihr sagt, ein Reich in sicherster Rube und Frieden leben, wo es völlig einzgeführt und recht gehandhabt würde.

Olearius. Ohne Frage.

Bischof. Alle Doctores Juris!

Glearius. Ich werb's zu rühmen wissen. (Sie trinken.) Wollte Gott, man sprache so in meinem Baterlande!

Abt. Bo feid ihr ber, hochgelahrter Berr?

Olearins. Bon Frankfurt am Main, Ihro Emineng zu bienen. Bischof. Steht ihr Herren ba nicht wohl angeschrieben? Wie tommt bas?

Glearius. Sonderbar genug. Ich war da, meines Raters Erbschaft abzuholen; der Pöbel hatte mich fast gesteinigt, wie er hörte, ich sei ein Jurist.

Abt. Behüte Gott!

Olearins. Aber das kommt daher: Der Schöppenstuhl, der in großem Ansehen weit umher steht, ist mit lauter Leuten besetz, die der römischen Rechte unkundig sind. Man glaubt, es sei genug, durch Alter und Ersahrung sich eine genaue Kenntniß des innern und äußern Zustandes der Stadt zu erwerben. So werden nach altem Herkommen und wenigen Statuten die Bürger und die Nachdarschaft gerichtet.

Abt. Das ift wohl gut.

Olearins. Aber lange nicht genug. Der Menschen Leben ift turz, und in Einer Generation kommen nicht alle Casus vor. Eine Samms lung solcher Fälle von vielen Jahrhunderten ist unser Gesethuch Und dann ist der Wille und die Meinung der Menschen schwankend; dem däucht heute das recht, was der andere morgen misbilliget; und so ist Verwirrung und Ungerechtigkeit unvermeiblich. Das Alles bestimmen die Geset; und die Gesets sind unveränderlich.

Abt. Das ift freilich beffer.

Das erkennt der Bobel nicht, der, so gierig er auf Reuigkeiten ist, bas Reue höchst verabscheuet, bas ihn aus seinem Gleise leiten will, und wenn er sich noch fo fehr baburch verbeffert. Sie halten ben Juriften fo arg, als einen Bermirrer bes Staats, einen Beutelschneiber, und find wie rafend, wenn einer bort sich niederzulaffen gebenkt.

Liebetraut. Ihr feid von Frankfurt! Ich bin wohl da bekannt. Bei Raifer Maximilians Arönung haben wir euren Bräutigams was vorgeschmauft. Euer Name ist Olearius! Ich kenne so Rie-

manben.

Olearius. Mein Bater hieß Delmann. Nur ben Mißstand auf dem Titel meiner lateinischen Schriften ju vermeiben, nennt ich mich, nach dem Beispiel und auf Unrathen würdiger Rechtslehrer, Olearius.

Liebetrant. Ihr thatet wohl, daß ihr euch übersettet. Brophet gilt nichts in seinem Baterlande, es hatt euch in eurer Ruttersprache auch so geben können.

Es war nicht barum.

Liebetrant. Alle Dinge haben ein paar Ursachen. Abt. Gin Prophet gilt nichts in feinem Baterlande.

Liebetrant. Dift ihr auch warum, hochwurdiger Berr?

Beil er da geboren und erzogen ift.

Liebetraut. Wohl! Das mag die Eine Urfache sein. andere ift: weil, bei einer naberen Befanntichaft mit ben Berrn, ber Rimbus von Chrwurdigkeit und Beiligkeit megichwindet, ben uns eine neblichte Ferne um fie herum lügt; und dann find fie gang fleine Stumpfchen Unichlitt.

Olearius. Es scheint, ihr feib bagu bestellt, Bahrheiten gu

lagen.

Weil ich's herz bazu hab, so fehlt mir's nicht Liebetraut. am Maul.

Olearius. Aber boch an Geschicklichkeit, fie mohl anzubringen. Schröpftöpfe find wohl angebracht, wo fie zieben.

Baber erkennt man an ber Schurze und nimmt in Olearius. ihrem Amte ihnen nichts übel. Bur Vorforge thatet ihr wohl, wenn ibr eine Schellenkappe trügt.

Liebetraut. Bo habt ihr promovirt? Es ift nur gur Nach: frage, wenn mir einmal ber Einfall tame, daß ich gleich por die rechte Schmiede gienge.

Ihr feid verwegen. Olearius.

Liebetrant. Und ihr fehr breit. (Bifchof und Abt lachen.) Sifchof. Bon was anders! — Nicht fo bigig, ihr Gerrn. Bei Tifch geht Alles brein. — Einen andern Discurs, Liebetraut! Liebetraut. Gegen Frankfurt liegt ein Ding über, heißt Sachsenbausen —

Olearius (gum Bifcof). Was spricht man vom Türkenzug, Ihro

fürstliche Gnaben?

Bischof. Der Kaiser hat nichts Angelegners, als vorerst das Reich zu beruhigen, die Fehden abzuschaffen und das Ansehn der Gerichte zu beseichten. Dann, sagt man, wird er persönlich gegen die Feinde des Reichs und der Christenheit ziehen. Jest machen ihm seine Privathändel noch zu thun, und das Reich ist, trot ein vierzig Landsrieden, noch immer eine Mördergrube. Franken, Schwaben, der Oberrhein und die angränzenden Länder werden von übermüttligen und kühnen Rittern verheeret. Sidingen, Selbig mit Sinem Fuß, Berlichingen mit der eisernen Hand spotten in diesen Gegenden des Kaiserlichen Ansehens —

Abt. Ja, wenn Ihro Majestat nicht bald bazu thun, so

steden einen die Rerl am End in Sad.

Liebetraut. Das mußt ein Kerl fein, ber bas Weinfaß von

Julo in ben Sad ichieben wollte.

Bischof. Besonders ist der lettere seit vielen Jahren mein unverschnlicher Feind und molestirt mich unfäglich; aber es soll nicht lang mehr währen, hoff ich. Der Kaiser hält jest seinen Hof zu Augsburg. Wir haben unsere Maßregeln genommen, es kann uns nicht sehlen. — herr Doktor, kennt ihr Abelberten von Weislingen?

Olearius. Nein, Ihro Eminenz.

Bischof. Wenn ihr bie Ankunft bieses Mannes erwartet, werbet ihr euch freuen, ben ebelsten, verständigsten und angenehmsten Ritter in Giner Person zu seben.

Olearius. Es muß ein vortrefflicher Mann fein, ber folde

Lobeserbebungen aus folch einem Munde verdient.

Liebetraut. Er ift auf feiner Atabemie gemefen.

Bifchof. Das wiffen wir. (Die Bebienten laufen ans Fenfter.) Bas giebt's?

Ein Bedienter. Gben reit Farber, Beislingens Rnecht, jum

Schloßthor herein.

Bischof. Seht, was er bringt, er wird ihn melben.

(Liebetraut geht. Sie fteben auf und trinten noch eins.)
(Liebetraut tommt gurud.)

Bifchef. Das für Nachrichten?

Liebetraut. Ich wollt, es mußt fie euch ein andrer fagen. Beislingen ift gefangen.

Bischof. D!

Riebetrant. Berlichingen bat ihn und brei Anechte bei Saslad weggenommen. Giner ift entronnen, euch's anzusagen.

Abt. Gine Siobs:Boft.

1. Aft.

Olearins. Es thut mir von Bergen leid.

Bifchof. 3ch will ben Knecht febn, bringt ihn berauf - 3ch will ihn felbst sprechen. Bringt ihn in mein Rabinet. (216.)

Abt (fest fic). Roch einen Schlud. (Die Rnechte fcenten ein.) Olearius. Belieben Ihro Hochwurden nicht eine fleine Bro-

menabe in ben Garten zu machen? Post coenam stabis seu passus mille meabis.

Riebetrant. Wahrhaftig, bas Sigen ift Ihnen nicht gefund.

Sie triegen noch einen Schlagfluß.

(Abt hebt fich auf.)

Liebetraut (für fic). Wann ich ihn nur braugen bab, will ich ibm fürs Exercitium forgen. (Gebn ab.)

# Jarthaufen.

### Maria. Beislingeu.

Maria. Ihr liebt mich, sagt ihr. Ich glaub es gerne und boffe, mit euch gludlich zu fein und euch gludlich zu machen.

Weislingen. 3ch fühle nichts, als nur, baß ich gang bein bin.

(Er umarmt fie.)

Maria. 3ch bitte euch, lagt mich. Einen Ruß hab ich euch jum Gottespfenning erlaubt; ihr icheint aber ichon von bem Befig nehmen zu wollen, mas nur unter Bedingungen euer ift.

Weislingen. Ihr feib ju ftreng, Maria! Unschuldige Liebe

erfreut die Gottheit, statt fie ju beleidigen.

Maria. Es fei! Aber ich bin nicht baburch erbaut. Man lehrte mich: Liebkosungen seien wie Retten, stark burch ihre Berwandtichaft, und Madden, wenn fie liebten, feien ichmacher als Simfon nach bem Berluft feiner Loden.

Weislingen. Wer lehrte euch bas?

Maria. Die Aebtiffin meines Klosters. Bis in mein fech: sehntes Jahr mar ich bei ihr, und nur mit euch empfind' ich bas Glud, bas ich in ihrem Umgang genoß. Sie hatte geliebt und durfte reden. Sie hatte ein Berg voll Empfindung! Sie war eine vortreffliche Frau.

Deislingen. Da glich fie bir! (Er nimmt ihre Sand.) Die wird

mir's werben, wenn ich euch verlaffen foll!

Marta (siest ihre Sand gurud). Gin Bischen eng, hoff ich, benn ich weiß, wie's mir fein wird. Aber ihr follt fort.

Beislingen. Ja, meine Theuerste, und ich will. Denn ich fuble, welche Seligfeiten ich mir burch bieg Opfer erwerbe. Befeanet fei bein Bruder und ber Tag, an dem er auszog, mich m fangen!

Marta. Sein Herz war voll Hoffnung für ihn und bich. Lebt wohl! fagt' er beim Abschied, ich will seben, daß ich ihn

wieber finbe.

Weislingen. Er hat's. Wie munfcht ich, die Berwaltung meiner Güter und ihre Sicherheit nicht durch das leidige Hosleben so verfaumt zu haben! Du könntest gleich die Meinige sein.

Maria. Much ber Aufschub hat seine Freuden.

Weislingen. Sage das nicht, Maria, ich muß sonst fürchten, du enipfindest weniger stark, als ich. Doch ich büße verdient, und welche Hoffnungen werden mich auf jedem Schritt begleiten! Ganz der Deine zu sein, nur in dir und dem Kreise von Guten zu leben, von der Welt entsernt, getrennt, alle Wonne zu genießen, die so zwei Herzen einander gewähren! Was ist die Gnade des Fürsten, was der Beisall der Welt gegen diese einsache einzige Glückseit? Ich habe viel gehofft und gewünscht; das widersfährt mir über alles Hoffen und Wünschen.

#### Gös tommt.

Sis. Euer Anab ist wieder da. Er konnte vor Müdigkeit und Hunger kaum etwas vordringen. Meine Frau giedt ihm zu essen. So viel hab ich verstanden: der Bischof will den Anaben nicht heraus geben, es sollen Kaiserliche Commissarien ernannt und ein Tag ausgesest werden, wo die Sache dann verglichen werden mag. Dem sei, wie ihm wolle, Abelbert, ihr seid frei; ich verlange weiter nichts, als eure Hand, daß ihr inskunftige meinen Feinden weder öffentlich noch heimlich Vorschub thun wollt.

Wetslingen. hier faff' ich eure hand. Laßt, von diesem Augenblick an, Freundschaft und Vertrauen, gleich einem ewigen Gesetz der Natur, unveränderlich unter und sein! Erlaubt mir zugleich, diese hand zu fassen, (er nimmt Mariens hand) und den

Befit bes ebelften Frauleins.

Soy. Darf ich Ja für euch fagen? Maria. Wenn ihr es mit mir fagt.

Sig. Es ist ein Glud, daß unsere Bortheile dießmal mit einander gehen. Du brauchst nicht roth zu werden. Deine Blide sind Beweiß genug. Ja denn, Weislingen! Gebt euch die Hande, und so sprech ich Amen! — Mein Freund und Bruder! — Ich danke dir, Schwester! Du kannst mehr als Hanf spinnen. Du hast einen Faden gedreht, diesen Paradiesvogel zu sessen. Du siehst nicht ganz frei, Adelbert! Was sehlt dir? Ich — bin ganz glüdlich; was ich nur träumend hoffte, seh ich, und bin wie träumend. Uch! nun ist mein Traum aus. Mir war's heute Nacht, ich gab dir meine rechte eiserne Hand, und du hieltest mich so sessen, das sie aus den Armschienen gieng, wie abgebrochen. Ich

1. Aft. 28

erschrak und wachte brüber auf. Ich hätte nur fortträumen sollen, ba würd ich gesehen haben, wie du mir eine neue lebens bige Hand ansetztest — Du sollst mir jeso fort, dein Schloß und beine Güter in vollkommenen Stand zu setzen. Der verdammte Hof hat dich beides versäumen machen. Ich muß meiner Frau rufen. Elisabeth!

maria. Mein Bruder ift in voller Freude.

Weislingen. Und boch barf ich ihm ben Rang streitig machen.

Maria. Franten ift ein gesegnetes Land.

Weislingen. Und ich barf wohl fagen, mein Schloß liegt in

ber gesegnetsten und anmuthigften Gegend.

Sig. Das burft ihr, und ich will's behaupten. Hier sließt ber Main, und allmählig hebt der Berg an, der, mit Aedern und Beinbergen bekleidet, von eurem Schloß gekrönt wird; dann biegt sich der Fluß schnell um die Ede hinter dem Felsen eures Schlosses hin. Die Fenster des großen Saals gehen steil herab aufs Wasser, eine Aussicht viel Stunden weit.

# Elifabeth tommt.

Elifabeth. Das ichafft ihr?

Sit. Du follst beine Sand auch bazu geben und sagen: Bott segne euch! Sie find ein Baar.

Elifabeth. Go gefdmind!

Sot. Aber nicht unvermuthet.

Elisabeth. Möget ihr euch so immer nach ihr sehnen, als bisher, da ihr um sie warbt! Und dann! Möchtet ihr so glucklich sein, als ihr sie lieb behaltet!

Beislingen. Amen! Ich begehre tein Glud, als unter biefem

Titel.

Sis. Der Bräutigam, meine liebe Frau, thut eine kleine Reise; benn die große Beränderung zieht viel geringe nach sich. Er entfernt sich zuerst vom Bischösslichen Hof, um diese Freundsschaft nach und nach erkalten zu lassen. Dann reißt er seine Güter eigennützigen Pachtern aus den Händen. Und — kommt, Schwester, komm, Elisabeth! Wir wollen ihn allein lassen. Sein Knab hat ohne Zweisel geheime Aufträge an ihn.

Weislingen. Nichts, als mas ihr wiffen burft.

Sot. Braucht's nicht. — Franken und Schwaben! Ihr seib nun verschwisterter als jemals. Wie wollen wir den Fürsten ben Daumen auf dem Aug halten!

(Die bret geben.)

Wetslingen. Gott im himmel! Konntest bu mir Unwürdigen folch eine Seligkeit bereiten? Es ist zu viel für mein herz. Wie

ich von den elenden Menschen abhieng, die ich zu beherrschen glaubte, von den Bliden des Fürsten, von dem ehrerbietigen Beisall umher! Göt, theurer Göt, du hast mich mir selbst wiedergegeben, und, Maria, du vollendest meine Sinnesänderung. Ich sühle mich so frei wie in heiterer Luft. Bamberg will ich nicht mehr sehen, will alle die schandlichen Berbindungen durchschneiden, die mich unter mir selbst hielten. Mein Herz erweitert sich, hier ist tein beschwerliches Streben nach versagter Größe. So gewiß ist der allein glüdlich und groß, der weder zu herrschen noch zu gehorchen braucht, um etwas zu sein!

# Frang tritt auf.

Frang. Gott gruß euch, gestrenger herr! Ich bring euch so viel Gruße, baß ich nicht weiß, wo anzufangen. Bamberg und zehn Meislen in die Runde entbieten euch ein tausendfaches: Gott gruß euch!

Weislingen. Willfommen, Franz! Was bringst du mehr? Franz. Ihr steht in einem Andenken bei hof und aberall,

daß es nicht zu sagen ift.

Weislingen. Das wird nicht lange bauern.

Franz. So lang ihr lebt! und nach eurem Tod wird's heller blinken, als die messingenen Buchstaben auf einem Grabstein. Wie man sich euern Unfall zu herzen nahm!

Weislingen. Das fagte ber Bifchof?

Franz. Er war so begierig zu wissen, daß er mit geschäftiger Geschwindigkeit der Fragen meine Antwort verhinderte. Er wußt es zwar schon; denn Färber, der von Haslach entrann, brachte ihm die Botschaft. Aber er wollte Alles wissen. Er fragte so ängstlich, ob ihr nicht verschrt wäret? Ich sagte: er ist ganz, von der äußersten Haarspipe dis zum Nagel des kleinen Zehs.

Weislingen. Das fagte er zu ben Borfcblagen?

Franz. Er wollte gleich Alles herausgeben, den Knaben und Geld darauf, nur euch zu befreien. Da er aber hörte, ihr solltet ohne das lostommen und nur euer Wort das Aequivalent gegen den Buben sein, da wollte er absolut den Berlichingen vertagt haben. Er sagte mir hundert Sachen an euch — ich hab sie wieder vergessen. Es war eine lange Predigt über die Worte: Ich tann Weislingen nicht entbehren.

Weislingen. Er wird's lernen muffen!

Frang. Wie meint ihr? Er sagte: Mach ihn eilen, es wartet Alles auf ihn.

Weislingen. Es tann marten. 3ch gebe nicht nach Sof.

Franz. Richt nach Hof? Herr! Wie tommt euch das? Wenn ihr wüßtet, was ich weiß! Wenn ihr nur träumen könntet, was ich gesehen habe!

Weislingen. Wie wird bir's?

Frang. Rur von der blogen Erinnerung tomm ich außer mir. Bamberg ift nicht mehr Bamberg, ein Engel in Weibesgestalt macht es zum Borbofe bes himmels.

Weislingen. Richts weiter?

Franz. Ich will ein Pfaff werden, wenn ihr fie seht und nicht außer euch tommt.

Weislingen. Wer ist's benn? Franz. Abelheid von Walldorf.

Wetsitugen. Die! Ich habe viel von ihrer Schönheit gehört. Franz. Gehört? Das ift eben, als wenn ihr fagtet, ich hab die Musik gesehen. Es ist der Zunge so wenig möglich, eine Linie ihrer Bolltommenheiten auszudrücken, da das Aug sogar in ihrer Gegenwart sich nicht selbst genug ist.

Weislingen. Du bift nicht gescheibt.

Franz. Das kann wohl fein. Das lette Mal, da ich sie sah, hatte ich nicht mehr Sinne als ein Trunkener. Ober vielmehr, kann ich sagen, ich fühlte in dem Augenblick, wie's den Heiligen bei himmlischen Erscheinungen sein mag. Alle Sinne stärker, höher, vollkommener, und doch den Gebrauch von keinem.

Weislingen. Das ift feltfam.

Franz. Wie ich von dem Bischof Abschied nahm, saß sie bei ihm. Sie spielten Schach. Er war sehr gnädig, reichte mir seine Hand zu kussen und sagte mir Bieles, davon ich nichts vernahm. Denn ich sah seine Nachbarin, sie hatte ihr Auge aufs Brett geheftet, als wenn sie einem großen Streich nachsänne. Ein seiner lauernder Zug um Mund und Wange! Ich hätte ber elfenbeinerne König sein mögen. Abel und Freundlichkeit berichzen auf ihrer Stirne. Und das blendende Licht des Angesichts und des Busens, wie es von den sinstern Haaren erhoben ward!

Franz. So fühl ich benn in bem Augenblick, was ben Dichter macht, ein volles, ganz von Giner Empfindung volles Herz! Wie der Bischof endigte und ich mich neigte, sah sie mich an und sagte: Auch von mir einen Gruß unbekannter Weise! Sag ihm, er mag ja bald kommen. Es warten neue Freunde auf ihn; er soll sie nicht verachten, wenn er schon an alten so reich ist. — Ich wollte was antworten, aber der Kaß vom Herzen nach der Aunge war versperrt, ich neigte mich. Ich hätte mein Vermögen gegeben, die Spize ihres kleinen Fingers kussen, zu dursen! Wie ich so stund, warf der Bischof einen Bauern herunter, ich sube darnach und berührte im Ausheben den Saum ihres Kleides; das suhr mir durch alle Glieder, und ich weiß nicht, wie ich zur Thür hinausgekommen din.

Weislingen. Ift ihr Mann bei Hofe? Franz. Sie ist schon vier Monat Wittwe. Um sich z streuen, halt sie sich in Bamberg auf. Ihr werdet sie Wenn sie einen ansieht, ist's, als wenn man in der Früh sonne stünde.

Weislingen. Es würde eine schwächere Wirkung auf mich m Franz. Ich höre, ihr seid so gut als verheirathet.

Weislingen. Wollte, ich war's. Meine fanfte Marie bas Glück meines Lebens machen. Ihre führe Seele bilde in ihren blauen Augen. Und weiß wie ein Engel des hin gebildet aus Unschuld und Liebe, leitet sie mein Herz zur und Glückseligkeit. Pack zusammen! und dann auf mein SIch will Bamberg nicht sehen, und wenn Sanct Beit in Ameiner begehrte. (Gest ab.)

Franz. Da sei Gott vor! Wollen das Beste hoffen! ! ist liebreich und schön, und einem Gesangenen und Kranken ich's nicht übel nehmen, der sich in sie verliedt. In ihren! ist Trost, gesellschaftliche Melancholie. — Aber um dich, heid, ist Leben, Feuer, Muth — Ich würde! — Ich b Narr — dazu machte mich Ein Blick von ihr. Mein Hern hin! Ich muß hin! Und da will ich mich wieder gescheid völlig rasend gaffen.

# Zweiter Akt.

### Bamberg.

### Ein Saal.

Bischof, Abelheib spielen Scach. Liebetrant mit einer Zither. Fr Hoslente um ihn herum am Ramin.

Riebetrant (fpielt und fingt).

Mit Pfeilen und Bogen Cupido geslogen, Die Fackel in Brand, Wollt muthilich friegen Und männilich siegen Mit stürmender Hand.
Auf! Aus!
Aus! Aus!
Die Wassen erklirrten, Die Flügel ein schwirrten, Die Augen entbrannt.

Da fand er die Busen, Uch! leider so bloß; Sie nahmen so willig Ihn all auf den Schooß. Er schüttet die Pfeile Jum Feuer hinein, Sie herzten und drückten Und wiegten ihn ein. Hei ei o! Popeyo!

Adetheid. Ihr seid nicht bei euerm Spiele. Schach bem König! Sicol. Es ift noch Auskunft.

Abelheid. Lange werdet ihr's nicht mehr treiben. Schach bem Abnia!

Riebetraut. Dieß Spiel fpielt ich nicht, wenn ich ein großer bert mar, und verbot's am hof und im gangen Land.

Adelheid. Es ist mahr, Dieß Spiel ist ein Probirstein bes Gebirns.

Kiebetraut. Nicht barum! Ich wollte lieber bas Geheul ber Todenglode und ominöfer Bögel, lieber bas Gebell bes knurrisien hofhunds Gewissen, lieber wollt ich fie burch ben tiefsten Solaf horen, als von Laufern, Springern und andern Bestien bas ewige: Schach bem König!

Bifchof. Wem wird auch bas einfallen!

Kiebetraut. Sinem zum Erempel, der schwach wäre und ein kart Gewissen hätte, wie denn das meistentheils beisammen ist. Sie nennen's ein königlich Spiel und jagen, es sei für einen König ersunden worden, der den Ersinder mit einem Meer von Uebersus belohnt habe. Wenn das wahr ist, so ist mir's, als wenn ich ihn sähe. Er war minorenn an Verstand oder an Jahren, unter der Vormundschaft seiner Mutter oder seiner Frau, hatte Pkildhaare im Bart und Flachshaare um die Schläse, er war so gefällig wie ein Weidenschößling und spielte gern Dame und mit den Damen, nicht auß Leidenschaft, behüte Gott! nur zum Zeitzertreib. Sein Hosmeister, zu thätig, um ein Gelehrter, zu unsentssam, ein Weltmann zu sein, erfand das Spiel in usum Delphini, das so homogen mit Seiner Majestät war — und so ferner.

Abelheid. Matt! Ihr folltet bie Luden unfrer Geschichtsbucher

andfüllen, Liebetraut. (Sie fiehen auf.)

Liebetraut. Die Luden unfrer Geschlechtsregister, bas wäre profitabler. Seitbem die Verdienste unserer Borfahren mit ihren Bortrats zu einerlei Gebrauch dienen, die leeren Seiten nämlich unfer Zimmer und unsers Charakters zu tapezieren; ba wäre bas zu verdienen.

Bifchof. Er will nicht tommen, fagtet ihr!

Adelheid. 3ch bitt euch, folagt's euch aus bem Sinn.

Bischof. Bas bas fein mag?

Riebetraut. Bas? Die Ursachen lassen sich herunterbeten wie ein Rosentranz. Er ist in eine Art von Zerknirschung gefallen, von der ich ihn leicht curiren wollt.

Bischof. Thut das, reitet zu ihm.

Riebetrant. Dleinen Auftrag!

Bifchof. Er soll unumschränkt fein. Spare nichts, wenn bu ihn gurudbringft.

Riebetrant. Darf ich euch auch hinein mischen, gnädige Frau?

Adelheid. Mit Bescheidenheit.

Riebetrant. Das ift eine weitläufige Commiffion.

Adelheid. Rennt ihr mich so wenig, ober seib ihr so jung, um nicht zu wissen, in welchem Ton ihr mit Weislingen von mir zu reben habt?

Riebetraut. Im Ton einer Bachtelpfeife, bent ich.

Adelheid. Ihr werbet nie gescheidt werden! Liebetrant. Wird man bas, gnäbige Frau?

Bischof. Geht, geht. Nehnit bas beste Pferd aus meinen

Stall, mablt euch Rnechte, und schafft mir ihn ber!

Liebetraut. Wenn ich ihn nicht herbanne, so sagt: ein altes Weib, das Warzen und Sommerfleden vertreibt, verstehe meine von der Sympathie als ich.

Bischof. Was wird das helfen! Berlichingen hat ihn game eingenommen. Wenn er herkommt, wird er wieder fort wollen.

Liebetraut. Wollen, das ist teine Frage, aber ob er tann. Der Händebruck eines Fürsten und bas Lächeln einer schönen Frau! Da. reißt sich tein Weisling los. Ich eile und empfehle mich zu Gnaben.

Bischof. Reift mohl.

Adelheid. Abieu. (Er geht.)

Bischof. Wenn er einmal bier ift, verlaß ich mich auf euch.

Adelheid. Wollt ihr mich zur Leimstange brauchen?

Bischof. Nicht doch.

Adelheid. Bum Lodvogel benn?

Bifchof. Nein, ben spielt Liebetraut. Ich bitt euch, verfagt mir nicht, was mir sonst Niemand gewähren tann.

Adelheid. Wollen febn.

# Jarthaufen.

Bans von Selbis. GBs.

Rurnberg Febb angefündigt habt.

684. Es hatte mir bas Herz abgefressen, wenn ich's ihnen batte lang schuldig bleiben follen. Es ist am Tag, sie haben ben Bambergern meinen Buben verrathen. Sie sollen an mich benken!

Selbit. Sie baben einen alten Groll gegen euch.

678. Und ich wider fie; mir ift gar recht, baß fie ange- fangen baben.

Belbit. Die Reichsstädte und Pfaffen halten boch von jeher

mammen.

66k. Sie haben's Urfach.

Beibig. Wir wollen ihnen die Bolle heiß machen.

653. Ich gahlte auf euch. Wollte Gott, der Burgemeister von Rurnberg, mit der gulbenen Kett um den Hals, kam uns in Burf, er sollt sich mit all seinem Wis verwundern.

Selbig. 3ch bore, Weislingen ift wieder auf eurer Seite.

Tritt er ju uns?

Sig. Noch nicht; es hat seine Ursachen, warum er uns noch nicht öffentlich Borschub thun darf; doch ist's eine Weile genug, das er nicht wider uns ist. Der Pfaff ist ohne ihn, was das Refgewand ohne den Psaffen.

Belbit. Wann gieben wir aus?

Gig. Morgen ober übermorgen. Es kommen nun balb Kauflente von Bamberg und Nürnberg aus der Frankfurter Messe. Bir werden einen guten Fang thun.

Selbit. Will's Gott. (Atb.)

#### Bamberg.

#### Bimmer ber Abelheib.

#### Mbelbeib. Rammerfraulein.

Adelheid. Er ift ba! fagst bu. Ich glaub es taum. Frantein. Wenn ich ibn nicht selbst gesehn hatte, wurd' ich fagen, ich zweisle.

Adelheid. Den Liebetraut mag ber Bifchof in Gold einfaffen;

er bat ein Deifterftud gemacht.

Frünlein. Ich sah ihn, wie er zum Schloß hereinreiten wollte, er saß auf einem Schimmel. Das Pferd scheute, wie's an die Brüde kam, und wollte nicht von der Stelle. Das Bolt war aus allen Straßen gelaufen, ihn zu sehn. Sie freuten sich Aber des Pferds Unart. Bon allen Seiten ward er gegrüßt, und er dankte allen. Mit einer angenehmen Gleichgültigkeit saß er den und mit Schmeicheln und Drohen bracht er es endlich zum Thor herein, der Liebetraut mit, und wenig Knechte.

Abelbeid. Bie gefällt er bir?

Fränlein. Bie mir nicht leicht ein Mann gefallen hat. Er glich dem Kaiser hier, (beutet auf Maximilians Portrat) als wenn er sein Sohn wäre. Die Nase nur etwas kleiner, eben so freundsliche lichtbraune Augen, eben so ein blondes schönes Haar, und gewachsen wie eine Buppe. Ein halb trauriger Zug auf seinem Gesicht — ich weiß nicht — gesiel mir so wohl!

Adelheid. Ich bin neugierig, ihn gu feben. Fraulein. Das mare ein herr fur euch.

Adelheid. Narrin.

Fräulein. Rinder und Narren -

#### Liebetraut fommt.

Liebetraut. Run, gnäbige Frau, was verbien ich?

Adelheid. Hörner von beinem Weibe. Denn nach dem zu rechnen, habt ihr schon manches Nachbars ehrliches Hausweib aus ihrer Pflicht hinausgeschwatt.

Liebetraut. Nicht boch, gnabige Frau! auf ihre Pflicht, wollet ihr fagen, benn wenn's ja geschab, schwapt ich fie auf ihres

Mannes Bette.

Adelheid. Wie habt ihr's gemacht, ihn berzubringen?

Liebetrant. Ihr wißt zu gut, wie man Schnepfen fangt; foll ich euch meine Runftstudchen noch bagu lehren? - Erft that ich, als mußt ich nichts, verftund nichts von feiner Aufführung, und fest ihn baburch in ben nachtheil, bie gange Siftorie zu ergablen. Die fah ich nun gleich von einer gang andern Seite an als er. tonnte nicht finden - nicht einsehen - und fo weiter. Dann rebete ich von Bamberg allerlei burch einander, Großes und Milcines, erwedte gemiffe alte Erinnerungen, und wie ich feine Einbildungefraft beschäftigt hatte, fnupfte ich wirklich eine Menge Fabchen wieder an, die ich gerriffen fand. Er mußte nicht, wie ihm geschah, fühlte einen neuen Bug nach Bamberg, er wollte ohne ju wollen. Wie er nun in fein Berg gieng und bas ju entwideln fuchte und viel ju febr mit fich befchaftigt mar, um auf fich Acht zu geben, marf ich ihm ein Geil um ben Sals, aus brei machtigen Striden, Beiber-, Fürstengunft und Schmeis chelei gedreht, und fo hab ich ihn hergeschleppt.

Adelheid. Das fagtet ihr von mir?

Riebetrant. Die lautre Wahrheit. Ihr battet wegen eurer Guter Berdrießlichkeiten — hattet gehofft, ba er beim Raifer so viel gelte, werbe er bas leicht enden tonnen.

Adelheid. Bobl.

Liebetraut. Der Bischof wird ihn euch bringen.

Adelheid. Ich erwarte fie. (Liebetraut ab.) Mit einem herzen, wie ich felten Besuch erwarte.

#### 3m Speffart.

#### Berlichingen. Selbis. Georg als Reiterstnecht.

634. Du haft ihn nicht angetroffen, Georg!

Seorg. Er war Tags vorher mit Liebetraut nach Bamberg geritten, und zwei Knechte mit.

Sit. 3d feb nicht ein, mas bas geben foll.

Beibth. Ich wohl. Eure Berföhnung war ein wenig zu schnell, als daß sie dauerhaft hatte sein sollen. Der Liebetraut ift ein pfiffiger Kerl; von bem hat er sich beschwätzen lassen.

6it. Glaubst du, daß er bundbruchig werden wird?

Belbit. Der erfte Schritt ift gethan.

663. Ich glaub's nicht. Wer weiß, wie nöthig es war, an hof zu gehen; man ist ihm noch schuldig; wir wollen bas Beste wossen.

Selbis. Wollte Gott, er verdient' es, und thate das Befte! Sit. Mir fallt eine Lift ein. Wir wollen Georgen des Bamberger Reiters erbeuteten Kittel anziehen und ihm das Geleitseichen geben; er mag nach Bamberg reiten und fehen, wie's steht.

Seerg. Da hab ich lang brauf gehofft.

653. Es ift dein erfter Ritt. Sei porfichtig, Anabe! Mir

mare leib, wenn bir ein Unfall begegnen follt.

Seerg. Last nur! mich irrt's nicht, wenn noch so viel um wich herum trabbeln, mir ist's, als wenn's Natten und Mäuse daten. (205.)

#### Bamberg.

### Bifcof. Beislingen.

Sifchof. Du willst bich nicht langer halten lassen! Weislingen. Ihr werbet nicht verlangen, daß ich meinen Cid.

Michof. Ich hatte verlangen können, bu solltest ihn nicht feweren. Was für ein Geist regierte dich? Konnt ich dich ohne bas nicht befreien? Gelt ich so wenig am Kaiferlichen Hofe?

Weislingen. Es ift geschehen; verzeiht mir, wenn ihr könnt. Sischef. Ich begreif nicht, was nur im geringsten dich nöthigte, den Schritt zu thun! Mir zu entsagen? Waren benn nicht huns dert andere Bedingungen, los zu kommen? Haben wir nicht seides genug gegeben und ihn wieder Buben? Hatt' ich nicht Gelbs genug gegeben und ihn wieder ernhigt? Unsere Anschläge auf ihn und seine Gesellen wären ertgegangen — Ach, ich dente nicht, daß ich mit seinem Freunde wer, der num wider mich arbeitet und die Minen leicht entfraften der er selbst gegraben hat.

Weislingen. Gnädiger Berr!

Bischof. Und boch - wenn ich wieber bein Angesicht febe, beine Stimme bore - es ift nicht möglich, nicht möglich.

Weislingen. Lebt mohl, gnabiger Berr!

Bischof. 3ch gebe bir meinen Segen. Sonft, wenn bu giengft, fagt ich: Auf Wiedersehn! Jett - wollte Gott, wir faben einander nie wieder!

Weislingen. Es tann fich Bieles anbern.

Bischof. Es bat fich leiber nur ichon zu viel geandert. Bielleicht feb ich bich noch einmal als Feind vor meinen Mauern, Die Kelder verheeren, die ihren blühenden Buftand dir jeto banten.

Weislingen. Rein, gnabiger Berr.

Bifchof. Du tannft nicht Rein fagen. Die weltlichen Stande, meine Nachbarn, haben alle einen Bahn auf mich. Go lang ich bich hatte - Geht, Weislingen! 3ch habe euch nichts mehr gu fagen. Ihr habt Bieles ju nichte gemacht. Geht!

Weislingen. Und ich weiß nicht, was ich fagen foll. (Bifcof ab.)

### Fraug tritt auf.

Franz. Abelheid erwartet euch. Sie ift nicht wohl. doch will sie euch ohne Abschied nicht laffen.

Romm. Weislingen.

frang. Gebn wir benn gewiß?

Weislingen. Noch biefen Abend. -

frang. Mir ift, als wenn ich aus ber Belt follte. Weislingen. Mir auch, und noch bargu, als wüßt ich nicht wobin.

### Abelheibens Bimmer. Mbelbeib. Franlein.

Franlein.

Ihr feht blaß, gnabige Frau. Ich lieb ihn nicht und wollte boch, daß er bliebe. Adelbeid. Siebst bu, ich konnte mit ibm leben, ob ich ibn gleich nicht gum Manne baben möchte.

Glaubt ihr, er geht? Fraulein.

Er ift jum Bifchof, um Lebewohl ju fagen. Adelheid. franlein. Er bat barnach noch einen ichweren Stanb.

Adelheid. Die meinst du?

Fräulein. Das fragt ihr, gnabige Frau? Ihr habt fein Bern geangelt, und wenn er fich logreißen will, verblutet er.

#### Mbelbeib. Beislingen.

Ihr feib nicht wohl, gnabige Frau? Weislingen. Adelheid. Das fann euch einerlei fein. Ihr verlaßt uns, ver lagt une auf immer. Bas fragt ihr, ob wir leben ober fterbent Beislingen. Ihr vertennt mich.

Adelheid. Ich nehme euch, wie ihr euch gebt.

Beislingen. Das Unfebn trügt.

Adetheid. Go feid ihr ein Chamaleon?

Beislingen. Wenn ibr mein Berg feben konntet!

Adelbeid. Schone Sachen wurden mir vor die Augen tommen.

Beislingen. Gewiß! Ihr murbet euer Bild brin finben.

Abetheid. In irgend einem Bintel bei ben Bortraten ausges forbener Familien. Ich bitt euch, Beislingen, bebentt, ihr rebet mit mir. Falfche Borte gelten jum bochften, wenn fie Dasten unferer Thaten find. Gin Bermummter, ber tenntlich ift, fpielt eine armselige Rolle. Ihr läugnet eure Sandlungen nicht und rebet bas Gegentheil; was foll man von euch halten?

Weislingen. Was ihr wollt, ich bin fo geplagt mit bem, mas ich bin, daß mir wenig bang ift, für was man mich nehmen mag. Adetheid. Ihr kommt, um Abschied zu nehmen.

Weislingen. Erlaubt mir, eure Sand zu tuffen, und ich will jagen, lebt mohl. Ihr erinnert mich! Ich bedachte nicht - Ich bin beschwerlich, gnabige Frau.

Adelheid. Ihr legt's falfch aus: ich wollte euch fort belfen.

Tenn ibr wollt fort.

Weislingen. D fagt, ich muß. Boge mich nicht bie Ritter:

willcht, ber beilige Banbichlag -

Adelheid. Gebt! Gebt! Erzählt bas Madden, Die ben Theuers bant lefen und fich fo einen Mann munichen. Ritterpflicht! Rinberiviel!

Weislingen. Ihr bentt nicht fo.

Adelbeid. Bei meinem Gib, ihr verstellt euch! Das babt ihr versprochen? Und wem? Einem Mann, ber seine Bflicht gegen ben Raifer und das Reich vertennt, in eben bem Augenblick Pflicht n leiften, ba er burch eure Gefangennehmung in bie Strafe ber Mot verfallt. Bflicht zu leisten, die nicht gultiger sein tann als ein ungerechter gezwungener Gib. Entbinden nicht unfre Gefete ben folden Schwuren? Macht bas Rinbern weiß, die ben Rubewill alauben. Es steden andere Sachen babinter. Gin Reind bes Reichs ju werben, ein Feind ber burgerlichen Ruh und Gludfelialeit! Ein Keind des Raisers! Geselle eines Räubers! du. Beislingen, mit beiner fanften Geele!

Weislingen. Wenn ihr ihn tenntet -

Adetheid. 3d wollt ihm Gerechtigkeit widerfahren laffen. Er hat eine hohe unbandige Seele. Eben darum wehe bir, Weislingen! Geb und bilbe bir ein, Gefelle von ihm gu fein. Geb! laß bich beberrichen. Du bist freundlich, gefällig -

Beislingen. Er ift's auch.

Adelheid. Aber bu bift nachgebend und er nicht! Unversehens wird er bich wegreißen, bu wirft ein Stlave eines Ebelmanns werben, ba bu herr von Fürsten sein könntest. — Doch es ist Unbarmherzigkeit, bir beinen zukunftigen Stand zu verleiben.

Weislingen. Hattest bu gefühlt, wie liebreich er mir begegnete. Adelheid. Liebreich! Das rechnest bu ihm an? Es war seine Schulbigkeit; und was hattest bu verloren, wenn er widerwartig gewesen ware? Mir hatte bas willtommner sein sollen. Ein übers muthiger Mensch wie ber —

Weislingen. Ihr rebet von euerm Feind.

Adelheid. Ich redete für eure Freiheit — und weiß überhaupt nicht, was ich für einen Antheil bran nehme. Lebt wohl.

Weislingen. Erlaubt noch einen Augenblid. (Er nimmt thre hand

und fdweigt.)

Adelheid. Sabt ihr mir noch mas zu fagen?

Weislingen. — 3ch muß fort.

Adelheid. So geht.

Weislingen. Onabige Frau! - 3ch tann nicht.

Adelheid. 3hr mußt.

Weislingen. Soll bas euer letter Blid fein?

Adelheid. Geht, ich bin frant, febr gur ungelegnen Beit.

Weislingen. Seht mich nicht fo an!

Adelheid. Willft bu unfer Feind fein, und wir follen bir lacheln? Geh!

Weislingen. Abelheid! Adelheid. Ich haffe euch.

#### Arana fommt.

Frang. Gnabiger Berr! Der Bischof lagt euch rufen.

Adelheid. Geht! Geht!

Frang. Er bittet euch, eilend gu tommen.

Adelheid. Geht! Bebt!

Weislingen. Ich nehme nicht Abschied, ich sehe euch wieder! (m.) Adelheid. Mich wieder? Wir wollen bafür sein. Margrethe, wenn er kommt, weis ihn ab. Ich bin trant, habe Ropfweh, ich schlase — Weis ihn ab. Wenn er noch zu gewinnen ift, so ist's auf diesem Weg. (1863)

# Borgimmer.

#### Beislingen. Arana.

Weislingen. Sie will mich nicht fehn? Franz. Es wird Nacht, foll ich die Pferde fatteln? Weislingen. Sie will mich nicht fehn! 2. Aft.

Frang. Wann befehlen Ihro Gnaben bie Bferbe? Beislingen. Ge ift zu fpat! Wir bleiben bier.

frang. Gott fei Dant! (Mb.)

Beislingen. Du bleibst! Sei auf beiner Hut, die Bersuchung: groß! Mein Pferd scheute, wie ich zum Schloßthor herein ollte, mein guter Geist stellte sich ihm entgegen, er kannte die efahren, die mein hier warteten. — Doch ist's nicht recht, die ielen Geschäfte, die ich dem Bischof unvollendet liegen ließ, icht wenigstens so zu ordnen, daß ein Nachfolger da anfangen mm, wo ich's gelassen habe. Das kann ich doch Alles thun, wo ich's gelassen und unserer Berbindung. Denn halten sie mich hier nicht — Wäre doch besser gewesen, wenn ich icht gekommen wäre. Aber ich will fort — morgen oder übersorgen. (Gest ab.)

### 3m Speffart.

### Gos. Selbis. Georg.

Belbit. 3hr febt, es ift gegangen, wie ich gesagt habe.

605. Rein! Rein! Rein!

Seorg. Glaubt, ich berichte euch mit der Wahrheit. Ich that, ie ihr befahlt, nahm den Kittel des Bambergischen und sein eichen, und damit ich doch mein Essen und Trinken verdiente, eleitete ich Reinedische Bauern nach Bamberg.

Selbit. In ber Bertappung? Das hatte bir übel gerathen

mnen.

scorg. So bent ich auch hintenbrein. Ein Reitersmann, er das voraus denkt, wird keine weiten Sprünge machen. Ich m nach Bamberg, und gleich im Wirthshaus hörte ich erzählen: deiklingen und der Bischof seien ausgesöhnt, und man redte iel von einer Heirath mit der Wittwe des von Walldorf.

654. Gefprache.

Serg. Ich sah ihn, wie er sie zur Tafel führte. Sie ist bon, bei meinem Gib, sie ist schön. Wir budten uns alle, sie ante uns allen, er nickte mit dem Kopf, sah sehr vergnügt, sie ietgen vorbei, und das Bolt murmelte: ein schönes Paar!

Got. Das tann fein.

Serg. Hört weiter. Da er bes anbern Tags in die Meffe ieng, paßt ich meine Beit ab. Er war allein mit einem Knaben. ich stund unten an der Treppe und sagte leise zu ihm: ein paar Borte von euerm Berlichingen. Er ward bestützt; ich sah das beständniß seines Lasters in seinem Gesicht, er hatte taum das ber, mich anzusehen, mich, einen schlechten Reitersjungen.

Seibig. Das macht, fein Gewiffen mar folechter als bein Stanb.

Georg. Du bist Bambergifch? fagt' er. Ich bring einen C vom Ritter Berlichingen, fagt' ich, und foll fragen — Ri morgen früh, fagt' er, an mein Zimmer, wir wollen weiter re

Göt. Ramft du?

Georg. Wohl kam ich und mußt im Borsaal stehn, I lang. Und die seidnen Buben begudten mich von vorn hinten. Ich dachte, gudt ihr — Endlich führte man mich hin er schien böse, mir war's einerlei. Ich trat zu ihm und meine Commission ab. Er that seindlich böse, wie einer, kein Herz hat und 's nit will merken lassen. Er verwund sich, daß ihr ihn durch einen Rettersjungen zur Rede setzen l Das verdroß mich. Ich sagte, es gaben nur zweierlei Leut, b und Schurken, und ich diente Gögen von Berlichingen. Nun ser an, schwätzte allerlei verkehrtes Zeug, das darauf hir gieng: Ihr hättet ihn übereilt, er sei euch keine Pflicht schu und wolle nichts mit euch zu thun haben.

Göt. Haft du das aus seinem Munde?

Seorg. Das und noch mehr. — Er drohte mir — Söh. Es ist genug! Der ware nun auch verloren! S und Glaube, du hast mich wieder betrogen. Arme Marie!

werd ich bir's beibringen! 'Belbis. Ich wollte lieber mein ander Bein bazu verlieren,

fo ein hundsfott fein. (Ab.)

### Bamberg.

#### Abelbeib. Beielingen.

Adelheid. Die Beit fangt mir an unerträglich lang zu werl reben mag ich nicht, und ich schäme mich, mit euch zu spie Langeweile, du bist ärger als ein taltes Fieber.

Weislingen. Seib ihr mich icon mube?

Adelheid. Euch nicht sowohl als euern Umgang. Ich wibr mart, wo ihr hinwolltet, und wir hatten euch nicht gehal

Weislingen. Das ift Beibergunft! Erst brutet fie mit Mu warme unsere liebsten Hoffnungen an; bann, gleich einer un ständigen henne, verlätt fie bas Reft und übergiebt ihre si keimenbe Rachkommenschaft bem Tobe und ber Berwefung.

Adelheid. Scheltet die Beiber! Der unbesonnene Spi zerbeißt und zerstampft die Karten, die ihn unschuldiger Beise lieren machten. Aber laßt mich euch was von Mannkleuten zählen. Bas seid denn ihr, um von Bankelmuth zu sprech Ihr, die ihr selten seid, was ihr sein wollt, niemals, was sein solltet. Könige im Festtagsornat, vom Pobel beneidet. L gab eine Schneidersfrau drum, eine Schnur Berlen um if hals zu haben, von bem Saum eures Rleids, ben eure Abfate verächtlich guruckftoßen!

Weislingen. Ihr feib bitter.

Adelheid. Es ift die Antistrophe von eurem Gesang. Sh ich euch kannte, Weislingen, gieng mir's wie der Schneidersfrau. Der Ruf, hundertzüngig, ohne Metapher gesprochen, hatte euch so zahnarztmäßig herausgestrichen, daß ich mich überreden ließ, zu wünschen: möchtest du doch diese Quintessenz des männlichen Geschlechts, den Phonix Weislingen, zu Gesicht kriegen! Ich ward weines Wunsches gewährt.

Beislingen. Und ber Phonix prafentirte fich als ein orbinarer

haushahn.

Adelheid. Rein, Weislingen, ich nahm Untheil an euch.

Weislingen. Es fchien fo -

Adelbeid. Und mar. Denn wirklich ihr übertraft euern Ruf. Die Menge icatt nur ben Wieberichein bes Verbienftes. mir's benn nun gebt, daß ich über die Leute nicht benten mag, benen ich wohl will, fo lebten wir eine Beit lang neben einander. es feblte mir mas, und ich mußte nicht, mas ich an euch vermikte. Endlich giengen mir die Augen auf. 3ch fab ftatt bes attwen Mannes, ber die Geschäfte eines Fürstenthums belebte, ber fich und feinen Ruhm babei nicht vergaß, ber auf hundert großen Unternehmungen, wie auf übereinander gewälzten Bergen, in ben Wolten hinauf gestiegen war; ben sah ich auf einmal, jammernd wie einen franken Boeten, melancholifch, wie ein gefunbes Mabchen, und mußiger als einen alten Junggefellen. Anfangs fcrieb ich's euerm Unfall gu, ber euch noch neu auf ben Bergen lag, und entschuldigte euch, fo gut ich konnte. Jest, ba es von Tag zu Tage schlimmer mit euch zu werben scheint, mußt ihr mir verzeihen, wenn ich euch meine Gunft entreiße. 3hr befitt sie ohne Recht, ich schenkte fie einem andern auf Lebenslang, ber fie euch nicht übertragen fonnte.

Beislingen. Go lagt mich log.

Adetheid. Nicht, bis alle Hoffnung verloren ist. Die Einsfamkeit ist in diesen Umständen gefährlich. — Armer Mensch! Ihr seid so mißmuthig wie einer, dem sein erstes Mädchen unstreu wird, und eben darum geb ich euch nicht auf. Gebt mir de hand, verzeiht mir, was ich aus Liebe gesagt habe.

Weislingen. Könntest du mich lieben, könntest du meiner beißen Leidenschaft einen Tropfen Linderung gewähren! Abelheid! beine Borwurfe sind höchst ungerecht. Könntest du den handeristen Theil ahnen von dem, was die Zeit her in mir arbeitet, du würdest mich nicht mit Gefälligkeit, Gleichgultigkeit und Verachetung so undarmherzig hin und ber zerrissen haben — Du lächelst!—

Nach bem übereilten Schritt wieder mit mir felbst einig zu wers den, tostete mehr als Einen Tag. Wider den Menschen zu arbeiten, dessen Andenken so lebhaft neu in Liebe bei mir ift!

Adelheid. Bunderlicher Mann, ber du den lieben kannst, den bu beneidest! Das ist, als wenn ich meinem Feinde Proviant

auführte.

Weislingen. Ich fühl's wohl, es gilt hier kein Saumen. Er ift berichtet, daß ich wieder Weislingen bin, und er wird sich seines Bortheils über uns erseben. Auch, Abelheid, sind wir nicht so träg, als du meinst. Unsere Reiter sind verstärkt und wachstam, unsere Unterhandlungen geben fort, und der Reichstag zu Augsburg soll hoffentlich unsere Projekte zur Reise bringen.

Adelheid. 3hr geht bin?

Weislingen. Benn ich Gine Hoffnung mitnehmen tonnte! (Rugt ihre Sanb.)

å

Adelheid. O ihr Ungläubigen! Immer Zeichen und Bunder! Geh, Weislingen, und vollende das Werk. Der Bortheil des Bischofs, der deinige, der meinige, sie sind so verwebt, daß, ware es auch nur der Bolitik wegen —

Weislingen. Du tannft ichergen.

Adelheib. Ich icherze nicht. Meine Guter hat ber ftolge Gergog inne, bie beinigen wird Gog nicht lange ungenedt laffen; und wenn wir nicht zusammenhalten, wie unsere Feinbe, und ben

Raiser auf unsere Seite lenken, find wir verloren.

Wetstingen. Mir ist's nicht bange. Der größte Theil der Fürstenist unserer Gesinnung. Der Kaiser verlangt Hülfe gegen die Larten, und dafür ist's billig, daß er uns wieder beisteht. Beiche Bollust wird mir's sein, deine Güter von übermüthigen Feinden zu befreien, die unruhigen Köpfe in Schwaben aufs Kissen zu bringen, die Ruhe des Bisthums, unser aller herzustellen. Und dann —?

Adelheid. Gin Tag bringt ben andern, und beim Schickfal

ftebt bas Butunftige.

Weislingen. Aber wir muffen wollen.

Adelheid. Wir wollen ja. Weislingen. Gewiß?

Adelheid. Run ja. Geht nur.

Weislingen. Bauberin !

#### gerberge.

# Bauernhochzeit. Mufit und Tang braußen.

Der Brautvater, Gon, Selbin, am Tifce. Brantigam tritt gu ihnen, Sob. Das Gescheibiste war, baß ihr euern Zwist so gludlich und fröhlich burch eine Geirath endigt.

2. Att. 39

Srantvater. Besser, als ich mir's hätte träumen lassen. In Ruh und Fried mit meinem Nachhar und eine Tochter wohl verssorgt dazu!

Brantigam. Und ich im Befit bes ftrittigen Studs, und brilber ben hubschten Badfisch im gangen Dorf. Bollte Gott, ihr

hattet euch eber brein geben.

Belbig. Wie lange habt ihr prozessirt?

Brautvater. An die acht Jahre. Ich wollte lieber noch einmal so lang das Frieren haben, als von vorn anfangen. Das ist ein Gezerre, ihr glaubt's nicht, die man den Perücken ein Urtheil vom Herzen reißt; und was hat man darnach? Der Teufel hol' den Assen reißt; is ein versluchter schwarzer Italianer.

Krautigam. Ja, das ist ein toller Kerl. Zweimal war ich dort. Krautvater. Und ich dreimal. Und seht, ihr Herrn: triegen wir ein Urtheil endlich, wo ich so viel Recht hab als er, und er so viel als ich, und wir eben stunden wie die Maulassen, bis mir unser Herrgott eingab, ihm meine Tochter zu geben und das Zeug dazu.

Sot (trintt). Gut Bernehmen fünftig.

Brantvater. Geb's Gott! Geh aber, wie's will, prozessiren thu ich mein Tag nit mehr. Was das ein Geldspiel koft! Jeden Resverenz, den euch ein Procurator macht, müßt ihr bezahlen.

Belbig. Sind ja jahrlich Raiferliche Bisitationen ba.

Krantvater. Hab nichts davon gespürt. Ift mir mancher schone Thaler nebenaus gangen. Das unerhörte Blechen!

Sik. Die meint ibr?

Bruntvater. Ach, ba macht alles hohle Pfotchen. Der Affessor allein, Gott verzeih's ihm, hat mir achtzehn Golbgulben abges nommen.

Brantigam. Ber?

į.

Brantvater. Wer anders als der Sapupi!

Sok. Das ist schändlich.

Brautvater. Wohl, ich mußt ihm zwanzig erlegen. Und ba ich fie ihm hingezahlt hatte, in seinem Gartenhaus, das prächtig ift, im großen Saal, wollt mir vor Wehmuth fast das Herz brechen. Denn seht, eines Haus und Hof steht gut, aber wo soll baar Geld herkommen? Ich stund da, Gott weiß, wie mir's war. Ich hatte keinen rothen Heller Reisegeld im Sack. Endlich nahm ich mir's Herz und stellt's ihm vor. Nun er sah, daß mir's Basser an die Seele gieng, da warf er mir zwei davon zurück und schickt mich fort.

Sräntigam. Es ist nicht möglich! Der Sapupi? Grantvater. Wie stellst bu dich! Freilich! Rein andrer!

grautigam. Den foll ber Teufel holen, er hat mir auch funfs gem Golbaulben abgenommen.

Brautvater. Berflucht!

Belbig. Gog! Wir find Rauber!

Brautvater. Drum fiel bas Urtheil fo icheel aus. Du Sund! Gok. Das mußt ibr nicht ungerügt laffen.

Brautvater. Bas follen wir thun?

Sög. Macht euch auf nach Speper, es ist eben Bistations, zeit; zeigt's an, sie muffen's untersuchen und euch zu bem Gurigen helfen.

Brautigam. Dentt ihr, wir treiben's burch?

Sog. Wenn ich ihm über bie Ohren burfte, wollt ich's euch versprechen.

Belbig. Die Summe ift wohl einen Berfuch werth.

Gög. Bin ich wohl eher um bes vierten Theils willen ausgeritten.

Brautvater. Die meinft bu?

Bräutigam. Wir wollen, geh's, wie's geh.

#### Georg fommt.

Georg. Die Nürnberger find im Unjug.

Gög. Wo?

Georg. Wenn wir gang sachte reiten, paden wir fie zwischen Beerheim und Muhlbach im Walb.

Selbig. Trefflich!

Gös. Kommt, Kinder. Gott gruß euch! Helf uns allen gum Ilnfrigen!

Bauer. Großen Dant! Ihr wollen nicht jum Racht. 3ms

bleiben ?

Gög. Rönnen nicht. Abies.

# Pritter Akt.

Augsburg.

Gin Garten.

### Bwei Rürnberger Rauflente.

Erfter Kanfmann. hier wollen wir ftehn, benn ba muß ber Raifer vorbei. Er tommt eben ben langen Gang berauf.

Bweiter Ranfmann. Wer ift bei ibm?

Erfter Kaufmaun. Adelbert von Weislingen.

Bweiter Kanfmann. Bamberge Freund! Das ift gut!

Erster Kaufmann. Wir wollen einen Fußfall thun, und ich will reben.

Bweiter Kaufmann. Wohl, ba tommen fie.

#### Raifer. Beielingen.

Erfer Kanfmann. Er fieht verbrießlich aus.

Kaifer. Ich bin unmuthig, Weistlingen, und wenn ich auf mein vergangenes Leben jurud febe, mocht ich verzagt werben; so viel balbe, so viel verungludte Unternehmungen! und bas Alles, weil kein Fürst im Reich so klein ist, dem nicht mehr an feinen Grillen gelegen ware, als an meinen Gevanken.

(Die Rauffeute werfen fich fin ju Suben.) Aussmann. Allerburdlauchtigfter! Großmachtigfter!

Reifer. Ber feit ihr? Das giebt's?

Kanfmann. Arme Kauffeute von Nürnberg, Gurer Majeftat Anectie, und fleben um Gulfe. Gog von Berlidingen und hand von Selbis haben unfer breifig, die von ber Frankfurter Messe tamen, im Bambergifden Geleite niebergeworfen und beraubt; wir birten Gure Kaiferlide Majeftat um Gulfe, um Beifant, fonft find wir alle verborbene Leute, genochigt, unfer Bret zu bertein.

Kaifer. Geiliger Gou! Geiliger Gon! Bas ift bas? Der eine hat nur Cine Hand, ber andere nur Ein Bein! wenn fie bem erft wei Sande kanen, und swei Beine, mas wollter ibr bann toun?

Kenfmann. Wir bitten Cire Majeftar umeenbanigft, auf unfece

birdingten Umftande ein milleidiges Muge zu werfen.

Kaifer. Die gebris zu! Wenr ein Kaufmann einen Pielferlast bediert, fell man bas game Reif aufmahnen; unt wenn hantel berhanden fint, baren Kriferlider Wigsehalt unt dem Ried old gelegen ift, baß es Kinigreift. Fürfrendum, herzogibum und unders berrifft, fe lann eine tein Nortig zusammen beingen.

Beislingen. Bir frmm: sur ungelignen hen. Gefr unt beie

weilt einer Tare bien.

Kenflene. Beit einrichten ime gu Onigbert. ind.

Keifen. Wieden neue Standel. Sie madier nach wie bie Kopfe bir Grotio.

Beislingen. Und fint mirt ankauronen ale mit Seuer und Erwert und einer murbigen Umerneomlung

Reifer. Glaubt firt?

Beisingen. In dalte morre für franklichen wenn Caus Willis eine die Kirchen fich über andern unbeweitenden hauft der einigen kirchen. Es ift mit mirten gan Leuthaumn das über Bennuhigung kagt. Kannler und Sorrender aben, gloton noch von ben körfen best innorheiber beweichtenen Kongerfrags. Das and to first viele im Erdir und heiter die bestehe William kan kahren feinem Hillingen um die Benn gestraffe bestehen Beitrig wurde kalt von fit felft gerfalten. Denn im findes beiter Geif die ausfaltiges rifte Renge belein.

Raifer. 3ch möchte die Leute gerne iconen, fie find tapfer und ebel. Wenn ich Krieg führte, mußten fie mit mir zu Relbe.

Weislingen. Es wäre zu wünschen, daß sie von jeher gelernt hätten, ihrer Pflicht zu gehorchen. Und dann wäre es höcht ge fährlich, ihre aufrührischen Unternehmungen durch Ehrenstellen zu belohnen. Denn eben diese Kaiserliche Milo und Gnade ist's, die siedher so ungeheuer misbrauchten, und ihr Anhang, der sein Vertrauen und Hossnung darauf setzt, wird nicht ehe zu bändigen sein, dis wir sie ganz vor den Augen der Welt zu nichte gemacht und ihnen alle Hossnung, jemals wieder empor zu kommen, völlig abgeschnitten haben.

Raifer. 3hr rathet alfo gur Strenge?

Weislingen. Ich sehr tein ander Mittel, ben Schwindelgeist, ber ganze Landschaften ergreift, zu bannen. Hören wir nicht schon hier und ba die bittersten Klagen ber Ebeln, daß ihre Unterthanen, ihre Leibeignen sich gegen sie auflehnen und mit ihnen rechten, ihnen die hergebrachte Oberherrschaft zu schmalern broben, so daß die gefährlichsten Folgen zu fürchten sind?

Kaifer. Jest war eine schöne Gelegenheit wider den Berlichingen und Seldig; nur wollt ich nicht, daß ihnen was zu Leid gesichehe. Gefangen möcht ich fie haben, und dann müßten sie Urfehde schwören, auf ihren Schlöffern ruhig zu bleiben und nicht aus ihrem Bann zu gehen. Bei der nächsten Session will ich's portragen.

Weislingen. Gin freudiger beiftimmender Buruf wird Eurer

Majestät das Ende der Rede ersparen. (Ab.)

### Jarthaufen.

### Sidingen. Berlichingen.

Sidingen. Ja, ich tomme, eure edle Schwester um ihr Berg

und ihre Sand zu bitten.

Gis. So wollt ich, ihr wart eher kommen. Ich muß euch sagen: Beislingen hat während seiner Gefangenschaft ihre Liebe gewonnen, um sie angehalten, und ich sagt sie ihm zu. Ich hab ihn losgelassen, den Bogel, und er verachtet die gutige Hand, die ihm in der Noth Futter reichte. Er schwirtz herum, weiß Gott auf welcher Hecke seine Nahrung zu suchen.

Bickingen. Ift bas fo?

Göt. Wie ich fage.

Richingen. Er hat ein boppeltes Band gerriffen. Bohl euch, daß ihr mit bem Berrather nicht naber verwandt worden.

Sig. Sie fist, bas arme Mabchen, verjammert und verbetet ibr Leben.

Sidingen. Wir wollen fie fingen machen.

Sot. Wie! Entschließet ibr euch, eine Berlagne zu beirathen ? Sidingen. Ge macht euch Beiden Chre, von ihm betregen morben zu fein. Goll barum bas arme Mabchen in ein Rlofter gebn. weil der erfte Mann, ben fie tannte, ein Richtswürdiger mar? Rein boch! ich bleibe barauf, fie foll Ronigin von meinen Schloffern werben.

Sot. 3ch fage euch, fie war nicht gleichgultig gegen ibn. Bidingen. Trauft bu mir nicht gu, bag ich ben Schatten eines Elenden follte verjagen konnen? Lag uns zu ihr.

### Lager ber Reidsegefution.

#### Sauptmann. Difigiere.

fanpimann. Wir muffen behutfam gebn und unfere Leute fo viel möglich iconen. Auch ift unfere gemeffene Orber, ibn in bie Enge ju treiben und lebendig gefangen ju nehmen. Es wird femer balten, benn wer mag fich an ihn machen?

Erfter Offizier. Freilich! Und er wird fich mehren wie ein wilbes Schwein. Ueberhaupt bat er uns fein Lebelang nichts gu Leib gethan, und Jeber wird's von fich ichieben, Raifer und Reich m Gefallen Arm und Bein bran ju fegen.

Bweiter Offizier. Ge mare eine Schande, wenn wir ihn nicht triegten. Wenn ich ihn nur einmal beim Lappen habe, er foll

nicht los tommen.

Erfter Offizier. Fast ihn nur nicht mit Bahnen, er möchte euch de Kinnbaden ausziehen. Guter junger herr, bergleichen Leut paden fich nicht wie ein flüchtiger Dieb.

Bweiter Offizier. Bollen fchn.

Manptmann. Unfern Brief muß er nun haben. Wir wollen nicht laumen und einen Trupp ausschicken, ber ihn beobachten foll.

Bmeiter Offizier. Last mich ihn führen.

fanytmann. 3hr feib ber Gegend untunbig.

Imeiter Offizier. Ich hab einen Anecht, ber bier geboren und expaen ift.

Annytmann. 3ch bin's gufrieben. (915.)

#### Jaribaufen.

#### Sidingen.

Sichingen. Es geht Alles nach Bunfch; fie war etwas beftungt ther meinen Antrag und fab mich vom Ropf bis auf bie Fuße an; ich wette, fie verglich mich mit ihrem Beiffisch. Gott fei Dant, daß ich mich stellen darf. Sie antwortete wenig, und burch einander; besto besser! Es mag eine Zeit tochen. Bei Madschen, die durch Liebesunglud gebeizt sind, wird ein Heirathsvorsschlag balb gar.

#### Göt fommt.

Sickingen. Das bringt ihr, Schwager?

Sot. In bie Acht erflart!

Sickingen. Das?

Göt. Da lest ben erbaulichen Brief! Der Raiser hat Exetution gegen mich verordnet, die mein Fleisch den Bögeln unter dem himmel und den Thieren auf dem Felde zu fressen vorschneiden foll.

Sichingen. Erft follen fie bran. Juft zur gelegenen Beit bin

ich hier.

Söh. Nein, Sidingen; ihr sollt fort. Eure großen Anschläge könnten drüber zu Grunde gehn, wenn ihr zu so ungelegener Zeit des Reichs Feind werden wolltet. Auch mir werdet ihr weit mehr nuten, wenn ihr neutral zu sein scheint. Der Kaiser liebt euch, und das Schlimmste, das mir begegnen kann, ist, gefangen zu werden; dann braucht euer Vorwort und reist mich aus einem Elend, in das unzeitige Hilfe und Beide stürzen könnte. Denn was wär's? Zeho geht der Zug gegen mich; ersahren sie, du beim wir, so schieden sie mehr, und wir sind um nichts gebessert. Der Kaiser sist an der Quelle, und ich wär schon jest unwieder bringlich verloren, wenn man Tapserkeit so geschwind einblasen könnte, als man einen Haufen zusammen blasen kann.

Bickingen. Doch tann ich beimlich ein zwanzig Reiter zu euch

ftoßen laffen.

Soh. Gut. Ich hab ichon Georgen nach bem Selbig geschickt und meine Anechte in ber Nachbarschaft herum. Lieber Schwager, wenn meine Leute beisammen find, es wird ein Saufchen sein, bergleichen wenig Fürsten beisammen gesehen haben.

Ricklingen. Ihr werdet gegen der Menge wenig fein. Göt. Ein Wolf ift einer ganzen Hecrde Schafe zu viel. Sicklingen. Wenn fie aber einen guten Hirten haben?

Gös. Sorg bu. Es find lauter Miethlinge. Und dann kann ber beste Ritter nichts machen, wenn er nicht Herr von seinen Handlungen ist. So kamen sie mir auch einmal, wie ich dem Pfalzgrafen zugesagt hatte, gegen Konrad Schotten zu dienen; da legt er mir einen Zettel auß der Kanzlei vor, wie ich reiten und mich halten sollt; da warf ich den Räthen das Papier wieder dar und sagt: ich wüßt nicht darnach zu handeln; ich weiß nicht, was mir begegnen mag, das steht nicht im Zettel; ich muß die Augen selbst aufthun und sehn, was ich zu schaffen hab.

Sickingen. Glud ju, Bruber! 3d will gleich fort und bir

foiden, mas ich in ber Gil jufammen treiben tann.

Sot. Romm noch zu ben Frauen, ich ließ fie beifammen. 3ch wollte, daß du ihr Wort hattest, ebe du giengst. Dann schick mir die Reiter und tomm beimlich wieber, Marien abzuholen; benn mein Solos. fürcht ich, wird bald fein Aufenthalt für Weiber mehr fein.

Sichingen. Wollen bas Befte boffen.

### Bamberg.

Abelheibens Bimmer.

### Abelheib. Frang.

Adelheid. So find die beiden Eretutionen ichon aufgebrochen? frang. Ja, und mein herr hat bie Freude, gegen eure Feinde ju gieben. 3ch wollte gleich mit, fo gern ich zu euch gebe. Auch will ich jest wieder fort, um bald mit froblicher Botschaft wieders gutebren. Dein Berr hat mir's erlaubt.

Abelheid. Wie ftebt's mit ibm?

Frang. Er ift munter. Mir befahl er, eure Sand zu fuffen!

Adetheid. Da - beine Lippen find marm.

Frang (für fic, auf bie Bruft beutenb). Bier ift's noch marmer! (Rent.) Gnabige Frau, eure Diener find bie gludlichften Menfchen unter ber Sonne.

Adelheid. Ber führt gegen Berlichingen?

frang. Der von Sirau. Lebt mobl, beste anabige Frau! Ich will wieder fort. Bergest mich nicht.

Adelheid. Du mußt mas effen, trinken und raften.

Franz. Wozu bas? Ich hab euch ja gesehen. Ich bin nicht mild noch bungrig.

Adelheid. Ich tenne beine Treu.

frang. Ach, gnabige Frau!

Abelbeid. Du baltit's nicht aus, beruhige bich, und nimm was zu dir.

frang. Gure Sorgfalt für einen armen Jungen. Adelheid. Die Thranen ftehn ihm in ben Augen. Um von Herzen. So wahr und warm hat noch Niemand an mir gebangen. (906.)

# Jarthaufen.

### GBs. Georg.

Seorg. Er will felbft mit euch fprechen. Ich tenn ihn nicht; dift ein ftattlicher Dann, mit schwarzen feurigen Augen. 674. Bring ibn berein.

#### Berfe tommt.

Sot. Gott gruß euch! Das bringt ihr?

Lerfe. Mich felbst, das ist nicht viel; doch Alles, was es ift,

biet ich euch an.

Sög. Ihr seid mir willsommen, doppelt willsommen, ein braver Mann, und zu dieser Zeit, da ich nicht hoffte, neue Freunde zu gewinnen, eher den Berlust der alten stündlich fürchtete. Gebt mir euren Namen.

Lerse. Franz Lerse.

Gog. 3ch bante euch, Franz, baß ihr mich mit einem braven Mann bekannt macht.

Lerfe. Ich machte euch ichon einmal mit mir bekannt, aber bamals banktet ihr mir nicht bafür.

Sot. 3ch erinnere mich eurer nicht.

Lerse. Es ware mir leib. Wißt ihr noch, wie ihr um bes Pfalzgrafen willen Konrad Schotten feind wart und nach haffurt auf die Fastnacht reiten wolltet.

sie Fairnacht retten wouter Göt. Wohl weiß ich es.

Lerfe. Bift ihr, wie ihr unterwegs bei einem Dorf funfund.

zwanzig Reitern entgegen tamt?

Söh. Richtig. Ich hielt fie anfangs nur fur zwölfe und theilt meinen haufen, waren unfer sechzehn, und hielt am Dorf hinter ber Scheuer, in willens, fie sollten bei mir vorbeiziehen. Dann wollt ich ihnen nachrucken, wie ich's mit bem andern haufen abgeredt hatte.

Lerfe. Aber wir sahn euch und zogen auf eine Höhe am Dorf. Ihr zogt herbei und hieltet unten. Wie wir sahen, ihr wolltet

nicht herauf tommen, ritten wir herab.

Sot. Da sah ich erft, daß ich mit der Hand in die Roblen geschlagen hatte. Fünfundzwanzig gegen acht! Da galt's tein Feiern. Erhard Truchses durchstach mir einen Knecht, dafür rannt ich ihn vom Pferde. Hätten sie sich alle gehalten wie er und ein Knecht, es ware mein und meines kleinen Häuschens übel gewahrt gewesen.

Lerse. Der Anecht, wovon ihr fagtet -

Sög. Es war der bravste, den ich gesehen habe. Er seste mir heiß zu. Wenn ich dachte, ich hatt ihn von mir gebracht, wollte mit Andern zu schaffen haben, war er wieder an mir undschlug seindlich zu. Er hied mir auch durch den Panzerarmel hins durch, daß es ein wenig gesteischt hatte.

Lerfe. Sabt ihr's ihm verziehen? Got. Er gefiel mir mehr als zu wohl.

Lerfe. Run, fo hoff ich, baß ihr mit mir gufrieben fein werbet; ich hab mein Brobftud an euch felbft abgelegt. 634. Bift bu's? D willfommen, willfommen! Kannst bu sagen, Maximilian, bu haft unter beinen Dienern Ginen so geworben!

Lerse. Mich wundert, daß ihr nicht eh auf mich gefallen seid. Sit. Wie sollte mir einkommen, daß der mir seine Dienste anbieten wurde, der auf das feindseligste mich zu überwältigen trachtete?

Kerse. Eben das, Herr! Bon Jugend auf dien ich als Reistersknecht und hab's mit manchem Ritter aufgenommen. Da wir auf euch stießen, freut ich mich. Ich kannte euern Namen, und ba lernt ich euch kennen. Ihr wißt, ich hielt nicht Stand; ihr saht, es war nicht Furcht, denn ich kam wieder. Kurz, ich lernt euch kennen, und von Stund an beschloß ich, euch zu dienen.

Sit. Wie lange wollt ihr bei mir aushalten?

Lerfe. Auf ein Jahr. Dhne Entgelt.

654. Rein, ihr follt gehalten werden wie ein Anderer, und brüber wie ber, ber mir bei Remlin zu ichaffen machte.

### Georg tommt.

Georg. Hans von Gelbig läßt euch grußen. Morgen ift er bier mit funfzig Mann.

Sit. Wohl.

Gerg. Es zieht am Rocher ein Trupp Reichsvölfer herunter, ohne Zweifel euch zu beobachten.

Sit. Wie viel?

Sweg. Ihrer funfzig.

Sig. Richt mehr! Romm, Berfe, wir wollen fie gusammenschmeißen; wenn Selbig tommt, baß er schon ein Stud Arbeit gethan findet.

Lerfe. Das foll eine reichliche Borlefe werben.

654. Bu Bferbe! (Mb.)

### Balb an einem Moraft.

### Bwei Reichstnechte begegnen einanber.

Erfer Anecht. Das machft bu bier?

Imeiter Anecht. Ich hab Urlaub gebeten, meine Nothburft zu verrichten. Seit dem blinden Lärmen gestern Abends ist mir's in die Gedärme geschlagen, daß ich alle Augenblide vom Pferd muß.

Erfer Anecht. Salt ber Trupp bier in ber Nabe? Imeiter Anecht. Bohl eine Stunde ben Wald hinauf. Erfer Anecht. Wie verlaufft bu bich bann hieher?

Imetter Anecht. Ich bitt bich, verrath mich nicht. Ich will aufs nachfte Dorf und sehn, ob ich nit mit warmen Ueberschlägen meinem Uebel abbelfen tann. Wo tommst bu her?

Erfter Anecht. Bom nachsten Dorf. Ich hab unferm Offizier Bein und Brob gebolt.

3metter Anecht. Co, er thut fich was zu gut vor unferm Angeficht, und wir follen fasten! Schon Erempel!

Erfter Anecht. Romm mit gurud, Schurte!

Bweiter Anecht. Bar ich ein Narr! Es find noch Biele unterm Saufen, die gern fasteten, wenn fie fo weit bavon waren als ich.

Erfter Anecht. Sorft bu! Bferbe! Bweiter Anecht. D web!

Erfter Anecht. Ich flettere auf ben Baum. Bweiter Anecht. Ich fted mich ins Robr.

### Bos, Berfe, Georg, Rnechte, ju Pferbe.

Git. hier am Teich weg und linker hand in ben Balb, fo tommen wir ihnen im Ruden.

(Sie gieben borbei.)

Erster Anecht (fteigt vom Baum). Da ist nicht gut fein. Michel! Er antwortet nicht? Michel, sie sind fort! (Er geht nach bem Sumpt) Michel! O weh! er ist versunken. Michel! Er hört mich nicht, er ist erstidt. Bist doch krepirt, du Memme. — Wir sind geschlagen. Feinde, überall Feinde!

### Gos, Georg ju Pferbe.

Sot. Halt, Rerl, oder bu bift bes Todes!

Anecht. Schont meines Lebens!

Sög. Dein Schwert! Georg, führ ihn zu ben andern Gefangenen, die Lerse bort unten am Wald hat. Ich muß ihren fluchtigen Führer erreichen. (Ab.)

Anecht. Was ist aus unserm Ritter geworden, ber uns führtet Georg. Unterst zu oberst stürzt ihn mein herr vom Pferd, daß ber Feberbusch im Roth stat. Seine Reiter huben ihn auss Pferd und fort, wie besessen! (Ab.)

### Lager.

#### Sanptmann. Erfter Ritter.

Erfter Aitter. Sie flieben von weitem dem Lager zu. Kauptmann. Er wird ihnen an den Fersen sein. Last ein sunfzig ausruden bis an die Muble; wenn er sich zu weit versliert, erwischt ihr ihn vielleicht. (Ritter ab.)

### Bweiter Ritter geführt.

Kanpimann. Wie geht's, junger herr! Sabt ihr ein paar Binten abgerennt?

Altter. Daß bich die Pest! Das stärkste Geweih wäre gesplitstert wie Glas. Du Teufel! Er rannt auf mich los, es war mir, als wenn mich der Donner in die Erd hinein schlüg.

Sanptmann. Dankt Gott, baß ihr noch bavon gekommen feib. Aitter. Es ift nichts zu banten, ein paar Rippen find entzwei.

Bo ift ber Felbscheer? \_ (216.)

### Jagthaufen.

#### Gös. Selbis.

684. Was fagst du zu der Achtserklärung, Selbit? Leibit. Es ist ein Streich von Weislingen.

68t. Meinft bu?

Belbig. 3ch meine nicht, ich weiß.

6ik. Bober ?

Selbig. Er war auf bem Reichstag, sag ich bir, er war um ben Raiser.

654. Bohl, fo machen wir ihm wieder einen Anschlag zu nichte.

Selbig. Hoff's.

614. Bir wollen fort! und foll bie hafenjagt angehn.

#### Lager.

#### Bauptmann. Ritter.

Sauptmann. Dabei kommt nichts heraus, ihr Herrn. Er schlägt und einen Hausen nach dem andern, und was nicht umkommt und gefangen wird, das lauft in Gottes Namen lieber nach der Austei als ins Lager zurück. So werden wir alle Lag schwächer. Wir muffen einmal für allemal ihm zu Leib gehen, und das mit Ernst; ich will selbst dabei sein, und er soll sehn, mit wem er zu thun bat.

Mitter. Wir find's all zufrieden; nur ist er der Landsart so kindig, weiß alle Gange und Schliche im Gebirg, daß er so wenig

m fangen ift wie eine Maus auf bem Rornboben.

Sauptmann. Wollen ihn schon friegen. Erst auf Jarthausen m. Mag er wollen ober nicht, er muß herbei, sein Schloß zu vertheibigen.

Mitter. Soll unfer ganger Bauf marfchiren ?

Sauptmann. Freilich! Wißt ihr, bag wir icon um hundert

geschmolzen find?

Kitter. Drum geschwind, eh ber ganze Eisklumpen aufthaut; es macht warm in der Nähe, und wir stehn da wie Butter an der Sonne. (18.5)

### Gebirg und Bald.

#### GBs. Celbis. Trubb.

Sig. Sie kommen mit hellem Hauf. Es war hohe Zeit, daß Sickingens Reiter zu uns stießen.

Belbit. Wir wollen uns theilen. 3ch will linker Sand um

bie Sobe zieben.

Sis. Gut. Und du, Franz, führe mir die funfzig rechts durch ben Wald hinauf; sie kommen über die Heibe, ich will gegen ihnen halten. Georg, du bleibst um mich. Und wenn ihr seht, daß sie mich angreisen, so fallt ungesaumt in die Seiten. Wir wollen sie patschen. Sie benken nicht, daß wir ihnen die Spize bieten können. (Ab.)

#### Beibe,

auf ber einen Seite eine Sobe, auf ber anbern Balb.

### Sauptmann. Egetutionszug.

Hanptmann. Er halt auf ber Heibe! Das ift impertinent. Er foll's bußen! Was! ben Strom nicht zu fürchten, ber auf ihn losbrauft?

Ritter. Ich wollt nicht, daß ihr an der Spige rittet; er hat das Ansehn, als ob er den ersten, der ihn anstoßen möchte, ums gekehrt in die Erde pflanzen wollte. Reitet hinten brein!

hauptmann. Nicht gern.

Kitter. Ich bitt euch. Ihr seib noch ber Knoten von biesem Bundel Hafelruthen; löst ihn auf, so knickt er sie euch einzeln wie Rietgras.

Hauptmann. Trompeter, blas! Und ihr blaft ihn weg. (1863)

### Selbis hinter ber Sobe berbor im Galopp.

Relbit. Mir nach! Sie sollen zu ihren Sanben rufen: multiplicirt euch. (916.)

#### Berfe aus bem Balb.

Lerse. Gögen zu Hulf! Er ist faft umringt. Braver Selbig, bu haft schon Luft gemacht. Wir wollen die Heibe mit ihren Difteltöpfen besten. Gotbet, Getümmel.)

### Gine Sobe mit einem Bartthurn.

### Selbis bermunbet. Ruedte.

Belbit. Legt mich bieber und tehrt ju Gogen. Erfter Aucht. Last uns bleiben, herr, ihr braucht unfer.

8. Att.

Belbis. Steig einer auf die Warte und feb, wie's gebt.

Erfter Anecht. Wie will ich binauf tommen?

Imeiter Anecht. Steig auf meine Schultern, ba fannst du bie dude reichen und bir bis jur Deffnung binauf belfen.

Erfter Anecht (fteigt binauf). 20, herr!

Belbik. Das fiebest bu?

Erfter Anecht. Gure Reiter flieben ber Sobe gu.

Belbit. Bollifche Schurten! 3ch wollt, fie ftunden, und ich batt eine Rugel vorm Ropf. Reit einer bin! und fluch und wetter fie gurud. (Rnecht ab.) Sieheft bu Bogen ?

Anecht. Die drei schwarzen Federn seh ich mitten im Getummel.

Belbit. Schwimm, braver Schwimmer. 3ch liege bier!

Anecht. Gin weißer Feberbusch, wer ift bas?

Belbit. Der Sauptmann.

Anecht. Got brangt fich an ihn - Baug! Er fturgt.

Relbis. Der Hauptmann? Anecht. Ja, Herr. Belbis. Wohl! Wohl!

Anecht. Deb! Beb! Göben feb ich nicht mehr.

Selbig. Co ftirb, Gelbig!

Anecht. Gin fürchterlich Gebrang, wo er ftunb. Georgs blauer Buid verschwindt auch.

Selbig. Romm herunter. Siehst bu Lerfen nicht? Anecht. Nichts. Es geht Alles brunter und bruber.

Selbik. Nichts mehr. Komm! Wie balten fich Sidingens Reiter?

Anecht. Gut. - Da fliebt einer nach bem Wald. Noch einer! Ein ganger Trupp! Göt ift bin.

Selbik. Romm berab.

Anecht. Ich tann nicht. — Bohl! Bohl! Ich febe Göten! 36 febe Georgen!

Belbit. Bu Bferd?

Doch zu Bferd! Sieg! Sieg! Sie fliebn. Anechi.

Selbig. Die Reichstruppen?

Anecht. Die Sahne mitten brin, Got hintenbrein. Sie gerftreuen fich. Gog erreicht ben Fahnbrich — Er hat die Fahn — & balt. Eine Sandvoll Menschen um ihn herum. Mein Ramerad erreicht ihn - Sie gieben berauf.

### Gos. Georg. Lerfe. Gin Trupp.

Selbit. Glud ju, Gog! Sieg! Sieg!

60k (Reigt vom Bferb). Theuer! Theuer! Du bift verwundt, Selbis? Selbik. Du lebst und fiegst! Ich habe wenig gethan. Und meine hunde von Reitern! Die bist bu bavon gekommen?

Sig. Dießmal galt's! Und hier Georgen dant' ich das Leben, und hier Lersen dant ich's. Ich warf den Hauptmann vom Gaul. Sie stachen mein Pferd nieder und drangen auf mich ein, Georg hieb sich zu mir und sprang ab, ich wie der Blis auf seinen Gaul, wie der Donner saß er auch wieder. Wie tamst du zum Pferd?

Georg. Ginem, ber nach euch hieb, stieß ich meinen Dolch in bie Gedarme, wie sich sein Harnisch in die Hohe jog. Er sturgt', und ich half euch von einem Feind und mir zu einem Bferde.

Sig. Run ftaten wir, bis Frang fich zu uns hereinschlug, und

ba mabten wir von innen beraus.

Letse. Die hunde, die ich führte, sollten von außen hinein maben, bis sich unsere Sensen begegnet hatten; aber sie flohen wie Neichstnechte.

Son. Es flohe Freund und Feind. Rur du, fleiner Hauf, hieltest mir ben Ruden frei; ich hatte mit den Kerls vor mir gnug zu thun. Der Fall ihres Hauptmanns half mir sie schütteln, und sie flohen. Ich habe ihre Fahne und wenig Gefangene.

Belbit. Der hauptmann ift euch entwischt?

Sös. Sie hatten ihn inzwischen gerettet. Rommt, Kinder! tommt, Selbig! — Macht eine Bahre von Aesten; — du kannst nicht auß Pferd. Rommt in mein Schloß. Sie sind zerstreut. Aber unser sind wenig, und ich weiß nicht, ob sie Truppen nachzuschichen haben. Ich will euch bewirthen, meine Freunde. Sin Glas Wein schweckt auf so einen Strauß.

#### Bager.

#### Sauptmann.

Kauptmann. Ich möcht euch Alle mit eigener Hand umbringen! Was, fortlaufen! Er hatte keine Handvoll Leute mehr! Fortzus laufen, vor Sinem Mann! Es wird's Niemand glauben, als wer über uns zu lachen Luft hat. — Reit herum, ihr, und ihr, und ihr. Wo ihr von unfern zerstreuten Knechten sind't, bringt sie zurück oder stecht sie nieder. Wir müssen diese Scharten ausweben, und wenn die Klingen brüber zu Grunde geben sollten.

### Jarthaufen.

#### Git. Berfc. Georg.

Göt. Wir burfen keinen Augenblid faumen! Arme Jungens, ich barf euch keine Raft gonnen. Jagt geschwind herum und sucht noch Reiter aufzutreiben. Bestellt sie alle nach Beilern, ba find sie am sichersten. Wenn wir zögern, so ziehen fie mir vors Schloß.

Eie zwei ab.) Ich muß einen auf Kundschaft ausjagen. Es fängt an, heiß zu werden, und wenn es nur noch brave Kerls wären; aber so ist's die Menge. (26.)

### Sidingen. Maria.

maria. Ich bitte euch, lieber Sidingen, geht nicht von meinem Bruder! Seine Reiter, Selbigens, eure, sind zerstreut; er ist allein, Selbiz ist verwundet auf sein Schloß gebracht, und ich fürchte Alles.

Bickingen. Seid ruhig, ich gebe nicht weg.

### Gös tommt.

654. Kommt in die Kirch, ber Pater wartet. Ihr follt mir in einer Biertelftunde ein Baar fein.

Sickingen. Last mich bier.

Sichingen. Gern — und barnach?

Sit. Darnach follt ihr eurer Wege gebn.

Bidingen. Gog!

Sot. Wollt ihr nicht in bie Rirche?

Sichingen. Rommt, tommt.

### Lager.

#### Sauptmann. Ritter.

hauptmann. Wie viel find's in allem?

Ritter. Sundert und funfzig.

gauptmann. Bon Bierhunderten! Das ist arg. Jest gleich enf und grad gegen Jarthausen zu, eh er sich wieder erholt und sich uns wieder in Weg stellt.

#### Jaxthaufen.

#### BBs. Elifabeth. Maria. Sidingen.

634. Gott segne euch, geb euch gludliche Tage und behalte bie, die er euch abzieht, für eure Kinder!

Elifabeth. Und bie laß er fein, wie ihr feib: rechtschaffen!

Und dann laßt fie werden, mas fie wollen.

Sidingen. Ich dant euch. Und dant euch, Maria. Ich führte euch an den Altar, und ihr follt mich jur Gludfeligkeit führen.

Maria. Wir wollen zusammen eine Bilgrimschaft nach biesem fremben gelobten Lanbe antreten.

631. Glud auf bie Reise!

Maria. So ift's nicht gemeint, wir verlaffen euch nicht.

634. 3hr follt, Schwester.

Maria. Du bift febr unbarmbergig, Bruber! Gog. Und ihr gartlicher als vorsehenb.

#### Georg tommt.

Georg (heimlich). Ich tann Niemand auftreiben. Gin Ginziger

war geneigt; barnach veranderte er fich und wollte nicht.

635. Gut, Georg. Das Glüd fängt mir an wetterwendisch zu werden. Ich ahndet's aber. (Raut.) Sickingen, ich bitt euch, geht noch diesen Abend. Beredet Marie! Sie ist eure Frau. Laßt sie's fühlen. Wenn Weiber quer in unsere Unternehmungen treten, ist unser Feind im freien Feld sichrer als sonst in der Burg.

#### Anedt fommt.

Aucht (1617e). Herr, das Reichsfähnlein ist auf dem Marsch, grad hieher, sehr schnell.

684. 3ch hab fie mit Ruthenftreichen geweckt! Wie viel

find ihrer?

Ancht. Ungefahr zweihundert. Sie tonnen nicht zwei Stunben mehr von hier fein.

Soh. Noch überm Fluß?

Anecht. Ja, herr!

Sig. Wenn ich nur funfzig Mann batte, fie follten mir nicht berüber. Saft bu Lerfen nicht gefeben?

Anecht. Rein, Berr.

Sis. Biet allen, sie sollen sich bereit halten. — Es muß gesschieden sein, meine Lieben. Weine, meine gute Marie; es wers den Augenblicke kommen, wo du dich freuen wirst. Es ist besser, du weinst an deinem Hochzeittag, als daß übergroße Freude der Borbote künftigen Elends ware. Lebt wohl, Marie! Lebt wohl, Bruder!

Maria. Ich tann nicht von euch, Schwester. Lieber Bruber, lag uns. Achtest bu meinen Mann so wenig, bag bu in bieser

Extremitat feine Gulfe verschmabft?

Sog. Ja, es ift weit mit mir gelommen. Bielleicht bin ich meinem Sturz nabe. Ihr beginnt heut zu leben, und ihr follt euch von meinem Schickfal trennen. Ich hab eure Pferbe zu fatteln befohlen. Ihr mußt gleich fort.

Maria. Bruber! Bruber!

Ellsabeth (su Sicingen). Gebt ihm nach! Geht! Sickingen. Liebe Marie, laft uns gehen. Maria. Du auch? Mein herz wird brechen.

634. Go bleib benn! In wenigen Stunden wird meine Burg umrinat fein.

Maria. Weh! Web!

63k. Bir werden uns vertheibigen, so gut wir konnen.

Maria. Mutter Gottes, hab Erbarmen mit uns!

Und am Ende werden wir fterben, ober uns ergeben. - Du wirft beinen ebeln Mann mit mir in Gin Schichal geweint baben.

Maria. Du marterft mich.

Bleib! Bleib! Bir werben zusammen gefangen werben. Sidingen, bu wirst mit mir in die Grube fallen! Ich hoffte, bu folltest mir berausbelfen.

Maria. Wir wollen fort. Schwester! Schwester!

664. Bringt fie in Sicherheit, und bann erinnert euch meiner. Bickingen. 3ch will ihr Bette nicht besteigen, bis ich euch außer Gefahr weiß.

664. Schwester - liebe Schwester! (Rust fie.)

Bickingen. Fort, fort!

654. Noch einen Augenblick. — Ich feb euch wieder. Tröftet

euch! Wir feben und wieber. (Sidingen, Maria ab.)

Sis. Ich trieb sie, und ba sie geht, mocht ich sie halten. Elifabeth, bu bleibst bei mir!

Clisabeth. Bis in ben Tob. (206.)

684. Wen Gott lieb hat, bem geb er so eine Frau!

### Georg tommt.

Georg. Sie find in ber Rabe, ich habe fie vom Thurn gefeben. Die Sonne gieng auf, und ich fab ihre Biten blinken. Wie ich fie fab, wollt mir's nicht banger werben, als einer Rape vor einer Armee Maufe. Zwar wir spielen die Ratten.

634. Seht nach ben Thorriegeln. Berrammelt's inwendig mit Balten und Steinen. (Georg ab.) Wir wollen ihre Gebuld für'n Rarren balten, und ihre Tapferteit follen fie mir an ihren eigenen Rageln vertauen. (Erombeter von außen.) Aba! ein rothrödiger Schurte, ber uns die Frage vorlegen wird, ob wir hundsfötter fein wollen. (Gr geit ans Wenfter.) Das foll's?

(Man bort in ber Ferne reben.)

634 (in feinen Bart). Ginen Strid um beinen Sals.

(Erompeter rebet fort.)

684. Beleidiger ber Majestät! — Die Aufforderung hat ein (Trompeter enbet.)

Bfaff gemacht.

654 (antwortet). Mich ergeben! Auf Gnad und Ungnad! Mit wem rebet ihr! Bin ich ein Rauber? Sag beinem Sauptmann: Bor Ihro Raiserliche Majestat hab ich, wie immer, schuldigen Respett. Er aber, sag's ibm, er tann mich - - (Sameist bes ffenfter pt.)

### Belagerung.

#### Rude.

### Elifabeth. Gbs ju ibr.

684. Du haft viel Arbeit, arme Frau.

Eltsabeth. 3ch wollt, ich hatte fie lang. Wir werben fcwerlich lang aushalten konnen.

bog. Wir hatten nicht Zeit, uns zu versehen.

Elisabeth. Und die vielen Leute, die ihr zeither gespeist habt.

Mit bem Wein find wir auch schon auf der Reige.

Söt. Wenn wir nur auf einen gewissen Bunkt halten, daß sie Capitulation vorschlagen. Wir thun ihnen brav Abbruch. Sie schießen den ganzen Tag und verwunden unsere Mauern und kniden unsere Scheiben. Lerse ist ein braver Kerl; er schleicht mit seiner Buchse herum; wo sich einer zu nahe wagt, blaff, liegt er.

Anecht. Roblen, gnabige Frau.

Göt. Das giebt's? Anecht. Die Rugeln find alle, wir wollen neue gießen.

Got. Die ftebt's Bulver?

Anecht. So ziemlich. Wir sparen unsere Schuffe wohl aus.

#### Saal.

#### Berfe mit einer Rugelform. Quedt mit Roblen.

Lerfe. Stellt sie daher und seht, wo ihr im Hause Blei triegt. Inzwischen will ich hier zugreisen. Cobt ein genfter aus und sollagt bie Scheiben ein.) Alle Bortheile gelten. — So geht's in der Welt, weiß tein Mensch, was aus den Dingen werden kann. Der Glaser, der die Scheiben saßte, dachte gewiß nicht, daß das Blei einem seiner Urenkel garstiges Kopfweh machen könnte; und da mich mein Bater zeugte, dachte er nicht, welcher Bogel unter dem hims mel, welcher Wurm auf der Erde mich fressen möchte.

#### Georg tommt mit einer Dadrinne.

Georg. Da haft bu Blei. Wenn du nur mit ber Salfte triffft, so entgeht keiner, ber Ihro Majestat ansagen kann: Herr, wir haben schlecht bestanden.

Lerfe (baut babon). Gin brab Stud.

Georg. Der Regen mag fich einen andern Weg suchen! ich bin nicht bang bavor; ein braver Reiter und ein rechter Regen kommen überall burch.

Kerse. (Er giegt.) Halt ben Löffel. (Gest ans genfter.) Da zieht so ein Reichsknappe mit ber Buchse herum; sie benken, wir haben und verschoffen. Er soll die Kugel versuchen, warm, wie sie aus ber Pfanne kommt. (Sabt.)

Georg (lebnt ben goffel an). Laß mich febn.

Lerse (schießt). Da liegt ber Spat.

Georg. Der schoß vorbin nach mir (fie glegen), wie ich zum Dachsenster hinausstieg und die Rinne holen wollte. Er traf eine Taube, die nicht weit von mir saß, sie stürzt' in die Rinne; ich dankt ihm für den Braten und stieg mit der doppelten Beute wieder berein.

Lerfe. Run wollen wir wohl laben und im ganzen Schloß

berumgeben, unfer Mittageffen verdienen.

#### Gös fommt.

Sit. Bleib, Lerse! Ich habe mit bir zu reben! Dich, Georg, will ich nicht von ber Jago abhalten. (Georg ab.)

655. Sie entbieten mir einen Bertrag.

Lerse. Ich will zu ihnen hinaus und hören, mas es foll.

lich Gefangniß ftellen.

Lerse. Das ist nichts. Wie war's, wenn sie uns freien Uhjug eingestünden, da ihr boch von Sidingen keinen Entsatz erwartet? Wir vergrüben Gelb und Silber, wo sie's mit keiner Bunschelruthe sinden sollten, überließen ihnen das Schloß und kimen mit Manier davon.

Got. Sie laffen uns nicht.

Kerse. Es kommt auf eine Prob an. Wir wollen um sicher Geleit rufen, und ich will hinaus. (Ab.)

#### €aal.

### Gis, Elifabeth, Georg, Anechte, bei Sifc.

674. So bringt uns die Gefahr zusammen. Last's euch schwecken, meine Freunde! Bergest das Trinken nicht! Die Flasche ift leer. Roch eine, liebe Frau. (Gusabeth zucht die Achsel.) Ist keine mehr da?

Elifabeth (leife). Roch Gine; ich hab fie fur bich bei Geite

gefest.

Sis. Richt boch, Liebe! Gieb sie heraus. Sie brauchen Startung, nicht ich; es ist ja meine Sache.

Elifabeth. Solt fie braugen im Schrant!

634. Es ist die lette. Und mir ist's, als ob wir nicht zu sparen Ursach hatten. Ich bin lange nicht so vergnügt gewesen. (Samt ein.) Es lebe ber Kaiser!

Ale. Er lebe!

634. Das foll unfer vorlettes Wort fein, wenn wir fterben. 36 lieb ihn, benn wir haben einerlei Schickfal. Und ich bin

noch glüdlicher als er. Er muß ben Reichsftänden bie fangen, inzwischen die Ratten seine Besithumer annagen. weiß, er wünscht sich manchmal lieber todt, als länger die eines so krüpplichen Körpers zu sein. (Schenkt ein.) Es ge noch einmal herum. Und wenn unser Blut anfängt auf die zu gehen, wie der Wein in dieser Flasche erst schwach, tropfenweise rinnt, (tröpfett das letzte in sein Glas) was soll unser Wort sein?

Georg. Es lebe die Freiheit! Göt. Es lebe die Freiheit! Alle. Es lebe die Freiheit!

634. Und wenn die uns überlebt, können wir ruhig f
Denn wir sehen im Geist unsere Enkel glücklich und die unserer Enkel glücklich. Wenn die Diener der Fürsten so ed frei dienen, wie ihr mir, wenn die Fürsten dem Kaiser i wie ich ihm dienen möchte —

Georg. Da mußt's viel anders werben.

wie. So viel nicht, als es scheinen möchte. Hab id unter ben Fürsten treffliche Menschen gekannt, und sollte bischecht ausgestorben sein? Gute Menschen, die in sich und Unterthanen glüdlich waren; die einen edeln, freien Nachbar sich leiden konnten und ihn weder fürchteten noch beneideten; das Gerz aufgieng, wenn sie viel ihres Gleichen bei sich zi sahen und nicht erst die Ritter zu Hofschranzen umzuschaffen kten, um mit ihnen zu leben.

Seorg. Sabt ihr folche Berrn gefannt?

Söt. Wohl! Ich erinnere mich zeitlebens, wie der La von Hanau eine Jagd gab, und die Fürsten und Herrn, i gegen waren, unter freiem himmel speisten, und das La all herbei lief, sie zu sehen. Das war keine Maskerade, sich selbst zu Ehren angestellt hatte. Aber die vollen i Köpfe der Bursche und Mäbels, die rothen Baden alle, u wohlhäbigen Männer und stattlichen Greise, und alles fr Gesichter, und wie sie Theil nahmen an der Herrlichkeit Herrn, der auf Gottes Boden unter ihnen sich ergötzte!

Seorg. Das war ein herr, volltommen wie ihr.

Söt. Sollten wir nicht hoffen, daß mehr solcher Fürsteinmal herrschen können? daß Berehrung des Kaisers, Frie Freundschaft der Nachbarn und Lieb der Unterthanen de barste Familienschap sein wird, der auf Enkel und Urenkel Jeder würde das Seinige erhalten und in sich selbst vern statt daß sie jeho nicht zuzunehmen glauben, wenn sie nie dere verderben.

Georg. Würben wir hernach auch reiten?

Deutschland! wir würden noch immer zu thun genug finden. Wir wollten die Gebirge von Wölfen saubern, wollten unserm ruhig adernden Rachbar einen Braten aus dem Wald holen und dafür die Suppe mit ihm essen. Wär uns das nicht genug, wir wollten uns mit unsern Brüdern, wie Cherubim mit slammenden Schwertern, vor die Gränzen des Reichs gegen die Wölfe, die Türken, gegen die Füchse, die Franzosen, lagern und zugleich unsersteuern Raisers sehr ausgesetzt Länder und die Ruhe des Reichs beschützen. Das wäre ein Leben, Georg! wenn man seine Haut sir die allgemeine Glücseligkeit dran setze. (Georg springt aus.) Wowillt du bin?

Seerg. Ach, ich vergaß, daß wir eingesperrt find — Und ber Raifer hat uns eingesperrt — und unsere Haut bavon zu bringen, leben wir unsere Haut bran.

65k. Sei gutes Muths.

#### Berfe tommt.

Lerse. Freiheit! Freiheit! Das sind schechte Menschen, uns staffige bedächtige Esel. Ihr sollt abziehen, mit Gewehr, Pferden wie Ruftung. Proviant sollt ihr bahinten lassen.

Sit. Sie werden fich tein Zahnweh dran tauen. Lexfe (peimtig). Habt ihr bas Silber verstedt?

Sis. Rein! Frau, geh mit Franzen, er hat dir was zu fagen. (nae ab.)

#### Shloghof.

Georg im Stall, fingt.

Ge fieng ein Rnab ein Bögelein.

Hm! Hm! Da lacht er in den Käfig 'nein, Hm! Hm! So! So! Hm! Hm!

Der freut sich traun so läppisch, Hm! Hm! Und griff hinein so täppisch, Hm! Hm! So! So! Hm! Hm! Da flog das Meistein auf ein Haus, Hm! Hm! Und lacht den dummen Buben aus, Hm! Hm! So! So! Hm!

Göt. Wie fteht's?

Georg (führt fein Pferb beraus). Sie find gesattelt.

Göt. Du bift fir.

Seorg. Wie ber Bogel aus bem Rafig.

### Mile bie Belagerten.

Sit. Ihr habt eure Büchsen? Nicht boch! Geht hi nehmt die besten aus dem Rüstschrant, es geht in Ei Wir wollen voraus reiten.

Georg.

Hm! Hm! So! So!

hm! hm!

(205.)

#### Saal.

# Bwei Anechte am Rufifcrant.

Erfter Anecht. Ich nehm die.

Bweiter Anecht. Ich bie. Da ist noch eine schönere Erfer Anecht. Richt boch! Mach, baß bu fort komn

Bweiter Anecht. Sorch!

Erfer Anecht (fpringt and genfter). Hilf, heiliger Gott morben unsern herrn. Er liegt vom Pferd! Georg stur Imeiter Anecht. Wo retten wir und! An ber M

Rußbaum hinunter ins Feld. (36.)

Erfter Anecht. Frang halt fich noch, ich will zu ihm fie fterben, mag ich nicht leben. (As.)

# Dierter Akt.

# Birthshaus ju Seilbronn.

#### G 5 s.

Sot. Ich tomme mir vor wie ber boje Geift, ben b ziner in einen Sad beschwur. Ich arbeite mich ab un mir nichts. Die Meineidigen!

### Elifabeth tommt.

513. Bas für Radrichten, Glifabeth, von meinen lieben Cetreuen?

Ellsabeth. Richts Gewisses. Einige sind erstochen, einige fiegen im Thurn. Es tonnte ober wollte Riemand mir fie naber bueichnen.

654. Ist das Belohnung der Treue? des kindlichen Gehors sams? — Auf daß dir's wohl gehe, und du lange lebest auf Erden!

Elisabeth. Lieber Mann, schilt unsern himmlischen Bater nicht. Sie haben ihren Lohn, er ward mit ihnen geboren, ein freies, ebles berz. Laß fie gefangen sein, fie find frei! Gieb auf die deputirten Atthe Acht; die großen goldnen Ketten stehen ihnen zu Gesicht —

534. Bie bem Schwein bas Halsband. Ich möchte Georgen

und Franzen geschloffen sehn!

Elifabeth. Es mare ein Anblid, um Engel weinen zu machen.

So, Ich wollt nicht weinen. Ich wollte die Zähne zusammen beißen und an meinem Grimm tauen. In Ketten meine Angapfel! Ihr lieben Jungen, hattet ihr mich nicht geliebt! — Ich wurde mich nicht satt an ihnen sehen können. — Im Ramen be Raisers ihr Wort nicht zu halten!

Elisabeth. Entschlagt euch dieser Gebanken. Bebenkt, daß ihr ben Rathen erscheinen sollt. Ihr seid nicht gestellt, ihnen

wohl zu begegnen, und ich fürchte Alles. Bas wollen fie mir anhaben?

Elifebeth. Der Gerichtsbote!

55. Gel ber Gerechtigfeit! Schleppt ihre Sade jur Muhle wieren Rebrig aufs Jelb. Was giebts?

#### Gerichtsbiener fommt.

Sericitediener. Die Herrn Commissarii find auf bem Rathhause bufammelt und schiden nach euch.

654. 3d tomme.

Serichtsdiener. 3ch werbe euch begleiten.

634. Biel Chre.

Elifabeth. Maßigt euch.

634. Sei außer Gorgen. (Ab.)

#### Rathhaus.

Reiferlige Rathe. Sauptmann. Rathsherren von Seilbronn.

Betheherr. Wir haben auf euern Befehl bie ftartften und wferften Burger versammelt; fie warten hier in ber Rabe auf wer Bint, um fich Berlichingens zu bemeistern.

Erster Kath. Wir werben Ihro Kaiferlichen Majestät em Bereitwilligkeit, Ihrem böchsten Befehl zu gehorchen, mit vielen Bergnügen zu rühmen wiffen. — Es sind Handwerker?

Rathsheir. Schmiebe, Weinschröter, Zimmerleute, Manner mit geubten Rauften und bier wohl beschlagen (auf bie Bruft beutenb).

Rath. Wohl!

#### Gerichtsbiener tommt.

Gerichtsdiener. Göt von Berlichingen wartet vor der Thur. Rath. Laft ihn herein!

#### GB\$ fommt.

Sot. Gott gruß euch, ihr Herrn! was wollt ihr mit mir? Rath. Buerst bag ihr bebentt, wo ihr feib, und vor wem.

Gog. Bei meinem Gib, ich vertenn euch nicht, meine herrn.

Rath. 3hr thut eure Schuldigfeit.

Got. Bon gangem Bergen.

Rath. Sest euch.

Söt. Da unten bin? Ich tann stehn. Das Stüblchen riecht so nach armen Sundern, wie überhaupt die ganze Stube.

Rath. So stebt!

Göt. Bur Sache, wenn's gefällig ift.

Rath. Wir werden in ber Ordnung verfahren.

Sig. Bin's mohl zufrieben, wollt, es ware von jeber ge-

Rath. Ihr wift, wie ihr auf Gnab und Ungnab in unfere Sanbe tamt.

Söt. Was gebt ihr mir, wenn ich's vergeffe?

Nath. Wenn ich euch Bescheibenheit geben konnte, wurd ich eure Sache aut machen.

Göt. Gut machen! Wenn ihr bas konntet! Dazu gehört frei-

lich mehr, als jum Berberben.

Schreiber. Soll ich bas Alles protofolliren?

Rath. Was zur handlung gehört.

Sob. Meinetwegen burft ihr's bruden laffen.

Rath. Ihr wart in ber Gewalt des Kaisers, deffen väterliche Gnade an den Plat der majestätischen Gerechtigkeit trat, euch anstatt eines Kerkers Heilbronn, eine seiner geliebten Städte, zum Aufenthalt anwies. Ihr verspracht mit einem Eid, euch, wie es einem Ritter geziemt, zu stellen und das Weitere demuthig zu erwarten.

Sit. Bobl, und ich bin bier und marte.

Rath. Und wir find hier, euch Ihro Raiserlichen Majeftet Gnabe und huld zu verfündigen. Sie verzeiht euch eure Uebertretungen, spricht euch von der Acht und aller wohlverbienten

Strafe los, welches ihr mit unterthänigem Dank erkennen und dagegen die Ursehde abschwören werdet, welche euch hiermit vorseiesen werden soll.

63h. Ich bin Ihro Majestät treuer Knecht, wie immer. Noch ein Wort, eh ihr weiter geht: Meine Leute, wo find die? Was

foll mit ihnen werben?

Rath. Das geht euch nichts an.

65s. So wende der Raifer sein Angesicht von euch, wenn in noth stedt! Sie waren meine Gesellen und sind's. Wo habt ihr sie hingebracht?

Rath. Wir find euch bavon teine Rechnung schulbig.

654. Ah! 3ch bachte nicht, daß ihr nicht einmal zu bem

verbunden seid, mas ihr versprecht, geschweige -

Rath. Unfere Commission ist, euch die Ursehde vorzulegen. Unterwerft euch dem Raiser, und ihr werdet einen Weg finden, um eurer Gesellen Leben und Freiheit zu fleben.

665. Guern Bettel! Kath. Schreiber, lefet.

Schreiber. Ich Gog von Berlichingen bekenne öffentlich burch biefen Brief: Daß, ba ich mich neulich gegen Kaifer und Reich rebellischer Beise aufgelehnt —

554. Das ift nicht wahr. Ich bin kein Rebell, habe gegen 3hro Raiserliche Majestat nichts verbrochen, und das Reich geht

mich nichts an.

Rath. Mäßigt euch und hört weiter.

So. Ich will nichts weiter hören. Tret einer auf, und zeuge! hab ich wider den Raiser, wider das haus Desterreich nur einen Schritt gethan? Hab ich nicht von jeher durch alle Handlungen gewiesen, daß ich besser als einer fühle, was Deutschland seinem Regenten schuldig ist? und besonders was die Kleinen, die Ritter und Freien ihrem Kaiser schuldig sind? Ich müßte ein Schurke sein, wenn ich mich könnte bereden lassen, das zu unterschreiben.

Rath. Und boch haben mir gemeffene Orbre, euch in ber Gute ju aberreben, ober im Entstehungsfall euch in ben Thurn zu merfen.

Gok. In Thurn! mich!

Rath. Und baselbst könnt ihr euer Schicksal von ber Gereche tialeit erwarten, wenn ihr es nicht aus ben Sanben ber Enabe

empfangen wollt.

554. In Thurn! Ihr mißbraucht die Kaiserliche Gewalt. In Thurn! Das ist sein Befehl nicht. Was! mir erst, die Verräther! eine Falle zu stellen und ihren Sib, ihr ritterlich Wort zum Speck bein aufzuhöngen! Mir bann ritterlich Gefängniß zusagen, und bie Zusage wieder brechen!

Rath. Einem Rauber find wir teine Treue foulbig.

Sötz. Trügst du nicht das Ebenbild des Kaisers, das ic dem gesudeltsten Kontersey verehre, du solltest mir den Rä fressen oder dran erwürgen! Ich bin in einer ehrlichen Fehd griffen. Du könntest Gott danken und dich vor der Welt machen, wenn du in deinem Leben eine so edle That ge hättest, wie die ist, um welcher willen ich gefangen sitze.

Rath (wintt bem Rathsberrn, ber giebt bie Soelle).

Göt. Richt um bes leidigen Gewinnsts willen, nicht um S und Leute undewehrten Kleinen wegzutapern, bin ich ausgeze Meinen Jungen zu befreien und mich meiner Haut zu weh Seht ihr was Unrechtes dran? Kaifer und Reich hatten un Noth nicht in ihrem Kopftissen gefühlt. Ich habe, Gott sei D noch Eine Hand, und habe wohl gethan, sie zu brauchen.

Burger (treten berein, Stangen in ber Sanb, Bebren an ber Seite).

Göh. Was foll bas?

Rath. Ihr wollt nicht horen. Fangt ibn!

Got. Ift das die Meinung? Wer tein Ungrischer Ochs tomm mir nicht zu nah! Er soll von dieser meiner rechten eise Hand eine solche Ohrseige triegen, die ihm Ropfweb, Zahr und alles Weh der Erden aus dem Grund turiren soll. (Sie m sich an ihn, er schlägt den einen zu Boden und reift einem andern die Behr der Seite, sie weichen.) Rommt! Kommt! Es ware mir angen den Tapfersten unter euch tennen zu lernen.

Rath. Gebt euch.

Gös. Mit dem Schwert in der Hand! Wift ihr, daß es nur an mir läge, mich durch alle diese hasenjäger durchzuschlund bas weite Feld zu gewinnen? Aber ich will euch lehren, man Wort halt. Versprecht mir ritterlich Gefängniß, und gebe mein Schwert weg und bin wie vorher euer Gefangenen

Rath. Mit bem Schwert in ber hand wollt ihr mit

Raifer rechten?

Sos. Behüte Gott! Rur mit euch und eurer ebeln Com nie. — Ihr tonnt nach hause gehn, gute Leute. Für die saumniß triegt ihr nichts, und zu holen ift hier nichts als Ber

Rath. Greift ibn. Giebt euch eure Liebe gu euerm R

nicht mehr Muth?

Sog. Nicht mehr, als ihnen ber Raifer Bflafter giebt, Bunben zu heilen, bie fich ihr Muth holen konnte.

#### Geridtebiener fommt.

Sericisdiener. Gben ruft ber Thurner: es zieht ein T von mehr als zweihunderten nach der Stadt zu. Unversehens sie hinter der Weinhöhe hervorgedrungen und droben unsern Mai Kathsherr. Web und! was ist das?

#### Bade tommt.

Wache. Franz von Sidingen halt vor dem Schlag und läßt euch sagen: er habe gehört, wie unwürdig man an seinem Schwasger bundbrüchig geworden sei, wie die Herrn von Heilbronn allen Borschub thäten. Er verlange Rechenschaft, sonst wolle er binnen einer Stunde die Stadt an vier Eden anzünden und sie der Plünsberung Breis geben.

60t. Braver Schwager!

Rath. Tretet ab, Gog! - Bas ift zu thun?

Rathsherr. Sabt Mitleiben mit uns und unferer Burgerichaft! Sidingen ift unbandig in feinem Born, er ift Mann, es zu halten.

Rath. Sollen wir uns und bem Raifer bie Gerechtsame ver-

geben?

gauptmann. Wenn wir nur Leute hatten, fie zu behaupten. 50 aber konnten wir umkommen, und die Sache war nur besto ichlimmer. Wir gewinnen im Nachgeben.

Bathsherr. Wir wollen Gogen ansprechen, für uns ein gut Bort einzulegen. Mir ift's, als wenn ich die Stadt schon in Nammen fabe.

Math. Lagt Gogen berein.

65k. Was foll's?

Rath. Du würdest wohl thun, beinen Schwager von seinem nebellischen Borhaben abzumahnen. Anstatt dich vom Berderben pretten, stürzt er dich tiefer hinein, indem er sich zu deinem falle gesellt.

63h (fieht Elifabeth an ber Thur, heimlich zu ihr). Geh hin! Sag ihm: a foll unverzüglich hereinbrechen, soll hieher kommen, nur der Stadt kein Leids thun. Wenn sich die Schurken hier widersetzen, sell er Gewalt brauchen. Es liegt mir nichts dran, umzukommen, wenn sie nur Alle mit erstochen werden.

## Ein großer Saal auf bem Rathhaus.

#### Sidingen. Gös.

Das gange Rathhaus ift mit Gidingens Reitern befest.

684. Das war Halfe vom himmel! Wie kommft bu fo ers baricht und unvermuthet, Schwager?

Sichingen. Ohne Zauberei. Ich hatte zwei, brei Boten ausgeschickt, zu horen, wie dir's gienge. Auf die Nachricht von ihrem Reineid macht ich mich auf den Weg. Nun haben wir sie.

654. Ich verlange nichts als ritterliche haft.

Bidingen. Du bift zu ehrlich. Dich nicht einmal bes Bortheils zu bedienen, ben ber Rechtschaffene über ben Meineidigen hat! Sie siben im Unrecht, wir wollen ihnen teine Riffen ur legen. Sie haben die Befehle des Kaisers schändlich mißbrau Und wie ich Ihro Majestät kenne, darsst du sicher auf mehr dein

Es ift zu wenig.

Söt. Ich bin von jeher mit wenigem zufrieden gewesen. Sickingen. Und bist von jeher zu turz gekommen. M Meinung ist: sie sollen deine Knechte aus dem Gefängniß dich zusammt ihnen auf deinen Eid nach deiner Burg ziehen lat Du magst versprechen, nicht aus deiner Termined zu gehen, wirst immer besser sein als hier.

Gok. Sie werben fagen: meine Guter feien bem Raifer be

gefallen.

Sickingen. So sagen wir: Du wolltest zur Miethe brin wohr bis sie dir der Raiser wieder zu Lehn gabe. Laß sie sich wen wie Aele in der Reuse, sie sollen uns nicht entschlüpfen. werden von Raiserlicher Majestät reden, von ihrem Auftrag. S kann uns einerlei sein. Ich kenne den Kaiser auch und gelte t bei ihm. Er hat immer gewünscht, dich unter seinem Heer haben. Du wirst nicht lang auf deinem Schlosse sitzen, so n du aufgerusen werden.

Got. Wollte Gott bald, eh ich's Fechten verlerne.

Sickingen. Der Muth verlernt sich nicht, wie er sich n lernt. Sorge für nichts! Wenn beine Sachen in der Ordnist, geh ich nach Hof, benn meine Unternehmung fängt an zu werden. Günstige Aspecten beuten mir: brich auf! Es ist nichts übrig, als die Gesinnung des Kaisers zu sondiren. Tund Pfalz vermuthen eher des himmels Einfall, als daß ich ih übern Kopf tommen werde. Und ich will tommen wie ein Hawetter! Und wenn wir unser Schickal machen können, so sie bald der Schwager eines Kurfürsten sein. Ich hoffte auf de Faust bei dieser Unternehmung.

Söß (vefiest seine Sand). O! das beutete der Traum, den hatte, als ich Tags drauf Marien an Weislingen versprach, sagte mir Treu zu und hielt meine rechte Hand so sest, daß aus den Armschienen gieng, wie abgebrochen. Ach! Ich bin diesem Augenblick wehrloser, als ich war, da sie mir abgescho

wurde! Beislingen! Beislingen!

Bickingen. Bergiß einen Berrather. Wir wollen seine fichlage vernichten, sein Ansehn untergraben, und Gewissen i Schande sollen ihn zu Tobe fressen. Ich seh, ich seh im G meine Feinde, beine Feinde niedergestürzt. Gog, nur noch halb Jahr!

Söt. Deine Seele fliegt hoch. Ich weiß nicht, seit einiger { wollen sich in ber meinigen keine frohlichen Aussichten eröffnen.

34 war schon mehr im Unglud, schon einmal gefangen, und so

vie mir's jest ift, war mir's niemals.

Sichingen. Glud macht Muth. Kommt zu den Berüden! Sie haben lang genug den Bortrag gehabt, laß uns einmal die Ruh übernehmen. (26.)

## Abelheibens Solog.

## Mbelbeib. Beislingen.

Adelheid. Das ift verhaßt!

Weislingen. Ich hab die Zähne zusammengebiffen. Gin so schoner Anschlag, so gludlich vollführt, und am Ende ihn auf jein Schloß zu laffen! Der verdammte Sidingen!

Abelbeid. Sie batten's nicht thun follen.

Weislingen. Sie saßen fest. Was konnten sie machen? Sidingen brobte mit Feuer und Schwert, der hochmüthige jähzornige Rann! Ich haß ihn. Sein Ansehen nimmt zu wie ein Strom, der nur einmal ein paar Bäche gefressen hat, die übrigen folgen von selbst.

Adelheid. Satten fie teinen Raifer?

Weislingen. Liebe Frau! Er ist nur der Schatten davon, er wird alt und mismuthig. Wie er hörte, was geschehen war, und ich nebst den übrigen Regimentsräthen eiserte, sagt er: Last ihnen Ruh! Ich kann dem alten Göp wohl das Plätzchen gönnen, und wenn er da still ist, was habt ihr über ihn zu klagen? Wir nedeten vom Bohl des Staats. D! sagt er, hatt ich von jeher Nathe gehabt, die meinen unruhigen Geist mehr auf das Glüd einzelner Menschen gewiesen hätten!

Abelheid. Er verliert ben Geift eines Regenten.

Weislingen. Wir zogen auf Sidingen los. — Er ift mein treuer Diener, fagt er; hat er's nicht auf meinen Befehl gethan, so that er boch besser meinen Willen, als meine Bevollmächtigten, und ich kann's gut heißen, vor ober nach.

Adelheid. Man mochte fich gerreißen.

Beislingen. Ich habe beswegen noch nicht alle Hoffnung enfgegeben. Er ist auf sein ritterlich Wort auf sein Schloß gelaffen, sich ba ftill zu halten. Das ist ihm unmöglich; wir wollen balb eine Ursach wider ihn haben.

Adelheid. Und besto eber, ba wir hoffen konnen, ber Raifer berbe balb aus ber Welt gehn, und Karl, sein trefflicher Rache folger, majestätischere Gesinnungen verspricht.

Weislingen. Rarl? Er ist noch weber gemablt noch gekrönt.

Adelheid. Wer wünscht und hofft es nicht?

Ł.

Weislingen. Du haft einen großen Begriff von seinen (schaften; fast sollte man denken, du fähft sie mit andern Augi Adelheid. Du beleidigft mich, Weislingen. Kennst du

für bas?

Weislingen. Ich sagte nichts, dich zu beleidigen. schweigen kann ich nicht dazu. Karls ungewöhnliche Aufmer keit für dich beunruhigt mich.

Adelheid. Und mein Betragen ?

Weislingen. Du bift ein Weib. Ihr haßt teinen, ber hofirt.

Adelheid. Aber ihr!

Weislingen. Es frift mich am Herzen, ber fürchterliche bante! Abelheib!

Adelheid. Rann ich beine Thorheit curiren?

Weislingen. Wenn du wolltest! Du könntest bich vom entfernen.

Adelheid. Sage Mittel und Art. Bift du nicht bei & Soll ich dich lassen und meine Freunde, um auf meinem S mich mit den Uhus zu unterhalten? Nein, Weislingen, do wird nichts. Beruhige dich! du weißt, wie ich dich liebe.

Weislingen. Der heilige Anter in diesem Sturm, so lang

Strid nicht reißt. (216.)

Adelheid. Fängst bu's so an! Das sehlte noch. Die U nehmungen meines Busens sind zu groß, als daß du ihner Wege stehen solltest. Karl! großer, tresslicher Mann, und K bereinst! und sollte er der einzige sein unter den Männern, 'der Bests meiner Gunst nicht schmeichelte? Weislingen, denke n mich zu hindern; sonst mußt du in den Boden, mein Weg über dich hin.

#### grang tommt mit einem Brief.

Frang. Hier, gnabige Frau. Adelheid. Gab bir Karl ibn felbft?

Avengeis. Sa.

Franz. Ja.

Adelheid. Bas haft du? Du fiehft fo tummervoll.

Frang. GB ift euer Wille, baß ich mich tobt schmachten in ben Jahren ber Hoffnung macht ihr mich verzweifeln.

Adelheid. Er dauert mich — und wie wenig toftet's n ihn glücklich zu machen! Sei gutes Muthe, Junge. Ich fi beine Lieb und Treu und werde nie unerkenntlich sein.

Franz (bettemmt). Wenn ihr bas fähig wart, ich mußte gehn. Mein Gott, ich habe keinen Blutstropfen in mir, nicht euer ware, keinen Sinn, als euch zu lieben und zu th was euch gefällt.

Adelheid. Lieber Junge!

Franz. Ihr schmeichelt mir. (In Thränen ausbrechenb.) Wenn biese Ergebenheit nichts mehr verdient, als andere sich vorgezogen ju sehn, als eure Gebanken alle nach dem Karl gerichtet zu sehn —

Adelheid. Du weißt nicht, was bu willft, noch weniger, was

du rebit.

Franz (vor Berbruß und gorn mit bem guß stampfenb). Ich will auch nicht mehr. Will nicht mehr ben Unterhändler abgeben.

Adelheid. Frang! Du vergißt bich.

Franz. Mich aufzuopfern! Meinen lieben Herrn:

Adelheid. Geh mir aus bem Geficht.

Frang. Gnabige Frau!

Adelheid. Geh, entdede beinem lieben Herrn mein Geheimniß. Ich war die Närrin, dich für was zu halten, das du nicht bist. Franz. Liebe gnädige Frau, ihr wißt, daß ich euch liebe.

Adelheid. Und bu marft mein Freund, meinem Bergen fo

nahe. Geh, verrath mich.

Franz. Cher wollt ich mir das Herz aus dem Leibe reißen! Berzeiht mir, gnädige Frau. Mein Herz ist zu voll, meine Sinnen halten's nicht aus.

Adelheid. Lieber warmer Junge! (Fast ihn bei ben Sanben, giebt im ju fic, und ihre Ruffe begegnen einander; er faut ihr meinend um ben Sale.) Abelheid. Las mich!

Frang (erftidenb in Thranen an ihrem Sals). Bott! Gott!

Adelheid. Laß mich, die Mauern find Berräther. Laß mich. Gacht fich ios.) Wanke nicht von beiner Lieb und Treu, und ber iconfte Lobn foll dir werden. (Ab.)

Frang. Der iconfte Lohn! Rur bis babin laß mich leben! 36 wollte meinen Bater ermorben, ber mir biefen Blag ftreitig

machte.

#### Jagthaufen.

**Clifabeth** bei ihm mit ber Arbeit; es steht ein Licht auf bem Tisch und Schreibzeug.

Sit. Der Müßiggang will mir gar nicht schmeden, und weine Beschränkung wird mir von Tag zu Tag enger; ich wollt, ich tomt schlafen ober mir nur einbilden, die Ruhe sei was Unachenes.

Elisabeth. So schreib boch beine Geschichte aus, die bu ans grangen hast. Gieb beinen Freunden ein Zeugniß in die hand, beine Feinde zu beschämen; verschaff einer edeln Nachtommenschaft

bie Freude, bich nicht zu vertennen.

Sit. Ach! Schreiben ist geschäftiger Mußiggang, es tommt

mir sauer an. Indem ich schreibe, was ich gethan, ärger ich mich über ben Berlust ber Beit, in der ich etwas thun konnte.

Elisabeth (nimmt bie Sorift). Sei nicht wunderlich! Du bift eben

an beiner erften Gefangenschaft in Beilbronn.

Sot. Das war mir von jeher ein fataler Ort.

Elisabeth (nest). "Da waren selbst einige von ben Bunbischen, die zu mir sagten: Ich habe thörig gethan, mich meinen ärgsten - Feinden zu stellen, da ich doch vermuthen konnte, sie würden nicht glimpflich mit mir umgehn; da antwortete ich: " Nun, was antwortetest du? Schreibe weiter.

Son. 3ch fagte: Set ich so oft meine haut an Anderer

But und Geld, follt ich fie nicht an mein Bort fegen?

Clisabeth. Diefen Ruf haft bu.

Göt. Den follen fie mir nicht nehmen! Sie haben mir Alles

genommen, Gut, Freiheit -

Ellsabeth. Es fallt in die Zeiten, wie ich die von Miltenberg und Singlingen in der Wirthsstube fand, die mich nicht kannten. Da hatt ich eine Freude, als wenn ich einen Sohn geboren hatte. Sie rühmten dich unter einander und sagten: Er ist das Muster eines Ritters, tapfer und edel in seiner Freiheit, und gelassen und treu im Unglud.

Sot. Sie sollen mir einen stellen, bem ich mein Wort gebrochen! Und Gott weiß, daß ich mehr geschwist hab, meinem Rächsten zu dienen als mir, daß ich um den Namen eines tapfern und treuen Ritters gearbeitet habe, nicht um hohe Reichthumer und Rang zu gewinnen. Und Gott sei Dant! warum ich warb, ist mir

morben.

#### Berfe, Georg mit Bilbpret.

Göt. Glud zu, brave Jäger!

Georg. Das find wir aus braven Reitern geworben. Mus Stiefeln machen fich leicht Bantoffeln.

Kerse. Die Jagd ist doch immer was, und eine Art von Rrieg. Georg. Wenn man nur hier zu Lande nicht immer mit Reichstnechten zu thun hatte. Wißt ibr, gnadiger Herr, wie ihr uns prophezeitet, wenn sich die Welt umkehrte, wurden wir Jäger werden. Da sind wir's ohne bas.

Soy. Ge tommt auf eine hinaus, wir find aus unferm Rreife

gerückt.

Georg. Es sind bebenkliche Zeiten. Schon seit acht Tagen läßt sich ein fürchterlicher Komet sehen, und ganz Deutschland ift in Angst, es bedeute ben Tod des Raisers, der sehr trant ift.

Soy. Sehr frank! Unfere Bahn geht zu Enbe.

Rerfe. Und bier in ber Nabe giebts noch foredlichere Beranberungen. Die Bauern haben einen entsetlichen Aufftanb erregt. 5. Att. 71

68k. Wo?

Lerfe. Im Bergen von Schwaben. Sie fengen, brennen und

morben. 3ch fürchte, sie verheeren bas ganze Land.

Searg. Einen fürchterlichen Krieg giebt's. Es sind schon an die hundert Ortschaften aufgestanden, und täglich mehr. Der Sturmwind neulich hat ganze Wälder ausgerissen, und kurz darauf hat man in der Gegend, wo der Aufstand begonnen, zwei seurige Schwerter kreuzweis in der Luft gesehen.

Sit. Da leiben von meinen guten herrn und Freunden gewiß

unschuldig mit!

Scorg. Schabe, baß wir nicht reiten burfen.

# Sünfter Akt.

## Bauernfrieg.

Tumult in einem Dorf und Plunderung.

Beiber und Alte mit Rinbern und Gepade.

## glugt.

Alter. Fort! Fort! bağ wir ben Mordhunden entgehen.

Welb. Heiliger Gott! wie blutroth ber himmel ist, Die unter- gehende Sonne blutroth!

Antter. Das bedeut Feuer.

Deib. Dein Dann! Dein Dann!

Alter. Fort! Fort! In Bald! (Bieben vorbei.)

#### Lint.

Eink. Was sich widersett, niedergestochen! Das Dorf ist unfer. Daß von Früchten nichts umtommt, nichts zurückleibt! Plandert rein aus und schnell! Wir zunden gleich an.

## Rester bom Bugel beruntergelaufen.

Metter. Die geht's euch, Lint?

Link. Drunter und brüber, fiehft bu, bu tommft gum Rehraus. Bober?

Metter. Bon Weinsberg. Da mar ein Seft.

Link. Die?

Metter. Wir haben fie gusammengestochen, baß eine Luft mar.

Kink. Wen alles?

Metter. Dietrich von Weiler tanzte vor. Der Frat! Wir waren mit hellem wüthigem Hauf herum, und er oben auf'm Kirchtburn wollt gütlich mit uns handeln. Paff! Schoß ihn einer von Kopf. Wir hinauf wie Wetter, und zum Fenster herunter wit dem Kerl.

Link. Ah!

Mehler (zu ben Bauern). Ihr hund, soll ich euch Bein mach Wie sie haubern und trenteln, die Efel.

Link. Brennt an! sie mögen brin braten! Fort! Fahrt

ibr Schlingel!

Mrhler. Darnach führten wir heraus den Helfenstein, Eltershofen, an die dreizehn von Abel, zusammen auf acht Herausgeführt auf die Ebne gegen Heilbronn. Das war Jubiliren und ein Tumultuiren von den Unsrigen, wie die la Reih arme reiche Sünder daherzog, einander ansturten, und und himmel! Umringt waren sie, ehe sie sich's versahen, ulle mit Spießen niedergestochen.

Link. Daß ich nicht babei mar!

Mekler. hab mein Tag fo tein Gaudium gehabt.

Rink. Fahrt ju! Beraus!

Baner. Alles ift leer.

Link. So brennt an allen Eden.

Metler. Wird ein hübsch Feuerchen geben. Siehst du, die Kerls über einander purzelten und quiekten wie die Frösses lief mir so warm übers Herz wie ein Glas Branntwein. war ein Riringer; wenn der Kerl sonst auf die Jagd ritt, dem Federbusch und weiten Naslöchern, und und vor sich hert mit den Hunden und wie die Hunde! Ich hatt ihn die Zeit n gesehen, sein Frahengesicht siel mir recht auf. Hasch den Srihm zwischen die Rippen, da lag er, streckt alle Vier über se Gesellen. Wie die Hippen, da lag er, streckt alle Vier über se einander.

Link. Raucht schon brav.

Regler. Dort hinten brennts. Lag uns mit ber Beute laffen gu bem großen Saufen gieben.

Link. Wo halt er?

Megler. Von Seilbronn hierher zu. Sie find um einen Sau mann verlegen, vor bem alles Bolt Respett hätt; benn wir f boch nur ihres Gleichen, das fühlen sie und werben schwierig.

Link. Wen meinen fie?

Mehler. Mag Stumpf ober Gos von Berlichingen.

Link. Das war gut, gab auch ber Sache einen Schein, wen ber Got that; er hat immer fur einen rechtschaffnen Ritter golten. Auf! Auf! wir ziehen nach Heilbronn zu! Ruft's heru

Mehler. Das Feuer leucht uns noch eine gute Strecke. H

bu ben großen Rometen gefeben?

Link. Ja. Das ift ein grausam erschrecklich Zeichen! We wir die Nacht durch ziehen, tonnen wir ihn recht sehn. Er g gegen Eins auf.

5. Aft.

Metler. Und bleibt nur fünf Biertelftunden. Bie ein gebogner Arm mit einem Schwert sieht er aus, so blutgelbroth.

Link. Haft bu die brei Stern gesehen an des Schwerts Spige

und Seite?

Metzler. Und der breite wolkenfärbige Streif, mit tausend und tausend Striemen wie Spieß', und dazwischen wie kleine Schwerter.

Link. Mir hat's gegraust. Wie das Alles so bleichroth, und barunter viel feurige helle Flamme, und dazwischen die grau-

famen Gefichter mit rauchen Sauptern und Barten!

Metter. Haft du die auch gesehen? Und das zwigert Alles so durch einander, als läg's in einem blutigen Meere, und arsteitet durch einander, daß einem die Sinne vergehn!

Link. Auf! Auf! (A6.)

## Felb.

Ran ficht in ber Ferne zwei Borfer brennen und ein Rlofter.

Robl. Bilb. Mag Stumpf. Saufen.

Max Stumpf. Ihr könnt nicht verlangen, daß ich euer Hauptwann sein soll. Für mich und euch wär's nichts nütze. Ich bin Palzgräfischer Diener; wie sollt ich gegen meinen Gerrn führen? In würdet immer wähnen, ich thät nicht von Gerzen.

Ashl. Bußten mohl, bu murbeft Entschuldigung finden.

#### Gos, Berfe, Georg tommen.

63k. Bas wollt ihr mit mir?

Ashl. Ihr follt unfer hauptmann fein.

654. Soll ich mein ritterlich Bort bem Raifer brechen und mes meinem Bann geben?

wild. Da ist feine Entschuldigung.

Sis. Und wenn ich ganz frei ware, und ihr wollt handeln wie bei Weinsberg an den Soeln und Herrn, und so forthausen, wie rings herum das Land brennt und blutet, und ich sollt euch behalslich sein zu euerm schändlichen rasenden Wesen — eher sollt in mich todtschlagen wie einen wüthigen Hund, als daß ich euer haupt würde!

Asht. Bare bas nicht geschehen, es geschähe vielleicht nimmer-

Sinmpf. Das war eben das Unglück, daß sie keinen Führer batten, den sie geehrt und der ihrer Buth Einhalt thun können. Kimm die H ptmannschaft an, ich bitte dich, Göt. Die Fürsten verden dir vank wissen, ganz Deutschland. Es wird zum Besten

und Frommen Aller fein. Menschen und Sander werben gefe werben.

Sot. Warum übernimmft bu's nicht?

Stumpf. 3ch habe mich von ihnen losgefagt.

Kohl. Bir haben nicht Sattelhenkens Zeit, und langer nöthiger Disturse. Rurz und gut. Göt, sei unfer Hauptm ober sieh zu beinem Schloß und beiner Haut. Und hiermit

Stunden Bedentzeit. Bewacht ihn!

Sit. Was braucht's das! Ich bin so gut entschlossen — als darnach. Warum seid ihr ausgezogen? Eure Rechte und seiten wieder zu erlangen? Was wüthet ihr und verderbt Land! Wollt ihr abstehen von allen Uebelthaten und handeln wadre Leute, die wissen, was sie wollen, so will ich euch hülslich sein zu euern Forderungen und auf acht Tage euer Hamann sein.

witd. Das geschehen ift, ift in ber erften bis geschehen,

braucht's beiner nicht, uns fünftig zu hindern.

Kohl. Auf ein Bierteljahr wenigstens mußt bu uns jusa Stumpf. Macht vier Wochen; bamit könnt ihr beibe zu ben sein.

Sit. Meinetwegen. Aohl. Eure Sano!

Sos. Und gelobt mir, den Bertrag, ben ihr mit mir macht, schriftlich an alle Haufen zu senden, ihm bei Strafe ft nachzukommen.

wild. Nun ja! Soll geschehen.

Sot. Go verbind ich mich euch auf vier Wochen.

Riumpf. Glud zu! Was bu thuft, fcon' unfern gnab herrn ben Pfalzgrafen.

Kohl (leife). Bewacht ihn! Daß Niemand mit ihm rebe a

eurer Gegenwart.

Soby. Lerfe! Rehr zu meiner Frau. Steh ihr bei! Sie balb Nachricht von mir haben.

(Goy, Stumpf, Georg, Lerfe, einige Bauern ab.)

#### Mester, Lint tommen.

Metter. Was, boren wir von einem Bertrag? Bas foll Bertrag?

Link. Gs ist schändlich, so einen Bertrag einzugeben.

Ashl. Wir wissen so gut, was wir wollen, als ihr, und hi zu thun und zu lassen.

Wild. Das Rasen und Brennen und Morden mußte einmal aufhören, heut ober morgen; so haben wir noch e braven Hauptmann bazu gewonnen.

b. Aft.

Mekler. Was aufboren! Du Berratber! Warum find wir ba? the an unfern Keinden zu rachen, und empor zu belfen! - Das hat euch ein Fürstenknecht gerathen.

Ashl. Romm, Wild, er ift wie ein Bieb. (206.) Metter. Geht nur! Birb euch tein haufen guftehn. Die Schurten! Link, wir wollen die Andern aufheten, Miltenberg bort wiben anzunden, und wenn's Sandel fest wegen bes Bertrags, blagen wir ben Berträgern gufammen bie Ropf ab.

Rink. Wir haben boch ben großen Saufen auf unfrer Seite.

## Berg und Thal.

## Gine Muble in ber Tiefe.

fin Trupp Reiter. Beislingen tommt aus ber Mille mit grangen und einem Baten.

Beislingen. Mein Pferd! - Ihr habt's ben andern herrn

and angesagt?

Bote. Benigftens fieben Fahnlein werben mit euch eintreffen, in Balb binter Miltenberg. Die Bauern gieben unten herum. Aeberall find Boten ausgeschickt, ber ganze Bund wird in kutzem bestammen fein. Fehlen tann's nicht; man faat, es fei Zwift. mter ibnen.

Beislingen. Defto beffer! - Frang!

frang. Onabiger Berr.

Beislingen. Richt es punktlich aus. Ich bind es bir auf beine beele. Gieb ihr ben Brief. Sie foll vom hof auf mein Schloß! Coaleich! Du follft fie abreisen febn und mir's bann melben.

frang. Soll geschehen, wie ihr befehlt.

Weislingen. Sag ihr, fie foll wollen! (gum Boten.) Führt

min ben nachften und beften Weg.

Bete. Wir muffen umziehen. Die Waffer find von bem Mieblichen Regen alle ausgetreten.

## Narthaufen.

#### Elifabeth. Berfe.

Lerfe. Troftet euch, gnabige Frau!

Alfabeth. Ach Lerfe, Die Thränen ftanden ihm in den Augen. er Abschied von mir nabm. Es ist grausam, grausam!

Lerfe. Er wird gurudtehren.

Mfabeth. Es ift nicht bas. Wenn er auszog, rühmlichen Ste zu erwerben, ba war mir's nicht weh ums Berg. Ich freute auf feine Rudtunft, por ber mir jest bang ift.

Rerfe. Gin fo edler Mann -

Clisabeth. Renn ihn nicht so, bas macht neu Elenb. Bösewichter! Sie brohten ihn zu ermorben und sein Schloß zuzünden. — Wenn er wiederkommen wird — ich seh ihn sin sinster. Seine Feinde werden lügenhafte Klagartikel schmie und er wird nicht sagen können: nein!

Lerfe. Er wird und tann.

Elisabeth. Er hat seinen Bann gebrochen. Sag nein! Lerse. Nein! Er ward gezwungen; wo ist ber Grund, zu verdammen?

Elisabeth. Die Bosheit fucht keine Grunbe, nur Urfad Er hat fich ju Rebellen, Miffethatern, Morbern gefellt, ift

ihrer Spite gezogen. Sage nein!

Lerse. Laßt ab, euch zu qualen und mich. Haben sie ihm t selbst feierlich zugesagt, keine Thathandlungen mehr zu unter men, wie die dei Weinsberg? Hört ich sie nicht selbst halbri sagen: wenn's nicht geschehen wär, geschäb's vielleicht i Müßten nicht Fürsten und Herrn ihm Dank wissen, wenn freiwillig Führer eines unbändigen Bolks geworden wäre, ihrer Kaserei Einhalt zu thun und so viel Menschen und Bi thumer zu schonen?

Elisabeth. Du bift ein liebevoller Abvotat. — Wenn fie gefangen nahmen, als Rebell behandelten und fein graues he

- Lerfe, ich mochte von Sinnen tommen.

Lerfe. Sende ihrem Körper Schlaf, lieber Bater ber Di

ichen, wenn bu ihrer Seele teinen Troft geben willft!

Elisabeth. Georg hat versprochen, Nachricht zu bringen. wird auch nicht durfen, wie er will. Sie sind ärger als gegen. Ich weiß, man bewacht sie wie Feinde. Der gute Ger wollte nicht von seinem herrn weichen.

Lerfe. Das herz blutete mir, wie er mich von fich schie Benn ihr nicht meiner hulfe bedurftet, alle Gefahren schmählichsten Todes sollten mich nicht von ihm getrennt hab

Elisabeth. 3ch weiß nicht, wo Sidingen ift. Wenn ich

Marien einen Boten ichiden tonnte!

Lerfe. Schreibt nur, ich will bafur forgen. (215.)

#### Bei einem Dorf.

#### Got. Georg.

von Gefcwind zu Pferbe, Georg! Ich sche Miltenl brennen. Halten fie so ben Bertrag! Reit bin, sag ihnen Meinung. Die Morbbrenner! Ich sage mich von ihnen

5. Aft.

ie sollen einen Zigeuner zum Hauptmann machen, nicht mich. leschwind, Georg. (Georg ab.) Wollt, ich wäre tausend Meilen won und läg im tiefsten Thurn, der in der Türkei steht. kunt ich mit Ehren von ihnen kommen! Ich sahr ihnen alle lag durch den Sinn, sag ihnen die bittersten Mahrheiten, daß ie mein mude werden und mich erlassen sollen.

#### Gin Unbefannter.

Anbekannter. Sott gruß euch, fehr ebler Herr.

Sott bank euch. Bas bringt ihr? Guern Namen?

Aubekannter. Der thut nichts zur Sache. Ich komme, euch pa sagen, daß euer Kopf in Gefahr ist. Die Anführer sind mide, sich von euch so harte Worte geben zu lassen, haben behlossen, euch aus dem Weg zu räumen. Mäßigt euch oder seht pe entwischen, und Gott gleit euch.

684. Auf diese Art bein Leben zu lassen, Götz, und so zu aben! Es sei drum! So ist mein Tod der Welt das sicherste kichen, daß ich nichts Gemeines mit den Hunden gehabt habe.

## Einige Bauern.

Erter Bauer. herr! herr! Sie find gefclagen, fie find gestagen.

Mer?

Imetter Bauer. Die Miltenberg verbrannt haben. Es zog i ein Bundischer Trupp hinter bem Berg hervor und überfiel kauf einmal.

**1563.** Sie erwartet ihr Lohn. — O Georg! Georg! — Sie **Iden ihn mit den** Bösewichtern gefangen — Mein Georg! Mein **Corg!** —

#### Anführer tommen.

tink. Auf, herr hauptmann, auf! Es ift nicht Saumens bit. Der Feind ist in der Nähe und mächtig.

65t. Wer verbrannte Miltenberg?

Achter. Wenn ihr Umstände machen wollt, so wird man wie weisen, wie man keine macht.

Sorgt für unsere haut und eure. Auf! Auf!

Sit (zu meşter). Drobst bu mir? bu Nichtswürdiger! Glaubst , baß bu mir fürchterlicher bist, weil bes Grafen von Helsen: bin Blut an beinen Kleidern klebt?

Mettler. Berlichingen!

Sig. Du barfft meinen Namen nennen, und meine Kinder und fich beffen nicht schamen.

Metter. Dit bir feigen Rerl! Fürftenbiener!

Sög (haut ihn über ben Ropf, bag er ftillrit. Die Anbern treten bagw Rohl. Ihr seid rasend. Der Feind bricht auf allen E'rein, und ihr habert!

Link. Auf! Auf! (Tumult und Solacht.)

## Beislingen. Reiter.

Wetslingen. Nach! Nach! Sie fliehen. Laßt euch Regen Nacht nicht abhalten. Göt ist unter ihnen, hör ich. W Fleiß an, daß ihr ihn erwischt. Er ist schwer verwundet, die Unsrigen. (Die Retter ab.) Und wenn ich dich habe! – ist noch Enade, wenn wir heimlich im Gefängniß dein T urtheil vollstrecken. — So verlischt er vor dem Andenken Menschen, und du kannst freier athmen, thörichtes Herz. (

## Ract, im wilben Balb.

## Bigeunerlager.

## Rigennermniter am Feuer.

Mutter. Flid bas Strobbach über ber Grube, Lochter; bint Nacht noch Regen genug.

#### Rnab tommt.

Anab. Ein Hamster, Mutter. Da! Zwei Felbmaus. Mutter. Will sie bir abziehen und braten, und sollst eine ! haben von ben Fellchen. — Du blutst?

Anab. Samfter hat mich biffen.

Mutter. Hol mir burr Holz, bag bas Feuer lob br wenn bein Bater tommt, wird naß fein burch und burch.

## Anbere Bigennerin (ein Rinb auf bem Ruden).

Erfte Bigennerin. Saft bu brav gebeischen?

Bweite Bigennerin. Wenig genug. Das Land ift voll Zu berum, baß man sein's Lebens nicht sicher ist. Brennen Dorfer lichterlob.

Erste Rigennerin. Ist das dort drunten Brand, der Sch ihm schon lang zu. Man ist der Feuerzeichen am hin zeither so gewohne worden.

## Bigennerhanptmann, brei Gefellen tommen.

Hanptmann. Hört ihr den wilden Jäger? Erste Bigennerin. Er zieht grad über uns hin. Hanptmann. Wie die Hunde bellen! Wau! Wau! Imetter Bigenner. Die Peitschen knallen. 5. Aft.

Britter Bigenner. Die Jager jauchzen holla bo!

Mutter. Bringt ja bes Teufels fein Gepad!

Sauptmann. Saben im Truben gefischt. Die Bauern rauben abft, ift's uns wohl vergönnt.

Imeite Bigennerin. Das haft bu, Bolf?

Bolf. Ginen hafen, ba, und einen hahn, ein'n Bratspieß; in Bundel Leinwand; brei Rochlöffel und ein'n Pferdgaum.

Bitches. Gin' wullen Deck hab' ich, ein Baar Stiefeln, und kunder und Schwefel.

Antier. Ift Alles pubelnaß, wollen's trodnen, gebt ber. Sanptmann. Borch, ein Bferd! Geht! Geht, mas ift.

## Got au Bferb.

688. Gott sei Dant! Dort seh ich Feuer, find Zigeuner. Reine Bunden verbluten, die Feinde hinterher. Heiliger Gott, bu endigst grafilich mit mir!

fauptmann. Ift's Friede, bag bu tommft?

653. Ich flebe Hulfe von euch. Meine Bunden ermatten nich. Gelft mir vom Bferd!

Samptmann. Self ihm! Gin edler Mann an Geftalt und Bort.

Belf aeife). Es ift Got von Berlichingen.

hauptmann. Seib willsommen! Alles ist euer, was wir haben.

ganytmann. Rommt in mein Belt.

## Bauptmanns Belt.

#### Sanbimann. GBs.

Sauptmann. Ruft ber Mutter, fie foll Blutwurzel bringen und Bflafter.

Sit (legt ben harnifc ab).

gamptmann. Sier ift mein Seiertagswamms.

65t. Gott lobn's.

i.

Antter (tommt und verbinbet ibn).

Sauptmann. Ift mir berglich lieb, euch zu haben.

63k. Rennt ibr mich?

Sauptmann. Wer follte euch nicht tennen! Gog, unser Leben wie Blut laffen wir por euch.

#### Saride.

Shrids. Kommen burch ben Wald Reiter. 'Sind Bunbische. Jauptmann. Gure Berfolger! Sie sollen nit bis zu euch tommen! Auf, Schricke! Biete ben Anbern! Wir tennen die Schliche beffer als sie, wir schießen sie nieder, eh sie uns gewahr werden.

Bok (allein). D Raifer! Raifer! Rauber beschützen beine (Man bort fcarf fcbiegen.) Die wilden Rerle, ftarr und treu!

## Bigeunerin.

Bigennerin. Rettet euch! Die Feinde übermaltigen.

Sott. Wo ift mein Bferd?

Bigennerin. Sier bei.

Got (gurtet fic und fist auf ohne Barnifd). Bum letten Da sie meinen Arm fühlen. Ich bin so schwach noch nicht.

Bigennerin. Er fprengt ju ben Unfrigen. (Mlucht.) Wolf. Fort! fort! Alles verloren. Unfer hauptmann er Bos gefangen. (Gebeul ber Beiber und Flucht).

## Adelheibens Solafzimmer.

#### Mbelbeib mit einem Brief.

Er, ober ich! Der Uebermuthige! Mir broben! wollen bir vortommen. Bas fcleicht burch ben Saal? (& Wer ift braufen?

#### grang leife.

Frang. Macht mir auf, gnabige Frau.

Adelheid. Frang! Er verdient mohl, bag ich ibm au (Bäßt ibn ein.)

Frang (faut ihr um ben Sals). Liebe gnäbige Frau! Adelheid. Unverschämter! Wenn bich Jemand gebort Frang. D es ichläft Alles, Alles! Adelheid. Bas willft bu?

Frang. Mich lagt's nicht ruben. Die Drobungen Berrn, euer Schidfal, mein Berg.

Adelheid. Er war febr zornig, als bu Abichied nahm Frang. 2113 ich ihn nie gefehn. Auf ihre Guter f fagt' er, fie foll wollen.

Adelheid. Und wir folgen?

Frang. Ich weiß nichts, gnabige Frau. Abetheib. Betrogener thörichter Junge, bu fiebst nid bas hinaus will. Her weiß er mich in Sicherheit. Denr ftebt's ihm icon nach meiner Freiheit. Er will mich at Guter. Dort hat er Gewalt, mich zu behandeln, wie fei ibm eingiebt.

frang. Er foll nicht! Adelheid. Wirft bu ibn binbern? frang. Er foll nicht!



## Beislingens Schloß.

#### Beislingen.

Weislingen. Ich bin so krank, so schwach. Alle meine beine sind hohl. Ein elendes Fieber hat das Mark ausgefres Keine Ruh und Rast, weder Tag noch Racht. Im hal Schlummer gistige Träume. Die vorige Nacht begegnete Gögen im Wald. Er zog sein Schwert und forderte mich herr Ich saste nach meinem, die Hand versagte mir. Da stieß in die Scheide, sah mich verächtlich an und gieng hinter mich. Er ist gesangen, und ich zittere vor ihm. Elender Mensch! Wort hat ihn zum Tode verurtheilt, und du behst vor sei Traumgestalt, wie ein Missetzelt, und foll er sterben? Gög! Gög! — Wir Menschen sühren uns nicht selbst; die Geistern ist Macht über uns gelassen, daß sie ihren höllisc Muthwillen an unserm Berderben üben. (Sept sa.) — Matt! Wie sind meine Rägel so blau! — Ein kalter, kal verzehrender Schweiß lähmt mir jedes Elied. Es dreht mir A vorm Gesicht. Könnt' ich schlasen! Ach —

## Maria tritt auf.

Weislingen. Jesus Marie! — Las mir Ruh! Las mir Ruh! Die Gestalt fehlte noch! Sie stirbt, Marie stirbt und zeigt mir an. — Berlas mich, seliger Geist, ich bin elend gnug.

Marta. Weislingen, ich bin tein Geift. 3ch bin Marie.

Weislingen. Das ift ihre Stimme.

Maria. Ich komme, meines Brubers Leben von dir zu fleben. Er ist unschuldig, so strafbar er scheint.

Weislingen. Still! Marie. Du Engel bes himmels brit

Die Qualen ber Bolle mit bir. Rebe nicht fort!

Maria. Und mein Bruder soll sterben? Weislingen, es entseslich, daß ich dir zu sagen brauche: er ist unschuldig; ich jammern muß, dich von dem abscheulichsten Morde zuruck halten. Deine Seele ist dis in ihre innersten Tiesen von fei seligen Mächten besessen. Das ist Abelbert!
Weislingen. Du siehst, der verzehrende Athem des Todes

Weislingen. Du siehst, ber verzehrende Athem bes Todes mich angehaucht, meine Kraft sinkt nach dem Grabe. Ich stu als ein Elender, und du kommst, mich in Berzweiflung zu sturz Wenn ich reben könnte, bein höchster haß wurde in Mitleib :

Jammer gerschmelgen. D Marie! Marie!

Maria. Beistingen, mein Bruber verfranket im Gefängr Seine schweren Bunben, sein Alter! Und wenn bu fahig wa sein graues haupt — Beislingen, wir wurden verzweifeln.

Weislingen. Benug. (Biebt bie Schelle.)

## Frang in außerfter Bewegung.

frang. Gnabiger Berr.

Weislingen. Die Papiere bort, Frang!

frau; (bringt fie).

.

Beislingen (reist ein pacet auf und zeigt Marien ein Rapier). Hier ift beines Bruders Todesurtheil unterschrieben.

Maria. Gott im Simmel!

Beislingen. Und so gerreiß ich's! Er lebt. Aber tann ich wieder schaffen, was ich gerstört habe? Weine nicht so, Frang! Guter Junge, bir geht mein Clend tief zu herzen.

frang (wirft fich bor ihm nieber und faßt feine Anie).

Maria (für fic). Er ist sehr krank. Sein Anblick zerreißt mir das Herz. Wie liebt ich ihn! Und nun ich ihm nahe, fühl ich, wie lebhaft.

Weislingen. Franz, steh auf und laß das Weinen! Ich kann wieder aufkommen. Hoffnung ist bei ben Lebenden.

Frang. Ihr werdet nicht. Ihr mußt fterben.

Beislingen. 3ch muß?

Frang (außer fich). Gift! Gift! Bon eurem Beibe! - 3ch! 36! (Rennt babon.)

Weislingen. Marie, geh ihm nach. Er verzweifelt. (Maria ab.) Sit von meinem Beibe! Beh! Beh! Ich fühl's! Marter und Lod. Maria (inwendig). Hulfe! Hulfe!

Weisiingen (will auffteben). Gott, vermag ich bas nicht!

Maria (tommt). Er ist bin. Bum Saalfenster binaus fturzt'

a wutbend in ben Main binunter.

Weistingen. Ihm ist wohl. — Dein Bruder ist außer Gefahr. Die übrigen Commissarien, Sedendorf besonders, sind seine Frunde. Ritterlich Gefängniß werden sie ihm auf sein Wort glich gewähren. Leb wohl, Marie, und geh!

Maria. 3ch will bei bir bleiben, armer Berlagner.

Weislingen. Bohl verlassen und arm! Du bist ein furchtbarer Ader, Gott! — Dein Weib —

Maria. Entschlage bich biefer Gedanken. Rebre bein Berg gu

em Barmbergigen.

Wetslingen. Geh, liebe Scele, überlaß mich meinem Elend. — Stieblich! Auch beine Gegenwart, Marie, der lette Trost, ist Qual. Raria (für fich). Stärke mich, o Gott! Meine Seele erliegt

mit ber feinigen.

Wetstingen. Beh! Weh! Gift von meinem Beibe! — Mein tanz verführt durch die Abscheuliche! Wie sie wartet, horcht auf den Beten, der ihr die Rachricht bringe: er ist todt. Und du, Marie! Rarie, warum bist du gekommen, daß du jede schlasende Erinnerung meiner Sanden wedtest! Verlaß mich! Verlaß mich. daß ich sterbe.

Maria. Laß mich bleiben! Du bist alleig. Dent, ich so beine Wärterin. Bergiß Alles! Bergesse dir Gott so Alles, wi ich dir Alles vergesse.

Weislingen. Du Seele voll Liebe, bete für mich, bete fl

mich! Mein Berg ift verschloffen.

Maria. Er wird fich beiner erbarmen. — Du bift matt.

Weislingen. Ich fterbe, fterbe und tann nicht ersterben. Un in bem fürchterlichen Streit bes Lebens und Tobes find die Quale ber Bolle.

Maria. Erbarmer, erbarme bich feiner! Nur Einen Bli beiner Liebe an fein Herz, baß es fich jum Troft öffne und fet Geift Hoffnung, Lebenshoffnung in ben Tob hinüber bringe!

# In einem finftern engen Gemblbe. Die Richter bes heimlichen Gerichts.

Aeltefter. Richter bes beimlichen Gerichts, fcwurt auf Stran und Schwert, unftraflich zu fein, zu richten im Berborgenen, gi

ind Schwert, unstrassich zu sein, zu richten im Berborgenen, zi strafen im Berborgenen Gott gleich! Sind eure Herzen rein unl eure hände, hebt die Arme empor, ruft über die Missethäter Webe! Webe!

Alle. Webe! Webe!

Aeltester. Rufer, beginne bas Gericht!

Aufer. Ich Rufer rufe bie Rlag gegen ben Miffethater. De Herz rein ift, bessen hande rein find, ju schweren auf Stram und Schwert, ber klage bei Strang und Schwert! klage! klage!

Kläger (tritt vor). Mein herz ist rein von Missethat, mein Hande von unschuldigem Blut. Berzeih mir Gott bose Gebanker und hemme den Beg zum Willen! Ich hebe meine Hand au und klage! klage! klage!

Aeltefter. Wen flagft bu an?

Kläger. Klage an auf Strang und Schwert Abelheiben von Weislingen. Sie hat Ehebruchs sich schuldig gemacht, ihren Mam vergiftet burch ihren Knaben. Der Knab hat sich selbst gerichtet ber Mann ist tobt.

Aeltefter. Schwörft bu ju bem Gott ber Bahrheit, baß bi

Wahrheit flagft?

Alager. 3ch fcmore.

Aeilester. Wird es falich befunden, beutft bu beinen hals be Strafe bes Morbs und bes Ehebruchs?

Alager. 3ch biete.

Aeltefter. Gure Stimmen. (Gie reben beimlich gu ibm.)

Alager. Richter bes heimlichen Gerichts, mas ift euer Urthei

5. Aft.

über Abelheiben von Beislingen, bezüchtigt bes Chebruchs und Morbs?

Aetteker. Sterben soll sie! sterben bes bittern boppelten Tobes. Dit Strang und Dolch bußen boppelt boppelte Misselhat. Streckt eine Hande empor, und rufet Weh über sie! Weh! Weh! In bie Hande bes Rächers!

Alle. Deb! Deb! Deb!

Aeltefter. Racher! Racher, tritt auf.

Racher (tritt bor).

Aetiefter. Faß hier Strang und Schwert, sie zu tilgen von bem Angesicht bes himmels, binnen acht Tage Zeit. Wo du sie sindest, nieder mit ihr in Staub! — Richter, die ihr richtet im Berborgenen Gott gleich, bewahrt euer herz vor Missethat und eure hand vor unschuldigem Blut!

## Bof einer Berberge.

## Maria. Berfe.

Maria. Die Pferbe haben genug geraftet. Wir wollen fort,

Lerse. Ruht boch bis an Morgen. Die Nacht ist gar ju unstremblich.

Maria. Lerfe, ich habe teine Rube, bis ich meinen Bruber gesehen habe. Laß uns fort! Das Wetter hellt sich aus; wir baben einen schönen Tag zu gewarten.

Rerse. Wie ihr befehlt.

# Seilbronn, im Thurn.

#### Göt. Elifabeth.

Elisabeth. Ich bitte bich, lieber Mann, rebe mit mir. Dein Stillschweigen angstet mich. Du verglühst in dir selbst. Komm, las uns nach beinen Wunden seben; sie bessern sich um vieles. In der mutblosen Finsterniß erkenn ich dich nicht mehr.

Sit. Suchtest du den Got? Der ist lang hin. Sie haben nich nach und nach verstümmelt, meine Hand, meine Freiheit, Giter und guten Namen. Mein Ropf, was ist an dem? — Bas hort ihr von Georgen? Ist Lerse nach Georgen?

Cifabeth. Ja, Lieber! Richtet euch auf, es tann fich Bieles benben.

654. Wen Gott niederschlägt, der richtet sich selbst nicht auf. Ich weiß am besten, was auf meinen Schultern liegt. Unglud bin ich gewohnt zu dulden. Und jest ist's nicht Weislingen allein,

geven. Maria. D Gott, was find die Hoffnungen dieser Erden!



GÖNZ v.BRRLICHINGEN

Clavigo. Sieh, ich begreife ben Menschen nicht. 3ch liebte fie wahrlich, sie zog mich an, sie hielt mich, und wie ich zu ihren Juhen saß, schwur ich ihr, schwur ich mir, baß es ewig so sein sollte, baß ich ber Ihrige sein wollte, so balb ich ein Amt hatte, einen Stand — Und nun, Carlos!

Carlos. Es wird noch Zeit genug sein, wenn du ein gemachter Mann bist, wenn du das erwünschte Ziel erreicht haft, daß du alsdann, um all dein Glück zu krönen und zu besestigen, dich mit einem angesehenen und reichen Hause durch eine kluge Heirath zu verbinden sucht.

Clavigo. Sie ift verschwunden! glatt aus meinem Berzen versichwunden, und wenn mir ihr Unglud nicht manchmal burch ben

Ropf führe — Daß man so veränderlich ist!

Carlos. Wenn man beständig ware, wollt' ich mich verwumbern. Sieh doch, verändert sich nicht Alles in der Welt? warum sollten unsere Leidenschaften bleiben? Sei du ruhig, sie ist nicht das erste verlaßne Mädchen, und nicht das erste, das sich getröstet hat. Wenn ich dir rathen soll, da ist die junge Wittwe gegenüber—

Clavigo. Du weißt, ich halte nicht viel auf solche Borfclage. Gin Roman, ber nicht ganz von selbst tommt, ift nicht im Stand,

mich einzunehmen.

Carlos. Ueber die belicaten Leute!

Clavigo. Laß das gut sein, und vergiß nicht, daß unser Hauptwerk gegenwärtig sein muß, uns dem neuen Minister nothwendig zu machen. Daß Whal das Gouvernement von Indien niederlegt, ist immer beschwerlich für uns. Zwar ist mir's weiter nicht bange; sein Einsluß bleibt — Grimaldi und er sind Freunde, und wir können schwaken und uns büden —

Carlos. Und benten und thun, was wir wollen.

Clavigo. Das ift bie Hauptsache in ber Welt. (Soell bem Bebienten.) Tragt bas Blatt in bie Druderei.

Carlos. Sicht man euch ben Abend?

Clavigo. Nicht wohl. Nachfragen könnt ihr ja.

Carlos. Ich möchte heut Abend gar zu gern mas unternehmen, bas mir das Herz erfreute; ich muß diesen ganzen Nachmittag wieder schreiben. Das endigt nicht.

Clavigo. Laß est gut sein. Wenn wir nicht so für viele Leuts arbeiteten, wären wir so viel Leuten nicht über ben Kopf gewwachsen. (216.)

## Guilberts Bohnung.

Sophie Guilbert. Marie Beanmarcais. Den Buence.

Buenco. Sie haben eine üble Racht gehabt?

Sophie. Ich fagt's ihr gestern Abend. Sie war so ausge-

1. Aft.

laffen luftig und hat geschwatt bis Gilfe, da war sie erhitt, tonnte nicht schlafen, und nun hat sie wieder keinen Athem und weint den ganzen Morgen.

Marie. Daß unser Bruder nicht kommt! Es sind zwei Tage

Wer bie Reit.

Sophie. Rur Gebuld, er bleibt nicht aus.

Marie (auffegenb). Wie begierig bin ich, biesen Bruber gu jehen, meinen Richter und meinen Retter. Ich erinnere mich leiner taum.

Sophie. O ja, ich kann mir ihn noch wohl vorstellen: er war en seuriger, offner, braver Knabe von dreizehn Jahren, als uns

mier Bater bierber ichidte.

Marie. Eine edle große Seele. Sie haben ben Brief gelesen, ben er schrieb, als er mein Unglück ersuhr. Jeber Buchstabe bavon keht in meinem Herzen. "Wenn Du schuldig bist," schreibt er, "ie erwarte keine Bergebung; über dein Elend soll noch die Berzachtung eines Bruders auf Dir schwer werden, und der Fluck eines Baters. Bist du unschuldig, o dann alle Rache, alle, alle glübende Rache auf den Berräther!" — Ich zittere! Er wird tommen. Ich zittere, nicht für mich, ist stehe vor Gott in meiner Unschuld. — Ihr müßt, meine Freunde — Ich weiß nicht, was ich will! O Claviao!

Sophie. Du hörst nicht! Du wirft bich umbringen.

Marte. Ich will stille sein! Ja, ich will nicht weinen. Mich binkt auch, ich hätte keine Thränen mehr! Und warum Thränen? is ist mir nur leid, daß ich euch das Leben sauer mache. Denn im Grunde, worüber beklag' ich mich? Ich habe viel Freude geskabt, so lang' unser alter Freund noch lebte. Clavigo's Liebe hat mir viel Freude gemacht, vielleicht mehr als ihm die meinige. Und num — was ist's nun weiter? Was ist an mir gelegen? an einem Mädchen gelegen, ob ihm das Herz bricht? ob es sich verzehtt und sein armes junges-Leben ausquält?

Snenco. Um Gottes willen, Mabemoifelle!

Marie. Ob's ihm wohl einerlei ist — daß er mich nicht mehr liebt? Ach! warum bin ich nicht mehr liebenswürdig? — Aber bedauern, bedauern sollt' er mich! daß die Arme, der er sich so schwendig gemacht hatte, nun ohne ihn ihr Leben hinschleichen, linjammern soll. — Bedauern! Ich mag nicht pon dem Menschen bedauert sein.

Sophie. Wenn ich bich ihn konnte verachten lehren, ben Nichts-

Mirbigen, ben Saffenswürdigen!

Marte. Rein, Schwester! ein Nichtswürdiger ist er nicht; und ich benn ben verachten, ben ich haffe? — Haffen! Ja manchen lann ich ihn haffen, manchmal, wenn ber spanische Geist

über mich kommt. Neulich, o neulich, als wir ihm begegneten, sein Anblick wirkte volle, warme Liebe auf mich! Und wie ich wieber zu Hause kam und mir sein Betragen aufsiel und ber ruhige, kalte Blick, ben er über mich herwarf an der Seite der glänzenden Donna; da ward ich Spanierin in meinem Herzen, und griff nach meinem Dolch, und nahm Gift zu mir, und verkleidete mich. Ihr erstaunt, Buenco? Alles in Gedanken, verstebt sich.

Sophie. Närrisches Madchen.

Marie. Meine Einhildungstraft führte mich ihm nach, ich sahin, wie er zu den Füßen seiner neuen Geliebten all die Freundlichkeit, all die Domuth verschwendete, mit der er mich vergistet hat — ich zielte nach dem Herzen des Berräthers! Uch, Buencol— Auf Einmal war das gutherzige französische Mädchen wieder da, das keine Lichestränke kennt und keine Dolche zur Rache. Wir sind übel dran! Baudevilles, unsere Liebhaber zu unterhalten, Fächer, sie zu strafen, und wenn sie untreu sind? — Sag', Schwester, wie machen sie's in Frankreich, wenn die Liebhaber untreu sind?

Sophie. Man verwünscht sie.

Marie. Und?

Sophie. Und läßt fie laufen.

Marie. Laufen! Run, und warum soll ich Clavigo nicht laufen lassen? Wenn bas in Frankreich Mobe ist, warum soll's nicht in Spanien sein? Warum soll eine Französin in Spanien nicht Französin sein? Wir wollen ihn laufen lassen und uns einen Andern nehmen; mich bunkt, sie machen's bei uns auch so.

snenco. Er hat eine feierliche Zusage gebrochen, und teinen leichtsinnigen Roman, tein gesellschaftliches Attachement. Mabemoiselle, Sie sind bis ins innerste Herz beleidigt, gekränkt. O mit ist mein Stand, daß ich ein unbedeutender ruhiger Bürger von Madrid bin, nie so beschwerlich, nie so ängstlich gewesen, als jetzt, da ich mich so schwach, so unvermögend fühle, Ihnen gegen den falschen Hössling Gerechtigkeit zu schaffen!

Marte. Wie er noch Clavigo war, noch nicht Archivarius bes Königs, wie er der Fremdling, der Ankömmling, der Neueinges führte in unserm Hause war, wie liebenswürdig war er, wie gut! Wie schien all sein Ehrgeiz, all sein Aufstreben ein Kind seiner Liebe zu sein! Für mich rang er nach Namen, Stand, Gütern; er bat's, und ich! —

#### Guilbert fommt.

Guilbert (heimlich zu feiner Frau). Der Bruber kommt, Marie. Der Bruber! — (Sie zittert, man führt fie in einen Seffel) Wo? wo? Bringt mir ihn! Bringt mich bin!

#### Beaumardais fommt.

umarchais. Meine Schwefter! (Bon ber ülteften weg, nach ber zuftürzend.) Meine Schwefter! Meine Freunde! O meine ter!

rie. Bift bu da? Gott sei Dank, du bist ba! umarchais. Laß mich zu mir felbst kommen.

rie. Mein Herz, mein armes Herz!

hie. Beruhigt euch! Lieber Bruber, ich hoffte, bich ge-

zu febn.

umarchais. Gelassener! Seid ihr denn gelassen? Seh' ich n der zerstörten Gestalt dieser Lieben, an deinen verweinzgen, deiner Blässe des Kummers, an dem todten Stillzen eurer Freunde, daß ihr so elend seid, wie ich mir euch nzen langen Weg vorgestellt habe? Und elender — denn 'euch, ich hab' euch in meinen Armen, die Gegenwart elt meine Gefühle, o meine Schwester!

hie. Und unser Bater?

umarchais. Er fegnet euch und mich, wenn ich euch rette. Mein herr, erlauben Sie einem Unbekannten, ber len braven Mann in Ihnen beim erften Unblid erkennt, nnigsten Untheil an Tag zu legen, ben er bei bieser ganzen empfindet. Mein herr! Sie machen biese ungeheure Reise, dwester zu retten, zu rachen. Willfommen! Sein Sie will= ı wie ein Engel, ob Sie uns Alle gleich beschämen! umarcais. Ich hoffte, mein herr, folche herzen in Spai finden, wie das Ihre ift; das hat mich angespornt, ben ju thun. Nirgend, nirgend in ber Welt mangelt es an menben, beistimmenden Geelen; wenn nur Giner auftritt, Imftande ihm völlige Freiheit laffen, all feiner Entschloffen= folgen. Und o, meine Freunde, ich habe bas hoffnungs: befühl: überall giebt's treffliche Menschen unter ben Mach: nd Großen, und bas Ohr ber Majestät ift selten taub; unsere Stimme meist zu schwach, bis babinauf zu reichen. bie. Rommt, Schwester! Rommt! Legt euch einen Augen: eber. Sie ift gang außer fich. (Ste führen fie weg.) Mein Bruder!

umarchais. Will's Gott, du bist unschuldig, und dann alle, iche über den Berräther. (Marte, Sophie ab.) Mein Bruder! Freunde! ich seh's an euren Bliden, daß ihr's seid. Laßt mich selbst kommen. Und dann! Eine reine unparteiische Erzählung zen Geschichte. Die soll meine Handlungen bestimmen. Das einer guten Sache soll meinen Entschluß besestigen; und mir, wenn wir Recht haben, werden wir Gerechtigkeit sinden.

# Imeiter Akt.

## Das Saus bes Clavigo.

#### Clavias.

Wer die Franzosen sein mögen, die sich bei mir haben mesben lassen? — Franzosen! Sonst war mir diese Nation willdommen! — Und warum nicht jetzt? Es ist wunderbar, ein Mensch, der sich über so Bieles hinaussetzt, wird doch an einer Ecke mit Zwirnsfäden angebunden. — Weg! — Und war ich Marien met schuldig als mir selbst? und ist's eine Pflicht, mich ungläcklich zu machen, weil mich ein Mädchen liebt?

## Ein Bebienter.

Sedienter. Die Fremden, mein Herr. Clavigo. Führ' sie herein. Du fagtest doch ihrem Bebienten, daß ich sie zum Frühstuck erwarte? Sedienter. Wie Sie befahlen. Clavigo. Ich bin gleich wieder hier. (US.)

# Beaumargais. Saint George. (Der Bebiente fest ihnen Stufle unb geht.)

Beanmarchais. Es ist mir so leicht! so wohl! mein Freund, daß ich endlich hier bin, daß ich ihn habe; er soll mir nickt entwischen. Sein Sie ruhig; wenigstens zeigen Sie ihm die ges lassenste Außenseite. Meine Schwester! meine Schwester! Werglaubte, daß du so unschuldig als unglüdlich bist? Es soll an den Tag tommen, du sollst auf das grimmigste gerächet werden. Und du, guter Gott, erhalt' mir die Ruhe der Seele, die du mir in diesem Augenblicke gewährest, daß ich mit aller Mäßigung in dem entsetzlichen Schmerz und so klug handle als möglich.

Saint George. Ja, diese Klugheit, Alles, mein Freund, was Sie jemals von Ueberlegung bewiesen haben, nehm' ich in Anspruch. Sagen Sie mir's zu, mein Bester, noch einnal, daß Sie bedenken, wo Sie sind. In einem fremden Konigreiche, wo alle Ihre Beschützer, wo all Ihr Geld nicht im Stande ist, Sie gegen die geheimen Maschinen nichtswürdiger Feinde zu sichern.

Beanmarchats. Sein Sie ruhig. Spielen Sie Ihre Rolle gut, er soll nicht wissen, mit welchem von uns Beiden er's zu thunk hat. Ich will ihn martern. D ich bin guten Humors genug, um den Kerl an einem langsamen Feuer zu braten.

#### Clavigo fommt wieber.

Clavigo. Meine Herren, es ift mir eine Freude, Manner von einer Nation bei mir ju feben, bie ich immer geschatt habe.

2. att.

95

Seanmarchals. Mein Herr, ich wunsche, daß auch wir der Ehre wirdig sein mögen, die Sie unsern Landsleuten anzuthun belieben. Saint George. Das Vergnugen, Sie kennen zu lernen, hat bei uns die Bedenklichkeit überwunden, daß wir beschwerlich sein konten.

Clavigo. Personen, die der erste Anblid empfiehlt, sollten die Bescheidenheit nicht so weit treiben.

Beanmarchais. Freilich kann Ihnen nicht fremd sein, von Unselannten besucht zu werden, da Sie durch die Bortrefflichkeit ihrer Schriften sich eben so sehr in auswärtigen Reichen bekannt emacht haben, als die ansehnlichen Aemter, die Ihro Majestät ihnen anvertrauen, Sie in Ihrem Baterlande diftinguiren.

Clavigo. Der König hat viel Gnade für meine geringen lienste, und das Bublitum viel Nachsicht für die unbedeutenden lersuche meiner Feder; ich wünschte, daß ich einigermaßen etwas: der Verbesserung des Geschmacks in meinem Lande, zur Auszeitung der Wissenschaften beitragen könnte. Denn sie sind's liein, die uns mit andern Nationen verbinden, sie sind's, die und den Geistern Freunde machen und die angenehmste kereinigung unter denen selbst erhalten, die leider durch Staatserbältnisse öfters getrennt werden.

Beanmarchais. Es ist entzudend, einen Mann so reben zu bren, der gleichen Einstuß auf den Staat und auf die Wissenhaften hat. Auch muß ich gestehen, Sie haben mir das Wort us dem Munde genommen und mich gerades Wegs auf das Inliegen gebracht, um dessentwillen Sie mich hier sehen. Eine beseulschaft gelehrter würdiger Männer hat mir den Auftrag geseben, an jedem Orte, wo ich durchreiste und Gelegenheit sände, inen Brieswechsel zwischen ihnen und den besten Köpsen des Königerichs zu stissen. Wie nun kein Spanier besser schreibt, als der kerfasser der Blätter, die unter dem Namen: der Denker, so bezannt sind, ein Mann, mit dem ich die Ehre habe zu reden

Clavigo (macht eine verbindliche Beugung).

Beaumarchais. Und der eine besondere Zierde der Gelehrten ist, ndem er gewußt hat, mit seinen Talenten einen solchen Grad von Beltklugbeit zu verbinden; dem es nicht sehlen kann, die glänzenden Stufen zu besteigen, deren ihn sein Charakter und seine kenntnisse würdig machen. — Ich glaube, meinen Freunden keinen mgenehmern Dienst leisten zu können, als wenn ich sie mit einem vieden Manne verbinde.

Clavigo. Rein Borichlag in ber Welt konnte mir ermunichter ein, meine herren: ich sehe baburch bie angenehmsten hoffnungen rfallt, mit benen sich mein herz oft ohne Aussicht einer gludichen Gewährung beschäftigte. Richt baß ich glaubte, burch meinen

Briefwechsel benen Bunichen Ihrer gelehrten Freunde genug thun . zu können; so weit geht meine Eitelkeit nicht. Aber ba ich bas Glud babe, baß die besten Köpfe in Spanien mit mir ausammen hangen, ba mir nichts unbefannt bleiben mag, was in unferm weiten Reiche von einzelnen, oft verborgenen Mannern fur bie Biffenschaften, für die Runfte gethan wird: fo fah ich mich bis ber als einen Colporteur an, ber bas geringe Berbienst bat. bie Erfindungen Anderer gemeinnütig zu machen; nun aber werb' id burd Ihre Dazwischenkunft zum Sandelsmann, ber bas Glud bat, burch Umsetzung ber einheimischen Produtte ben Rubm feines Baterlandes auszubreiten und barüber es noch mit fremben Schaten zu bereichern. Und so erlauben Sie, mein herr, bag ich einen Mann, ber mit folder Freimuthigfeit eine fo angenehme Botidaft bringt, nicht wie einen Fremden behandle; erlauben Sie, bas ich frage, mas für ein Geschäft, mas für ein Unliegen Sie biefen weiten Weg geführt hat? Richt, als wollt' ich burch biefe Inbis cretion eine citle Reugierde befriedigen; nein, glauben Sie vielmehr, daß es in der reinsten Absicht geschieht, alle Rrafte, allen Einfluß, ben ich etwa haben mag, für Gie zu verwenden: bent ich fage Ihnen gum voraus, Sie find an einen Drt getommen. wo fich einem Fremben ju Musführung feiner Geschäfte, befondens bei Sofe, ungablige Schwierigkeiten entgegenseten.

Beanmarchais. Ich nehme ein so gefälliges Anerbieten mit allem Dank an. Ich habe keine Geheimnisse für Sie, mein Hen, und dieser Freund wird bei meiner Erzählung nicht zu viel sein; er ist sattsam von dem unterrichtet, was ich Ihnen zu sagen babe.

Clavigo (betractet Saint George mit Aufmertfamteit).

Beaumarchais. Ein französsicher Kaufmann, ber bei einer ftarten Anzahl von Kindern wenig Bermögen besaß, hatte viele Correspondenten in Spanien. Einer der reichsten kam vor funfzehn Jahren nach Paris und that ihm den Borschlag: "Gebt mir zwei von euren Töchtern, ich nehme sie mit nach Madrid und versorge sie. Ich bin ledig, bejahrt, ohne Berwandte, sie werden das Glüd meiner alten Tage machen, und nach meinem Tode hinter lass ihnen eine der ansehnlichsten Handlungen in Spanien."

Man vertraute ihm die älteste und eine der jungern Schwestern. Der Bater übernahm, das haus mit allen französischen Waaren zu versehn, die man verlangen würde, und so hatte Alles ein gutes Ansehn, bis der Correspondent mit Tode abgieng, ohne die Französinnen im geringsten zu bedenken, die sich denn in bem beschwerlichen Falle sahen, allein einer neuen handlung vorzusteben.

Die alteste hatte unterbeffen geheirathet, und ungeachtet bes geringen Buftanbes ihrer Gludsguter erhielten fie fich burch gute Unffuhrung und burch bie Unnehmlichteit ihres Geistes eine Menge 2. Aft. 97

ande, die fich wechselsweise beeiferten, ihren Credit und ihre cate que erweitern.

Clavigo (wirb immer aufmertfamer).

Seenwarchais. Ungefahr um eben die Zeit hatte sich ein junger nich, von den Canarischen Inseln burtig, in dem Hause voren lassen.

Clavigo (verliert alle Munterkeit aus feinem Gesicht, und fein Ernst gehi und nach in eine Berlegenheit über, die immer fichtbarer wirb).

Seanmarchais. Ohngeachtet seines geringen Standes und Berjens nimmt man ihn gefällig auf. Die Frauenzimmer, die große Begierde zur französischen Sprache an ihm bemerkten, ichtern ihm alle Mittel, sich in weniger Zeit große Kenntnisse erwerben.

Boll von Begierde, sich einen Namen zu machen, fällt er auf Gebanken, der Stadt Madrid das seiner Nation noch under te Bergnügen einer Wochenschrift im Geschmack des Englischen hauers zu geben. Seine Freundinnen lassen es nicht ermans, ihm auf alle Art beizustehn; man zweiselt nicht, daß ein ses Unternehmen großen Beisall sinden würde; genug, ermundurch die Hossmung, nun bald ein Mensch von einiger Bezung werden zu können, wagt er es, der jüngsten einen Heisborschlag zu thun.

Ran giebt ihm Hoffnung. "Sucht euer Glud zu machen," die alteste, "und wenn euch ein Amt, die Gunst des Hoses, wirgend sonst ein Mittel ein Recht wird gegeben haben, an ne Schwester zu benken, wenn sie euch dann andern Freiern sieht, kann ich euch meine Einwilligung nicht versagen."

Clavigo (bewegt fich in bochfter Berwirrung auf feinem Seffel).

Seanmarchals. Die jüngste schlägt verschiedene ansehnliche Parsaus; ihre Reigung gegen den Menschen nimmt zu und hilft die Sorge einer ungewissen Erwartung tragen; sie interessirt für sein Glud, wie für ihr eigenes, und ermuntert ihn, das Blatt seiner Wochenschrift zu geben, das unter einem vielsprechenden Titel erscheint.

Clavigo (ift in ber entfeslichften Berlegenheit).

Seanmarchais (gan; tatt). Das Werk macht ein erstaunendes Glüd; Ronig selbst, durch diese liebenswürdige Production ergößt, dem Autor öffentliche Zeichen seiner Gnade. Man versprach das erste ansehnliche Umt, das sich aufthun würde. Bon dem senblick an entsernt er alle Nebenduhler von seiner Geliebten, m er ganz öffentlich sich um sie bemühte. Die heirath verssich nur in Erwartung der zugesagten Versorgung. — Endlich i sechs Jahren harrens, ununterbrochener Freundschaft, Beis und Liebe von Seiten des Mädchens; nach sechs Jahren

Ergebenheit, Dankbarkeit, Bemühungen, heiliger **Versicherungen** von Seiten des Mannes erscheint das Amt — und er versschwindet —

Clavigo (es entfährt ihm ein tiefer Seufzer, ben er gu berbergen fuct, und

gang außer fich ift).

Beanmarchais. Die Sache hatte zu großes Aufsehen gemacht, als daß man die Entwicklung sollte gleichgültig angesehen haben. Ein Haus für zwei Familien war gemiethet. Die ganze Stadt sprach davon. Alle Freunde waren auss höchste ausgebracht und suchten Rache. Man wendete sich an mächtige Gönner; allein der Nichtswürdige, der nun schon in die Cabalen des Hoss intilist war, weiß alle Bemühungen fruchtlos zu machen und geht in seiner Insolenz so weit, daß er es wagt, die Ungläcklichen zu bedrohen, wagt, denen Freunden, die sich zu ihm begeben, ins Gesicht zu sagen: die Französinnen sollten sich in Acht nehmen, er diete sie auf, ihm zu schaden, und wenn sie sich unterstünden, etwas gegen ihn zu unternehmen, so wär's ihm ein Leichtes, se in einem fremden Lande zu verderben, wo sie ohne Schuz und Halse seine.

Das arme Mädchen siel auf diese Nachricht in Convulsionen, die ihr den Tod drohten. In der Tiese ihres Jammers schreikt die alteste nach Frankreich die offenbare Beschimpfung, die ihner angethan worden. Die Nachricht bewegt ihren Bruder auss schreiktlichte, er verlangt seinen Abschied, um in so einer verwirten Sache selbst Rath und hülfe zu schaffen, er ist im Fluge von Baris zu Madrid, und der Bruder — bin ich! der alles vor lassen hat, Baterland, Pflichten, Familie, Stand, Bergnigen, um in Spanien eine unschuldige, unglückliche Schwester zu rachen.

Ich komme, bewaffnet mit der besten Sache und aller Entschlossent, einen Verrather zu entlarven, mit blutigen Bigen seine Seele auf sein Gesicht zu zeichnen, und der Verrather —

bist Du!

Clauigo. Hören Sie mich, mein herr — Ich bin — Ich habe — Ich zweisie nicht —

Beaumarchais. Unterbrechen Sie mich nicht. Sie haben mir

nichts ju fagen und viel von mir ju boren.

Run, um einen Anfang zu machen, sein Sie so gutig, ver biesem Herrn, ber expreß mit mir aus Frankreich gekommen ik, zu erklären: ob meine Schwester durch irgend eine Treulosigkeit, Leichtsinn, Schwachheit, Unart oder sonst einen Fehler diese bsschiede Beschimpfung um Sie verdient habe.

Clavigo. Nein, mein Herr. Ihre Schwester, Donna Maris, ist ein Frauenzimmer voll Geist, Liebenswürdigkeit und Augend.

Beaumardjais. Hat sie Ihnen jemals feit Ihrem Umgange

eine Gelegenheit gegeben, fich über fie zu bellagen, ober fie gertinger zu achten?

Clautge. Rie! Riemals!

Benmarchals (aufnebend). Und warum, Ungeheuer, hattest du bie Grausamteit, bas Madchen zu Tobe zu qualen? Rur weil bich her herz zehn andern vorzog, die alle rechtichaffener und reicher waren als du.

Claufge. Dh mein Herr! Wenn Sie wußten, wie ich verhetzt worben bin, wie ich durch mancherlei Rathaeber und Umftande

Seanmarchais. Genug! (Bu Saint Geerge.) Sie haben die Rechtfertigung meiner Schwester gebort; gehn Sie und breiten Sie es aus. Was ich bem herrn weiter zu sagen habe, braucht keine Reugen.

Clavige (Rebt auf. Caint George geht).

Semmarchais. Bleiben Sie! Bleiben Sie! (Beibe feben fich wieben.) Da wir nun fo weit find, will ich Ihnen einen Borfchlag

thun, ben Gie hoffentlich billigen werben.

Es ift Ihre Conveniens und meine, daß Sie Marien nicht beirathen, und Sie fühlen wohl, daß ich nicht gekommen bin, ben Romobienbruber zu machen, ber ben Roman entwideln und feiner Schwester einen Mann ichaffen will. Gie baben ein ehrliches Rabden mit taltem Blute beschimpft, weil Gie glauben, in einem fremben Lande fei fie ohne Beiftand und Racher. Go handelt ein Riebertrachtiger, ein Nichtemurbiger. Und alfo, juvorberft etlaren Sie eigenbandig, freiwillig, bei offenen Thuren, in Begenwart Abrer Bedienten: bag Gie ein abscheulicher Mensch find, ber meine Schwester betrogen, verratben, fie ohne bie mindeste Ursache emiebrigt hat; und mit biefer Ertlarung geh ich nach Uranjuez, be fich unfer Gefandter aufhalt, ich zeige fie, ich laffe fie bruden, web übermorgen ift ber hof und bie Stadt bavon überschwemmt. 34 habe machtige Freunde bier, habe Beit und Geld, und bas Mes wend' ich an, um Sie auf alle Weife aufs graufamfte ju berfolgen, bis ber Born meiner Schwester fich legt, befriedigt ift, und fie mir felbst Einhalt thut.

Clavige. 3ch thue Diefe Ertlarung nicht.

Seanmarchais. Das glaub' ich, benn vielleicht thät' ich sie an Iner Stelle eben so wenig. Aber hier ist das Andere: Schreiben Sie nicht, so bleib' ich von diesem Augenblick bei Ihnen, ich verslasse Sie nicht, ich folge Ihnen überall hin, dis Sie, einer solchen Sesellichaft überdrüssig, hinter Buenretiro meiner los zu werden gesucht haben. Bin ich glücklicher als Sie: ohne den Gesandten pehen, ohne mit einem Menschen hier gesprochen zu haben, sassi meinen sterbende Schwester in meine Arme, hebe sie in meinen Bagen und kehre mit ihr nach Frankreich zurück. Begünstigt Sie

bas Schickal, so hab' ich bas Meine gethan, und so lachen Sie benn auf unfre Kosten. Unterbessen bas Frühstück!

(Beaumarcais zieht die Schelle. Ein Bebienter bringt die Scholobe, Bemmurcais nimmt seine Tasse und geht in der anstoßenden Galerie spazieren, die Gemälbe betrachtend.)

Clavigo. Luft! Luft! — Das hat bich überrascht, angepack wie einen Knaben — Wo bist du, Clavigo? Wie willst du bas enden? — Die kannst du das enden? — Gin schrecklicher Bu stand, in den bich beine Thorheit, beine Berratherei gefturat bat (Er greift nach bem Degen auf bem Diff.) Sa! Rury und gut! - (Batt ibn liegen.) — Und ba mare kein Weg, kein Mittel, als Tob ober Mord? abscheulicher Mord! - Das ungludliche Mabden ibred letten Troftes, ibred einzigen Beiftandes zu berauben, ibres Brubers! — Des edeln, braven Menschen Blut zu feben! — Und jo ben doppelten, unerträglichen Fluch einer vernichteten Familie auf bich zu laben! - D bas mar bie Aussicht nicht, als bas liebenswürdige Geschöpf dich die ersten Stunden ihrer Befannte icaft mit so viel Reizen anzog? Und ba bu fie verließeft, fabit Du nicht die gräßlichen Folgen beiner Schandthat! — Belde Seligfeit martete bein in ihren Armen! in ber greundschaft fold eines Bruders! - Marie! Marie! D daß du vergeben tonnteft! daß ich zu beinen gugen bas all abweinen burfte! - Und maren nicht? - Mein Berg geht mir über; meine Seele geht mir auf in Soffnung! - Mein Berr!

Beaumarchais. Das beschließen Sie?

Clavigo. Hören Sie mich! Mein Betragen gegen Ihre Schwefter ist nicht zu entschuldigen. Die Citelkeit hat mich versührt. 3ch fürchtete, all meine Plane, all meine Aussichten auf ein ruhme volles Leben burch diese Heirath zu Grunde zu richten. Hätte ich wissen können, daß sie so einen Bruder habe, sie würde in meinen Augen keine unbedeutende Fremde gewesen sein; ich würde de ansehnlichsten Bortheile von dieser Berdindung gehofft haben. Sie erfüllen mich, mein Herr, mit der größesten Hochachtung für Sie; und indem Sie mir auf diese Weise mein Unrecht lebhaft empfinden machen, slößen Sie mir eine Begierde ein, eine Kraft, alles wieden zut zu machen. Ich werfe mich zu Ihren Füßen! helfen Siel Holsen Sie werfe mich zu Ihren Füßen! Delfen Siel Hollschen. Geben Sie mir Ihre Schwester wieder, mein Horr, geben Sie mich ihr! Wie glüdlich wär' ich, von Ihrer Hand eine Gattin und die Bergebung all meiner Fehler zu erhalten!

Beanmarchais. Es ist ju spat! Meine Schwester liebt Sie nicht mehr, und ich verabscheue Sie. Schreiben Sie die verlangte Ertarung, das ist Alles, was ich von Ihnen fordere, und überlaffen

Sie mir die Sorgfalt einer ausgesuchten Rache.

2. Att. 101

Clavigo. Ihre Hartnäckigkeit ist weber gerecht noch klug. Ich gebe Ihnen zu, daß est hier nicht auf mich ankommt, ob ich eine is sehr verschlimmerte Sache wieder gut machen will. Ob ich sie zut machen kam? das hängt von dem Herzen Ihrer vortrefflichen Schwester ab, ob sie einen Elenden wieder ansehen mag, der nicht verdient, das Tageslicht zu sehen. Allein Ihre Pflicht ist's, mein herr, das zu prüsen und darnach sich zu betragen, wenn Ihr Schritt nicht einer jugendlichen undesonnenen Hitz ähnlich sehen soll. Wenn Donna Maria undeweglich ist — d ich kenne das herz! vo ihre Güte, ihre himmlische Seele schwebt mir ganz lebhaft vor! Wenn sie unerbittlich ist, dann ist es Zeit, mein Herr.

Beaumarcais. 3ch bestehe auf ber Ertlarung.

Clavigs (nach bem Tifch ju gebenb). Und wenn ich nach bem Degen greife?

Beanmarchais (gebenb). Gut, mein Berr! Schon, mein Berr!

Clavigo (ihn guruchattent). Noch ein Wort! Sie haben die gute Sache; lassen Sie mich die Klugheit für Sie haben. Bebenken Sie, was Sie thun. Auf beide Fälle sind wir alle unwiederstringlich verloren. Müßt' ich nicht für Schmerz, für Beängstigung untergehn, wenn Ihr Blut meinen Degen färben sollte, wenn ich Rarien noch über all ihr Unglück auch ihren Bruder raubte, und dann — der Mörder des Clavigo würde die Pyrenäen nicht gurück messen.

Beaumarcais. Die Erflarung, mein Berr, bie Erflarung!

Clavigo. So sei's benn. Ich will Alles thun, um Sie von ber aufrichtigen Gesinnung zu überzeugen, die mir Ihre Gegenswart einstößt. Ich will die Erklärung schreiben, ich will sie schlärung schreiben, ich will sie schreiben aus Ihrem Munde. Nur versprechen Sie mir, nicht eber Gebrauch davon zu machen, dis ich im Stande gewesen die ich erzen zu überzeugen; bis ich mit Ihrer Aeltesten ein Wort gesprochen, dis dies ihr gütiges Borwort bei meiner Geliebten eingelegt hat. So lang, mein herr.

Seanmarchais. Ich gebe nach Aranjuez.

Clavigo. Gut benn, bis Sie wiederkommen, so lange bleibt bie Erklärung in Ihrem Portefeuille; hab' ich meine Bergebung nicht, so lassen Sie Ihrer Rache vollen Lauf. Dieser Borschlag in gerecht, anständig, klug, und wenn Sie so nicht wollen, so seis benn unter und Beiden um Leben und Tod gespielt. Und der das Opfer seiner Uebereilung wird, sind immer Sie und Ihre arme Schwester.

Seanmarchais. Es fteht Ihnen an, bie zu bedauern, bie Sie unglüdlich gemacht baben.

Clavigo (fic fegenb). Sind Sie bas zufrieden?

Beaumarchais. Gut benn, ich gebe nach! Aber keinen Augenblid länger. Ich komme von Aranjuez, ich frage, ich höre! Und hat man Ihnen nicht vergeben, wie ich benn hoffe, wie ich's wünsche! gleich auf, und mit bem Zettel in die Druderei.

Clavigo (nimmt Papier). Wie verlangen Sie's?

Beaumarchais. Mein Berr! in Gegenwart Ihrer Bebienten.

Clavigo. Wozu bas?

Beaumarchals. Befehlen Sie nur, daß fie in ber anstoßenden Galerie gegenwärtig sind. Man soll nicht sagen, daß ich Sie gezwungen habe.

Clavigo. Belde Bebentlichteiten!

Beaumarchais. Ich bin in Spanien und habe mit Ihnen zu thun. Clavigo. Run denn! (Rlingelt. Ein Bebienter.) Ruft meine Leute zusammen, und begebt euch auf die Galerie herbei.

(Der Bebiente geht, bie übrigen tommen und befegen bie Galerie.)

Clavigo. Sie überlaffen mir, die Erklärung zu schreiben. Beaumarchais. Nein, mein Herr! Schreiben Sie, ich bitte, schreiben Sie, wie ich's Ihnen sage.

Clavigo (fdreibt).

Beaumarchats. Ich Unterzeichneter, Joseph Clavigo, Archivarius bes Königs —

Clavigo. Des Ronigs.

Beaumarchais. Bekenne, daß, nachdem ich in bem Saufe ber Madame Guilbert freundschaftlich aufgenommen worden —

Clavias. Worben.

Beaumarchais. Ich Mabemoiselle von Beaumarchais, ibre Schwester, burch hundertfältig wiederholte Heirathsversprechungen betrogen habe. — haben Sie's? —

Clavigo. Mein Herr!

Beaumarchais. Haben Sie ein ander Wort bafür?

Clavigo. 3ch bachte -

Beaumarchais. Betrogen habe. Was Sie gethan haben, tonnen Sie ja noch eher schreiben. — Ich habe sie verlassen, ohne daß irgend ein Fehler ober Schwachheit von ihrer Seite einen Borwand ober Entschuldigung bieses Weineids veranlasset hatte.

Clavigo. Run!

Beaumarchais. Im Gegentheil ift die Aufführung bes Frauenzimmers immer rein, ohntabelich und aller Chrfurcht wurdig gewesen.

Clavigo. Bürbig gemefen.

Beaumarchais. Ich bekenne, daß ich durch mein Betragen, den Leichtsinn meiner Reden, durch die Auslegung, der sie unterworfen waren, öffentlich dieses tugendhafte Frauenzimmer erniedrigt habe: weßwegen ich sie um Bergebung bitte, ob ich mich gleich nicht werth achte, sie zu erhalten.

Clavias (balt inne).

Beaumarcais. Schreiben Sie! Schreiben Sie! - Beldes Beugniß ich mit freiem Willen und ungezwungen von mir gegeben babe, mit bem besondern Bersprechen, baß, wenn biese Satisfaction ber Beleibigten nicht binreichend fein follte, ich bereit bin, fie auf alle andere erforderliche Weise zu geben. Madrid.

Clavigo (fteht auf, wintt ben Bebienten, fich wegzubegeben, und reicht ibm bas Bapter). 3ch habe mit einem beleidigten, aber mit einem edlen Renfchen zu thun. Sie halten Ihr Wort und ichieben Ihre Rache auf. In dieser einzigen Rudficht, in dieser Hoffnung bab' ich bas idimpfliche Papier von mir gestellt, wozu mich fonft nichts gebracht batte. Aber ebe ich es mage, por Donna Maria ju treten, bab' ich beschloffen, Jemanden den Auftrag zu geben, mir bei ihr bas Port zu reben, für mich zu fprechen - und ber Mann find Sie.

Beanmarcais. Bilben Sie fich bas nicht ein.

Clavigo. Wenigstens fagen Sie ihr die bittere bergliche Reue. die Sie an mir gesehen haben. Das ist alles, alles, warum ich Sie bitte; schlagen Sie mir's nicht ab; ich mußte einen andern, reniger träftigen Borfprecher mablen, und Sie find ihr ja eine treue Erzählung schulbig. Erzählen Sie ihr, wie Sie mich gefunden baben!

Beaumarchais. Gut, bas kann ich, bas will ich. Und fo Abieu. Clavigo. Leben Sie mobi! (Er will feine Band nehmen, Beaumarcais

sieht fie gurud.)

Clavigo (auein). So unerwartet aus einem Zustand in ben andern. Man taumelt, man traumt! - Diese Erklarung, ich batte fie nicht geben follen. - Es tam fo fonell, fo unerwartet. als ein Donnermetter!

#### Carlos fommt.

Carlos. Was haft du für Besuch gehabt? Das ganze haus ift in Bewegung; mas giebt's?

Clavigo. Mariens Bruder.

3ch vermuthet's. Der hund von einem alten Be-Carlos. bienten, ber sonst bei Guilberts war und ber mir nun tratscht, weiß es icon feit gestern, bag man ihn erwartet, und trifft mich erft biefen Augenblick. Er mar ba?

Gin vortrefflicher Junge.

Den wollen wir bald los fein. 3ch habe ben Weg aber ichon gesponnen! — Bas hat's benn geben? Gine Ausfor: berung? eine Ehrenerklarung? War er fein bigig, ber Bursch?

Clavigs. Er verlangte eine Erlarung, daß seine Schwester

mir teine Gelegenheit jur Beranberung gegeben.

Carles. Und bu baft fie ausgestellt?

Clavigo. 3d bielt es fürs Befte.

Carlos. Gut, febr gut! Ift fonft nichts vorgefallen?

Clavigo. Er brang auf einen Zweikampf ober bie Erklärung. Carlos. Das lette war bas gescheibtste. Wer wird sein Leben gegen einen so romantischen Frahen wagen! Und forberte er bas Papier ungestüm?

Clavigo. Er bictirte mir's, und ich mußte bie Bebienten in

bie Galerie rufen.

Carlos. Ich versteh'! Ah! nun hab' ich bich, herrchen! bas bricht ihm ben hals. Heiß mich einen Schreiber, wenn ich ben Buben nicht in zwei Tagen im Gefängniß habe, und mit bem nächsten Transport nach Indien.

Clavigo. Rein, Carlos. Die Sache fteht anders, als bu bentft.

Carlos. Wie?

Clavigo. Ich hoffe, burch feine Bermittelung, burch mein eifriges Bestreben Berzeihung von ber Ungludlichen zu erhalten.

Carlos. Clavigo!

Clavigo. Ich hoffe, all das Vergangene zu tilgen, das Zer rüttete wieder herzustellen und so in meinen Augen und in den

Augen der Welt wieder jum ehrlichen Mann zu werden.

Carlos. Zum Teufel, bist bu kindisch geworden? Man sputt dir doch immer an, daß du ein Gelehrter bist. — Dich so be thören zu lassen! Siehst du nicht, daß das ein einfältig angelegter Plan ist, um dich ins Garn zu sprengen?

Clavigo. Nein, Carlos, er will die Beirath nicht; fie find

bagegen, sie will nichts von mir boren.

Carlos. Das ist die rechte Gobe. Rein, guter Freund, nimm mir's nicht übel, ich hab' wohl in Komobien gesehen, das man

einen Landjunker so geprellt hat.

Clavigo. Du beleidigst mich. Ich bitte, spare beinen Humor auf meine Hochzeit. Ich bin entschlossen, Marien zu heirathen, freiwillig, aus innerm Trieb. Meine ganze Hossnung, meine ganze Glückseligkeit ruht auf bem Gebanken, ihre Bergebung zu erhalten. Und dann fahr' hin, Stolz! An der Brust dieser Lieben liegt noch der Himmel wie vormals; aller Ruhm, den ich erwerbe, alle Größe, zu der ich mich erhobe, wird mich mit doppeltem Gefühl ausfüllen: denn das Mädchen theilt's mit mir, die mich zum doppelten Menschen macht. Leb wohl! ich muß hin, ich muß die Guilbert wenigstens sprechen.

Carlos. Warte nur bis nach Tisch. Clavigo. Reinen Augenblick. (26.)

Carlos (ihm nachsehend und eing Weile schweigend). Da macht wieder Jemand einmal einen dummen Streich. (26.)

# Pritter Akt.

# Guilberts Enbrung.

#### Caphie Guilbert. Marte Cearmardait.

Marte. Du haft ihn gesehn? Mir sinem alle Elieber! Du baft ihn gesehn? Ich war nah an einer Ohrmadt, als ich hotte, er time, und bu haft ihn gesehn? Nein, id tann, ich werbe,

nein, ich tann ibn nie mieber febn.

Sephie. Ich mar außer mir, als er hereintrat; benn ach, liebt' ich ihn nicht, wie bu, mit ber rellften, reinften, idwesterlicksten Liebe? Hat mich nicht seine Entsernung gekränkt, gemarter? — Und nun, ben Rudtehrenden, den Renigen zu meinen Füßen! — Schwester, es ist so was Bezauberndes in seinem Anblick, in dem Ton seiner Stimme. Er —

Aerie. Rimmer, nimmermebr!

Sophie. Er ist noch der Alie, noch eben das guie, sanfie, sübliche Herz, noch eben die Seftigkeit der Leidenschaft. Es ist noch eben die Begier, geliebt zu werden, und das ängfiliche marteende Gefühl, wenn ihm Neigung versagt wird. Alles! alles! alles lind von die spricht er, Marie! wie in jenen glüdlichen Tagen der feurigken Leidenschaft; es ist, als wenn dein guier Geist diesen Zwischenzaum von Untreu und Emfermung selbst veranlaßt habe, um das Einförmige, Schleppende einer langen Befannrichaft zu unterbrechen und dem Gefühl eine neue Lebhanigkeit zu geben.

Marie. Du reb'ft ibm bas Bort?

Lophie. Rein, Schwester; auch verstrach ich's ihm nicht. Rur, meine Beste, seh' ich die Sacken, wie sie sind. Du und ber Bruder, ihr seht sie in einem allzuremantischen Lickte. Du haßt bas mit gar manchem guten Kinde gemein, daß dein Lickhaber treulos marb und dich verließ! Und daß er wieder kommt, reuig seinen Jehler verbessern, alle alse Hoffmungen erneuern will — bas ist ein Glück, das eine andere nicht leicht von sich stehen wurde.

Marie. Dein Berg wurde reifen!

Sophie. Ich glaube dir. Der erste Augenblid muß auf did eine empfindliche Wirkung machen — und dann, meine Beste, ich bitte dich, halt' diese Bangigkeit, diese Berlegenheit, die dir alle Simmen zu übermeistern scheint, nicht für eine Wirkung bes Sasses, für keinen Widerwillen. Dein herz spricht mehr für ihn, als du est glaubst, und eben darum traust du dich nicht, ihn wieder zu seben, weil du seine Rücklehr so sehnlich munichest.

Marte. Gei barmbergia.

Sophie. Du follft gludlich merten. Fuhlt' ich, bag bu ihn berachteteft, bag er bir gleichgulrig mare, so wollt' ich fein Wort

bitten? Bollten Sie einen Freund, einen Geliebten, ben Sie nach einer gefährlichen, ungludlichen Seereise lange für verloren ge achtet, nicht wieder an Ihren Bufen nehmen, wenn er under mutbet wiedertame und fein gerettetes Leben ju Ihren Ruben legte? und habe ich weniger auf einem fturmischen Meere biefe Beit geschwebet? Sind unsere Leibenschaften, mit benen wir im ewigen Streit leben, nicht ichredlicher und unbezwinglicher, als jene Wellen, die den Ungludlichen fern von feinem Baterlande verschlagen! Marie! Marie! Bie tonnen Sie mich haffen, ba ich nie aufgehort habe, Sie ju lieben? Mitten in allem Taumel, burch all ben verführerischen Gefang ber Citelfeit und bes Stolges hab' ich mich immer jener seligen unbefangenen Tage erinnert, Die ich in gludlicher Ginfdrantung ju Ihren guben gubrachte, ba wir eine Reibe von blübenden Aussichten por und liegen faben. -Und nun, warum wollten Sie nicht mit mir Alles erfüllen, was wir bofften? Wollen Sie bas Glud bes Lebens nun nicht ausgenießen, weil ein dufterer Zwischenraum fich unfern Soffnungen eingeschoben hatte? Rein, meine Liebe, glauben Sie, Die besten Freuben ber Welt sind nicht gang rein; die hochste Wonne wird auch burch unfere Leidenschaften, burch bas Schidfal unterbrochen. Bollen wir uns beklagen, bag es uns gegangen ift, wie allen Anbern, und wollen wir uns ftrafbar machen, indem wir diefe Gelegenheit von und ftoBen, all bas Bergangene berguftellen, eine gerrattete Familie wieder aufzurichten, Die helbenmuthige That eines eblen Bruders zu belohnen und unfer eigen Glud auf ewig zu befestigen? - Meine Freunde! um die ich's nicht verdient, meine Freunde, bie ce fein muffen, weil fie Freunde ber Tugend find, ju ber ich rudfebre, verbinden Sie Ihr Fleben mit bem meinigen. Marie! ( wirft fic nieber.) Marie! Rennst bu meine Stimme nicht mehr? Bernimmst bu nicht mehr ben Ton meines Bergens? Marie! Marie! Rarie. D Clavigo!

Clavigo (springt auf und fast ihre Hand mit entzüdten Ruffen). Sie verz giebt mir! Sie liebt mich! (umarmt ben Guitbert, ben Buenca.) Sie liebt mich noch! D Marie, mein Herz sagte mir's! Ich hatte mich zu beinen Füßen werfen, stumm meinen Schmerz, meine Reue ausweisnen wollen; du hättest mich ohne Worte verstanden, wie ich ohne Worte meine Vergebung erhalte. Nein, diese innige Verwandtschaft unserer Seelen ist nicht aufgehoben; nein, sie vernehmen einander noch wie ehemals, wo kein Laut, kein Wink nöthig war, um die innerssten Bewegungen sich mitzutheilen. Marie — Marie — Marie !—

Beaumarcais tritt auf.

Beaumarchais. Ha! Clavigo (ibm entgegen fliegenb). Mein Bruber!

Seaumarchais. Du vergiebst ihm?

Marie. Last, last mich! meine Sinnen vergebn. (Man führt fie weg.)

Seanmarcais. Sie hat ihm vergeben?

Buenco. Es fieht fo aus.

Seanmarchais. Du verdienft bein Glud nicht.

Clavigo. Glaube, baß ich's fühle.

Sophie (tommt zurüc). Sie vergiebt ihm. Ein Strom von Thräsen brach aus ihren Augen. Er soll sich entsernen, rief sie schluchsend, daß ich mich erhole! Ich vergeb' ihm. — Ach Schwester! ief ste und siel mir um den Hals, woher weiß er, daß ich ihn o liebe?

Clavigo (ihr bie Sand tuffenb). Ich bin ber gludlichfte Menfc

mter ber Sonne. Mein Bruber!

Seaumarchais (umarmt ihn). Bon Herzen benn. Db ich euch con fagen muß: noch kann ich euer Freund nicht sein, noch kann ch euch nicht lieben. Und somit seid ihr der Unsrige, und verziesen sei Alles. Das Bapier, das ihr mir gabt, hier ist's. (Er immet's aus der Brieftasche, zerreißt es und giebt's ihm hin.)

Clavigo. Ich bin der Curige, ewig der Curige.

Sophie. Ich bitte, entfernt euch, baß fie eure Stimme nicht iort, baß fie fich beruhigt.

Clavigo (fie rings umarmend). Lebt wohl! Lebt wohl! — Tausend

Ruffe bem Engel. (916.)

Beaumarchals. Es mag benn gut sein, ob ich gleich wunschte, soware anders. Es ist boch ein gutherziges Geschöpf, io ein Mädchen — Und, meine Freunde, auch muß ich's sagen, sowar ganz der Gedanke, der Wunsch unsers Gesandten, daß him Marie vergeben und daß eine glückliche Heirath diese verstrießliche Geschichte endigen möge.

Suilbert. Dir ift auch wieder gang mohl.

snence. Er ift euer Schmager, und so Abieu! Ihr seht mich in eurem Hause nicht wieder.

Seanmarchais. Mein Berr!

Smilbert. Buenco!

Suencs. Ich haff' ihn nun einmal bis ans jüngste Gericht. Und gebt Acht, mit was für einem Menschen ihr zu thun habt. (Ab.) Sulbert. Er ist ein melancholischer Unglücksvogel. Und mit ver Zeit läßt er sich boch wieder bereden, wenn er sieht, es geht Mes aut.

Seanmarchais. Doch mar's übereilt, bag ich ihm bas Papier

**mud**gab.

Suilbert. Last! Last! Reine Grillen! (26.)

# Dierter Akt.

# Clavigo's Bohnung.

#### Carlos allein.

Es ist löblich, daß man dem Menschen, der durch Berschlung oder andere Thorheiten zeigt, daß sein Verstand sich schoben hat, von Amtswegen Bormünder sett. Thut das Obrigseit, die sich doch sonst nicht viel um uns bekümmert, wie so wir's nicht an einem Freunde thun? Clavigo, du bist in ü Umständen! Roch hoff ich! Und wenn du nur noch halbweg I sam bist, wie sonst, so ist's eben noch Zeit, dich vor einer Tebeit zu bewahren, die bei deinem lebhasten empsindlichen Charc das Elend veines Lebens machen, dich vor der Zeit ins Ebringen muß. Er kommt.

## Clavigo nachbentenb.

Clavigo. Guten Tag, Carlos.

Carlos. Gin ichwermuthiges, gepreßtes: Guten Tag! Ron

bu in bem humor von beiner Braut!

Clavigo. Es ist ein Engel! Es sind vortreffliche Menscher Carlos. Ihr werbet boch mit ber Hochzeit nicht so sehr ei baß man sich noch ein Kleib bazu kann stiden lassen?

Clavigo. Scherz oder Ernft, bei unferer hochzeit werben !

gestidten Rleider paradiren.

Carlos. Ich glaub's wohl.

Clavigo. Das Bergnügen an und felbst, bie freundschaft harmonie follen ber Brunt bieser Feierlichkeit sein.

Carlos. Ihr werdet eine stille kleine Hochzeit machen? Clavigo. Wie Menschen, die fühlen, daß ihr Glüd gan; ihnen selbst beruht.

Carlos. In benen Umftanben ift es recht gut.

Clavigo. Umständen! Was meinst du mit benen Umstänt Carlos. Wie die Sache nun steht und liegt und sich verl Clavigo. Höre, Carlos, ich kann den Ton des Ruchalts Freunden nicht ausstehen. Ich weiß, du bist nicht für diese rath; demohngeachtet, wenn du etwas dagegen zu sagen lsagen willst: so sag's gerade zu. Wie steht denn die Sache? verbalt sie sich?

Carlos. Es tommen einem im Leben mehr unerwartete n berbare Dinge vor, und es ware schlimm, wenn Alles im G gienge. Man hatte nichts, sich zu verwundern, nichts, die R zusammen zu stoßen, nichts in Gesellschaft zu verschneiben.

Clavigo. Auffebn mirb's machen.

Carles. Des Clavigo Hochzeit! bas versteht sich. Wie manches Madchen in Mabrid harrt auf bich, hofft auf bich, und wenn bu ihnen nun biesen Streich spielst?

Clavige. Das ift nun nicht anbers.

Carlos. Sonderbar ist's. Ich habe wenig Männer gekannt, die so großen und allgemeinen Eindruck auf die Weiber machten als du. Unter allen Ständen giebt's gute Kinder, die sich mit Planen und Aussichten beschäftigen, dich habhaft zu werden. Die eine bringt ihre Schönheit in Anschlag, die ihren Reichthum, ihren Stand, ihren Wiz, ihre Verwandte. Was macht man mir nicht um deinetwillen für Complimente! Denn wahrlich, weder weine Stumpsnase, noch meine kekannte Berachtung der Weiber kann mir so was zuziehen.

Clavigo. Du spotteft.

Carlos. Wenn ich nicht schon Vorschläge, Anträge in Händen gehabt hätte, geschrieben von eignen zürtlichen krizlichen Pfötchen, so unorthographisch, als ein originaler Liebesbrief eines Mädchens nur sein kann. Wie manche hübsche Duenna ist mir bei der Geslegenheit unter die Finger gekommen!

Clavigo. Und bu fagtest mir von allem bem nichts?

Carles. Weil ich dich mit leeren Grillen nicht beschäftigen wollte und niemals rathen konnte, daß du mit einer Einzigen Emst gemacht hättest. D Clavigo, ich habe dein Schicksal im herzen getragen, wie mein eignes! Ich habe keinen Freund als dich; die Menschen sind mir alle unerträglich, und du fängst auch an, mir unerträglich zu werden.

Clavigo. 3ch bitte bich, fei rubig.

Carlos. Brenn' einem das Haus ab, daran er zehn Jahre gebauet hat, und schick' ihm einen Beichtvater, der ihm die christliche Geduld empsiehlt. — Man soll sich für Riemand interessiren, als für sich selbst; die Menschen sind nicht werth — —

Clavigo. Rommen beine feindfeligen Grillen wieder?

Carles. Wenn ich aufs Neue ganz brein versinke, wer ist soule bran als du? Ich sagte zu mir: Was soll ihm jest die vertheilhafteste Heirath? ihm, der es für einen gewöhnlichen Menschen weit genug gebracht hätte; aber mit seinem Geist, mit seinen Gaben ist es unverantwortlich — ist es unwöglich, daß er bleibt, was er ist. — Ich machte meine Projekte. Es giebt so wenig Renschen, die so unvernehmend und diesstan, so geistvoll und keipig zugleich sind. Er ist in alle Fächer gerecht; als Archivarius kam er sich schnell die wichtigsten Kenntnisse erwerben, er wird sich nothwendig machen, und laßt eine Veränderung vorgehn, so ik er Minister.

Clavigs. 3ch geftebe bir, bas waren oft auch meine Traume.

Traume! So gewiß ich ben Thurn erreiche un! flettere, wenn ich barauf losgebe, mit bem festen Borfate. abzulaffen, bis ich ihn erstiegen habe, fo gewiß batteft bu alle Schwierigkeiten überwunden. Und bernach mar' mir für Uebrige nicht bang gewesen. Du haft tein Bermogen von S besto besser: bas hatte bich auf die Erwerbung eifriger, auf Erhaltung aufmertfamer gemacht. Und wer am Boll fist, reich zu werben, ift ein Binfel. Und bann feb' ich nicht, wo bas Land bem Minister nicht so gut Abgaben schuldig ift. bem Ronig. Diefer giebt feinen Ramen ber und jener bie Rr Wenn ich benn mit allem bem fertig war, bann fab ich mich nach einer Partie fur bich um. Ich fab manch ftolges Saus, bie Augen über beine Abkunft jugeblickt hatte, manches ber t ften, bas bir gern ben Aufwand beines Stanbes verschafft b wurde, nur um an ber Berrlichkeit bes zweiten Konigs S nehmen zu burfen - und nun -

Clavigo. Du bift ungerecht, bu setzest meinen gegenwärt gustand zu tief berab. Und glaubst bu benn, baß ich mich weiter treiben, nicht auch noch mächtigere Schritte thun kann

Carlos. Lieber Freund, brich du einer Pflanze das Herz fie mag hernach treiben und treiben, unzählige Nebenschößli es giebt vielleicht einen starten Busch, aber der stolze könig Buchs des ersten Schusses ist dabin. Und benke nur nicht, man diese Heirath bei Hofe gleichgültig ansehen wird. Haf vergessen, was für Männer dir den Umgang, die Verbint mit Marien mißriethen? Hast du vergessen, wer dir den kl Gedanken eingab, sie zu verlassen? Soll ich dir sie an den aern bergablen?

Clavigo. Der Gebanke hat mich auch schon gepeinigt, ba

Benige biefen Schritt billigen werben.

Carlos. Reiner! Und beine hohen Freunde sollten nicht gebracht sein, daß du, ohne sie zu-fragen, ohne ihren Rath, so geradezu hingegeben hast, wie ein unbesonnener Anabe auf Markte sein Geld gegen wurmstichige Russe wegwirft?

Clavigo. Das ist unartig, Carlos, und übertrieben.

Carlos. Nicht um einen Zug. Denn daß einer aus Leischaft einen seltsamen Streich macht, das lass ich gelten. Kammermädchen zu heirathen, weil sie schon ist wie ein En Gut, der Mensch wird getadelt, und doch beneiden ihn die L

Clavigo. Die Leute, immer bie Leute!

Carlos. Du weißt, ich frage nicht angstlich nach Anderer fall, doch das ist ewig wahr: wer nichts für Andere thut, nichts für sich; und wenn die Menschen dich nicht bewundern beneiden, bist du auch nicht glüdlich.

Clavigo. Die Welt urtheilet nach bem Scheine. D, wer Ma-

riens Berg befist, ift zu beneiben!

Carios. Bas die Sache ift, scheint sie auch. Aber freilich bacht ich, daß das verborgene Qualitäten sein mussen, die bein Glad beneibenswerth machen; denn was man so mit seinen Augen sieht, mit seinem Menschonverstande begreifen kann —

Clavigo. Du willst mich zu Grunde richten.

Carles. Wie ist das zugegangen? wird man in der Stadt magen. Wie ist das zugegangen? fragt man dei Hofe. Um Gottes willen, wie ist das zugegangen? Sie ist arm, ohne Stand; hitte Clavigo nicht einmal ein Abenteuer mit ihr gehabt, man wäste gar nicht, daß sie in der Welt ist. Sie soll artig sein, angenehm, wizig! — Wer wird darum eine Frau nehmen? Das vergeht so in den ersten Zeiten des Ehestands. Uch! sagt einer, se soll schön sein, reizend, ausnehmend schön. — Da ist's zu begreisen, sagt ein anderer —

Clavigo (wirb verwirrt, ibm entfahrt ein tiefer Seufger). Ich !

Carlos. Schon? D! fagt bie eine, es geht an! 3ch hab' fie in feche Jahren nicht geschn. Da fann fich schon was veranbern. fat eine andere. Man muß boch Acht geben, er wird fie balb moduciren, fagt bie britte. Man fragt, man gudt, man geht gu Gefallen, man wartet, man ist ungebulbig, erinnert sich immer bes ftolzen Clavigos, ber fich nie öffentlich feben ließ, ohne eine fattliche, herrliche, hochäugige Spanierin im Triumph aufzuführen, beren volle Bruft, ihre blübenden Mangen, ihre beißen Augen, alles die Welt rings umber ju fragen schien: Bin ich nicht meines Begleiters werth? und die in ihrem Uebermuth ben feibenen Schlepprod so weit hinten aus im Winde segeln ließ, als miglich, um ihre Erscheinung ansehnlicher und würdiger zu machen. - Und nun erscheint ber herr - und allen Leuten verfagt bas Bort im Munde - tommt angezogen mit feiner trippelnben, Beinen, hohlaugigen Frangofin, ber bie Auszehrung aus allen Miedern fpricht, wenn fie gleich ihre Todtenfarbe mit Weiß und Arth überpinselt hat. O Bruder, ich werde rasend, ich laufe ba= ten, wenn mich nun die Leute zu paden friegen und fragen und maftioniren und nicht begreifen können -

Clavigs (isn bet ber Sand fassend). Mein Freund, mein Bruder, ich bin in einer schrecklichen Lage. Ich sage dir, ich gestehe dir, ich nichtal, als ich Marien wieder sah! Die entstellt sie ist! — wie kleich, abgezehrt! O das ist meine Schuld, meine Berrätherei! —

Carlos. Hossen! Grillen! Sie hatte die Schwindsucht, da dein Koman noch sehr im Gange war. Ich sagte die's tausendmal, wad — Aber ihr Liebhaber habt keine Augen, keine Nasen. Clavigo, es ist schändlich! So Alles, Alles zu vergessen, eine kranke

Frau, die dir die Best unter deine Nachkommenschaft bringen wird, daß alle beine Kinder und Entel so in gewissen Jahren höslich ausgehen, wie Bettlerslämpchen. — Ein Mann, ber Stammvater einer Familie sein könnte, die vielleicht kunftig —

3d werbe noch narrisch, ber Ropf vergeht mir.

Clavigo. Carlos, was soll ich bir sagen! Als ich sie wieder sah, im ersten Taumel flog ihr mein Herz entgegen — und ach!
— da der vorüber war — Mitleiden — innige tiese Erbarmung slößte sie mir ein: aber Liebe — sieh! es war, als wenn mir in der warmen Fülle der Freuden die kalte Hand des Todes übern Naden führe. Ich strebte, munter zu sein, wieder vor denen Menschen, die mich umgaben, den Glüdlichen zu spielen: es war Alles vorbei, Alles so steif, so ängstlich. Wären sie weniger außer sich gewesen, sie müßten's gemerkt haben.

Carlos. Solle! Tod und Teufel! und du willst fie heirathen!

Clavigo (fiebt gang in fich felbft verfunten, ohne ju antworten).

Carlos. Du bist hin, verloren auf ewig! Leb' wohl, Bruder, und laß mich Alles vergessen, laß mich mein einsames Leben noch so ausknirschen über das Schickal beiner Berblendung. Hal das all all! sich in den Augen der Welt verächtlich zu machen, und nicht einmal dadurch eine Leidenschaft, eine Begierde befriedigen! dir muthwillig eine Krankheit zuzichen, die, indem sie deine innern Kräfte untergräbt, dich zugleich dem Anblick der Menschen abscheulich macht.

Claviao. Carlos! Carlos!

Carlos. Wärst du nie gestiegen, um nie zu fallen! Rit welchen Augen werden sie das anschn! Da ist der Bruder, werden sie sagen! das muß ein braver Kerl sein, der hat ihn ins Bocksborn gejagt; er hat sich nicht getraut, ihm die Spitze zu bieten. Hal werden unser schwadronirenden Hossunker sagen, man sieht immer, daß er kein Cavalier ist. Pah! ruft einer und ruckt den Hut in die Augen, der Franzos hätte mir kommen sollen! und patscht sich auf den Bauch, ein Kerl, der vielleicht nicht werth wäre, dein Reitknecht zu sein.

Clavigo (fällt in bem Ausbruch ber heftigsten Beängstigung, mit einem Strom von Shränen, bem Carlos um ben Halb). Rette mich! Freund! mein Befter, rette mich! Rette mich von bem gedoppelten Meineid! von ber unüberschlichen Schande, von mir selbst — ich vergebe!

Carlos. Armer! Elenber! Ich hoffte, diese jugendlichen Kasereien, diese fturmenden Thranen, diese versinkende Wehmuth sollte vorüber sein, ich hoffte, dich als Mann nicht mehr erschüttert, nicht mehr in dem beklemmenden Jammer zu sehen, den du ehemals so oft in meinen Busen ausgeweint hast. Ermanne dich, Clavigo, ermanne dich!

Clavigs. Lag mich weinen! (Birft fich in einen Seffel.)

Carles. Weh dir, daß du eine Bahn betreten haft, die du nicht endigen wirst! Mit beinem Herzen, deinen Gesinnungen, die einen ruhigen Bürger glüdlich machen würden, mußtest du den mseligen Hang nach Größe verdinden! Und was ist Größe, Clawigo? Sich in Rang und Ansehn über Andre zu erheben? Glaub' es nicht! Wenn dein Herz nicht größer ist, als Andrer ihr's; wenn du nicht im Stande bist, dich gclassen über Verhältnisse hinaus zu sehen, die einen gemeinen Menschen ängstigen würden, so bist du mit all beinen Bändern und Sternen, bist mit der Krone selbst nur ein gemeiner Mensch. Fasse dich, beruhige dich!

Clavigo (richtet fic auf, fieht Carlos an und reicht ihm bie Sand, die Carlos

mit heftigfeit anfaßt).

Auf! auf, mein Freund! und entschließe dich. Sieh, Carlos. ich will Alles bei Seite fegen, ich will fagen: Bier liegen zwei Borichlage auf gleichen Schalen. Entweder du heirathest Marien mb findest bein Glud in einem stillen burgerlichen Leben, in den rubigen häuslichen Freuden; oder du führst auf der ehrenvollen Bahn beinen Lauf weiter nach dem nahen Ziele. — Ich will Alles bei Seite feten und will fagen: die Bunge steht inne; es tommt auf beinen Entschluß an, welche von beiden Schalen ben Andidlag baben foll! But! Aber entschließe bich! - Es ift nichts erbarmlicher in der Welt, als ein unentschlossener Mensch, der mifchen zweien Empfindungen schwebt, gern beide vereinigen möchte, und nicht begreift, daß nichts fie vereinigen tann, als eben der Zweifel, die Unruhe, die ihn peinigen. Auf, und gieb Rarien beine Sand, handle als ein ehrlicher Rerl, ber bas Glud feines Lebens feinen Worten aufopfert, ber es fur feine Bflicht actet, mas er verdorben hat, wieder gut zu machen, ber auch ben Rreis feiner Leidenschaften und Wirtsamkeit nie weiter ausgebreitet bat, als daß er im Stande ift, Alles wieder gut gu machen, was er verdorben hat: und so genieße das Blud einer rubigen Befchrantung, ben Beifall eines bedachtigen Gemiffens und alle Geligfeit, die benen Menschen gewährt ift, die im Stande find, fich ihr eigen Glud zu schaffen und die Freuden ber Ihrigen m machen - Entschließe bich; so will ich sagen, bu bift ein ganier Rerl -

Clavigo. Ginen Junken, Carlos, beiner Starke, beines Muths. Carlos. Er schläft in dir, und ich will blasen, bis er in Flammen schlägt. Sieh auf der andern Seite das Glück und die Größe, die dich erwarten. Ich will dir diese Aussichten nicht mit dichterischen bunten Farben vormalen; stelle sie dir selbst in der Lebbaftigkeit dar, wie sie in voller Klarheit vor deiner Seele kunden, ebe der französische Strudeltopf dir die Sinnen verwirrte.

Aber auch da, Clavigo, sei ein ganzer Kerk, und mache beinen Weg stracks, ohne rechts und links zu sehen. Möge deine Seele sich erweitern und die Gewißheit des großen Gesülls über dich kommen, daß außerordentliche Menschen eben auch darin außerordentliche Menschen sind, weil ihre Psiichten von den Psiichten des gemeinen Menschen abgehen; daß der, dessen Werk es ist, ein großes Ganze zu überschen, zu regieren, zu erhalten, sich keinen Borwurf zu machen braucht, geringe Verhältnisse vernachlassiget, Kleinigkeiten dem Wohl des Ganzen ausgeopfert zu haben. Thut das der Schöpfer in seiner Natur, der König in seinem Staate, warum sollten wir's nicht thun, um ihnen ähnlich zu werden?

Clavigo. Carlos, ich bin ein kleiner Mensch.

Carlos. Wir sind nicht klein, wenn Umstände ums zu schassen machen, nur wenn sie uns überwältigen. Noch einen Athemzug, und du bist wieder bei dir selber. Wirf die Reste einer erdarms lichen Leidenschaft von dir, die dich in jezigen Tagen eben so wenig kleiden, als das graue Jäckhen und die bescheiden Miene, mit denen du nach Madrid kamst. Was das arme Mädchen such dich gethan hat, hast du ihr lange gelohnt; und das du ihr die erste freundliche Aufnahme schuldig bist — Oh! eine andere hätte um das Vergnügen deines Umgangs eben so viel und mehr gesthan, ohne solche Prätensionen zu machen — und wird dir einssallen, deinem Schulmeister die Hälfte deines Vermögens zu geben, weil er dich vor dreißig Jahren das Abc gelernt hat? Run, Clavigo?

Clavigo. Das ist all gut; im Ganzen magst bu Recht haben, es mag also sein; nur wie helsen wir uns aus ber Berwirs rung, in ber wi. steden? Da gieb Rath, ba schaff halfe, und

bann rebe.

Carlos. Gut! Du willst also?

Clavigo. Mach' mich fonnen, fo will ich. 3ch habe tein

Nachdenken; hab's für mich.

Carlos. Also benn. Buerst geht bu, ben Herrn an einen britten Ort zu bescheiden, und alsbann forderst bu mit ber Rlinge die Erklärung zurud, die du gezwungen und unbesonnen ausgestellt hast.

Clavigo. Ich habe sie schon, er zerriß und gab mir sie. Carles. Trefflich! Trefflich! Schon ben Schritt gethan — und bu hast mich so lange reden lassen? — Also kurzer! Du schreibst ihm ganz gelassen: "Du fändest nicht für gut, seine Schwester zu heirathen; die Ursache könnte er erfahren, wenn er sich heut Nacht, von einem Freunde begleitet und mit beliebigen Waffen versehen, da ober bort einsinden wollte. Und somit stanirt." — Ronny.

Clavigo, schreib bas. Ich bin bein Sekundant und — es müßte mit dem Teusel zugehen —

Clavigs (geht nach bem Tifche).

Carles. Hore! Ein Wort! Wenn ich's so recht bedenke, ist das ein einfältiger Berschlag. Wer sind wir, um uns gegen einem ausgebrachten Abenteurer zu wagen? Und die Aufsührung des Renschen, sein Stand verdient nicht, daß wir ihn für unsers Gleichen achten. Also hör' mich! Wenn ich ihn nun reinlich anstage, daß er heimlich nach Madrid gekommen, sich bei dir unter einem falschen Namen mit einem Helferschelser anmelten lassen, dich erst mit freundlichen Worten vertraulich gemacht, dann dich undermuthet überfallen, eine Erklärung dir akzenäthigt und sie auszustreunen weggegangen ist — das bricht ihm den Hale: er soll erfahren, was das heißt, einen Spanier mitten in der bürzgerlichen Ruhe zu besehden.

Clavigs. Du haft Recht.

Carlos. Wenn wir nun aber unterbeffen, bis ter Arress eine gekitet ift, bis bahin uns ber herr noch allerlei Streiche machen winnte, bas Gewiffe spielten und ihn turz und gut beim Ross nahmen?

Clautgo. 3ch verftebe, und tenne bich, bag bu Mann bift,

e auszuführen.

Carlos. Run auch! wein ich, ber ich schen fünf und zwanzig Jahre mitlaufe und dabei war, da den ersten unter den Menschen die Angsttropsen auf dem Gesichte stunden, wenn ich so ein Bossen, wiel nicht entwickeln wollte. Und somit läßt du mir freie Hand; bie brauchst nichts zu thun, nichts zu schreiben. Wer den Bruder einsteden läßt, giebt pantomimisch zu verstehen, daß er die Schwester nicht mag.

Clavigo. Rein, Carlos! Es gehe, wie es wolle, bas kann, bas werb' ich nicht leiben. Beaumarchais ist ein würdiger Mensch, und er soll in keinem schimpflichen Gefängnisse verschmachten um leiner gerechten Sache willen. Einen andern Borschlag, Carlos,

einen andern!

Carlos. Pah! pah! Kindereien! wir wollen ihn nicht fressen, er soll wohl aufgehoben und versorgt werden, und lang' kann's auch nicht währen. Denn siehe, wenn er spürt, daß es Einst it, kriecht sein iheatralischer Eiser gewiß zum Kreuz, er tehrt bedust nach Frankreich zurück und dankt auf das höslichste, wenn man ja seiner Schwester ein jährliches Gehalt ausiegen will, warum's ihm vielleicht einzig und allein zu thun war.

Clavigs. Go fei's benn! Rur verfahrt gut mit ihm!

Cartos. Sei unbeforgt. - Roch eine Borficht! Man tann nicht wiffen, wie's verschwätt wird, wie er Wind friegt, und er

überläuft dich, und Alles geht zu Grunde. Drum begieb aus beinem Hause, daß auch kein Bedienter weiß, wohin. nur das Nöthigste zusammenpaden. Ich schiede dir einen Bursch der dir's forttragen und dich hindringen soll, wo dich die hei Hermandad selbst nicht sindet. Ich hab' so ein paar Mauslö immer offen. Adieu!

Clavigo. Leb' wohl!

Carlos. Frisch! Frisch! Wenn's vorbei ift, Bruder, wo wir uns laben. (M5.)

# Guilberts Bohnung.

## Sophie Guilbert. Marie Beaumarcais mit Arbeit.

Marie. Go ungeftum ift Buenco fort?

Sophie. Das war natürlich. Er liebt bich, und wie kon er ben Anblick bes Menschen ertragen, ben er doppelt haffen mi

Marie. Er ist der beste, tugendhafteste Bürger, den ich je kannt habe. (Ihr die Arbeit zeigend.) Mich dunkt, ich mach' es Ich ziehe das hier ein, und das Ende sted' ich hinauf. Es n gut stehn.

Sophie. Recht gut. Und ich will Paille Band zu bem Hä

den nehmen! es tleid't mich teins beffer. Du lächelft?

Marie. Ich lache über mich selbst. Wir Mädchen find teine wunderliche Nation: kaum heben wir den Kopf nur ein we wieder, so ist gleich But und Band, was uns beschäftigt.

Sophie. Das kannst bu dir nicht nachsagen; seit dem Aug blid, da Clavigo dich verließ, war nichts- im Stande, dir e Freude zu machen.

Marie (fabrt gufammen und fieht nach ber Thur).

Sophie. Was haft du?

Marte (bettemmt). Ich glaubte, es tame Jemand! Mein arr Herz! Des wird mich noch umbringen. Fühl', wie es follt von dem leeren Schrecken.

Sophie. Sei ruhig. Du siehst blaß; ich bitte bich, me Liebe!

Marte (auf bie Bruft beutenb). Es brudt mich hier fo. — fticht mich fo. — Es wird mich umbringen.

Sophie. Schone bich.

Marte. Ich bin ein narrisches ungludliches Mabchen. Schm und Freude haben mit all ihrer Gewalt mein armes Leben unt graben. Ich sage bir, es ist nur halbe Freude, baß ich i wieber habe. Ich werbe bas Glud wenig genießen, bas mich seinen Urmen erwartet; vielleicht gar nicht. Sophte. Schwester, meine liebe Einzige! Du nagst mit solchen Grillen an dir felber.

Marte. Warum foll ich mich betrügen?

Sophie. Du bift jung und gludlich und tannst Alles hoffen. Rarie. Hoffnung! D ber fuße einzige Balfam bes Lebens be-

Marie. Hoffnung! D ber süße einzige Balsam bes Lebens bezaubert oft meine Seele. Muthige jugendliche Träume schweben vor mir und begleiten die geliebte Gestalt des Unvergleichlichen, der nun wieder der Meine wird. O Sophie, wie reizend ist er! Seit ich ihn nicht sah, hat er — ich weiß nicht, wie ich's ausdrücken soll — es haben sich alle großen Eigenschaften, die ehemals in seiner Bescheidenheit verborgen lagen, entwickelt. Er ist ein Mann worzen und muß mit diesem reinen Gesühle seiner selbst, mit dem er auftritt, das so ganz ohne Stolz, ohne Eitelkeit ist, er muß alle herzen wegreißen. — Und er soll der Meinige werden? — Rein, Schwester, ich war seiner nicht werth — Und jezo dir ich's viel weniger!

Sophie. Nimm ihn nur und fei gludlich. - Ich hore beinen

Bruber!

#### Beaumargais fommt.

Begumarchais. Do ift Guilbert?

Sophie. Er ist schon eine Weile weg; lang' kann er nicht mehr ausbleiben.

Marie. Bas haft bu, Bruder? — (Aufspringend und ihm um ben Sale fallend.) Lieber Bruder, was haft bu?

Beaumarcais. Nichts! Lag mich, meine Marie!

Marie. Wenn ich beine Marie bin, so sag' mir, was bu auf bem bergen bast!

Sophie. Laß ihn. Die Männer machen oft Gesichter, ohne

juft mas auf bem Bergen zu haben.

Marie. Rein, nein. Ich sehe bein Angesicht nur wenige Zeit; aber schon bruckt es mir alle beine Empfindungen aus, ich lese jebes Gefühl bieser unverstellten, unverdorbenen Seele auf beiner Stirne. Du haft etwas, das dich stugig macht. Rede, was ist's?

Beaumarchais. Gs ift nichts, meine Lieben. 3ch hoffe, im

Grunde ist's nichts. Clavigo —

Marie. Die?

Seaumarchais. Ich war bei Clavigo. Er ist nicht zu Hause.

Sophie. Und das verwirrt bich?

sconmarchals. Sein Pförtner sagt, er sei verreift, er wisse nicht wohin? wisse Niemand, wie lange? Wenn er sich verläugnen ließe! Wenn er wirklich verreist wäre? Wozu das? Warum das? Marie. Wir wollen's abwarten.

Seenmarcais. Deine Bunge lügt. Sa! Die Bläffe beiner

Wangen, das Zittern beiner Glieder, Alles spricht und zeugt, das du das nicht abwarten kannst. Liebe Schwester! (Fast se in seine Arme.) An diesem klopsenden, ängstlich bebenden Herzen schwört ich dir. Höre mich, Gott, der du gerecht bist! Höret mich alle seine Heiligen! Du sollst gerächet werden, wenn er die Sinnen vergehn mir über dem Gedanken, — wenn er rücksiele, wenn er doppelten gräßlichen Meineids sich schuldig machte, unsers Elends spottete — Rein, es ist, es ist nicht möglich, nicht möglich — Du sollst gerächet werden.

Sophie. Alles zu fruh, zu voreilig. Schon' ihrer, ich bitte bich, mein Bruber.

Marie (fest fic).

Sophte. Was haft bu? Du wirft ohnmachtig. Marte. Rein, nein. Du bift gleich so besorgt.

Sophie (reicht ibr BBaffer). Nimm bas Glas.

Marie. Laß boch! wozu soll's — Nun meinetwegen, gieb ber. Beaumarchais. Wo ist Guilbert? Wo ist Buenco? Schid nach ihnen, ich bitte bich. (Sophie ab.) Wie ist bir, Marie?

Marie. Gut, gang gut! Dentst bu benn, Bruber, — Beaumarchais. Bas, meine Liebe?

Marie. Ach!

Begumarchais. Der Athem mirb bir fomer?

Marte. Das unbandige Schlagen meines Bergens verfet mir bie Luft.

Beaumarchais. habt ihr benn kein Mittel? Brauchst bu nichts Rieberschlagendes?

Marie. Ich weiß ein einzig Mittel, und barum bitt' ich Gott

fon lange.

Beaumarchais. Du follft's haben, und ich hoffe, von meiner Band. Marte. Schon gut.

#### Cobbie tommt.

Sophie. So eben giebt ein Kurier biefen Brief ab; er tommt von Aranjuez.

Beanmarchais. Das ift bas Siegel und bie hand unfers Ge-

sandten.

Sophie. Ich hieß ihn absteigen und einige Erfrischungen zu sich nehmen; er wollte nicht, weil er noch mehr Depeschen batte. Marte. Willst du doch, Liebe, das Madchen nach dem Arzte

schicken?

Sophie. Fehlt bir mas? Beiliger Gott! mas fehlt bir?

Marte. Du wirst mich angstigen, daß ich zulegt taum traue, ein Glas Wasser zu begehren — Sophie! — Bruber! — Bas enthält ber Brief? Sieh, wie er zittert! wie ihn aller Muth verläßt!

4. Wit. 121

Soule. Bruber, mein Bruber!

Senumarchals (wirft fich iprachlos in einen Sefiel und latt ben Brief fallen).

Sophie. Dein Bruder! (Gebt ben Brief auf und lieft.)

Las mid ibn febn! ich muß - (Bill aufftebn.) Beb! 36 fubl's. Gs ift bas lette. Schwefter, aus Barmberzigkeit ben letten fonellen Tobeeftoß! — Er verrath ung! —

Scanmardais (auffpringenb). Er berrath und! (Un bie Stirn folagenb w auf die Bruft.) Bier! bier! es ift Alles fo bumpf, fo tobt vor meiner Seele, als batt' ein Donnerschlag meine Ginnen gelabmt. Rarie! Marie! du bist verrathen! — Und ich stehe bier! Wohin? - Bas? - 3ch febe nichts, nichts! teinen Beg, teine Retbung! (Birft fic in ben Geffe L)

#### Gnilbert tommt.

Builbert! Rath! Gulfe! Dir find verloren! Soubie. Guilbert. Weib!

Lies! Lies! Der Gesandte melbet unserm Bruber: Sonbie. Clavigo habe ibn peinlich angeklagt, als fei er unter einem falhen Ramen in fein haus gefchlichen, habe ihm im Bette bie biole vorgehalten, habe ihn gezwungen, eine fchimpfliche Erkla: ung zu unterschreiben, und wenn er fich nicht schnell aus bem Migreiche entfernt, so schleppen sie ihn ins Gefängniß, baraus m befreien ber Gefandte vielleicht felbst nicht im Stande ift.

Seanmarchais (aufpringenb). Ja, fie follen's! fie follen's! follen aich ins Gefängniß schleppen. Aber von feinem Leichname weg, wn ber Statte weg, wo ich mich in seinem Blute werbe gelett laben. — Ach! ber grimmige, entfesliche Durft nach feinem Blute fullt mich gang. Dant fei bir, Gott im himmel, bag bu bem Reniden mitten im glubenben unerträglichsten Leiden ein Labfal imbeft, eine Erquidung. Wie ich bie burftenbe Rache in meinem bufen fuble! wie aus ber Bernichtung meiner felbft, aus ber bempfen Unentschloffenheit mich bas herrliche Gefühl, Die Begier feinem Blute herausreißt, mich über mich felbft reißt! Rache! Die mir's wohl ift! wie Alles an mir nach ihm binftrebt, ihn zu mien, ibn zu vernichten!

Sophie. Du bift fürchterlich, Bruber.

Seanmarchais. Defto beffer. - Ach! Reinen Degen, tein Gebone fei! Mit biefen Sanden will ich ihn erwurgen, daß mein die bonne fei! ganz mein eigen bas Gefühl: ich hab' ihn vernichtet.

Marie. Mein Berg! Mein Berg!

Seaumarchais. Ich hab' bich nicht retten konnen, fo follft bu machet werben. Ich schnaube nach seiner Spur, meine gahne geto ein rasendes Thier geworden! Mir glüht in jeder Aber, mir zuckt in jeder Nerve die Begier nach ihm, nach ihm! — 3 würde den ewig hassen, der mir ihn jest mit Gift vergabe, d mir ihn meuchelmörderisch aus dem Wege räumte. O hilf mi Guilbert, ihn aufsuchen! Wo ist Buenco? Helft mir ihn finden

Guilbert. Rette bich! Rette bich! Du bift außer bir.

Marie. Rliebe, mein Bruber!

Sophie. Führ' ihn weg; er bringt seine Schwester um.

#### Buenco tommt.

Buenco. Auf, herr! Fort! Ich sah's voraus. Ich gab a Alles Acht. Und nun! man stellt euch nach, ihr seid verlore wenn ihr nicht im Augenblick die Stadt verlaßt.

Beanmarchais. Nimmermehr! wo ift Clavigo?

Buenco. 3ch weiß nicht.

Beanmarchais. Du weißt's. Ich bitte bich fußfällig, fag' mit' Soubie. Um Gottes willen, Buenco!

Marie. Ach! Luft! Luft! (Kant jurud.) Clavigo! -

Buenco. Bulfe, fie ftirbt!

Sophie. Berlag und nicht, Gott im himmel! - Fort! me Bruber, fort!

Beanmarchais (faut vor Marien nieber, bie ungeachtet aller Salfe nicht wie

ju fich felbft tommt). Dich verlaffen! Dich verlaffen!

Sophie. So bleib und verderb' uns alle, wie bu Marien g töbtet hast. Du bist hin, o meine Schwester! burch bie Unb sonnenheit beines Brubers.

Beanmarchais. Salt, Schwester!

Sophie (fpottenb). Retter! — Racher! — Silf bir felber!

Beanmarchais. Berbien' ich bas?

Sophie. Gieb mir sie wieder! Und dann geh in ben Rerk geh aufs Martergerüft, geh, vergieße bein Blut, und gieb m fic wieder.

Beaumarchais. Sophie!

Sophie. Ha! und ist sie hin, ift sie todt — so erhalte bi und! (3hm um ben hals sauend.) Mein Bruder, erhalte dich und unserm Bater! Gile, eile! Das war ihr Schicksal! Sie hat's g endet. Und ein Gott ist im himmel, bem laß die Rache.

Bnenco. Fort! fort! Rommen Sie mit mir, ich verberge Si bis wir Mittel finden, Sie aus bem Königreiche zu schaffen.

Beanmarchais (fällt auf Marien und füßt fie). Schwester! (Gie rets ihn los, er faßt Sophien, sie macht sich los, man bringt Marien weg, und Buen mit Beaumarchais ab.)

#### Guilbert. Gin Mrat.

Saphie (aus bem Bimmer jurudtommenb, barein man Rarien gebracht ta Bu fpat! Sie ist bin! Sie ift todt! 5. Att.

Guilbert. Rommen Sie, mein herr! Seben Sie felbft! Es nicht möglich! (Mb.)

# Jünfter Akt.

## Strafe bor bem Baufe Builberts.

#### Nacht.

Bat Saus ift offen. Bor ber Thur fteben bret in fowarze Mantel gebullte Rauer mit Fadeln. Clavigo in einen Mantel gewidelt, ben Degen unterm Arm, tommt. Gin Bedienter geht voraus mit einer Fadel.

Clavigo. 3ch fagte bir's, bu follteft biefe Strafe meiben. Bedieuter. Wir hatten einen gar großen Umweg nehmen muffen, mb Sie eilen so. Es ist nicht weit von bier, wo Don Carlos îc aufhält.

Faceln bort? Clavigo.

Bedienter. Gine Leiche. Rommen Sie, mein Berr!

Clavigo. Mariens Wohnung! Gine Leiche! Mit fahrt ein Tobesichauer burch alle Glieder. Geb, frag', wen fie begraben? Bedienter (gest zu ben Mannern). Wen begrabt ihr?

Die Manner. Marien Beaumarchais.

Clavigo (fest fic auf einen Stein und verbult fic).

Sedienter (tommt jurud). Sie begraben Marien Beaumarchais.

Clavigo (auffpringenb). Mußteft bu's wiederholen, Berrather? Das Donnerwort wiederholen, das mir alles Mart aus meinen Gebeinen schläat?

Bedienter. Stille, mein herr, tommen Sie. Bebenten Sie

bie Befahr, in ber Sie schweben.

Clavigo. Geh in die Solle! Ich bleibe.

Bedienter. D Carlos! D bag ich bich fanbe, Carlos! Er ift enther fich! (906.)

## Clavigo. In ber Gerne bie Leichenmanner.

Clautge. Tobt! Marie tobt! Die Faceln bort! ihre traurigen Begleiter! — Es ist ein Zauberspiel, ein Nachtgesicht, bas mich afdredt, bas mir einen Spiegel vorhält, barin ich bas Enbe meiner Berräthereien ahndungsweise erkennen soll. — Roch ist es Beit! Roch! — Ich bebe, mein Berg zerfließt in Schauer! Rein! Rein! bu follst nicht sterben. Ich tomme! Ich tomme! — Berniffen mir in den Weg stellt — (Gest auf fie los.) Berschwindet! — Sie fteben! Sa! fie feben fich nach mir um! Deh! Deh mir! es Ind Menschen, wie ich. — Es ist wahr — Mahr? — Kannst ha's faffen? — Sie ift tobt — Es ergreift mich mit allem Schauer mir zuckt in jeder Nerve die Begier nach ihm, nach ihm! — J würde den ewig hassen, der mir ihn jest mit Gift vergäbe, d mir ihn meuchelmörderisch aus dem Bege räumte. D hilf mi Guilbert, ihn aufsuchen! Wo ist Buenco? Helft mir ihn sinden!

Guilbert. Rette bich! Rette bich! Du bift außer bir.

Marie. Fliebe, mein Bruder!

Sophie. Führ' ihn weg; er bringt seine Schwester um.

#### Buenco tommi.

Buenco. Auf, Herr! Fort! Ich sah's voraus. Ich gab a Alles Acht. Und nun! man stellt euch nach, ihr seib verlorn wenn ihr nicht im Augenblick die Stadt verlaßt.

Beanmarchais. Nimmermehr! wo ift Clavigo?

Bneuco. 3ch weiß nicht.

Beanmarchais. Du weißt's. Ich bitte bich fußfällig, fag' mir'i Sophie. Um Gottes willen, Buenco!

Marie. Ach! Luft! Luft! (Faut jurud.) Clavigo! -

Buenco. Bulfe, fie ftirbt!

Sophie. Berlag uns nicht, Gott im himmel! - Fort! mel Bruber, fort!

Beanmarchais (faut vor Marien nieber, bie ungeachtet aller Salfe nicht wie

ju fich felbft tommt). Dich verlassen! Dich verlassen!

Sophie. So bleib und verderb' uns alle, wie bu Marien g töbtet haft. Du bift hin, o meine Schwester! burch bie Unb sonnenheit beines Bruders.

Beanmarchais. Salt, Schwester!

Sophie (fpottenb). Retter! — Racher! — Silf bir felber!

Beaumarchais. Berbien' ich bas?

Sophte. Gieb mir fie wieber! Und bann geh in ben Rett geh aufs Martergerüft, geh, vergieße bein Blut, und gieb m fie wieber.

Beaumarchais. Sophie!

Sophie. Ha! und ist sie hin, ist sie todt — so erhalte bi uns! (Ihm um ben Hals sallend.) Mein Bruder, erhalte dich um unserm Bater! Gile, eile! Das war ihr Schicksal! Sie hat's g endet. Und ein Gott ist im himmel, dem laß die Rache.

Bnenco. Fort! fort! Kommen Sie mit mir, ich verberge S bis wir Mittel finden, Sie aus dem Königreiche zu schaffen.

Beanmarchais (fäut auf Marien und tüßt fie). Schwester! (Gie wit ibn Los, er fast Sophien, sie macht sich Los, man bringt Marien weg, und Bun mit Beaumarchais ab.)

#### Gnilbert. Gin Mrat.

Saphie (aus bem Zimmer zurückommend, barein man Marien gebracht be Bu fpat! Sie ist hin! Sie ist tobt! 5. Att. 123

Suilbert. Rommen Sie, mein Berr! Seben Sie felbft! Es t nicht möglich! (9KP.)

# Jünfter Akt.

# Straße bor bem Saufe Guilberts.

Nact.

das haus ift offen. Bor ber Thur steben bret in schwarze Mantel gehüllte Raner mit Fadeln. Clavigo in einen Mantel gewidelt, ben Degen unterm Arm, tommt. Gin Bobienter geht voraus mit einer Fadel.

3ch sagte bir's, bu solltest biese Straße meiben. Bedienter. Wir hatten einen gar großen Umweg nehmen muffen. und Sie eilen so. Es ist nicht weit von bier, wo Don Carlos ic aufbalt.

Clavigo. Facteln bort?

Bedienter. Gine Leiche. Rommen Sie, mein Berr!

Clavigo. Mariens Wohnung! Gine Leiche! Mir fabrt ein Tobes. ichauer durch alle Glieder. Geh, frag', wen fie begraben? Bedienter (geht ju ben Rannern). Wen begrabt ihr?

Die Manner. Marien Beaumarchais.

Clavigo (fest fic auf einen Stein und verbult fic).

Sedienter (tommt jurud). Gie begraben Marien Beaumardais.

Clavigo (auffpringenb). Mußtest bu's wiederholen, Berratber? Das Donnerwort wiederholen, das mir alles Mart aus meinen Bebeinen ichlägt?

Bedienter. Stille, mein Herr, tommen Sie. Bedenken Sie vie Gefahr, in ber Sie schweben.

Clavigo. Geh in die Solle! Ich bleibe.

Bedienter. D Carlos! D daß ich bich fande, Carlos! Er ift miser fich!

Clavigo. In ber Ferne bie Leichenmanner.

Clavige. Tobt! Marie tobt! Die Fadeln bort! ihre traurigen Begleiter! - Es ift ein Zauberspiel, ein Rachtgesicht, bas mich ufdredt, bas mir einen Spiegel porhalt, barin ich bas Enbe meiner Berratbereien abnbungsweise erkennen foll. - Roch ift es Reit! Noch! - 3ch bebe, mein Berg gerfließt in Schauer! Rein! Rein! bu follft nicht fterben. Ich tomme! 3ch tomme! - Berfowindet, Geifter ber Nacht, Die ihr euch mit angftlichen Schredniffen mir in den Weg ftellt — (Geht auf fie tos.) Berschwindet! — Sie fteben! Sa! fie feben fich nach mir um! Deb! Deb mir! es Menschen, wie ich. — Es ist mabr — Wahr? — Rannst faffen? — Sie ist tobt — Es ergreift mich mit allem Schauer

ber Racht bas Gefühl: sie ist tobt! Da liegt fie, bie Blume beinen Rußen — und bu — Erbarm' bich meiner, Gott im Si mel, ich habe fie nicht getobtet! - Berbergt euch, Sterne, ich nicht bernieder, ihr, die ihr fo oft ben Diffethater fabt in b Gefühl bes innigften Glude biefe Schwelle verlaffen, burch el biese Straße mit Saitenspiel und Gesang in goldnen Bhantasi binschweben, und fein am beimlichen Gegitter lauschendes Madd mit wonnevollen Erwartungen entzünden! — Und bu füllft n bas haus mit Wehklagen und Jammer! und biefen Schaup beines Gludes mit Grabgefang! - Marie! Marie! nimm m mit bir! nimm mich mit bir! (Gine traurige Dufit tont einige Laute innen.) Sie beginnen ben Weg zum Grabe! - Saltet! balt Schließt ben Sarg nicht! Last mich fie noch einmal feben! geht aufs haus los.) Ha! wem wag' ich's, untere Gesicht zu trete wem in feinem entfetlichen Schmerze zu begegnen? - 3h Freunden? Ihrem Bruber? bem muthenber Jammer ben Bu füllt! (Die Mufit geht wieber an.) Sie ruft mir! fie ruft mir! tomme! - Belche Ungft umgiebt mich! Welches Beben b mich zurück!

(Die Mufit fangt jum britten Male an und fahrt fort. Die Fadeln bewe fich vor ber Thur, est treten noch brei Anbere ju ihnen, bie fich in Ordnung reil um ben Leichenzug einzufaffen, ber aus bem haufe tommt. Sechs tragen bie Ba barauf ber bebedte Sarg fieht.)

#### Guilbert. Buenco in tiefer Trauer.

Clavigo (hervortretenb). Saltet!

Guilbert. Belche Stimme!

Clavigo. Haltet! (Die Träger ftebn.)

Bnenco. Wer unterfteht fich, ben ehrmurdigen Bug ju ftore

Clavigo. Sest nieder!

Guilbert. Sa!

Buenco. Elender! Ift beiner Schandthaten tein Enbe?

bein Opfer im Sarge nicht ficher vor bir?

Clavigo. Last! macht mich nicht rafend! die Ungludlid find gefahrlich! Ich muß sie seben! (Er wirft bas Tuch ab und Bedel. Marie liegt weiß gefleibet und mit gefalteten Sanben im Sarge. Clau tritt jurud und verbirgt fein Gesicht.)

Buenco. Willft bu fie erweden, um fie wieder gu tobten? Clapigo. Armer Spotter! - Marie! (Er fant vor bem Sarge niet

#### Beaumardais tommt.

Beaumarchais. Buenco hat mich verlaffen. Sie ift nicht ti fagen fie, ich muß sehen, trut bem Teufel! Ich muß fie seh Faceln, Leiche! Er rennt auf fie los, erblidt ben Sarg und fällt prac brüber bin; man bebt ihn auf, er ist wie ohnmächtig. Gutlbert balt ihn.) Clavigs (ber an ber anbern Seite bes Sarges auffiest). Marie! Marie! Scanmarchais (auffahrenb). Daß ist seine Stimme! Wer ruft Narie? Wie mit dem Klang ber Stimme sich eine glühende Wuth in meine Abern goß!

Clavigo. 3ch bin's.

Scaumarchais (wild hinsehend und nach bem Degen greisend. Guilbert halt in). Clavigo. Ich fürchte beine glühenden Augen nicht, nicht die Spie deines Degens! Sieh hierher, dieses geschlossene Auge, diese gesalteten Hande!

Seaumarchais. Zeigst du mir daß? (Er reißt sich los, bringt auf Motigo ein, ber zieht, sie sechten, Beaumarchais stößt ihm den Degen in die Brust.) Clavigs (sinkend). Ich danke dir, Bruder! Du vermählst und!

(Er fintt auf ben Garg.)

Seaumarchais (ihn wegreißenb). Weg von biefer heiligen, Berabammter!

Clavige. Deh! (Die Trager halten ibn.)

Seanmarchais. Blut! Blid' auf, Marie, blid' auf beinen Brautimmud, und dann schließ beine Augen auf ewig. Sieh, wie ich deine Ruhestätte geweiht habe mit dem Blute beines Mörders! Econ! Herrlich!

## Sophie tommt.

Sophie. Bruder! Gott! was giebt's?

Staumarchats. Tritt näher, Liebe, und schau'. Ich hoffte ihr Kautbette mit Rosen zu bestreuen; sieh die Rosen, mit benen ich fe ziere auf ihrem Wege zum himmel.

Sophie. Wir find verloren!

Clavigo. Rette bich, Unbesonnener! rette bich, eh ber Tag whricht. Gott, ber bich jum Rächer sandte, begleite bich! — Cophie — vergieb mir! — Bruber — Freunde, vergebt mir!

segnmarchals. Wie sein fließendes Blut alle die glühende Rache wines Herzens auslöscht! wie mit seinem wegsliehenden Leben all weine Wuth abschwindet! (Auf ihn losgehend.) Stirb, ich vergebe dir!

Clavigo. Deine Hand! und beine, Sophie! Und eure! (Buenco

Sophie. Gieb fie ihm, Buenco.

Clavigo. Ich danke dir! du bist die alte. Ich danke euch! Und wenn du noch hier diese Stätte umschwehft, Geist meiner Ediebten, schau' herab, sieh diese himmlische Güte, sprich deinen Gegen dazu, und vergied mir auch! — Ich komme! ich komme! — Rette dich, mein Bruder! Sagt mir, vergab sie mir? Wie karb sie?

Aphte. Ihr lettes Bort war bein ungludlicher Name! Gie

Claries. Ich will ihr nach, und ihr ben eurigen bringen.

#### Carlos. Gin Bebienter.

Carlos. Clavigo! Mörder!

Clavigo. Höre mich, Carlos! Du siehst hier die Opfer de Klugheit — und nun, um des Blutes willen, in dem mein Le unaufhaltsam dahin fließt! rette meinen Bruder —

Carlos. Mein Freund! Ihr steht da? Lauft nach Wu

arzten! (Bebienter ab.)

Elavigo. Es ist vergebens. Rette! rette ben ungludlic Bruder! — Deine Hand darauf! Sie haben mir vergeben, und vergeb' ich bir. Du begleitest ihn bis an die Gränze, und —

Carlos (mit bem Fuße stampfenb). Clavigo! Clavigo!

Clavigo (fic bem Sarge nabernd, auf ben fie ihn nieberlaffen). Da beine hand! (Er entfaltet ihre hanbe, und faßt bie recte.)

Sophie (zu Beaumarcais). Fort, Unglücklicher! fort!

Clavigo. Ich hab' ihre hand! Ihre talte Tobtenhand! bift die Meinige — Und noch diesen Brautigamstuß! Ab!

Sophie. Er ftirbt. Rette bich, Bruder!

Beanmarchais (fäut Sophien um ben Sals).

Sophie (umarmt ifin, indem fie jugleich eine Bewegung macht, ihn gu fernen).

# Egmont.

Ein Trauerspiel in fünf Aufzügen.

# Berfonen.

te von Parma, Tochter & Fünften, Regentin ber be.
tont, Pring von Gaure.
von Alba.
ib, fein natürlicher Sohn.
II, im Dienste ber Regentin.
Egmonts Gesetnichreiber.
unter Alba bienenb.

Rlärden, Egmonts Geliebte. Ihre Mutter.
Bradenburg, ein Bürgerssohn.
Soeft, Krämer,
Jetter, Schneiber,
Zimmermann,
Seifensteber,
Buyd, Solbat unter Egmont.
Ruhjum, Invalibe und taub.
Bansen, ein Schreiber.
Bolt, Gefolge, Bachen u. f. w.

Der Schauplat ift in Bruffel.

# Erfter Aufzug.

Armbruftichießen.

Soldaten und Bürger mit Armbrüften.

burger von Bruffel, ein Schneiber tritt vor und spannt die Armbruft. Soeft, Burger von Bruffel, ein Krämer.

Run schießt nur hin, daß es alle wird! Ihr nehmt mir's it! Drei Ringe schwarz, die habt ihr eure Tage nicht . Und so war' ich für dieß Jahr Meister.

. Meister und König dazu. Wer mißgönnt's euch? Ihr ir auch die Zeche doppelt bezahlen; ihr sollt eure Geit bezahlen, wie's Recht ist.

Bund, ein Sollanber, Golbat unter Egmont.

. Jetter, den Schuß handl' ich euch ab, theile den Getraktire die Herren: ich bin so schon lange hier und für flichkeit Schuldner. Fehl' ich, so ist's, als wenn ihr gesättet.

Boeft. 3ch follte brein reben: benn eigentlich verlier' ich babe. Doch Bund, nur immerbin.

Bund (fdießt). Run, Britfchmeifter, Revereng! - Gine! And! Drei! Bier!

Soeft. Bier Ringe? Es fei!

Alle. Vivat, Herr König, boch! und abermal boch!

Bund. Dante, ihr herren. Bare Meifter ju viel! Dant fit die Ehre.

Better. Die babt ihr euch felbft zu banten.

Rubinm, ein Friesländer, Inbalibe und tanb.

Unnsum. Daß ich euch fage! Boeft. Wie ift's, Alter?

Runfum. Daß ich euch fage! - Er ichieft wie fein bert.

ichießt wie Egmont.

Bunk. Gegen ihn bin ich nur ein armer Schluder. Dit be Buchse trifft er erst, wie teiner in ber Welt. Nicht etwa wenn er Glud ober gute Laune bat, nein! wie er anlegt, immer reit ichwarz geschoffen. Gelernt habe ich von ihm. Das ware an ein Rerl, ber bei ihm diente und nichts von ihm lernte. — Rick ju vergeffen, meine Berren! Gin Ronig nabrt feine Leute: und fo, auf bes Ronigs Rechnung, Wein ber!

Better. Es ift unter uns ausgemacht, bag jeber -Bundt. Ich bin fremd und Konig und achte eure Gefete und

Bertommen nicht.

Jetter. Du bist ja ärger als ber Spanier; ber bat fie und boch bisber laffen muffen.

Runsum. Was?

Boeft (laut). Er will uns gaftiren, er will nicht baben, bas wir zusammenlegen und ber König nur bas Doppelte gablt.

Aunfum. Lagt ibn! boch ohne Prajudig! Das ift auch feines Berren Urt, fplendid zu fein, und es laufen zu laffen, wo es at Deibt! (Sie bringen Bein.)

Alle. Ihro Majestat Wohl! Hoch!

Better (gu Bund). Berftebt fich Gure Majeftat.

Bund. Dante von Bergen, wenn's boch fo fein foll.

Soeft. Bobl! Denn unserer Spanischen Majestat Gefundbeit trinkt nicht leicht ein Nieberlander von Bergen.

Kunfum. Wer?

Boeft (laut). Philipps bes 3meiten, Ronigs in Spanien.

Aunsum. Unser alleranabigster Ronig und herr! Gott geb' ibm langes Leben.

Boeft. Sattet ihr feinen Berrn Bater, Rarl ben Funften, nicht lieber?

Kunsum. Gott tröst' ihn! Das war ein Herr! Er hatte die sand über den ganzen Erdboden und war euch Alles in Allem; mb wenn er euch begegnete, so grüßt' er euch, wie ein Nachsar den andern; und wenn ihr erschrocken wart, wußt' er mit so yuter Manier — Ja, versteht mich — Er gieng aus, ritt aus, wie's ihm einkam, gar mit wenig Leuten. Haben wir doch Alle geweint, wie er seinem Sohn das Regiment hier abtrat — sagt' ich, versteht mich — der ist school anders, der ist majestätischer.

Better. Er ließ fich nicht feben, ba er hier mar, als in Prunt und toniglichem Staate. Er fpricht wenig, fagen die Leute.

Soest. Es ist tein Herr für uns Niederlander. Unfre Fürsten mussen froh und frei sein, wie wir, leben und leben lassen. Wir wollen nicht verachtet noch gedruckt sein, so gutherzige Narren wir auch sind.

Better. Der Rönig, bent' ich, ware mohl ein gnabiger Berr,

renn er nur beffere Rathgeber hatte.

Bock. Nein, nein! Er hat kein Gemüth gegen uns Niederlänser, sein Herz ift dem Bolke nicht geneigt, er liebt uns nicht; wie kannen wir ihn wieder lieben? Warum ist alle Welt dem Grasen kannen fo hold? Warum trügen wir ihn Alle auf den Händen? Beil man ihm ansieht, daß er uns wohl will; weil ihm die gröhlichkeit, daß freie Leben, die gute Meinung aus den Augen ieht; weil er nichts besitzt, daß er dem Dürstigen nicht mittheilte, unch dem, der's nicht bedars. Laßt den Grasen Egmont leben! Buhck, an euch ist's, die erste Gesundheit zu bringen! Bringt wires Herrn Gesundheit aus.

Bund. Bon ganzer Seele benn: Graf Egmont boch!

Angfum. Ueberwinder bei St. Quintin! gund. Dem Belben von Gravelingen!

Alle. Sod!

Runsum. St. Quintin war meine lette Schlacht. Ich konnte kum mehr fort, kaum bie schwere Buchse mehr schleppen. Hab' is boch ben Franzosen noch eins auf ben Belg gebrennt, und ba biegt' ich zum Abschieb noch einen Streifschuß ans rechte Bein.

sunk. Gravelingen! Freunde! da gieng's frisch! Den Sieg haben wir allein. Brannten und sengten die wälschen hunde nicht durch ganz Flandern? Aber ich mein', wir trasen sie! Ihre alten kanbseften Kerle hielten lange wider, und wir drängten und thossen und hieben, daß sie die Mäuler verzerrten und ihre Linien paten. Da ward Egmont das Pferd unter dem Leibe niedergeschosen, und wir stritten lange hinüber herüber, Mann sür Mann, kied gegen Pferd, Hause mit Hause, auf dem breiten slachen band an der See hin. Auf einmal tam's, wie vom Himmel kennter, von der Mündung des Flusses, bav, bau! immer mit

Kanonen in die Franzosen drein. Es waren Engländer, die under dem Admiral Malin von ungefähr von Dünkirchen her vordetschren. Zwar viel halsen sie und nicht; sie konnten nur mit den kleinsten Schissen herbei, und das nicht nah genug; schossen auch wohl unter und — Es that doch gut! Es drach die Malschen und hob unsern Muth. Da gieng's! Rick! rack, herüber, hinüber! Alles todt geschlagen, Alles ind Masser gesprengt. Und die Kerke ersossen, wie sie das Wasser schmeckten; und was wir Hollander waren, gerad hinten drein. Und, die wir beiblebig sind, wad erst wohl im Wasser, wie den Froschen; und immer die Feinde im Fluß zusammengehauen, weggeschossen wie die Enten. Was nun noch durchbrach, schlugen euch auf der Flucht die Bauer weiber mit Hacken und Mistgabeln todt. Muste doch die walsse weiber mit Hacken und Mistgabeln todt. Muste doch die walsse Wajestät gleich das Pfötchen reichen und Friede machen. Und der Frieden seid ihr und schuldig, dem großen Egmont schuldig.

Alle. Boch! bem großen Egmont boch! und abermal bod!

und abermal boch!

Better. Hatte man uns ben ftatt ber Margrete von Barm

jum Regenten gefest!

Boeft. Nicht fo! Wahr bleibt mahr! Ich laffe mir Margareten nicht schelten. Nun ist's an mir. Es lebe unfre gnab'ge Frant. Alle. Sie lebe!

Boeft. Babrlich, treffliche Beiber find in bem Saufe. Die

Regentin lebe!

Ietter. Klug ist sie, und mäßig in Allem, was sie thut; bielle sie's nur nicht so steif und fest mit den Pfassen. Sie ist dach mit schuld, daß wir die vierzehn neuen Bischoskuthen in Lande haben. Wozu die nur sollen? Nicht wahr, daß man Fremde in die guten Stellen einschieden kann, wo sonst Aebte aus den Kapiteln gewählt wurden? Und wir sollen glauben, es sei und der Religion willen. Ja, es hat sich. An der Bischossen hatter wir genug; da gieng's ehrlich und ordentlich zu. Nun muß das auch jeder thun, als ob er nöthig wäre; und da sett's allen Augenblick Berdruß und Habel. Und se mehr ihr das Ding rüttek und schütelt, besto trüber wird's. (Sie trinken)

Soeft. Das war nun bes Königs Wille; fie tann nichts baven,

noch bazu thun.

Jetter. Da sollen wir nun die neuen Psalmen nicht fingen. Sie sind wahrlich gar schön in Reimen gesetzt und haben recht erbauliche Weisen. Die sollen wir nicht singen; aber Schelmens lieber, so viel wir wollen. Und warum? Es sein Repereien dringsgen sie, und Sachen, Gott weiß. Ich hab' ihrer boch auch gestungen; es ist jest was Neues, ich hab' nichts drin gesehen.

Bunck. Ich wollte fie fragen! In unfrer Proving fingen wise

vas wir wollen. Das macht, daß Graf Egmont unser Stattsalter ist; der fragt nach so etwas nicht. — In Gent, Ppern, wurch ganz Flandern singt sie, wer Belieben hat. (Laut.) Es ist ja wohl nichts unschuldiger, als ein geistlich Lied? Richt wahr, Bater?

Runsum. Ei wohl! Es ist ja ein Gottesdienst, eine Erbauung. Ietter. Sie sagen aber, es sei nicht auf die rechte Art, nicht auf ihre Art; und gefährlich ist's doch immer, da läßt man's lieber sein. Die Inquisitionsdiener schleichen herum und passen auf; mancher ehrliche Mann ist schon unglücklich geworden. Der Gewissenszwang fehlte noch! Da ich nicht thun darf, was ich möchte, können sie mich doch denken und singen lassen, was ich will.

Soeft. Die Inquisition kommt nicht auf. Wir find nicht gemacht, wie die Spanier, unser Gewissen thrannisiren zu lassen. Und der Adel muß auch bei Zeiten suchen, ihr die Flügel zu beschneiden.

Ietter. Es ist sehr fatal. Wenn's den lieben Leuten einfällt, in mein Haus zu stürmen, und ich sit; an meiner Arbeit und summe just einen französischen Psalm und denke nichts dabei, weder Gutes noch Böses; ich summe ihn aber, weil er mir in der Rehle ist; gleich bin ich ein Keger und werde eingesteckt. Oder ich gehe über Land und bleibe bei einem Hausen Bolls stehen, das einem neuen Prediger zuhört, einem von denen, die aus Deutschland gekommen sind; auf der Stelle heiß' ich ein Rebell und komme in Gesahr, meinen Kopf zu verlieren. Habt ihr je einem predigen hören?

Sockt. Wactre Leute. Reulich hört' ich einen auf dem Felbe vor tausend und tausend Menschen sprechen. Das war ein ander Getöch, als wenn unfre auf der Kanzel herumtrommeln und die Leute mit lateinischen Brocken erwürgen. Der sprach von der Leber weg; sagte, wie sie uns bisher hätten bei der Nase herumgeführt, was in der Dummheit erhalten, und wie wir mehr Erleuchtung haben könnten. — Und das bewieß er euch alles aus der Bibel.

Zetter. Da mag boch auch was dran sein. Ich sagt's immer selbst und grübelte so über die Sache nach. Mir ist's lang im Lopf herumgegangen.

Bunk. Es läuft ihnen auch alles Bolf nach.

Soek. Das glaub' ich, wo man was Gutes boren fann und bas Reues.

Ietter. Und was ist's benn nun? Man fann ja einen jeben webigen laffen nach seiner Beise.

Bundt. Frifc, ihr herren! Ueber bem Schmagen vergest ihr ben Bein und Oranien.

Ietter. Den nicht zu vergessen. Das ist ein rechter Wall: bem man nur an ihn benkt, meint man gleich, man könne sich

hinter ihn versteden, und ber Teufel brachte einen nicht hervn. Hoch! Wilhelm von Oranien, hoch!

Alle. Hoch! hoch!

Boeft. Run, Alter, bring auch beine Gefundheit.

Aunfum. Alte Solbaten! Alle Solbaten! Es lebe ber Rrieg! Bunch. Bravo, Alter! Alle Solbaten! Es lebe ber Rrieg!

Ietter. Krieg! Krieg! Wißt ihr auch, was ihr ruft? Daß es euch leicht vom Munde geht, ift wohl natürlich; wie lumpig aber unser einem dabei zu Muthe ist, kann ich nicht sagen. Das game Jahr das Getrommel zu hören; und nichts zu hören, als wie de ein Hausen gezogen kommt und dort ein andrer, wie sie ihe einen Hügel kamen und bei einer Mühle hielten, wie viel de geblieben sind, wie viel dort, und wie sie sich drängen, und einer gewinnt, der andre verliert, ohne daß man sein Tage der greift, wer was gewinnt oder verliert. Wie eine Stadt einge nommen wird, die Bürger ermordet werden, und wie's den armes Weibern, den unschuldigen Kindern ergeht. Das ist eine Roch und Angst, man denkt jeden Augenblick: "Da kommen sie! Es geht uns auch so."

Sockt. Drum muß auch ein Bürger immer in Baffen geubt fein. Ietter. Ja, es übt sich, wer Frau und Kinder hat. Und best bör' ich noch lieber von Solbaten, als ich sie sehe.

Bund. Das follt' ich übel nehmen.

Jetter. Auf euch ift's nicht gesagt, Landsmann. Bie wie bie spanischen Besatungen los waren, holten wir wieber Athen.

Boeft. Gelt! Die lagen bir am ichwerften auf?

Better. Begir' Er fich.

Boeft. Die hatten icharfe Ginquartierung bei bir.

Better. Salt bein Maul.

Soeft. Sie hatten ihn vertrieben aus der Ruche, bem Reller, der Stube — dem Bette. (Sie lachen.)

Better. Du bift ein Tropf.

Bunck. Friede, ihr Herren! Muß der Soldat Friede rufer?
— Run, da ihr von uns nichts hören wollt, nun bringt and eure Gesundheit aus, eine bürgerliche Gesundheit.

Better. Dazu sind wir bereit! Sicherheit und Rube!

Boeft. Ordnung und Freiheit!

Bnuck. Brav! bas find auch wir gufrieben.

(Sie ftogen an und wieberholen frohlich bie Borte, boch fo, baf Jeber ein anberd ausruft, und es eine Art Canon wirb. Der Alte horcht und fallt enblich auf mit ein.)

Alle. Sicherheit und Rube! Ordnung und Freiheit!

# Palaft ber Regentin.

rete von Barma in Sagbfleibern. Soflente. Bagen. Bediente. igentin. Ihr ftellt bas Jagen ab, ich werbe beut nicht reiten. Machiavellen, er foll zu mir kommen. (Mie geben ab.)

er Gebanke an biefe idredlichen Begebenheiten lakt mir keine Richts tann mich ergopen, nichts mich zerftreuen: immer riefe Bilber, biefe Sorgen vor mir. Run wird ber Konig bieß fein bie Folgen meiner Gute, meiner Rachficht; und lagt mir mein Gewiffen jeden Augenblid, bas Rathlichfte, leste gethan zu haben. Sollte ich früher mit dem Sturme brimmes diefe Flammen anfachen und umbertreiben? 3ch fie zu umstellen, fie in sich felbst zu verschutten. Ja! mas ir felbst sage, was ich wohl weiß, entschuldigt mich vor ibst; aber wie wird es mein Bruder aufnehmen? Denn, ift laugnen? Der Uebermuth ber fremben Lebrer bat fich tagrhoht; sie haben unser Beiligthum gelästert, Die stumpfen n bes Bobels gerruttet und ben Schwindelgeift unter fie ge-Unreine Geister baben sich unter Die Aufrührer gemischt. bredliche Thaten find geschehen, die zu benten schauberhaft nd die ich nun einzeln nach Sofe zu berichten habe, schnell ingeln, damit mir ber allgemeine Ruf nicht zuvorkomme, ber König nicht bente, man wolle noch mehr verheimlichen. the kein Mittel, weber ftrenges, noch gelindes, bem Uebel uern. D was find wir Großen auf ber Boge ber Menfch: Wir glauben fie zu beherrschen, und fie treibt uns auf und . bin und ber.

#### Radiabell tritt auf.

egentin. Sind die Briefe an den König aufgesett? lachiavell. In einer Stunde werdet ihr sie unterschreiben

rgentin. Habt ihr ben Bericht ausführlich genug gemacht? lachiavell. Ausführlich und umständlich, wie es der König Ich erzähle, wie zuerst um St. Omer die bilderstürmerische sich zeigt. Wie eine rasende Menge, mit Stäben, Beilen, tern, Leitern, Striden versehen, von wenig Bewaffneten begleisst Kapellen, Kirchen und Klöster anfallen, die Andächtigen verbie verschen, Alles umkehren, die niederreißen, die Statuen der Heiligen zerschlagen, alle be verderben, Alles, was sie nur Geweihtes, Geheiligen zerschmettern, zerreißen, zertreten. Wie sich der Haufe zegs vermehrt, die Cinwohner von Ppern ihnen die Thore N. Wie sie den Dom mit unglaublicher Schnelle verwüsten,

bie Bibliothet bes Bischofs verbrennen. Wie eine große Renge Bolks, von gleichem Unsinn ergriffen, sich über Menin, Comienes, Berwich, Lille verbreitet, nirgend Widerstand findet, und wie fast durch ganz Flandern in Einem Augenblicke die ungeheim. Berschwörung sich erklärt und ausgeführt ist.

Regentin. Ach, wie ergreift mich aufs neue der Schmerz bei beiner Wiederholung! Und die Furcht gesellt sich dazu, das Uebel werde nur größer und größer werden. Sagt mir eure Gedanten,

Machiavell!

Machiavell. Verzeihen Gure Hoheit, meine Gedanken seines Grillen so ähnlich; und wenn ihr auch immer mit meinen Dienssten zufrieden wart, habt ihr doch selten meinem Rath solgen mögen. Ihr sagtet oft im Scherze: "Du siehst zu weit, Machiavell! Du solltest Geschichtschreiber sein: wer handelt, muß fürs Rächste sorgen." Und doch, habe ich diese Geschichte nicht vorans erzählt? Hab' ich nicht Alles voraus gesehen?

Regentin. Ich sehe auch viel voraus, ohne es ändern zu können. Machiavell. Ein Wort für tausend: Ihr unterdrückt die neue Lehre nicht. Laßt sie gelten, sondert sie von den Rechtgläubigen, gebt ihnen Kirchen, saßt sie in die bürgerliche Ordnung, schräukt sie ein; und so habt ihr die Aufrührer auf einmal zur Rube gebracht. Zede andere Mittel sind vergeblich, und ihr verheert das Land.

Regentin. Haft du vergessen, mit welchem Abscheu mein Bruber selbst die Frage verwarf, ob man die neue Lehre bulden könne? Weißt du nicht, wie er mir in jedem Briefe die Erhabtung des wahren Glaubens aufs eifrigste empsiehlt? daß er Rube und Einigkeit auf Kosten der Religion nicht hergestellt wissen will hält er nicht selbst in den Brovinzen Spionen, die wir nicht tennen, um zu ersahren, wer sich zu der neuen Meinung hinüber neigt? Hat er nicht zu unser Berwunderung uns diesen und jenen genannt, der sich in unser Nähe heimlich der Reterei schuldig macht? Besiehlt er nicht Strenge und Schärfe? Und ich soll gelind seins ich soll Vorschläge thun, daß er nachsehe, daß er dulde? Bürbe ich nicht alles Vertrauen, allen Glauben bei ihm verlieren?

Alachtavell. Ich weiß mohl; der König besiehlt, er läßt euch seine Absticken wissen. Ihr sollt Ruhe und Friede wieder her stellen, durch ein Mittel, das die Gemüther noch mehr erbittert, das den Krieg unvermeidlich an allen Enden anblasen wird. Bedenkt, was ihr thut. Die größten Raufleute sind angesteckt, der Abel, das Bolt, die Soldaten. Was hilft es, auf seinen Gedanten beharren, wenn sich um uns Alles ändert? Wöchte doch ein guter Gest Abstispen eingeben, daß es einem Könige anständiger ift, Bürger zweierlei Glaubens zu regieren, als sie durch

einander aufzureiben.

Regentin. Solch ein Wort nie wieder! Ich weiß wohl, daß solitik selten Treu und Glauben halten kann, daß sie Offenheit, Eutherzigkeit, Nachgiebigkeit aus unsern Herzen ausschließt. In weltlichen Geschäften ist das leider nur zu wahr; sollen wir aber auch mit Gott spielen, wie unter einander? Sollen wir gleichgültig gegen unsre bewährte Lehre sein, für die so viele ihr Leben aufgeopfert haben? Die sollten wir hingeben an die hergelaufnen, maewissen, sich selbst widersprechenden Neuerungen?

Machiavell. Denkt nur beswegen nicht übler von mir.

Regentin. Ich kenne dich und beine Treue und weiß, daß Einer ein ehrlicher und verständiger Mann sein kann, wenn er gleich den nächsten besten Weg zum Heil seiner Seele versehlt hat. Es sind noch andere, Machiavell, Männer, die ich schäpen und tadeln muß.

Machiavell. Wen bezeichnet ihr mir?

Regentin. Ich tann es gesteben, daß mir Egmont heute einen recht innerlichen, tiefen Berdruß erregte.

Madiavell. Durch welches Betragen?

Regentin. Durch sein gewöhnliches, durch Gleichgültigkeit und Leichtsinn. Ich erhielt die schreckliche Botschaft, eben als ich, von vielen und ihm begleitet, aus der Kirche gieng. Ich hielt meinen Schmerz nicht an, ich beklagte mich laut und rief, indem ich mich pu ihm wendete: "Seht, was in eurer Provinz entsteht! Das dulbet ihr, Graf, von dem der König sich Alles versprach?"

Machiavell. Und mas antwortete er?

Regentin. Als wenn es nichts, als wenn es eine Nebenfache ware, versetzte er: Wären nur erst die Niederländer über ihre Berfassung beruhigt! Das Uebrige wurde sich leicht geben.

Machiavell. Bielleicht hat er wahrer als klug und fromm gesprochen. Wie soll Zutrauen entstehen und bleiben, wenn der Riederlander sieht, daß es mehr um seine Bestithümer, als um seine Bohl, um seiner Seele Heil zu thun ist? Haben die neuen Bischse mehr Seelen gerettet, als sette Pründen geschmaust, und sind es nicht meist Fremde? Noch werden alle Statthalterschaften mit Riederlandern besetzt lassen sich werden, daß sie Spanier nicht zu deutschmern, daß sie des die Spanier nicht zu deutschmernen, daß sie des die Spanier nicht zu deutschmernen, daß sie Spanier nicht zu deutschmernen, daß sie Spanier nicht zu deutschmernen, daß sie Spanier nicht zu deutschmernen Stellen empfinden? Will ein Vollt nicht lieber nach seiner Att von den Seinigen regieret werden, als von Fremden, die ert und Lande sich wieder Bestithümer auf Unkosten Aller zu ersweben suchen, die einer fremden Maßstab mitbringen und uns seundlich und ohne Theilnehmung herrschen?

Aegentin. Du stellst bich auf bie Seite ber Gegner.

Machiavell. Mit bem Bergen gewiß nicht; und wollte, ich könnte mit bem Berftanbe gang auf ber unfrigen fein.

Regentin. Wenn bu so willst, so that' es noth, ich trate ihnen meine Regentschaft ab; benn Egmont und Oranien machten sich große Hoffnung, diesen Plat einzunehmen. Damals waren sie Gegner; jetzt sind sie gegen mich verbunden, sind Freunde, umgertrennliche Freunde geworden.

Machiavell. Gin gefährliches Baar.

Regentin. Soll ich aufrichtig reben; ich fürchte Oranien, und ich fürchte für Egmont. Oranien sinnt nichts Gutes, seine Gebanten reichen in die Ferne, er ist heimlich, scheint Alles anzwnehmen, widerspricht nie, und in tiefster Ehrfurcht, mit. größter Borsicht thut er, was ihm beliebt.

Machtavell. Recht im Gegentheil geht Egmont einen freien

Schritt, als wenn die Welt ihm geborte.

Regentin. Er trägt das Haupt so boch, als wenn bie Sand ber Majestät nicht über ihm schwebte.

Machiavell. Die Augen bes Bolts find alle nach ihm gerichtet,

und die Bergen bangen an ibm.

Regentin. Rie hat er einen Schein vermieden, als wenn Riemand Rechenschaft von ihm zu fordern hatte. Noch trägt er ben Namen Egmont. Graf Egmont, freut ihn, sich nennen zu hören; als wollte er nicht vergessen, daß seine Borfahren Bester von Geldern waren. Warum nennt er sich nicht Brinz von Gaure, wie es ihm zusommt? Warum thut er daß? Will er erloschus Rechte wieder geltend machen?

Machiavell. Ich halte ihn für einen treuen Diener bes Königs.
Regentin. Wenn er wollte, wie verdient könnte er sich um die Regierung machen; anstatt daß er uns schon, ohne sich zu nuten, unsäglichen Berdruß gemacht hat. Seine Gesellschaften, Gastmable und Gelage haben den Abel mehr verbunden und verknüpft, als die gefährlichsten heimlichen Zusammenkunfte. Mit seinen Gesundheiten haben die Gäste einen dauernden Rausch, einen nie sich verziehenden Schwindel geschöpft. Wie oft setzt er durch seine Scherzreden die Gemüther des Bolts in Bewegung, und wie stutzte der Pöbel über die neuen Livreen, über die thörichten Abzeichen der Bedienten!

Machiavell. 3ch bin überzeugt, es mar ohne Abfict.

Acgentin. Schlimm genug. Wie ich sage: er schabet uns und nutt sich nicht. Er nimmt das Ernstliche scherzhaft, und wir, um nicht müßig und nachlässig zu scheinen, müssen das Scherzbafte ernstlich nehmen. So best Eins das Andre; und was man abzuwenden sucht, das macht sich erst recht. Er ist gesahrlicher, als ein entschiedenes Haupt einer Berschwörung; und ich müßte mich sehr irren, wenn man ihm bei Hofe nicht Alles gedenkt. Ich kann nicht läugnen, es vergeht wenig Zeit, daß er mich nicht empsindlich, sehr empsindlich macht.

: Madiavell. Er fceint mir in Allem nach feinem Gewiffen gu

Acgentin. Sein Gewissen hat einen gefälligen Spiegel. Sein Betragen ist oft beleidigend. Er sieht oft aus, als wenn er in der völligen Ueberzeugung lebe, er sei herr, und wolle es und nur aus Gefälligkeit nicht fühlen lassen, wolle uns so gerade nicht zum Lande hinausjagen; es werde sich schon geben.

Radiavell. Ich bitte euch, legt feine Offenheit, fein gludliches Blut, bas alles Wichtige leicht behandelt, nicht zu gefähr-

lich aus. Ihr schadet nur ihm und euch.

Kegentin. Ich lege nichts aus. Ich spreche nur von den undermeiblichen Folgen, und ich kenne ihn. Sein niederländischer Abel und sein golden Bließ vor der Brust stärken sein Bertrauen, seine Kühnheit. Beides kann ihn vor einem schnellen, willkürlichen Unmuth des Königs schügen. Untersuch' es genau; an dem ganzen Unglück, das Flandern trifft, ist er doch nur allein schuld. Er dat zuerst den fremden Lehrern nachgesehn, hat's so genau nicht genommen und vielleicht sich heimlich gefreut, daß wir etwas zu shassen haten. Laß mich nur! Was ich auf dem Herzen habe, was bei dieser Gelegenheit davon. Und ich will die Pfeile nicht umfonst verschießen; ich weiß, wo er empsindlich ist. Er ist auch savösindlich.

Machiavell. Sabt ihr ben Rath zusammenberufen laffen? Rommt

Dranien auch?

Regentin. Ich habe nach Antwerpen um ihn geschickt. Ich will ihnen die Last der Berantwortung nabe genug zuwälzen; sie sollen sich mit mir dem Uebel ernstlich entgegensetzen oder sich auch us Rebellen erklären. Eile, daß die Briefe fertig werden, und bringe wir sie zur Unterschrift. Dann sende schnell den bewährten Basta und Madrid; er ist unermüdet und treu; daß mein Bruder zuerst wuch ihn die Rachricht ersahre, daß der Ruf ihn nicht sibereile. Ih will ihn selbst noch sprechen, eh er abgeht.

Madiavell. Gure Befehle follen ichnell und genau befolgt merben.

### Bürgerhaus.

### Rlare. Rlarens Mutter. Bradenburg.

Liare. Wollt ihr mir nicht bas Garn halten, Bradenburg? Stackenburg. Ich bitt' euch, verschont mich, Rlarchen.

Alare. Was habt ihr wieber? Warum versagt ihr mir biefen liebestienft?

krakenburg. Ihr bannt mich mit dem Zwirn so sest vor euch in, ich kann euern Augen nicht ausweichen.

Alare. Grillen! fommt und haltet!

Mutter (im Seffel ftridenb). Singt doch eins! Bradenburg sehne birt so bubsch. Sonst wart ihr lustig, und ich hatte immer was zu lachen.

Brachenburg. Sonft.

Alare. Wir wollen fingen. Bradenburg. Was ihr wollt.

Alare. Nur hubich munter und frisch weg! Es ift ein Solbatenliebchen, mein Leibstüd.

(Sie widelt Garn und fingt mit Bradenburg.)

Die Trommel gerühret! Das Pfeischen gespielt! Mein Liebster gewaffnet Dem Hausen befiehlt, Die Lanze hoch führet, Die Leute regieret. Wie klopft mir bas Herze! Wie wallt mir bas Blut! O hätt' ich ein Wämmslein Und Hosen und Hut!

Ich folgt' ihm zum Thor 'naus Mit muthigem Schritt, Gieng' durch die Provinzen, Gieng' überall mit. Die Feinde schon weichen, Wir schießen darein. Welch Glück sonder Gleichen, Ein Mannsbild zu sein!

(Bradenburg hat unter bem Singen Rlarchen oft angefeben; julest bleibt ihm bie Stimme stoden, die Thranen kommen ibm in die Augen, er läßt ben Strang fallen und geht and Fenfier. Rlarchen fingt bas Lieb allein aus, die Rutine winkt ihr halb unwillig, fie fteht auf, geht einige Schritte nach ihm hin, teft halb unfolliffig wieber um und fest fich.)

Mutter. Was giebt's auf ber Gaffe, Bradenburg? 36 bore niaridiren.

Brackenburg. Es ift Die Leibmache ber Regentin.

Klare. Um biese Stunde? was soll das bedeuten? (Sie pest est und geht an das Fenster ju Bradenburg.) Das ist nicht die tägliche Bache, das sind weit mehr! Fast alle ihre Haufen. D Bradenburg, gest! hört einmal, was es giebt? Es muß etwas Besonderes sein. Gest, guter Bradenburg, thut mir den Gefallen.

Bradenburg. Ich gehe! Ich bin gleich wieder ba! (Gr reigt W

abgebend bie Sand; fie giebt ibm bie ihrige.)

Mutter. Du schidst ihn schon wieder weg.

Klare. Ich bin neugierig; und auch, verbenkt mir's nicht, eine Gegenwart thut mir web. Ich weiß immer nicht, wie ich nich gegen ihn betragen soll. Ich habe Unrecht gegen ihn, und nich nagt's am Herzen, daß er es so lebendig fühlt. — Kann ich's doch nicht ändern!

Antter. Es ift ein fo treuer Buriche.

klare. Ich kann's auch nicht lassen, ich muß ihm freundlich begegnen. Meine Hand drückt sich oft unversehens zu, wenn die seine mich so leise, so liebevoll anfaßt. Ich mache mir Borwürfe, daß ich ihn betrüge, daß ich in seinem Herzen eine vergebliche hossung nähre. Ich bin übel dran. Weiß Gott, ich betrüg' ihn nicht. Ich will nicht, daß er hossen soll, und ich kann ihn doch nicht verzweiseln lassen.

Mutter. Das ift nicht gut.

Liare. Ich hatte ihn gern, und will ihm auch noch wohl in der Seele. Ich hätte ihn heirathen können, und glaube, ich war nie in ihn verliebt.

Anter. Glüdlich warft bu immer mit ihm gewesen. Alare. Ware versorgt und hatte ein ruhiges Leben.

Antter. Und bas ift Alles burch beine Schuld verscherzt.

Alare. Ich bin in einer wunderlichen Lage. Wenn ich so sachdenke, wie es gegangen ift, weiß ich's wohl und weiß es nicht. Und dann darf ich Egmont nur wieder ansehen, wird mir Mes sehr begreiflich, ja ware mir weit mehr begreiflich. Ach, was ist's ein Mann! Alle Provinzen beten ihn an, und ich in kinem Arm sollte nicht das glücklichte Geschöpf von der Welt sein?

Autter. Wie wird's in ber Bufunft werben?

Alare. Ach, ich frage nur, ob er mich liebt; und ob er mich

lebt, ift das eine Frage?

Mutter. Man hat nichts als Herzensangst mit seinen Kindern. Wie ausgehen wird! Immer Sorge und Kummer! Es geht nicht gut wel! Du hast dich unglücklich gemacht! mich unglücklich gemacht!

Alare (getaffen). Ihr ließet es boch im Anfange. Antter. Leider war ich zu gut, bin immer zu gut.

Klare. Wenn Egmont vorbeiritt und ich ans Fenster lief, saltet ihr mich ba? Tratet ihr nicht selbst ans Fenster? Wenn ke herauf sah, lächelte, nicke, mich grüßte, war es euch zuwider? sanbet ihr euch nicht selbst in eurer Tochter geehrt?

Autter. Mache mir noch Borwurfe.

Alere (geruhrt). Wenn er nun öfter die Straße tam und wir wist fühlten, daß er um meinetwillen den Weg machte, bemerktet bes nicht felbst mit heimlicher Freude? Rieft ihr mich ab, wenn binter den Scheiben stand und ihn erwartete?

Antter. Dachte ich, baß es fo weit tommen follte?

Alare (mit ftodenber Stimme und gurudgehaltenen Thränen). Und wie er und Abends, in den Mantel eingehüllt, bei der Lampe über raschte, wer war geschäftig, ihn zu empfangen, da ich auf meinem Stubl wie angelettet und staunend sien blieb?

Mutter. Und konnte ich fürchten, daß diese ungludliche Liebe das kluge Klärchen so bald hinreißen wurde? Ich muß es nun

tragen, daß meine Tochter -

Klare (mit ausbrechenben Thranen). Mutter! 3hr wollt's nun! 3k

habt eure Freude, mich zu angstigen.

Mintter (weinenb). Weine noch gar! mache mich noch elender burch beine Betrübniß! Ift mir's nicht Kummer genug, daß meine

einzige Tochter ein verworfenes Geschöpf ift?

Klare (aufftehend und talt). Berworfen! Egmonts Geliebte ver worfen? — Welche Fürstin neidete nicht das arme Rlarchen um den Plat an seinem Herzen! O Mutter — meine Mutter, so redetet ihr sonst nicht. Liebe Mutter, seid gut! — Das Bolk, was das denkt, die Nachdarinnen, was die murmeln — Diese Stube, dieses kleine Haus ist ein Himmel, seit Egmonts Liebe drin wohnt.

Mutter. Man muß ihm hold sein! bas ift wahr. Er if

immer so freundlich, frei und offen.

Klare. Es ist keine falsche Aber an ihm. Seht, Mutter, und er ist boch ber große Egmont. Und wenn er zu mir kommt, wie er so lieb ist, so gut! wie er mir seinen Stand, seine Tapferkekt gerne verbärge! wie er um mich besorgt ist! so nur Mensch, nur Freund, nur Liebster.

Mntter. Rommt er wohl beute?

Alare. Habt ihr mich nicht oft ans Fenster gehen sehn? Habt ihr nicht bemerkt, wie ich horche, wenn's an der Thure rauscht? — Ob ich schon weiß, daß er vor Nacht nicht kommt, vermuth' ich ihn doch jeden Augenblick, von Morgens an, wenn ich ausstehe Bar' ich nur ein Bube und könnte immer mit ihm gehen, puhöfe und überall hin! Könnt' ihm die Fahne nachtragen in der Schlacht!

Antter. Du warft immer fo ein Springinsfeld; als ein leines Kind schon, balb toll, bald nachbentlich. Biebst bu bich nicht ein

wenig beffer an?

Klare. Vielleicht, Mutter! wenn ich Langeweile habe. — Geftern, benkt, giengen von seinen Leuten vorbei und sangen Lob- lieden auf ihn. Wenigstens war sein Name in den Liedern; das lebrige konnt' ich nicht verstehn. Das herz schlug mir bis an den hals — Ich hätte sie gern zurüdgerufen, wenn ich micht geschämt hätte.

Mutter. Nimm bich in Ucht! Dein heftiges Wefen verbirt

was Alles; du verräthst dich offenbar vor den Leuten. Wie neulah bei dem Better, wie du den Holzschnitt und die Beschreibung sandst und mit einem Schrei riefst: Graf Egmont! — Jah ward seuerroth.

Alare. Hatt' ich nicht schreien sollen? Es war die Schlacht bei Gravelingen; und ich sinde oben im Bilde den Buchstaden C. mb suche unten in der Beschreibung C. Steht da: "Graf Egewont, dem das Pferd unter dem Leibe todt geschossen wird." Rich überlief's — und hernach mußt' ich lachen über den holze geschnitzten Egmont, der so groß war als der Thurm von Graveslingen gleich dabei und die englischen Schisse an der Seite. — Benn ich mich manchmal erinnere, wie ich mir sonst eine Schlacht rorgestellt, und was ich mir als Mädchen für ein Bild vom Erafen Egmont machte, wenn sie von ihm erzählten, und von allen Grafen und Fürsten — und wie mir's jett ist!

### Bradenburg tommt.

Alare. Die ftebt's?

Brackenburg. Man weiß nichts Gewisses. In Flandern soll neuerdings ein Tumult entstanden sein; die Regentin soll besorzen, er möchte sich hierher verbreiten. Das Schloß ist start bestett, die Bürger sind zahlreich an den Thoren, das Bolt summt in den Gassen. — Ich will nur schnell zu meinem alten Bater.

Alare. Sieht man euch morgen? Ich will mich ein wenig ans siehen. Der Better kommt, und ich sehe gar zu liederlich aus. helft mir einen Augenblick, Mutter. — Nehmt das Buch mit, Bradenburg, und bringt mir wieder so eine historie.

Autter. Lebt wohl.

Brachenburg (feine Sanb reidenb). Gure Sand!

Alare (thre hand versagend). Wenn ihr wieder kommt. (Mutter und Lafter ab.)

Srackenburg (auein). Ich hatte mir vorgenommen, grade wieder sort zu gehn; und da sie es dafür aufnimmt und mich gehen läßt, wöcht' ich rasend werden. — Unglücklicher! und dich rührt beines Vaterlandes Geschick nicht? der wachsende Tumult nicht? — und gleich ist Landsmann oder Spanier, und wer regiert und wer Recht hat? — War ich doch ein andrer Junge als Schulknabe! — Benn da ein Exercitium aufgegeben war: "Brutus Rede für die Freiheit, zur Uebung der Redetunst;" da war doch immer Frischerkeit, und der Rector sagte: wenn's nur ordentlicher wäre, wur nicht Alles so über einander gestolpert. — Damals tocht' es und trieb! — Jest schlepp' ich mich an den Augen des Mäddens bin. Kann ich sie doch nicht lassen! Kann sie mich doch nicht

lieben! — Ad — Nein — Sie — Sie tann mich nicht gang worfen haben - - Richt gang - und halb und nichts! - 3ch! es nicht langer! - - Sollte es mabr fein, mas mir ein Fr neulich ins Ohr fagte? daß fie Nachts einen Mann beimlic fich einläßt, ba fie mich züchtig immer vor Abend aus bem & treibt. Rein, es ift nicht mabr, es ift eine Luge, eine fcant perleumberische Lüge! Klärchen ist so unschuldig, als ich ung lich bin. - Sie hat mich verworfen, bat mich von ihrem Bi gestoßen - - Und ich soll so fort leben? Ich bulb', ich bul nicht. - - Schon wird mein Baterland von innerm Zwiste tiger bewegt und ich fterbe unter bem Getummel nur ab! buld' es nicht! — Wenn bie Trompete klingt, ein Schuß f mir fahrt's burch Mart und Bein! Uch, es reigt mich nicht forbert mich nicht, auch mit einzugreifen, mit zu retten, zu wa - Elender, ichimpflicher Buftand! Es ift beffer, ich end' auf mal. Neulich sturzt' ich mich ins Baffer, ich fant - aber geängstete Natur war stärter; ich fühlte, daß ich schwimmen tor und rettete mich wider Willen. - Ronnt' ich ber Zeiten geffen, ba fie mich liebte, mich ju lieben ichien! - Barum mir's Mart und Bein durchdrungen, das Glud? Warum be mir diese hoffnungen allen Genug bes Lebens aufgezehrt, in fie mir ein Paradies von weitem zeigten? - Und jener erfte S Bener einzige! - Bier, (bie Sand auf ben Difc legenb) bier maren allein - fie war immer gut und freundlich gegen mich geweser ba schien sie sich zu erweichen — sie sah mich an — alle S giengen mir um, und ich fühlte ihre Lippen auf ben meinigen Und - und nun? - Stirb, Armer! Bas jauberft bu? (er ein Flafcoen aus ber Lafde.) 3ch will bich nicht umfonft aus me Brubers Dottortaftchen geftohlen haben, beilfames Gift! Du i mir biefes Bangen, biefe Schwindel, biefe Tobesichmeiße auf mal verschlingen und löfen.

# Imeiter Aufzug.

# Blag in Braffel.

Better und ein Bimmermeifter treten gufammen.

Rimmermeister. Sagt' ich's nicht voraus? Noch vor acht Te auf ber Bunft fagt' ich, es würde schwere Handel geben.

Jetter. Ift's benn mahr, baß sie bie Kirchen in Flanbern plündert haben?

Jimmermeister. Gang und gar zu Grunde gerichtet haber Rirchen und Rapellen. Richts als bie vier nachten Banbe be

e stehen lassen. Lauter Lumpengesindel! Und das macht unsre nte Sache schlimm. Wir hätten eher, in der Ordnung und stands aft, unsere Gerechtsame der Regentin vortragen und drauf halten idlen. Reden wir jetzt, versammeln wir uns jetzt, so heißt es, vir gesellen uns zu den Auswieglern.

Ietter. Ja, so bentt Jeber zuerst: was sollst du mit beiner Rase voran? hängt boch ber Hals gar nab bamit zusammen.

Dimmermeister. Mir ist's bange, wenn's einmal unter bem Back pu lärmen anfängt, unter bem Bolk, das nichts zu verlieren hat. Die brauchen das zum Borwande, worauf wir uns auch berufen müffen, und bringen das Land in Unglück.

### Soeft tritt bagu.

30est. Guten Tag, ihr Herrn! Was giebt's Neues? Ift's pahr, daß die Bilberstürmer gerade hierher ihren Lauf nehmen?

Bimmermeifter. Sier follen fie nichts anrühren.

Soest. Es trat ein Soldat bei mir ein, Tobat zu kaufen; ben tragt' ich aus. Die Regentin, so eine wackre kluge Frau sie bleibt, besmal ist sie außer Fassung. Es muß sehr arg sein, daß sie sich so geradezu hinter ihre Wache versteckt. Die Burg ist scharf besiett. Man meint sogar, sie wolle aus der Stadt flüchten.

Bimmermeifter. Hinaus foll fie nicht! Ihre Gegenwart beschütt me, und wir wollen ihr mehr Sicherheit verschaffen, als ihre Stutbarte. Und wenn fie uns unsere Rechte und Freiheiten auf-

mot erhalt, fo wollen wir fie auf ben handen tragen.

### Seifenfieber tritt bagu.

Setsensieder. Garstige Handel! Ueble Händel! Es wird unruhig und geht schief aus! — Hütet euch, daß ihr stille bleibt, daß man ench nicht auch für Auswiegler hält.

Soeft. Da tommen die fieben Beifen aus Griechenland.

Seifensieder. Ich weiß, da sind viele, die es heimlich mit den Cawinisten halten, die auf die Bischöfe lästern, die den König nicht scheuen. Aber ein treuer Unterthan, ein aufrichtiger Katholike!—

(Es gefellt fich nach und nach allerlei Bolt ju ihnen und borcht.)

### Banfen tritt bagu.

dansen. Gott gruß' euch, Herren! Was Neues? 3immermeister. Gebt euch mit bem nicht ab, bas ift ein schleche in Kerl.

Ietter. Ift es nicht ber Schreiber beim Doktor Wiets? Immermeister. Er hat schon viele Herren gehabt. Erft war er Schreiber, und wie ihn ein Batron nach bem andern fortjagte, Schelmstreiche halber, pfuscht er jest Notaren und Abvokaten ins Handwerk und ist ein Brauntweinzapf.

(Es tommt mehr Boll gufammen und fteht truppweife.)

Banfen. Ihr feib auch versammelt, stedt bie Röpfe gusammen. Es ist immer rebenswerth.

Boeft. 3ch bent' auch.

Vansen. Benn jest Einer ober andere herz hatte und Giner ober andere den Kopf bazu, wir konnten bie spanischen Retten auf ein Mal sprengen.

Soeft. Herre! So mußt ihr nicht reden. Wir haben bem Rbeig

geschworen.

Banfen. Und ber Ronig uns. Mertt bas.

Better. Das läßt fich hören! Sagt eure Meinung. Ginige Andere. Sorch, ber versieht's! Der hat Bfiffe.

vansen. Ich hatte einen alten Batron, der besaß Pergament und Briefe von uralten Stiftungen, Contracten und Gerechtigkeitnt; er hielt auf die rarsten Bücher. In einem stand unsere gans Berfassung; wie und Niederländer zuerst einzelne Fürsten regienen. Alles nach hergebrachten Rechten, Privilegien und Gewohnheitnt wie unsre Borfahren alle Ehrfurcht für ihren Fürsten gehabt, went er sie regiert, wie er sollte; und wie sie sich gleich vorsahen, went er über die Schnur hauen wollte. Die Staaten waren gleich hinterdrein: denn jede Provinz, so klein sie war, hatte ihre Staaten, ihre Landstände.

Bimmermeister. Haltet euer Maul! bas weiß man lange! Gieber rechtschaffne Burger ift, so viel er braucht, von ber Berfaf

fung unterrichtet.

Better. Laft ihn reden; man erfährt immer etwas mehr.

Soeft. Er bat gang Recht.

Mehrere. Erzählt! erzählt! So was hört, man nicht alle Tagibansen. So seib ihr Burgersleute! Ihr lebt nur so in ben Tag. hin, und wie ihr euer Gewerb' von euren Eltern übertommen habt, so laßt ihr auch das Regiment über euch schalten und wahren, wie es tann und mag. Ihr fragt nicht nach dem Hertommen nach der historie, nach dem Recht eines Regenten; und über der Bersaumiß haben euch die Spanier das Neg über die Ohrmgezogen.

Boeft. Ber bentt ba bran? wenn Giner nur bas tagliche Brob bat. Jetter. Beiflicht! Warum tritt auch Reiner in Reiten auf und

fagt Ginem fo etwas?

vansen. Ich sag' es euch jest. Der König in Spanien, ber bie Provinzen burch gut Glud zusammen besitzt, barf boch nickt brin schalten und walten, anders als die kleinen Fürsten, bie se ehemals einzeln besaßen. Begreift ihr bas?

Ertlart's une.

. Es ift so flar als bie Senn. 1... brechten gerichtet werben? Locos 1... irger. Wahrlich!

. Hat ber Bruffeler nicht ein ander ..... er Antwerper als ber Genten? Becht. ...... r Burger. Bei Gott!

. Aber, wenn ihr's fo fortlaufen iaft, in re meifen. Pfui! Was Marl bei Minge. Karl ber Fünfte nicht konnten, bas i. .... Weib.

Ja, ja! Die alten Fürsten haben van.
Freilich! — Unsere Borfahren pas....
rm gram wurden, siengen sie ihm cont meg, hielten ihn bei sich und garen ingungen heraus. Unsere Bäter waren 2...
n nüh war! Die wußten etwas zu echte Männer! Dafür sind aber and ...
1, unsere Freiheiten so versichert.
keder. Was sprecht ihr von Freiheiten son ...
ch was von unsern Freiheiten, von ...
ch was von unsern Privilegien!
1. Wir Brabanter besonders, obgleich baben, wir sind am berrlichsen ver-

Sant an. Lant boren. ürger. 3d bitt' euch. . Erfelich fteht geichrieben: D. in guter und getreuer Beri Cui! Steht bas fo? . Gerreu? Bit bas mabr? i. Die ich euch fage. Er ift me eitene: Er fell feine Macht nor mertin laffen, ober gebenten Stin! Stin. midt 6 Mitt marten laffe. nderer. Und nicht gemeine ti. Rimanben gelatten. i. Mit ausbrude im . Edafft une ürger. 3a, m: . Illien t. Das Bud E--

Ein Anderer. Wir wollen zu ber Regentin gehen mit bem Buch Ein Anderer. Ihr sollt bas Wort führen, herr Dottor.

Beifensieder. D die Eröpfe!

Andere. Noch etwas aus bem Buche!

Beifensieder. Ich schlage ihm die gabne in ben hals, wenne noch ein Wort fagt.

Das bolk. Wir wollen sehen, wer ihm etwas thut. Sagt m was von den Privilegien! Haben wir noch mehr Privilegien?

Vansen. Manderlei, und sehr gute, sehr heilsame. Da ftet auch: ber Landsherr soll ben geiftlichen Stand nicht verbeffen ober mehren, ohne Berwilligung bes Abels und ber Standel Merkt bas! Auch ben Staat bes Landes nicht verändern.

Boeft. Ift bas fo?

banfen. Ich will's euch geschrieben zeigen, von zwet, breiben bert Rabren ber.

Bfirger. Und wir leiben die neuen Bifchofe? Der Abel mit

uns ichugen, wir fangen Sandel an!

Andere. Und wir laffen uns von ber Inquifition ins Bodthorn jagen?

Vansen. Das ift eure Schuld.

Das Volk. Wir haben noch Egmont! noch Oranien! Die sorgen für unser Bestes.

Vanfen. Gure Britber in Flandern haben bas gute Bert am gefangen.

Seifenfieder. Du Sund! (Er foldgt ibn.)

Andere (wiberfegen fich und rufen). Bift bu auch ein Spanier?

Ein Anderer. Bas? ben Chrenmann?

Ein Anderer. Den Gelahrten?

(Gie fallen ben Geifenfieber an.)

Bimmermeister. Ums himmels willen, ruht! (Anbere mifchen Min ben Streit.)

Bimmermeister. Bürger, was foll bas?

(Buben pfeifen, werfen mit Steinen, begen hunde an, Burger ftehn und guffen Bolt lauft gu, Andere gebn gelaffen auf und ab, Andere treiben allertet Challe poffen, foreien und jubiliren.)

Andere. Freiheit und Privilegien! Privilegien und Freiheit!

### Egmont tritt auf mit Begleitung.

Egmont. Ruhig! Ruhig, Leute! Bas giebt's? Ruhe! Beingfie aus einander!

Bimmermeister. Gnäbiger Herr, ihr tommt wie ein Engel bel Himmels. Stille! seht ihr nichts? Graf Egmont! Dem Grafe Eamont Revereng!

Camont. Auch bier? Das fangt ihr an? Burger gegen Barger

palt fogar die Nähe unfrer königlichen Regentin diesen Unsinn icht zurud? Geht aus einander, geht an euer Gewerbe. Es ist in übles Zeichen, wenn ihr an Werktagen seiert. Was war's?

(Ber Tumult ftillt fich nach und nach, und Alle stehen um ihn berum.) Rimmermeister Sie ichlagen fich um ihne Mrinisegien

Bimmermeifter. Sie schlagen fich um ihre Privilegien.

Egmont. Die sie noch muthwillig zertrümmern werben — Und wer seib ihr? Ihr scheint mir rechtliche Leute.

Jimmermeifter. Das ift unfer Beftreben.

Egmont. Gures Beichens?

Bimmermeifter. Bimmermann und Bunftmeifter.

Egmont. Und ihr?

Boeft. Rramer.

Egmont. Ihr?

Better. Schneiber.

Egwont. Ich erinnere mich, ihr habt mit an den Livreen für weine Leute gearbeitet. Guer Name ist Jetter.

Better. Gnade, daß ihr euch beffen erinnert.

Egmont. Ich vergesse Niemanden leicht, den ich ein Mal gesehen und gesprochen habe. — Was an euch ist, Ruhe zu erhalten, Leute, das thut; ihr seid übel genug angeschrieben. Reizt den Kinig nicht mehr, er hat zulest doch die Gewalt in Händen. Ein sedentlicher Bürger, der sich ehrlich und fleißig nährt, hat überall so viel Freiheit, als er braucht.

Simmermeister. Ach wohl! das ist eben unfre Noth! Die Tagdiebe, die Söffer, die Faulenzer, mit Guer Gnaden Berlaub, die fantern aus Langerweile, und scharren aus Hunger nach Privikgien, und lügen den Neugierigen und Leichtgläubigen was vor, und um eine Kanne Bier bezahlt zu kriegen, sangen sie Händel m, die viel tausend Menschen unglücklich machen. Das ist ihnen iben recht. Wir halten unsre Häuser und K. sten zu gut verwahrt; da möchten sie gern uns mit Feuerbränden davon treiben.

Egnont. Allen Beistand sollt ihr finden; es sind Maßregeln pnommen, dem Uebel fraftig zu begegnen. Steht fest gegen die rembe Lehre, und glaubt nicht, durch Aufruhr befestige man Bristlegien. Bleibt zu hause; leidet nicht, daß sie sich auf den Straßen

witen. Bernünftige Leute tonnen viel thun.

(Inbeffen hat fich ber größte Saufe verlaufen.)

Immermeister. Danken Guer Excellenz, banken für bie gute **Reinung!** Alles, was an uns liegt. (Tymont ab.) Ein gnäbiger bert! ber achte Niederlander! Gar so nichts Spanisches.

Better. Satten wir ihn nur jum Regenten! Man folgt ibm

ane.

Sock. Das läßt der König wohl sein. Den Plat besetzt er

Better. Haft bu bas Rleib gesehen? Das war nach ber neuften Urt, nach spanischem Schnitt.

Bimmermeifter. Gin iconer Berr!

Better. Sein hals mar' ein rechtes Freffen für einen Scharfrichter.

Soeft. Bift bu toll? mas tommt bir ein!

Ietter. Dumm genug, daß Einem so was einfällt. — Es ikt mir nun so. Wenn ich einen schönen langen Hals sehe, muß is gleich wider Willen denken: der ist gut köpfen. — Die verstuchten Exekutionen! man kriegt sie nicht aus dem Sinne. Wenn die Bursche schwimmen, und ich seh einen nackten Buckel, gleich sallen sie mir zu Dutzenden ein, die ich habe mit Ruthen streichen sehen. Begegnet mir ein rechter Wanst, mein' ich, den sehe sich son alles Sliedern, man wird eben kim Traume zwickt mich's an alles Sliedern, man wird eben keine Stunde froh. Jede Lustbarkt, jeden Spaß hab' ich bald vergessen; die fürchterlichen Gestaltes sind mir wie vor die Stirne gebrannt.

## Egmonts Bohnung.

Setretar an einem Tifche mit Papieren; er fteht unruhig auf.

Sekretär. Er kommt immer nicht! und ich warte schon zwei Stunden, die Feder in der Hand, die Papiere vor mir; und eben heute möcht' ich gern so zeitig fort. Es brennt mir unter der Soblen. Ich kann vor Ungeduld kaum bleiben. "Sei auf die Stunde da," befahl er mir noch, ehe er weggieng; nun kommt er nicht. Es ist so viel zu thun, ich werde vor Mitternacht nicht sertig. Freilich sieht er Einem auch ein Mal durch die Finger. Doch hielt ich's besser, wenn er strenge wäre und ließe Einen auch wieder zur bestimmten Zeit. Man könnte sich einrichten. Ber der Regentin ist er nun schon zwei Stunden weg; wer weiß, wer er unterwegs angesaßt hat.

#### Camont tritt auf.

Egmont. Wie fieht's aus?

Bekretar. Ich bin bereit, und brei Boten marten.

Egmont. Ich bir bir wohl ju lang' geblieben; bu macht ein verbrieflich Gesicht.

Bekretar. Guerm Befehl ju gehorchen, wart' ich ichon lange. Gier find bie Bapiere!

Egmont. Donna Elvira wird bofe auf mich werben, wenn fie bort, bag ich bich abgehalten habe.

Sekretar. 3hr ichergt.

Egnout. Rein, nein. Schame bin man. Die eign ober nten Geschmad. Sie ift bribit: mit id it mur jam burt. ab a auf bem Schloffe eine Freundum ban. Die agen im britere

Sekretar. Manderlet, und vemg Grieutides.

Egmont. Da ist gur, das mir die Trende it gaule aben und sie nicht miswarts der in erwarten draumen. In diet isbumen?

Betretar. Genug, und bret Boten varren.

Egmont. Sag an, bas Retbigite. Seinetar. Es ift Alles mithig.

Egment. Eins nach dem andern . mur zeichwind

Betreifer, hauptmann Breva mich bie Rautun, vas veiter in Gent und ber umliegenden Begend borgerauen. Der Limitet in fich meistens gelegt.

Egmont. Er ichreibt wohl nom con umteinen angege gentietign

mb Tollfühnheiten?

Sekretar. 3a! Es fommt nom Mandes 200.

Comont. Berichone mich Damit.

Sekretär. Roch sechs und eingezogen narnen der im Lerman, das Marienbild umgerissen haben. Er inng ar der in dut, vie die Andern soll hängen lassen?

Egwont. Ich bin bes Gangens much. Nam bil in burth

peitschen, und fie mogen genn.

Sekretar. Es fint zwei Bemer imen bil er ba ... 7 beitichen ?

Egmont. Die mag er vermannen und aufen aufer.

Bekreifer. Brint von Biedale Commanne mit heine fen Dohauptmann hafft, ihr merbene ihm in Allegen, do find in war Beiber bei ben haufen, idnelte er baf menn und andziehen Beinem Soldatenmarfd, frabern einem Jageuner Geichleppe ap.

Egmont. Dem mag's not bingebn! Es in ein ichbiet janger Reil; er bat mich noch gar bringent, ob ich wegigteng Mer. um foll's Keinem mehr gestattet fein, so leib mu's that ben armen Teufeln, die ohnebieß geplagt genug jund, ihren besten Spaß zu versagen.

Sekretar. Zwei von euern Leuten, Seter und part, baben einem Mabel, einer Wirthstochter, übel mitgelpielt. it litegen

fe allein, und die Dirne tonnte fich ihrer nicht ermebren

Egmont. Wenn es ein ehrlich Machen ift, und fie haben Gewalt gebraucht, so soll er fie brei Lage hinter einander met Authen ftreichen laffen, und wenn fie etwas Leiten, fell er ir biel bavon einziehen, taf bem Mütchen eine Munitaltung gesticht verben kann.

Sekretür. Einer von ben fremben Lehrern ist heimlich burd Comines gegangen und entbeckt worben. Er schwört, er sei in Begriff, nach Frankreich zu gehen. Nach bem Befehl soll er ent hauptet werben.

Egmont. Sie sollen ihn in der Stille an die Granze bringen und ihm versichern, daß er das zweite Mal nicht so wegkommt.

Sekretar. Gin Brief von euerm Einnehmer. Er schreibt: de fomme wenig Geld ein, er könne auf die Woche die verlangte Summe schwerlich schieden; ber Tumult habe in Alles bie großte Konfusion gebracht.

Egmont. Das Geld muß herbei; er mag feben, wie er &

jufammenbringt.

Sekretär. Er sagt: er werde sein Möglichstes thun und wolle endlich den Raymond, der euch so lange schuldig ist, verklagen und in Berhaft nehmen lassen.

Egmont. Der hat ja versprochen zu bezahlen.

Rekretär. Das letzte Mal setzte er sich selbst vierzehn Zage. Egmont. So gebe man ihm noch vierzehn Zage; und dann

mag er gegen ihn verfahren.

Sekretär. Ihr thut wohl. Es ift nicht Unvermögen; es ift bole Wille. Er macht gewiß Ernft, wenn er fieht, ihr spaßt nicht. — Ferner sagt ber Einnehmer: er wolle den alten Soldaten, den Witt wen und einigen Andern, denen ihr Gnadengehalte gebt, die Gebühr einen halben Monat zurüchalten; man könne indessen Rathschaffen; sie möchten sich einrichten.

Egmont. Bas ift ba einzurichten? Die Leute brauchen bos

Geld nöthiger als ich. Das foll er bleiben laffen.

Sekretär. Woher beschlt ihr benn, daß er das Geld nehmen sollsegmont. Darauf mag er benken; es ist ihm im vorigen Briefe icon gesagt.

Bekretar. Defmegen thut er bie Borfclage.

Egmont. Die taugen nicht. Er soll auf was anders finnes. Er soll Vorschläge thun, die annehmlich sind, und vor Allen soll er das Geld schaffen.

Sekretär. Ich habe ben Brief bes Grafen Oliva wieder hier her gelegt. Berzeiht, daß ich euch daran erinnere. Der alte hen verdient vor allen Andern eine ausführliche Antwort. Ihr wollts ihm selbst schreiben. Gewiß, er liebt euch, wie ein Bater.

Egmont. Ich tomme nicht bazu. Und unter viel Berhaften ist mir bas Schreiben bas Beihafteste. Du machst meine hand ja so gut nach, schreib' in meinem Namen. Ich erwarte Oranies. Ich tomme nicht bazu, und wünschte selbst, baß ihm auf seine Bebentlichkeiten was recht Beruhigendes geschrieben würde.

Sekretär. Sagt mir nur ungefähr eure Meinung; ich will bie Intwort schon aussehen und sie euch vorlegen. Geschrieben soll te werben, daß sie vor Gericht für eure Hand gelten kann.

Egmont. Sieb mir den Brief. (Nachdem er hineingesehen.) Guter, hrlicher Alter! Warst du in deiner Jugend auch wohl so bedäckeitg? Erstiegst du nie einen Wall? Bliebst du in der Schlacht, wo es die Klugheit anräth, hinten? — Der treue Sorgliche! Er will mein Leben und mein Glück, und fühlt nicht, daß der schon wot ist, der um seiner Sicherheit willen lebt. — Schreib' ihm, er möge unbesorgt sein; ich handle, wie ich soll, ich werde mich schon wahren; sein Ansehn bei Hose soll er zu meinen Gunsten brauchen und meines vollkommnen Dankes gewiß sein.

Bekretar. Richts weiter? D er erwartet mehr.

Egmont. Was soll ich mehr sagen? Willst du mehr Worte machen, so steht's bei dir. Es dreht sich immer um den Einen Kunkt: ich soll leben, wie ich nicht leben mag. Daß ich fröhlich bin, die Sachen leicht nehme, rasch lebe, das ist mein Glück; und ich vertausch' es nicht gegen die Sicherheit eines Todtengewölbes. Ich habe nun zu der spanischen Lebensart nicht einen Blutstropfen in meinen Adern, nicht Lust, meine Schritte nach der neuen bedächtigen Hof-Cadenz zu mustern. Leb' ich nur, um unfs Leben zu denken? Soll ich den gegenwärtigen Augenblick nicht genießen, damit ich des solgenden gewiß sei? Und diesen wieder mit Sorgen und Grillen verzehren?

Sekretar. Ich bitt' euch, Herr, seib nicht so harsch und rauh zegen ben guten Mann. Ihr seid ja sonst gegen Alle freundlich. Sagt mir ein gefällig Wort, bas ben edeln Freund beruhige.

Sebt, wie forgfältig er ift, wie leif' er euch berührt.

Egmont. Und boch berührt er immer diese Saite. Er weiß son Alters her, wie verhaßt mir diese Ermahnungen sind; sie nachen nur irre, sie helsen nichts. Und wenn ich ein Nachtwandler vare und auf dem gesährlichen Gipfel eines Hauses spazierte, ist Freundschaftlich, mich beim Namen zu rusen und mich zu warsen, zu weden und zu töbten? Laßt Jeden seines Pfades gehn; r mag sich wahren.

Sekretar. Es ziemt euch nicht, zu forgen, aber wer euch tennt

Egmont (in ben Brief seinen). Da bringt er wieder die alten Märschen auf, was wir an einem Abend in leichtem Uebermuth der Geselligkeit und des Weins getrieben und gesprochen, und was man daraus für Folgen und Beweise durchs ganze Königreich gezogen und geschlerpt habe. — Nun gut! wir haben Schellenzappen, Narrenkutten auf unster Diener Aermel stiden lassen und haben diese tolle Zierde nachher in ein Bundel Pfeile verwandelt;

ein noch gefährlicher Symbol für Alle, bie beuten wollen, w nichts zu beuten ift. Wir baben bie und iene Thorbeit in einem luftigen Augenblick empfangen und geboren; find fould, bag eine gange eble Schaar mit Bettelfaden und mit einem felbfigewählten Unnamen bem Ronige feine Pflicht mit spottenber Demuth ins Gebachtniß rief; sind schuld — was ist's nun weiter? Ift ein Fastnachtsspiel gleich hochverrath? Sind und bie turgen bunten Lumpen zu miggonnen, die ein jugendlicher Muth, eine angefrischte Bhantafie um unfers Lebens arme Blobe bangen mag? Wenn ihr das Leben gar zu ernsthaft nehmt, was ift benn brant Wenn uns ber Morgen nicht zu neuen Freuden wedt, am Abend und teine Luft zu hoffen übrig bleibt, ift's wohl bes An- und Musgiebens werth? Scheint mir bie Sonne heut, um bas ju iber legen, mas gestern mar? und um zu rathen, zu verbinden, mas nicht zu errathen, nicht zu verbinden ift, bas Schicksal eines tommenden Tages? Schente mir diefe Betrachtungen; wir wollen fie Schülern und Söflingen überlaffen. Die mogen finnen und aussinnen, manbeln und schleichen, gelangen wobin fie tonnen, ericbleichen mas fie können. - Rannst bu von allem biesem etwas brauchen, daß beine Spiftel tein Buch wird, fo ift mir's recht. Dem auten Alten scheint Alles viel zu wichtig. Go brudt ein Freund, ber lang unfre Sand gehalten, fie ftarter noch ein Mal, menn er fie laffen will.

Bekretar. Bergeibt mir! Es wird bem Rugganger fdwindlid.

ber einen Mann mit raffelnder Gile baber fabren fiebt.

Camont. Rind! Rind! nicht weiter! Die von unfichtbaren Beis ftern gepeitscht, geben die Sonnenpferde ber Beit mit unsers Schich fals leichtem Wagen burch; und und bleibt nichts, als, muthig gefaßt, die Bügel festzuhalten und bald rechts bald links, vom Steine bier, vom Sturge ba, die Raber weggulenten. Bobin es geht, wer weiß es? Erinnert er fich boch taum, woher er tam!

Bekretar. Berr! Berr!

Egmont. 3ch ftebe boch und tann und muß noch bober feb gen; ich fühle mir hoffnung, Muth und Rraft. Roch bab' ich meines Bachsthums Gipfel nicht erreicht; und fteb' ich broben einft, fo will ich feft, nicht angftlich ftebn. Soll ich fallen, fo mag ein Donnerschlag, ein Sturmwind, ja ein felbst verfehltet Schritt mich abwarts in die Tiefe fturgen; ba lieg' ich mit viel Tausenden. 3ch habe nie verschmäht, mit meinen guten Rriegs gesellen um fleinen Gewinnst bas blutige Loos au werfen: und follt' ich fnidern, wenn's um ben gangen freien Werth bes Se bens gebt?

Bekretar. D herr! 3hr wift nicht, mas fur Borte ibr fprect!

(Vott erbalt' euch !

**Egmont.** Nimm beine Papiere zusammen. Oranien kommt, jertige aus, was am nöthigsten ist, daß die Boten fortkommen, **h die Thore geschlossen** werden. Das Andere hat Zeit. Den **brief an den** Grafen laß dis morgen; versaume nicht, Elviren ju besuchen, und grüße sie von mir. — Horche, wie sich die Resentin besindet; sie soll nicht wohl sein, ob sie's gleich verbirgt. (Setretär ab.)

### Oranien tommt.

Symont. Willsommen, Oranien. Ihr scheint mir nicht ganz frei. Oranien. Was sagt ihr zu unserer Unterhaltung mit ber Resentin?

Egmont. Ich fand in ihrer Art, uns aufzunehmen, nichts Außerordentliches. Ich habe fie schon öfter fo gesehen. Sie schien

mir nicht ganz wohl.

Oranten. Merktet ihr nicht, daß sie zurüchaltender war? Erst wolkte sie unser Betragen bei dem neuen Aufruhr des Pöbels gelassen billigen, nachher merkte sie an, was sich doch auch für ein salsches Licht darauf wersen lasse; wich dann mit dem Gespräche interm alten gewöhnlichen Diskurs: daß man ihre liebevolle pate Art, ihre Freundschaft zu uns Niederländern nie genug ersannt, zu leicht behandelt habe, daß nichts einen erwünsichten kuszang nehmen wolle, daß sie am Ende wohl müde werden, daß fie am Ende wohl müde werden, daß fied zu andern Maßregeln entschließen musse. Habt ihr aebort?

Egmont. Richt Alles; ich bachte unterbessen an was anders. Sie ist ein Weib, guter Oranien, und die möchten immer gern, naß sich Alles unter ihr sanstes Joch gelassen schwiegte, daß jeder perkules die Löwenhaut ablegte und ihren Kunkelhof vermehrte; naß, weil sie Köwenhaut ablegte und ihren Kunkelhof vermehrte; naß, weil sie Friedlich gesinnt sind, die Gährung, die ein Volksweist, der Sturm, den mächtige Nebenbuhler gegen einander wegen, sich durch Ein freundlich Wort beilegen ließe und die vidsigken Elemente sich zu ihren Füßen in sanster Eintracht verknigken. Das ist ihr Fall; und da sie es dahin nicht bringen kunn, so hat sie keinen Weg, als launisch zu werden, sich über kudankbarkeit, Unweisheit zu beklagen, mit schrecklichen Aussichten abs vellen Zukunft zu brohen, und zu drohen, daß sie — fortsacht voll.

Granien. Glaubt ihr basmal nicht, daß sie ihre Drohung

Egmont. Rimmermehr! Wie oft habe ich sie schon reisefertig pfehn! Wo will sie benn hin? Hier Statthalterin, Königin; fanbst du, daß sie es unterhalten wird, am hose ihres Bruders abedeutende Tage abzuhaspeln? oder nach Italien zu gehen und in alten Familienverhaltnissen herumzuschleppen? Granien. Man hält sie bieser Entschließung nicht fähig, wei ihr sie habt zaubern, weil ihr sie habt zurücktreten sehn; beunst liegt's wohl in ihr; neue Umstände treiben sie zu bem lang' bezögerten Entschluß. Wenn sie gienge? und ber König schick einen andern?

Egmont. Run, ber würde kommen und würde eben auch at thun sinden. Mit großen Planen, Projekten und Gedanken wurde er kommen, wie er Alles zurecht rücken, unterwersen und zusammenhalten wolle; und würde heut mit dieser Kleinigkeit, morgen mit einer andern zu thun haben; übermorgen jene Hinden, einen Monat mit Entwürsen, einen andern mit Bertruft über sehlgeschlagne Unternehmen, ein halb Jahr in Sorgen über neine einzige Provinz zubringen. Auch ihm wird die Beit vergelz, den einzige Provinz zubringen. Auch ihm wird die Beit vergelz, daß er, statt weite Meere nach einer vorgezogenen Linie zu duch jegeln, Gott danken mag, wenn er sein Schiff in diesem Sturmbom Felsen hält.

Oranien. Wenn man nun aber bem König zu einem Berfet

Camont. Der mare?

Oranien. Bu feben, mas ber Rumpf ohne Saupt anfienet

Egmont. Wie?

Granien. Egmont, ich trage viele Jahre her alle unfer hältnisse am Herzen, ich stehe immer wie über einem Schacktell und halte teinen Bug des Gegners für unbedeutend; und wie müßige Menschen mit der größten Sorgsalt sich um die Geheldnisse der Natur bekümmern, so halt' ich es für Pflicht, für Bereines Fürsten, die Gesinnungen, die Rathschläge aller Parteien stennen. Ich habe Ursach, einen Ausbruch zu befürchten. König hat lange nach gewissen Grundsätzen gehandelt; er seit daß er damit nicht auskommt; was ist wahrscheinlicher, als beer es auf einem andern Wege versucht?

Egmont. Ich glaub's nicht. Wenn man alt wird und in viel versucht, und es will in der Welt nie zur Ordnung bennen, muß man es endlich wohl genug baben.

Oranien. Eins hat er noch nicht versucht.

Camont. Nun?

Oranien. Das Bolt zu schonen und die Fürsten zu verberden. Egmont. Wie Biele haben das schon lange gefürchtet! **Es it** keine Sorge.

Oranien. Sonst war's Sorge; nach und nach ist mir's &

nuthung, julest Bewißheit geworben.

Egmont. Und hat der König treuere Diener als uns? Granten. Wir dienen ihm auf unfre Urt; und unter einand bunen wir gestehen, baß wir bes Königs Rechte und bie unsrigen sobl abzuwägen wissen.

Egmont. Wer thut's nicht? Wir sind ihm unterthan und ge-

sartig in bem, was ihm zukommt.

Oranien. Wenn er fich nun aber mehr guschriebe und Treuofiateit nennte, was wir beiben auf unfre Rechte balten?

Egmont. Wir werden uns vertheidigen konnen. Er rufe die Ritter bes Bließes gusammen, wir wollen uns richten laffen.

Graufen. Und mas mare ein Urtheil vor ber Untersuchung?

eine Strafe vor dem Urtheil?

Egmont. Gine Ungerechtigkeit, der sich Philipp nie schuldig machen wird; und eine Thorheit, die ich ihm und seinen Räthen nicht zutraue.

Oranten. Und wenn sie nun ungerecht und thöricht wären? Egmont. Nein, Oranien, es ist nicht möglich. Wer sollte vagen, Hand an uns zu legen? — Uns gesangen zu nehmen, wär ein verlornes und fruchtloses Unternehmen. Nein, sie wagen nicht, das Banier der Tyrannei so hoch aufzustecken. Der Windshand, der diese Nachricht übers Land brächte, würde ein ungeheures Feuer zusammentreiben. Und wohlnauß wollten sie? Richten und verdammen kann nicht der König allein; und wollten sie neuchelmörderisch an unser Leben? — Sie können nicht wollen. Bis schrecklicher Bund würde in einem Augenblick das Bolk verzingen. Has und ewige Trennung vom spanischen Namen würde koh gewaltsam erklären.

Granien. Die Flamme wuthete bann über unferm Grabe, und bas Blut unfrer Feinde floffe jum leeren Guhnopfer. Lag uns

benten, Camont.

Egmont. Wie follten fie aber?

Oranien. Alba ift unterwegs.

Egmout. Ich glaub's nicht.

Oranien. Ich weiß es.

Egmont. Die Regentin wollte nichts wiffen.

Oranien. Um besto mehr bin ich überzeugt. Die Regentin wird ihm Plat machen. Seinen Mordsinn kenn' ich, und ein heer bringt er mit.

Egmont. Aufs neue die Brovinzen zu belästigen? Das Bolt

wird hochft schwierig werben.

Oranien. Man wird fich ber haupter verfichern!

Egmont. Rein! Rein!

Granien. Lag und geben, Jeber in feine Broving. Dort wollen wir und verftarten; mit offner Gewalt fanat er nicht an.

Egmont. Muffen wir ihn nicht begrußen, wenn er tommt? Granien. Wir gogern.

Egmont. Und wenn er und im Namen bes Königs bei fei Anfunft forbert?

Oranien. Suchen wir Ausflüchte. Egmout. Und wenn er bringt? Oranien. Entschuldigen wir uns. Camont. Und wenn er brauf beste

Egmont. Und wenn er brauf besteht? Oxanien. Rommen wir um so weniger.

Egmont. Und ber Krieg ist erklärt, und wir find bie Rebell Oranien, laß bich nicht durch Alugheit verführen; ich weiß, t Kurcht bich nicht weichen macht. Bebenke den Schritt.

Oranien. 3d bab' ibn bebacht.

Egmont. Bedenke, wenn du dich irrst, woran du schuld bit an dem verderblichsten Kriege, der je ein Land verwüstet h. Dein Weigern ist das Signal, das die Provinzen mit Einem M zu den Wassen ruft, das jede Grausamkeit rechtsertigt, w. Spanien von jeher nur gern den Vorwand gehascht hat. A wir lange mühselig gestillt haben, wirst du mit Einem Wizur schrecklichsten Berwirrung aushehen. Denk an die Städte, Edeln, das Bolk, an die Handlung, den Feldbau, die Gewer und denke die Verwüssung, den Mord! — Ruhig sieht der Solt wohl im Felde seinen Kameraden neben sich hinfallen; aber den Ferunter werden dir die Leichen der Würger, der Kinder, der Jufrauen entgegenschwimmen, daß du mit Entseyen dassehst und n mehr weißt, wessen Sache du vertheidigst, da die zu Grunde get sur deren Freiheit du die Wassen ergreisst. Und wie wird dir's su wenn du dir still sagen mußt: für meine Sicherheit ergriff ich

Granien. Wir find nicht einzelne Menschen, Egmont. Bi es fic, uns für Taufende bingugeben, so ziemt es fich auch, 1

für Tausende zu iconen.

Egmont. Wer sich schont, muß sich selbst verbächtig werbe Oranien. Wer sich kennt, kann sicher vor- und rudwärts ges Egmont. Das Uebel, bas bu fürchtest, wird gewiß bi beine That.

Oranien. Es ist tlug und fühn, bem unvermeiblichen U entgegenzugehn.

Cgmont. Bei fo großer Gefahr tommt bie leichtefte Soffm

in Anschlag.

Oranten. Bir haben nicht für ben leisesten Fußtritt Pmehr; ber Abgrund liegt hart vor uns.

Egmont. Ift bes Konigs Gunft ein fo fcmaler Grund?

Oranien. So ichmal nicht, aber ichlupfrig.

Egmont. Bei Gott! man thut ihm Unrecht. Ich mag n leiben, daß man unwürdig von ihm benkt! Er ist Rarls S und keiner Niedrigkeit fähig. Oranien. Die Könige thun nichts Niedriges.

Egmont. Man sollte ihn kennen lernen.

Pranten. Eben biefe Renntniß rath uns, eine gefährliche Brobe nicht abgumarten.

Egmont. Reine Brobe ist gefährlich, zu der man Muth hat.

Oranien. Du wirft aufgebracht, Egmont.

Egmont. 3ch muß mit meinen Augen seben.

Franten. D fähst du dießmal nur mit den meinigen! Freund, weil du sie offen haft, glaubst du, du siehst. Ich gehe! Warte du Alba's Ankunft ab, und Gott sei dei dir! Bielleicht rettet dich mein Beigern. Bielleicht, daß der Drache nichts zu sangen glaubt, wenn er uns nicht Beide auf Einmal verschlingt. Bielleicht zögert ar, um seinen Anschlag sicherer auszussühren; und vielleicht siehest uindeß die Sache in ihrer wahren Gestalt. Aber dann schnell! ichnell! Rette! rette dich! — Leb' wohl! — Laß deiner Ausmerksiamkeit nichts entgehen: wie viel Mannschaft er mitbringt, wie er die Stadt besetzt, was für Macht die Regentin behält, wie deine Framde gesaßt sind. Gieb mir Nachricht — — Egmont —

Egmont. Was willst bu?

Oranien (ihn bei ber Sand faffenb). Laß dich überreden! Geh mit!

Egmont. Wie? Thranen, Oranien?

Oranien. Einen Berlornen zu beweinen, ift auch männlich.

Egmont. Du mahnft mich verloren?

Granien. Du bift's. Bebente! Dir bleibt nur eine turge Frift.

**Leb'** mohl! (26.)

Egmont (auein). Daß andrer Menschen Gedanken solchen Einsteh auf uns haben! Mir wär' es nie eingekommen; und dieser Rann trägt seine Sorglichkeit in mich herüber. — Weg! — Das it ein fremder Tropfen in meinem Blute. Gute Natur, wirf ihn wieder heraus! Und von meiner Stirne die sinnenden Runzeln verzubaden, giebt es ja wohl noch ein freundlich Mittel.

# Dritter Aufzug.

# Palast der Regentin.

#### Margarete von Barma.

Regentin. Ich hätte mir's vermuthen sollen. Ha! Wenn man in Rühe und Arbeit vor sich hinlebt, venkt man immer, man thue das Möglichste; und der von weitem zusieht und besiehlt, glaubt, er verlange nur das Mögliche. — O die Könige! — Ich hätte nicht geglaubt, daß es mich so verdrießen könnte. Es ist schön, zu herrschen! — Und abzudanken? — Ich weiß nicht, wie mein Bater es konnte; aber ich will es auch.

### Madiabell erideint im Grunbe.

Regentin. Tretet naber, Machiavell. 3ch bente bier über Brief meines Brubers.

Machiavell. Ich barf miffen, mas er enthält?

Regentin. Go viel gartliche Aufmerksamkeit für mich, als S falt für seine Staaten. Er rühmt bie Standhaftigkeit, ben & und die Treue, womit ich bisher für die Rechte feiner Maje in diesen Landen gewacht habe. Er bedauert mich, daß mir unbandige Bolt so viel zu schaffen mache. Er ist von ber I meiner Einfichten fo volltommen überzeugt, mit ber Rlugheit r nes Betragens so außerordentlich zufrieden, baß ich fast fa muß, ber Brief ift fur einen Konig ju icon geschrieben, einen Bruder gewiß.

Machiavell. Es ist nicht bas erste Mal, baß er euch seine

rechte Bufriedenheit bezeigt.

Regentin. Aber bas erfte Mal, baß es rednerische Figur

Machiavell. Ich versteh' euch nicht.

Regentin. 3hr werbet. - Denn er meint nach biefem C gange: ohne Mannichaft, ohne eine fleine Armee werbe ich im bier eine üble Figur fpielen! Wir hatten, fagt er, unrecht than, auf die Klagen ber Einwohner unfre Solbaten aus ! Brovingen ju gieben. Gine Besatung, meint er, die bem Bur auf bem Naden laftet, verbiete ibm burch ihre Schwere, an Sprünge zu machen.

Machiavell. Es murbe bie Bemuther außerft aufbringen.

Regentin. Der Ronig meint aber, borft bu? - Er mei daß ein tuchtiger General, so einer, ber gar teine Raison ( nimmt, gar balb mit Bolf und Abel, Burgern und Bauern fer werben tonne; - und ichickt beswegen mit einem ftarten be - ben herzog von Alba.

Machiavell. Alba?

Regentin. Du wunderst bich?

Ihr fagt: er schickt. Er fragt wohl, ob Machiavell. schicken soll?

Regentin. Der Ronig fragt nicht; er ichidt.

Machiavell. Go werbet ihr einen erfahrenen Rrieger in eue Diensten baben.

Regentin. In meinen Diensten ? Rebe gerad' beraus, Machiani

Machiavell. 3ch möcht' euch nicht vorgreifen.

Regentin. Und ich möchte mich verftellen. Es ift mir e pfindlich, febr empfindlich. Ich wollte lieber, mein Bruber fac wie er's bentt, als bag er formliche Gpifteln unterschreibt, bie Staatsfetretar auffett.

Madiavell. Sollte man nicht einseben? -

Regentin. Und ich kenne sie inwendig und auswendig. Sie nöchten's gern gesaubert und gekehrt haben; und weil sie selbst acht zugreisen, so sindet ein jeder Bertrauen, der mit dem Besen in der Hand kommt. O mir ist's, als wenn ich den König und lein Conseil auf dieser Tapete gewirkt säbe.

Maniavell. So lebhaft?

Regentin. Es fehlt tein Zug. Es sind gute Menschen drunter. Der ehrliche Roderich, der so ersahren und mäßig ist, nicht zu hoch will, und doch nichts sallen läßt, der gerade Monzo, der seitige Freneda, der selte Las Bargas, und noch einige, die mitzehn, wenn die gute Kartei mächtig wird. Da sitt aber der boldugige Toledaner mit der ehrnen Stirne und dem tiesen Feuerblick, murmelt zwischen den Zähnen von Weidergüte, unzeitigem Rachgeben, und daß Frauen wohl von zugerittenen Pferden sich kagen Lassen, eldst aber schlechte Stallmeister sind, und solche Späße, die ich ehmals von den politischen Herren habe mit durchboren müssen.

Rachiavell. Ihr habt zu dem Gemälbe einen guten Farbentopf

Regentin. Gesteht nur, Machiavell: In meiner ganzen Schatinung, aus der ich allenfalls malen könnte, ist kein Ton so gelbkaun, gallenschwarz, wie Aba's Gesichtsfarbe, und als die Farbe, ans der er malt. Jeder ist dei ihm gleich ein Gotteskästerer, ein Rajestätsschänder! denn aus diesem Kapitel kann man sie alle sogleich rädern, pfählen, viertheilen und verbrennen. — Das Gute, das ich hier gethan habe, sieht gewiß in der Ferne wie nichts aus, eben weil's gut ist. — Da hängt er sich an jeden Muthswillen, der vorbei ist, erinnert an jede Unruhe, die gestillt ist; und es wird dem Könige vor den Augen so voll Meuterei, Aufruhr und Tollkühnheit, daß er sich vorstellt, sie fräßen sich hier einander auf, wenn eine flüchtig vorübergehende Ungezogenheit eines roben Bolls bei uns lange vergessen ist. Da saßt er einen ucht herzlichen Haß auf die armen Leute; sie kommen ihm abicheulich, ja wie Thiere und Ungeheuer vor; er sieht sich nach Feuer und Schwert um und wähnt, so bändige man Menschen.

Machiavell. Ihr scheint mir zu heftig, ihr nehmt bie Sache

w boch. Bleibt ihr nicht Regentin?

Regentin. Das tenn ich. Er wird eine Instruction bringen.

3ch bin in Staatsgeschäften alt genug geworden, um zu wissen, wie man einen verdrängt, ohne ihm seine Bestallung zu nehmen. Erst wird er eine Instruction bringen, die wird unbestimmt und schief sein; er wird um sich greisen, denn er hat die Gewalt; und wenn ich mich beklage, wird er eine geheime Instruction vorschüssen; wenn ich sie seben will, wird er mich berumziehen; wenn

ich brauf bestehe, wird er mir ein Papier zeigen, bas gan anders enthält; und wenn ich mich ba nicht beruhige, gan mehr thun, als wenn ich rebete. — Indes wird er, was ich f gethan und, was ich wünsche, weit abwärts gelenkt haben.

Madiavell. 3ch wollt', ich tonnt' euch wiberfprechen.

Regentin. Was ich mit unsäglicher Gebuld beruhigte, w burch harte und Grausamkeiten wieder aushegen; ich wert meinen Augen mein Werk verloren sehn und überdieß noch Schuld zu tragen haben.

Machiavell. Erwarten's Gure Sobeit.

Regentin. So viel Gewalt hab' ich über mich, um sti sein. Laß ihn kommen; ich werbe ihm mit ber besten Art machen, eh er mich verbrangt.

Machiavell. So rafch biefen wichtigen Schritt?

Regentin. Schwerer, als du dentst. Wer zu herrschen ge ist, wer's hergebracht hat, daß jeden Tag das Schickfal von senden in seiner Hand liegt, steigt vom Throne wie ins Aber besser so, als einem Gespenste gleich unter den Leb bleiben und mit hohlem Ansehn einen Plat behaupten woen ihm ein Anderer abgeerbt hat und nun besitzt und geni

# Alardens Wohnung.

#### Rlarden. Mutter.

Mutter. Go eine Liebe wie Bradenburge hab' ich nie gefich glaubte, fie fei nur in Belbengeschichten.

Klärden (geht in ber Stube auf und ab, ein Lieb zwischen ben Lippen fum Glücklich allein

Ift bie Seele, bie liebt.

Mntter. Er vermuthet beinen Umgang mit Egmont; un glaube, wenn bu ihm ein wenig freundlich thatest, wenn bu test, er heirathete bich noch.

Alarchen (fingt).

Freudvoll
Und leidvoll,
Gedankenvoll fein;
Langen
Und bangen
In schwebender Bein;
Himmelhoch jauchzend,
Zum Tode betrübt;
Glüdlich allein
If die Seele, die liebt.

Mutter. Laß bas Heiopopeio.

Alarden. Scheltet mir's nicht; es ift ein traftig Lieb. Sab' boch icon manchmal ein großes Rind bamit ichlafen gewiegt.

Mutter. Du haft boch nichts im Kopfe als beine Liebe. Beräßest du nur nicht Alles über das Eine. Den Brackenburg solleft du in Ehren halten, sag' ich dir. Er kann dich noch einmal plicklich machen.

Alarden. Gr ?

Mutter. D ja! es kommt eine Zeit! — Ihr Kinder seht nichts voraus und überhorcht unsre Ersahrungen. Die Jugend und die schöne Liebe, Alles hat sein Ende; und es kommt eine Zeit, wo man Gott dankt, wenn man irgendwo unterkriechen kann.

Alarchen (schaubert, schweigt und fährt auf). Mutter, last die Zeit wumen wie den Tod. Dran vorzudenken ist schreckhaft! — Und wenn er kommt! Wenn wir muffen — dann — wollen wir uns geberden, wie wir können — Egmont, ich dich entbehren! — Em Abrauen.) Nein, es ist nicht möglich, nicht möglich.

Egmont in einem Reitermantel, ben but ins Geficht gebrudt.

Egmont. Rlarchen!

Alarchen (thut einen Schrei, fährt jurild). Egmont! (Sie eilt auf ihn zu.) Egmont! (Sie umarmt ihn und ruht an ihm.) O du guter, lieber, füßer! Kommst du? bift du da?

Egmont. Guten Abend, Mutter!

Antter. Gott gruß' euch, ebler Herr! Meine Kleine ist fast bengangen, daß ihr so lang' ausbleibt; sie hat wieder den ganzen La von euch geredet und gesungen.

Egmont. Ihr gebt mir boch ein Nachteffen?

Mutter. Bu viel Gnade. Wenn wir nur etwas batten.

Alarden. Freilich! Seib nur ruhig, Mutter; ich habe schon Abes darauf eingerichtet, ich habe etwas zubereitet. Verrathet mich nicht. Mutter.

Autter. Schmal genug.

Alarchen. Wartet nur! Und bann bent' ich: wenn er bei mir t, hab' ich gar keinen Hunger; ba sollte er auch keinen großen Appetit haben, wenn ich bei ihm bin.

Camont. Meinft bu?

Alarchen (ftampft mit bem Sufe und febrt fic unwillig um).

Egmont. Wie ift bir?

Alarchen. Wie seid ihr heute so talt! Ihr habt mir noch keinen kes angeboten. Warum habt ihr die Arme in den Mantel gewidelt, wie ein Wochenkind? Ziemt keinem Soldaten noch Lieb-under, die Arme eingewicklt zu haben.

Egmont. Bu Zeiten, Liebchen, ju Zeiten. Wenn ber Solbat

auf der Lauer steht und dem Feinde etwas ablisten möchte, nimmt er sich zusammen, fast sich selbst in seine Arme und i seinen Anschlag reif. Und ein Liebhaber —

Mutter. Wollt ihr euch nicht seten? es euch nicht beg machen? Ich muß in die Küche; Klärchen benkt an nichts, w ihr da seid. Ihr mußt fürlieb nehmen.

Cymuter & Elargen. Und was mare benn meine Liebe? (Mutter a

Egmont. So viel du willst.

Alarden. Bergleicht fie, wenn ihr bas Berg habt.

Egmont. Buborberft alfo. (Er wirft ben Mantel ab und ftest in ei prachtigen Rietbe ba.)

Alarden. D je!

Egmont. Run hab' ich die Arme frei. (Er bergt fie.)

Marchen. Last! Ihr verberbt euch, (Sie tritt jurfid.) Wie pri tig! Da barf ich euch nicht anruhren.

Egmont. Bift bu zufrieden? Ich versprach bir, einmal fpan zu tommen.

Klärchen. Ich bat euch zeither nicht mehr brum; ich bad ihr wolltet nicht — Ach und bas goldne Bließ!

Egmont. Da siehst bu's nun.

Alarden. Das hat bir ber Raifer umgehangt?

Egmont. Ja, Kind! und Kette und Zeichen geben bem, sie trägt, die ebelsten Freiheiten. Ich erkenne auf Erben tei Richter über meine Handlungen, als den Großmeister des Ord mit dem versammelten Kapitel der Ritter.

Alärchen. O bu dürftest die ganze Welt über dich richten las — Der Sammet ist gar zu herrlich, und die Passement: Arb und das Gestickte! — Man weiß nicht, wo man anfangen so

Camont. Sieb bich nur fatt.

Klärchen. Und das goldne Bließ! Ihr erzähltet mir die schichte und sagtet: es sei ein Zeichen alles Großen und Rostba was man mit Müh und Fleiß verdient und erwirbt. Es ist tostbar — Ich tann's deiner Liebe vergleichen. — Ich trage eben so am Herzen — und hernach —

Egmont. Bas willft bu jagen?

Alarden. Bernach vergleicht fich's auch wieber nicht.

Egmont. Wie fo?

Alarden. Ich habe fie nicht mit Muh und fleiß erwor nicht verbient.

Egmont. In der Liebe ist es anders. Du verdienst fie, bu bich nicht barum bewirbst — und die Leute erhalten sie meist allein, die nicht barnach jagen.

Alarden. Saft bu bas von bir abgenommen? Saft bu biefe ftolze kumertung über bich felbst gemacht? bu, ben alles Bolt liebt?

Cament. Batt' ich nur etwas für fie gethan! tonnt' ich etwas de fie thun! Es ift ihr guter Wille, mich ju lieben.

Alarden. Du warft gewiß heute bei ber Regentin?

Camont. Ich war bei ihr. Alärchen. Bift du gut mit ihr?

Cament. Es fieht einmal fo aus. Wir find einander freundbid und dienstlich.

Alarchen. Und im Bergen?

Camont. Will ich ihr wohl. Jedes hat seine eignen Absichten. Das thut nichts jur Sache. Sie ift eine treffliche Frau, tennt ihre Leute und fabe tief genug, wenn sie auch nicht argwöhnisch ware. Ich mache ihr viel zu schaffen, weil fie hinter meinem Betragen immer Gebeimniffe fucht, und ich teine babe.

Alarden. So gar teine?

Camont. Ch nun! einen fleinen Sinterhalt. Jeder Wein fest Beinstein in den Kässern an mit der Zeit. Oranien ist doch noch ine beffere Unterhaltung für fie und eine immer neue Aufgabe. 🕏 hat fich in den Kredit gesett, daß er immer etwas Geheimes wrbabe; und nun sieht sie immer nach seiner Stirne, mas er wohl benten, auf feine Schritte, wohin er fie mohl richten mochte.

Alarmen. Berftellt fie fich?

Egmont. Regentin, und bu fragft?

Alarden. Bergeibt, ich wollte fragen: ift fie falich?

Egmont. Richt mehr und nicht weniger als Jeber, ber feine Bidten erreichen will.

Alarchen. 3ch konnte mich in die Welt nicht finden. Sie bat der auch einen mannlichen Geist, sie ist ein ander Weib als wir Rabterinnen und Röchinnen. Sie ift groß, berghaft, entschloffen.

Egwont. Ja, wenn's nicht gar zu bunt geht. Dießmal ift fie bo ein wenig aus der Fassung.

Alarchen. Die fo?

Egmont. Sie hat auch ein Bartchen auf ber Oberlippe und mandmal einen Anfall vom Podagra. Gine rechte Amazone!

Alarmen. Gine majeftatifche Frau! 3ch fcheute mich, bor fie m treten.

Egmont. Du bift boch sonft nicht jaghaft - Es ware auch micht Furcht, nur jungfrauliche Scham.

Elarden (folagt bie Augen nieber, nimmt feine Sand und lebnt fic an ibn). Egmont. Ich verstehe dich! liebes Madchen! du darfft die Augen affolagen. (Er tüßt ihre Augen.)

Alargen. Lag mich schweigen! Lag mich bich halten. Lag mich bie in die Auc n seben; Alles drin finden, Troft und Hoffnung und Rreube und Rummer. (Sie umarmt ihn und fieht ibn an.) ! mir! Sage! ich begreife nicht! bift bu Camont? ber Graf Camu ber große Egmont, ber so viel Aufsehn macht, von bem in Beitungen ftebt, an bem bie Brovingen bangen?

Camont. Nein. Rlarden, bas bin ich nicht.

Alarden. Die?

Camont. Siebit bu, Rlarchen! - Lag mich figen! - (er fic, fie tniet bor ibn auf einen Schemel, legt ihre Arme auf feinen Schoot fiebt ibn an.) Jener Egmont ift ein verbrieglicher, fteifer, to Egmont, ber an fich halten, bald biefes, bald jenes Geficht mai muß; geplagt, verfannt, verwidelt ift, wenn ibn bie Leute froh und fröhlich halten; geliebt von einem Bolle, bas nicht w was es will; geehrt und in die Sobe getragen von einer Der mit ber nichts anzufangen ift; umgeben von Freunden, benen fich nicht überlaffen barf; beobachtet von Menschen, bie ibm alle Beise beikommen möchten; arbeitend und fich bemübend, ohne Zwed, meift ohne Lohn - o laß mich foweigen, wie bem ergeht, wie es bem ju Muthe ift. Aber biefer, Rlard ber ist ruhig, offen, gludlich, geliebt und gekannt von bem be Bergen, bas auch er gang tennt und mit voller Liebe und Butr an das feine druckt. (Er umarmt fie.) Das ist dein Egmont! Klärchen. So laß mich sterben! Die Welt hat keine Fren

auf biese!

# Dierter Aufzug.

### Strafe.

# Better. Bimmermeifter.

Better. Be! pft! be, Nachbar, ein Wort! Bimmermeifter. Geb beines Bfabe, und fei rubig. Better. Nur ein Wort. Nichts Neues?

Bimmermeifter. Richts, als bag uns von Reuem zu reben t boten ift.

Better. Die?

Bimmermeifter. Tretet bier ans haus an. Sutet euch! Bergog von Alba hat gleich bei feiner Untunft einen Befehl a geben laffen, baburch 3mei ober Drei, die auf ber Straße jammen fprechen, bes Hochverrathe ohne Untersuchung foul erklärt find.

Better. D weh!

Bimmermeifter. Bei ewiger Gefangenschaft ift verboten, ! Staatsfachen zu reben.

Better. D unfre Freibeit!

Immermeifter. Und bei Tobesftrafe foll Riemand bie Sands ungen ber Regierung migbilligen.

Better. D unfre Ropfe!

B 16 (14)

Dimmermeifter. Und mit großem Bersprechen werden Bater, Matter, Kinder, Berwandte, Freunde, Dienstboten eingeladen, was in dem Innersten des Hauses vorgeht, bei dem besonders niedergeseten Gerichte zu offenbaren.

Better. Gehn wir nach Saufe.

Rimmermeister. Und ben Folgsamen ist versprochen, daß sie weber am Leibe, noch Ehre, noch Bermögen einige Krankung ersuben follen.

Ietter. Wie gnabig! War mir's boch gleich weh, wie ber herzog in die Stadt kam. Seit der Zeit ist mir's, als ware der himmel mit einem schwarzen Flor überzogen und hienge so tick kerunter, daß man sich buden musse, um nicht dran zu stoßen.

Bimmermeifter. Und wie haben bir seine Soldaten gefallen? det! bas ift eine andere Urt von Krebsen, als wir fie fonst ge-

what waren.

Ietter. Pfui! Es schnürt einem das Herz ein, wenn man so einen Hausen die Gassen hinab marschiren sieht. Kerzengerad', wit unverwandtem Blick, Ein Tritt, so viel ihrer sind. Und wenn de auf der Schildwache stehen, und du gehst an einem vorbei, its, als wenn er dich durch und durch sehen wollte, und sieht seis und murrisch aus, daß du auf allen Eden einen Zuchtzweiser zu sehen glaubst. Sie thun mir gar nicht wohl. Unsten wille war doch noch ein lustig Bolt; sie nahmen sich was heraus, kuden mit auszegrätschen Beinen da, hatten den Hut überm Or, lebten und ließen leben; diese Kerle aber sind wie Maschizm, in denen ein Teusel sist.

Bimmermeifter. Wenn fo Giner ruft: "Salt!" und anschlägt,

meinst bu, man hielte?

Setter. Ich ware gleich bes Tobes. Rimmermeister. Gehn wir nach Hause. Jetter. Es wird nicht gut. Abieu.

Seeft tritt baju.

Soch. Freunde! Genossen! Immermeister. Still! Laßt uns gehen! Soch. Wißt ihr? Ietter. Nur zu viel! Soch. Die Regentin ist weg. Ietter. Nun gnad' uns Gott! Immermeister. Die hielt uns noch. Soch. Auf einmal und in der Stille. Sie konnte sich mit dem herzog nicht vertragen; fie ließ dem Abel melben, fie to

wieder. Riemand glaubt's.

Bimmermeister. Gott verzeih's bem Abel, baß er uns biese Geißel über ben Hals gelassen hat. Sie hatten es abwenden nen. Unfre Privilegien sind hin.

Better. Um Gottes willen nichts von Privilegien! Ich n ben Geruch von einem Executionsmorgen; die Sonne will

hervor, die Nebel ftinken.

Soeft. Dranien ift auch weg.

Bimmermeister. So find wir benn gang verlaffen!

Boeft. Graf Egmont ift noch ba.

Beiter. Gott fei Dant! Starten ihn alle Beiligen, baß er Bestes thut; ber ift allein mas vermögenb.

### Banfen tritt auf.

bansen. Find' ich endlich ein Baar, bie noch nicht unte trochen find?

Better. Thut uns ben Gefallen, und geht fürbaß.

Danfen. 3hr feid nicht höflich.

Itmmermeister. Es ist gar teine Zeit zu Komplimenten. Seuch ber Budel wieber? Seib ihr icon burchgebeilt?

banfen. Fragt einen Solbaten nach feinen Bunben! Bennid Schläge mas gegeben hatte, mare fein Lage nichts aus mir gewor

Better. Es tann ernftlicher werben.

Vansen. Ihr spürt von dem Gewitter, das aufsteigt, eine barmliche Mattigkeit in den Gliedern, scheint's.

Bimmermeifter. Deine Glieber werden fich bald mo anders

Motion machen, wenn bu nicht ruhft.

Vansen. Armselige Mäuse, die gleich verzweifeln, wenn hausherr eine neue Kate anschafft! Rur ein Bischen anders; wir treiben unser Wesen vor wie nach, seid nur rubig.

Bimmermeifter. Du bift ein verwegener Taugenichts.

Vansen. Gevatter Tropf! Laß du den Herzog nur gemäl Der alte Kater sieht aus, als wenn er Teufel statt Mäuse fressen hätte und könnte sie nun nicht verdauen. Laßt ihn erst; er muß auch essen, trinken, schlafen wie andere Menscs ist mir nicht bange, wenn wir unsere Zeit recht nehmen. Anfange geht's rasch; nachher wird er auch finden, daß in Speisekammer unter den Speckseiten besser leben ist und des Rizu ruhen, als auf dem Fruchtboden einzelne Mäuschen zu erli Geht nur, ich kenne die Statthalter.

Bimmermeister. Bas fo einem Menschen Alles burchgebt! A ich in meinem Leben fo etwas gesagt batte, bielt' ich mich

Minute für ficher.

Daufen. Seib nur rubig. Gott im himmel erfahrt nichts von euch Burmern, geschweige ber Regent.

Better. Läftermaul!

Banfen. Ich weiß Andere, denen es besser mare, sie hatten fatt ihres helbenmuths eine Schneiberader im Leibe.

Bimmermeister. Bas wollt ihr bamit fagen?

Daufen. om! ben Grafen mein' ich.

Better. Egmont! Bas foll ber fürchten?

Vansen. Ich bin ein armer Teufel und könnte ein ganzes Jahr leben von bem, was er in Einem Abende verliert. Und doch könnt' er mir fein Einkommen eines ganzen Jahrs geben, wenn er meinen kopf auf eine Biertelstunde hatte.

Ietter. Du bentst bich mas rechts. Egmonts haare find ge-

feibter als bein Birn.

damsen. Red't ihr! Aber nicht feiner. Die Herren betrügen ich am ersten. Er sollte nicht trauen.

3etter. Bas er schwätt! So ein herr! Vansen. Gben weil er kein Schneiber ift:

Better. Ungewaschen Maul!

Vansen. Dem wollt' ich eure Courage nur eine Stunde in die Glieber wünschen, daß sie ihm da Unruh machte und ihn so lange wedte und juckte, bis er aus der Stadt müßte.

Better. Ihr redet recht unverständig; er ift fo sicher wie ber

Stern am Simmel.

banfen. haft bu nie einen fich schneuzen gefehn? Weg mar er!

Bimmermeister. Wer will ihm denn was thun?

Banfen. Ber will? Billft bu's etwa hindern? Billft bu einen Aufruhr erregen, wenn fie ibn gefangen nehmen?

Better. 26!

Daufen. Bollt ihr eure Rippen für ihn magen?

Boeft. Cb!

dansen (se nachäffenb). Ih! Oh! Uh! Berwundert euch durchs ganze Alphabet. So ist's und bleibt's! Gott bewahre ihn!

Better. Ich erschrede über eure Unverschämtheit. Go ein edler,

rechtschaffener Mann sollte was zu befürchten haben?

vansen. Der Schelm sitt überall im Bortheil. Auf bem Armenfander. Stühlchen hat er den Richter zum Narren; auf dem Richterkuhl macht er den Inquisiten mit Lust zum Verbrecher. Ich habe
so ein Protokoll abzuschreiben gehabt, wo der Commissarius schwer
Lob und Geld vom Hose erhielt, weil er einen ehrlichen Teufel,
an den man wollte, zum Schelmen verhört hatte.

Bimmermeister. Das ist wieder frisch gelogen. Was wollen sie

benn beraus verhören, wenn einer unschuldig ift?

Daufen. D Spagentopf! Bo nichts beraus zu verhören ift, ba

verhört man hinein. Chrlichfeit macht unbesonnen, auch wohl tropig. Da fragt man erft fachte weg, und ber Gefangene ik. ftolz auf feine Unfchuld, wie fie's heißen, und fagt Miles gerad gu, mas ein Verständiger verbärge. Dann macht ber Inquifiter aus ben Untworten wieber Fragen und paßt ja auf, wo irgent ein Wibersprüchelchen erscheinen will; ba tnupft er feinen Strid an; und lagt fich ber bumme Teufel betreten, bag er bier etwas zu viel, bort etwas zu wenig gefagt, ober wohl gar aus Gott weiß was für einer Grille einen Umftand verfcwiegen bat. aus wohl irgend an einem Ende fich hat schrecken laffen: bann finds wir auf bem rechten Weg! Und ich versichere euch, mit mehr Sorgfalt suchen die Bettelweiber nicht die Lumpen aus bem Reb richt, als fo ein Schelmenfabritant aus kleinen, ichiefen, verfcobenen, verrudten, verbrudten, gefchloffenen, betannten, gelang neten Anzeigen und Umftanden fich endlich einen ftroblumpenen Bogelichen zusammentunftelt, um wenigstens feinen Inquisiten in effigie bangen ju tonnen. Und Gott mag ber arme Teufel ban i ten, wenn er fich noch tann hangen feben.

Jetter. Der hat eine geläufige Bunge.

Bimmermeifter. Mit Fliegen mag bas angeben. Die Bespen

lachen eures Gespinnstes.

Vansen. Nachdem die Spinnen sind. Seht, der lange herzoghat euch so ein rein Ansehn von einer Kreuzspinne; nicht einer bidbäuchigen, die sind weniger schlimm, aber so einer langfüßigen, schmalleibigen, die vom Fraße nicht feist wird und recht banne . Fäden zicht, aber besto gähere.

Ietter. Egmont ift Ritter bes goldnen Bließes; wer barf hand an ihn legen? Nur von feines Gleichen kann er gerichtet werben, nur vom gesammten Orben. Dein loses Maul, bein boses Ge-

miffen verführen bich zu foldem Beschmat.

vansen. Will ich ihm barum übel? Mir tann's recht sein. Es ift ein trefflicher Herr. Ein Paar meiner guten Freunde, die anderwärts schon wären gehangen worden, hat er mit einem Budel voll Schläge verabschiedet. Nun geht! Geht! Ich rath' es euch selbst. Dort seh' ich wieder eine Runde antreten; die sehen nicht aus, als wenn sie so bald Brüderschaft mit uns trinken würden. Wir wollen's abwarten, und nur sachte zusehen. Ich hab' ein Paar Richten und einen Gevatter Schenkwirth; wenn sie von denen gekostet haben, und werden dann nicht zahm, so sind sie ausgepichte Wölfe.

# Der Culenburgifche Balaft.

# Bohnung bes Bergogs von Alba.

Silva und Gomes begegnen einanber.

Sitva. Saft bu die Befehle des Bergogs ausgerichtet?

Somei. Buntlich. Alle täglichen Runden sind beordert, zur besimmten Zeit an verschiedenen Pläten einzutreffen, die ich ihnen besichnet habe; sie gehen indeß, wie gewöhnlich, durch die Stadt, und Ordnung zu erhalten. Keiner weiß von dem andern; jeder glaubt, der Befehl gehe ihn allein an, und in einem Augenblick kann alsdann der Cordon gezogen, und alle Zugänge zum Palast kannen besetzt sein. Weißt du die Ursache dieses Besehls?

Silva. Ich bin gewohnt, blindlings zu gehorchen. Und wem geborcht sich's leichter, als dem Herzoge? da bald der Ausgang

beweist, daß er recht befohlen bat.

Somez. Gut! Gut! Auch scheint es mir kein Wunder, daß du be verschlossen und einsplbig wirst wie er, da du immer um ihn sein mußt. Mir kommt es fremd vor, da ich den leichteren ita-idnischen Dienst gewohnt din. An Treue und Gehorsam din ich den Alte; aber ich habe mir das Schwäßen und Raisonniren anzwöhnt. Ihr schweigt Alle und laßt es euch nie wohl sein. Der bezog gleicht mir einem ehernen Thurm ohne Kforte, wozu die Besaung Flügel hätte. Neulich hört' ich ihn bei Tasel von einem sieden freundlichen Menschen sagen: er sei wie eine schlechte Schenke mit einem ausgesteckten Branntweinzeichen, um Müßiggänger, Bettler und Diebe berein zu locken.

Silva. Und hat er uns nicht schweigend hierher geführt?

Somez. Dagegen ist nichts zu sagen. Gewiß! Wer Zeuge seiner Augheit war, wie er die Armee aus Italien hierher brachte, der but etwas gesehen. Wie er sich durch Freund und Feind, durch die Fanzosen, Königlichen und Keper, durch die Schweizer und Verbunzen gleichsam durchschmiegte, die strengste Mannszucht hielt und einen Zug, den man so gefährlich achtete, leicht und ohne Anstoß u leiten wußte! — Wir haben was gesehen, was lernen können.

Silva. Auch hier! Ist nicht Alles still und ruhig, als wenn

bin Aufstand gewesen ware?

Somej. Nun, es war auch schon meist still, als wir herkamen. Itva. In den Brodinzen ist es viel ruhiger geworden; und venn sich noch einer bewegt, so ist es um zu entsliehen. Aber uch diesem wird er die Wege bald versperren, dent' ich.

Somez. Nun wird er erst die Gunst des Königs gewinnen. Siva. Und uns bleibt nichts angelegner, als uns die seinige rethalten. Wenn der König hierher kommt, bleibt gewiß der jergog und Jeder, den er empsiehlt, nicht unbelohnt. Somez. Glaubst du, daß der König kommt? Silva. Es werden so viele Anstalten gemacht, daß es wahrscheinlich ist.

Somes. Mich überreben fie nicht.

Silva. So rebe wenigstens nicht bavon. Denn wenn bei nigs Absicht ja nicht sein sollte, zu kommen, so ist sie's wenigstens gewiß, daß man es glauben soll.

Ferdinand, Alba's natürlicher Cohn.

ferdinand. Ist mein Bater noch nicht heraus? Kilva. Wir warten auf ihn. ferdinand. Die Fürsten werden bald hier sein. Comez. Kommen sie heute? ferdinand. Oranien und Egmont. Comez (teise zu Silva). Ich begreise etwas. Kilva. So behalt' es für dich.

### Bergog von Alba.

(Bie er herein und hervor tritt, treten bie anbern gurud.)

Alba. Gomez!

Comes (tritt vor). Berr!

Alba. Du haft bie Wachen vertheilt und beordert? Comes, Aufs genaueste. Die täglichen Runden —

Alba. Genug. Du wartest in der Galerie. Silva wird den Augenblid sagen, wenn du sie zusammenziehen, die Zuginach dem Balaste besetzen sollst. Das Uebrige weißt du.

Comez. Ja, Herr! (Ab.)

Alba. Silva!

Bilva. Hier bin ich!

Alba. Alles, was ich von jeher an bir geschätt habe, D. Entschlossenheit, unaufhaltsames Ausführen, bas zeige heut.

Bilva. Ich bante euch, daß ihr mir Gelegenheit gebt, ju

gen, daß ich ber Alte bin.

Alba. Sobald die Fürsten bei mir eingetreten sind, dann gleich, Egmonts Geheimschreiber gefangen zu nehmen. Du hast Anstalten gemacht, die übrigen, welche bezeichnet find, zu fal

Anstalten gemacht, die übrigen, welche bezeichnet find, zu fal Bilva. Bertrau' auf und. Ihr Schichfal wird fie, wie wohlberechnete Sonnenfinsterniß, puntilich und schredlich treff

Alba. Haft du fie genau beobachten laffen?

Silva. Alle; ben Egmont vor andern. Er ist der einzige, seit du hier bist, sein Betragen nicht geändert hat. Den ga Tag von einem Pferd aufs andere, ladet Gäste, ist immer I und unterhaltend bei Tasel, würselt, schießt und schleicht Razum Liebchen. Die Andern haben bagegen eine merkliche P

in ihrer Lebensart gemacht; fie bleiben bei sich; vor ihrer Thure fieht's aus, als wenn ein Kranker im Hause wäre.

Alba. Drum rasch! eh fie uns wider Willen genesen.

Silva. Ich stelle sie. Auf beinen Besehl überhäusen wir sie mit dienstfertigen Ehren. Ihnen graut's; politisch geben sie und einen ängstlichen Dank, sühlen, das Räthlichste sei, zu entsliehen. Keiner wagt einen Schritt, sie zaudern, können sich nicht vereinizen; und einzeln etwas Kühnes zu thun, hält sie der Gemeingeist ab. Sie möchten gern sich jedem Berdacht entziehen und machen sich immer verdächtiger. Schon seh ich mit Freuden deinen ganzen Anschlag ausgeführt.

Alba. Ich freue mich nur über das Geschehene, und auch über das nicht leicht; denn es bleibt stets noch übrig, was uns zu denten und zu sorgen giebt. Das Glück ist eigensinnig, oft das Gemeine, das Nichtswürdige zu abeln und wohlüberlegte Thaten mit einem gemeinen Ausgang zu entehren. Berweile, dis die Itrsten kommen, dann gieb Gomes die Ordre, die Straßen zu kesehen, und eile selbst, Egmonts Schreiber und die übrigen gesmagen zu nehmen, die dir bezeichnet sind. Ist es gethan, so dmm hierber und meld es meinem Sohne, daß er mir in den kath die Nachricht bringe.

Silva. 3d boffe diefen Abend vor dir ftehn gu durfen. Alba (gest nach feinem Sohne, ber bisher in ber Galerie gestanben).

Silva. Ich traue mir es nicht zu sagen; aber meine Hoffnung somntt. Ich fürchte, es wird nicht werden, wie er denkt. Ich iche Geister vor mir, die still und sinnend auf schwarzen Schalen des Geschick der Fürsten und vieler Tausende wägen. Langsam wantt das Zünglein auf und ab; tief scheinen die Richter zu sinsten; zuletzt sinkt diese Schale, steigt jene, angehaucht vom Eigens san des Schicksal, und entschieden ist's. (Ab.)

Alba (mit Ferdinand hervortretend). Wie fandst du die Stadt? Ferdinand. Es hat sich Alles gegeben. Ich ritt, als wie zum keitvertreid, Straß' auf, Straß' ab. Eure wohlvertheilten Wachen halten die Furcht so angespannt, daß sie sich nicht zu lispeln unterkeht. Die Stadt sieht einem Felde ähnlich, wenn das Gewitter von weitem leuchtet; man erblickt keinen Bogel, kein Thier, als des eilend nach einem Schuzorte schlüpft.

Alba. Ift bir nichts weiter begegnet?

Ferdinand. Egmont tam mit Einigen auf ben Markt geritten; wir grüßten und; er hatte ein robes Pferd, bas ich ihm loben mußte. Last und eilen, Pferde zuzureiten; wir werden fie bald brauchen!" tief er mir entgegen. Er werde mich noch heute wiedersehn, sagte er, und tomme auf euer Berlangen, mit euch zu rathschlagen.

Alba. Er wird bich wieberfehn.

ferdinand. Unter allen Rittern, Die ich bier tenne, gefal

mir am besten. Es icheint, wir werden Freunde fein.

Alba. Du bist noch immer zu schnell und wenig bebut immer ertenn' ich in dir den Leichtfinn beiner Mutter, ber fie unbedingt in die Arme lieferte. Bu mander gefährlichen bindung lud bich ber Anschein voreilig ein.

ferdinand. Guer Wille findet mich bilbfam.

Alba. 3d vergebe beinem jungen Blute dieß leichtfinnige L wollen, diese unachtsame Fröhlichkeit. Nur vergiß nicht, zu wel Werke ich gefandt bin, und welchen Theil ich bir baran geben mi

Ferdinand. Erinnert mich, und icont mich nicht, wo it

nöthig haltet.

Alba (nach einer Paufe). Mein Sohn!

Serdinand. Mein Bater!

Alba. Die Fürsten kommen bald, Oranien und Egmont men. Es ist nicht Mißtrauen, daß ich dir erft jest entdede, geschehen foll. Gie werben nicht wieder von binnen gebn.

Ferdinand. Das finnft bu?

Alba. Es ist beschlossen, sie festzuhalten - Du erstat Bas du zu thun haft, hore; die Ursachen sollst du wiffen, 1 es geschehen ift. Jest bleibt keine Zeit, sie auszulegen. Di allein wünscht' ich bas Größte, bas Gebeimfte ju befprechen; ftartes Band halt uns zusammengefesselt; bu bift mir t und lieb; auf bich mocht' ich Alles häufen. Nicht bie Gewoh zu gehorchen allein möcht' ich bir einprägen; auch ben Sinn gudruden, zu befehlen, auszuführen, municht' ich in dir fortzup gen; dir ein großes Erbtheil, dem Konige ben brauchbarften D ju hinterlaffen; bich mit bem Beften, mas ich habe, auszusta baß bu bich nicht schämen burfest, unter beine Bruber gu tr

Ferdinand. Das werb' ich nicht bir fur biefe Liebe fou die du mir allein zuwendest, indem ein ganzes Reich vor dir gil

Alba. Nun höre, mas zu thun ist. Sobald die Fürften getreten find, wird jeber Bugang jum Balafte befest. Dagu Gomez die Ordre. Silva wird eilen, Egmonts Schreiber mit Berbachtigften gefangen zu nehmen. Du haltft bie Bache Thore und in ben Sofen in Ordnung. Bor allen Dingen b biese Zimmer hier neben mit ben fichersten Leuten; bann n auf ber Galerie, bis Silva wiederkommt, und bringe mir ir ein unbedeutend Blatt herein, jum Beichen, baß fein Mu ausgerichtet ift. Dann bleib im Borfaale, bis Oranien weg folg' ihm; ich halte Egmont hier, als ob ich ihm noch wa fagen hatte. Um Ende ber Galerie forbre Draniens Degen, Die Dache an, verwahre ichnell ben gefährlichften Dann; un faffe Camont bier.

Indinand. 3ch gehorche, mein Bater. Bum erstenmal mit sowerem herzen und mit Sorge.

Alba. Ich verzeihe bir's; es ist ber erste große Tag, ben bu

etlebst.

### Silva tritt berein.

Bilva. Ein Bote von Antwerpen. Hier ist Oraniens Brief! & wmmt nicht.

Alba, Sagt' es ber Bote?

Silva. Rein, mir fagt's bas Berg.

Alba. Mus bir fpricht mein bofer Genius. (Rachbem er ben Brief plefen, wintt er beiben, und fie gieben fich in bie Galerie gurud. Er bleibt den auf bem Borbertheile.) Er tommt nicht! Bis auf ben letten Augenblick verschiebt er, fich ju erklaren. Er magt es, nicht gu bumen! So war benn dießmal wider Vermuthen der Kluge klug genug, nicht klug zu sein! - Es rudt die Uhr! Noch einen fleinen Weg bes Seigers, und ein großes Wert ift gethan ober berfaumt, unwiederbringlich versaumt; benn es ist weber nachqu= wien, noch zu verheimlichen. Längst hatt' ich alles reiflich abgewogen und mir auch biefen Fall gebacht, mir festgesett, mas uch in diesem Falle ju thun fei; und jest, ba es zu thun ift, behr' ich mir taum, daß nicht bas Für und Wider mir aufs Rene burch die Seele schwankt. — Ift's rathlich, die Andern zu fungen, wenn Er mir entgeht? — Schieb' ich es auf und laff' Gmont mit ben Seinigen, mit fo Bielen entschlüpfen, Die nun, vielleicht nur beute noch, in meinen Sanden find? Go zwingt bid bas Geschid benn auch, bu Unbezwinglicher? Wie lang' gebacht! Die wohl bereitet! Die groß, wie schon ber Plan! Die nb' die hoffnung ihrem Biele! Und nun im Augenblid bes Ent= feibens bift du zwischen zwei Uebel gestellt; wie in einen Loostof greifft bu in die buntle Zukunft; was du fassest, ist noch maerollt, dir unbewußt, fei's Treffer ober Fehler! (Er wird aufwaffam, wie einer, ber etwas bort, und tritt ans Fenfter.) Er ift es! -Egmont! Trug bich bein Pferd so leicht herein und scheute vor dem Blutgeruche nicht und vor dem Geiste mit dem blanken Schwert, ber an der Pforte bich empfängt? - Steig ab! -So bift bu mit bem einen Rug im Grab! und fo mit beiden! -Ja, ftreichl' es nur, und klopfe für seinen muthigen Dienst gum letten Male ben Nacken ihm — Und mir bleibt keine Wahl. In ber Berblendung, wie bier Egmont naht, tann er bir nicht jum iweiten Mal fich liefern! - Sört!

Serdinand und Silva (treten eilig berbei).

Alba. Ihr thut, was ich befahl; ich ändre meinen Willen nicht. Ich halte, wie es gehn will, Egmont auf, bis du mir von Silva die Nachricht gebracht haft. Dann bleib in der Nähe.

Auch bir raubt bas Geschid bas große Berbienft, bes Königs größten Feind mit eigener Hand gefangen zu haben. (8m etbe) ! Gile! (Bu Ferdinand.) Geh ihm entgegen. (Alles bleibt einige Bagentich allein und geht schweigend auf und ab.)

### Egmont tritt auf.

Egmont. Ich tomme, die Befehle bes Königs zu vernehmen, zu hören, welchen Dienst er von unserer Treue verlangt, die ihm ewig ergeben bleibt.

Alba. Er wünscht vor allen Dingen euern Rath zu boren. Egmont. Ueber welchen Gegenstand? Kommt Oranien auch?

3ch vermuthete ihn bier.

Alba. Mir thut es leib, daß er uns eben in dieser wichtigen Stunde fehlt. Guern Rath, eure Meinung wünscht der Ronig, wie diese Staaten wieder zu befriedigen. Ja, er hofft, ihr weddet fräftig mitwirken, diese Unruhen zu stillen und die Ordnung der Provinzen völlig und dauerhaft zu gründen.

Egmont. Ihr könnt besser wissen als ich, daß schon Alles genug beruhigt ist, ja, noch mehr beruhigt war, eh die Erscheinung der neuen Soldaten wieder mit Jurcht und Sorge die Gemüther bewegte.

Alba. Ihr scheint andeuten zu wollen, bas Rathlichte fei gewesen, wenn ber König mich gar nicht in ben Fall gefest batte,

euch zu fragen.

Egmont. Berzeiht! Ob ber König das heer hatte schiden sollen, ob nicht vielmehr die Macht seiner majestätischen Gegenwart alleit stärker gewirkt hätte, ist meine Sache nicht zu beurtheilen. Das heer ist da, Er nicht. Wir aber müßten sehr undankbar, sehr vorgessen sein, wenn wir uns nicht erinnerten, was wir der Regentlichtuldig sind. Bekennen wir! Sie brachte durch ihr so kluges als tapseres Betragen die Aufrührer mit Gewalt und Ansehen, mit Ueberredung und List zur Ruhe und führte zum Erstaunen der Welt ein rebellisches Bolk in wenigen Monaten zu seiner Psicht zurud.

Alba. Ich läugne es nicht. Der Tumult ist gestillt, und Jeber scheint in die Gränzen des Gehorsams zurückgebannt. Aber hangt es nicht von eines Jeden Willfür ab, sie zu verlassen? Wer will das Bolt hindern, loszubrechen? Wo ist die Racht, sie abzwhalten? Wer burgt uns, daß sie sich ferner treu und unterthänig zeigen werden? Ihr guter Wille ist alles Pfand, das wir haben.

Egmont. Und ist der gute Wille eines Bolks nicht das sicherste, das edelste Pfand? Bei Gott! Wann darf sich ein König sicherer halten, als wenn sie Alle für Einen, Einer für Alle stehn? Sicherer gegen innere und äußere Keinde?

Alba. Wir werden uns boch nicht überreben follen, baf al

jest bier fo ftebt?

Egwont. Der König schreibe einen General-Parbon aus, er beruhige die Gemuther; und bald wird man sehen, wie Treue und Liebe mit dem Autrauen wieder gurucktehrt.

Alba. Und Jeber, ber die Majestät des Königs, der das heiligthum der Religion geschändet, gienge frei und ledig hin und wieder! Lebte den Andern zum bereiten Beispiel, daß unge-

beure Berbrechen ftraflos find!

Egmont. Und ist ein Berbrechen des Unsinns, der Arunkenskit nicht eber zu entschuldigen, als grausam zu bestrafen? Besonders wo so sichre Hoffnung, wo Gewißheit ist, daß die Uebel nicht wiederkehren werden? Waren Könige darum nicht sicherer? Berben sie nicht von Welt und Nachwelt gepriesen, die eine Bekidigung ihrer Würde vergeben, bedauern, verachten konnten? Berben sie nicht eben deswegen Gott gleich gehalten, der viel zu zus sist, als daß an ihn jede Lästerung reichen sollte?

Alba. Und eben darum soll der König für die Burde Gottes und der Religion, wir sollen für das Ansehen des Königs streiten. Bas der Obere abzulehnen verschmäht, ist unsre Pflicht zu rächen. Ungestraft soll, wenn ich rathe, kein Schuldiger sich freuen.

Egmont. Glaubst du, daß du sie Alle erreichen wirst? Hort man nicht täglich, daß die Furcht sie nies und dahin, sie aus dem kande treibt? Die Reichsten werden ihre Güter, sich, ihre Kinster und Freunde stüchten; der Arme wird seine nützlichen Hände

ben Rachbar zubringen.

Alba. Sie werden, wenn man sie nicht verhindern kann. Darum verlangt der König Rath und That von jedem Fürsten, kust von jedem Fürsten, kust von jedem Fürsten, kust von jedem Gtatthalter; nicht nur Grzählung, wie est ist, was werden könnte, wenn man Alles gehen ließe, wie's geht. kinem großen Uebel zusehen, sich mit Hossnung schneicheln, der zeit vertrauen, etwa einmal drein schlagen, wie im Fastnachtskiel, daß est klatsch und man doch etwas zu thun scheint, wenn man nichts thun möchte, heißt das nicht sich verdächtig machen, als sehe man dem Aufruhr mit Vergnügen zu, den man nicht aregen, wohl aber hegen möchte?

Egwont (im Begriff aufzusahren, nimmt sich zusammen und spricht nach der Kleinen Pause gesest). Nicht jede Absicht ist offenbar, und manches Rannes Absicht ist zu misdeuten. Muß man doch auch von allen Seiten hören: es sei bes Königs Absicht weniger, die Provinzen und einsörnigen und klaren Gesesen zu regieren, die Majestat der Religion zu sichern und einen allgemeinen Frieden seinem Solle zu geben, als vielmehr sie unbedingt zu unterjochen, sie ihrer alten Rechte zu berauben, sich Meister von ihren Besitzthamern zu machen, die schönen Rechte des Abels einzuschräften, um derentwillen der Eble allein ihm dienen, ihm Leib und Leben

widmen mag. Die Religion, sagt man, sei nur ein präck Teppich, hinter bem man jeden gefährlichen Anschlag nur leichter ausdenkt. Das Boll liegt auf den Anieen, betet die been gewirkten Beichen an, und hinten lauscht der Bogelst der sie beruden will.

Alba. Das muß ich von bir hören?

Egmont. Nicht meine Gesinnungen! Nur was balb hier, ba, von Großen und von Kleinen, Klugen und Thoren gesprolaut verbreitet wird. Die Niederländer fürchten ein bopp

Rod. und wer burgt ihnen für ihre Freiheit?

Alba. Freiheit! Ein schönes Wort, wei's recht verstände. i wollen sie für Freiheit? Was ist des Freiesten Freiheit? — 9 zu thun! — Und daran wird sie der König nicht hindern. R nein! sie glauben sich nicht frei, wenn sie sich nicht selbst Andern schaden können. Wäre es nicht besser, abzudanken, ein solches Volk zu regieren? Wenn auswärtige Feinde dran nie kein Bürger denkt, der mit dem Nächsten nur beschäsist, und der König verlangt Beistand, dann werden sie un unter sich und verschwören sich gleichsam mit ihren Feinden. I besser ist's, sie einzucngen, daß man sie wie Kinder halten, Kinder zu ihrem Besten leiten kann. Glaube nur, ein Boll i nicht alt, nicht klug; ein Bolt bleibt immer kindisch.

Egmont. Wie selten kommt ein König zu Berstand! Und so sich Biele nicht lieber Biclen vertrauen als Einem? und nicht mal dem Einen, sondern den Wenigen des Einen, dem Bi das an den Bliden seines herrn altert. Das hat wohl allein

Recht, flug zu werden.

Alba. Bielleicht eben barum, weil es fich nicht felbft &

laffen ift.

Egwont. Und darum Niemand gern sich selbst überla möchte. Man thue, was man will; ich habe auf beine Ir geantwortet und wiederhole: Es geht nicht! Es tann nicht get Ich tenne meine Landsleute. Es sind Manner, werth, Go Boden zu betreten; ein Jeder rund für sich, ein lleiner König, rührig, fähig, treu, an alten Sitten hangend. Schwer ist's, Butrauen zu verdienen; leicht, zu erhalten. Starr und sest! drücken sind sie; nicht zu unterdrücken.

Alba (ber fic inbeß einigemale umgefeben bat). Gollteft bu bas M

in bes Ronigs Gegenwart wieberholen?

Egmont. Defto schlimmer, wenn mich seine Gegenwart schreckte! Desto besser für ihn, für sein Bolt, wenn er mir D machte, wenn er mir Butrauen einflößte, noch weit mehr zu fas

Alba. Bas nütlich ift, tann ich hören, wie er.

Egmont. 3ch wurde ihm fagen: Leicht tann ber birt i

ganze heerde Schafe vor sich hintreiben, der Stier zieht seinen Pflug ohne Widerstand; aber dem edeln Kserde, das du reiten willst, mußt du seine Gedanken ablernen, du mußt nichts Unsuges, nichts unklug von ihm verlangen. Darum wünsch der Burger, seine alte Berfassung zu behalten, von seinen Landsleuten regiert zu sein, weil er weiß, wie er geführt wird, weil er von ihnen Uneigennuß, Theilnehmung an seinem Schicksal hossen kann.

Alba. Und sollte der Regent nicht Macht haben, dieses alte herkommen zu verändern? und sollte nicht eben dieß sein schosses Borrecht sein? Was ist bleibend auf dieser Welt? Und sollte eine Staatseinrichtung bleiben können? Muß nicht in einer Zeitzige jedes Verhältniß sich verändern und eben darum eine alte Berfassung die Ursache von tausend Uebeln werden, weil sie den gegenwärtigen Zustand des Volles nicht umfaßt? Ich fürchte, diese einen Rechte sind darum so angenehm, weil sie Schlupswinkel biden, in welchen der Kluge, der Mächtige, zum Schaden des Bolfs, zum Schaden des Ganzen, sich verbergen oder durchs billeichen kann.

Ezwont. Und diese willfürlichen Beränderungen, diese undeschantten Eingriffe der höchsten Gewalt, sind sie nicht Borboten, die Einer thun will, was Tausende nicht thun sollen? Er will sid allein frei machen, um jeden seiner Wünsche bestriedigen, iden seiner Gedanken aussuhren zu können. Und wenn wir und sten, einem guten weisen Könige, ganz vertrauten, sagt er und sir seine Nachsommen gut? daß keiner ohne Rücksicht, ohne Schowung regieren werde? Wer rettet und alsdann von völliger Wilk, wenn er und seine Diener, seine Nächsten sendet, die ohne Kenntniß des Landes und seiner Bedürfnisse nach Belieben schalten und walten, keinen Widerstand sinden und sich von jeder Verzanwortung frei wissen?

Alba (ber fic indes wieder umgeseinen hat). Es ist nichts natürlicher, als daß ein König durch sich zu herrschen gedenkt und denen kine Besehle am liebsten aufträgt, die ihn am besten verstehen, bastehen wollen, die seinen Willen unbedingt ausrichten.

Egmont. Und eben so natürlich ist's, daß der Bürger von dem regiert sein will, der mit ihm geboren und erzogen ist, der gleichen Begriff mit ihm von Recht und Unrecht gefaßt hat, den er als seinen Bruder ansehen kann.

Alba. Und boch hat ber Abel mit diesen seinen Brübern sehr ungleich getbeilt.

Symont. Das ist vor Jahrhunderten geschehen und wird jest ohne Reid geduldet. Burden aber neue Menschen ohne Roth gesendet, die sich jum zweiten Male auf Untosten der Nation berreichern wollten, sabe man sich einer strengen, tubnen, unbedingten

Habsucht ausgesett, bas wurde eine Gahrung machen, bie fi nicht leicht in fich selbst auflöste.

Alba. Du sagst mir, was ich nicht hören sollte; auch ich bin frem Egmont. Daß ich dir's sage, zeigt dir, daß ich dich nicht mein Alba. Und auch so wünscht' ich es nicht von dir zu höre Der König sandte mich mit hossnung, daß ich hier den Beistan des Adels sinden würde. Der König will seinen Willen. DKönig hat nach tieser Ueberlegung gesehen, was dem Bol frommt, cs kann nicht bleiben und gehen wie disher. Des Knigs Abslicht ist, sie selbst zu ihrem eignen Besten einzuschränke ihr eigenes Heil, wenn's sein muß, ihnen auszudringen, dichädlichen Bürger auszuopfern, damit die übrigen Ruhe sinde des Glücks einer weisen Regierung genießen konnen. Dieß ist sel Entschluß; diesen dem Adel kund zu machen, habe ich Besch und Rath verlang' ich in seinem Namen, wie es zu thun se nicht was: denn das hat Er beschossen.

Egmont. Leider rechtfertigen beine Worte die Furcht des Bolt die allgemeine Furcht! So hat er denn beschlossen, was tein Far beschließen sollte. Die Kraft seines Bolks, ihr Gemuth, den Bruff, den sie von sich selbst haben, will er schwächen, niede drücken, zerstören, um sie bequem regieren zu können. Er wi den innern Kern ihrer Eigenheit verderben, gewiß in der Absichtige glücklicher zu machen. Er will sie vernichten, damit sie Etwa werden, ein ander Etwas. D wenn seine Absicht gut ist, so wit sie mißgeleitet! Nicht dem Könige widersetzt man sich; man stelsich nur dem Könige entgegen, der einen salsichen Beg zu war beln die ersten unglücklichen Schritte macht.

Alba. Wie du gesinnt bist, scheint es ein vergeblicher Be such, uns vereinigen zu wollen. Du benkst gering vom Konig und verächtlich von seinen Räthen, wenn du zweifelst, das Alle sei nicht schon gedacht, geprüft, gewogen worden. Ich habe teim Austrag, jedes Für und Wider noch einmal durchzugehen. Shorsam fordre ich von dem Bolke — und von Euch, ihr Erste Ebelsten, Rath und That, als Bürgen dieser unbedingten Pflich

Egmont. Fordre unfre Haupter, so ist es auf Einmal gethat Ob sich der Naden diesem Joche biegen, ob er sich vor dem Bei duden soll, kann einer edeln Seele gleich sein. Umsonst hab' i so viel gesprochen; die Luft hab' ich erschüttert, weiter nich gewonnen.

#### gerbinanb tommt.

Ferdinand. Berzeiht, daß ich euer Gespräch unterbreche! hi ist ein Brief, dessen Ueberbringer die Antwort dringend macht. Alba. Erlaubt mir, daß ich sehe, was er enthalt. Eritt an die Selte. ferdinand (ju Cymont). Es ift ein schones Pferb, bas eure Leute

gebtacht haben, euch abzuholen.

Symont. Es ist nicht das schlimmste. Ich hab' es schon eine Beile; ich bent' es wegzugeben. Wenn es euch gefällt, so wers ben wir vielleicht des Handels einig.

ferdinand. Gut, wir wollen febn.

Alba (wintt feinem Cobne, ber fich in ben Grund gurudzieht).

Sement. Lebt wohl! entlaßt mich: benn ich mußte bei Gott!

nicht mehr zu fagen.

Alba. Glücklich hat bich ber Zufall verhindert, deinen Sinn wich weiter zu verrathen. Unvorsichtig entwickelst du die Falten beines herzens und klagst dich selbst weit strenger an, als ein

Biberfacher gebaffig thun tonnte.

Egwout. Dieser Borwurf rührt mich nicht; ich kenne mich selbst smug und weiß, wie ich dem König angehöre; weit mehr als viele, bie in seinem Dienst sich selber dienen. Ungern scheid ich aus diesem Streite, ohne ihn beigelegt zu sehen, und wünsche nur, daß uns der Dienst des Herrn, das Wohl des Landes bald vereinigen möge. Es wirkt vielleicht ein wiederholtes Gespräch, die Gegenwart der übris m Fürsten, die heute sehlen, in einem glücklichern Augenblick, was kut unmöglich scheint. Mit dieser Hoffnung entsern' ich mich.

Alba (ber jugleich seinem Sohn Ferdinand ein Beichen glebt). Halt, Egs wont! — Deinen Degen! — (Die Mittelthur öffnet sich: man fieht bie

Calerte mit Bache befest, bie unbeweglich bleibt.)

Egwont (ber ftaunend ein Weile geschwiegen). Dieß war die Absicht? Dazu haft du mich berusen? (Rach dem Degen greisend, als wenn er sich beitelbigen wollte.) Bin ich denn wehrloß?

Alba. Der König befiehlt's, bu bist mein Gefangener. Bu-

geid treten bon beiben Seiten Gewaffnete berein.)

Cymont (nach einer Stille). Der König? — Oranien! Oranien! Bach einer Baufe, seinen Degen hingebenb.) So nimm ihn! Er hat weit biter bes Königs Sache vertheidigt, als diese Brust beschützt. (Er set durch die Mittelthur ab; die Sewassneten, die im Zimmer sind, folgen ihm; ingleichen Alba's Sohn. Alba bleibt sieben. Der Borhang stüt.)

# Jünfter Aufzug.

Strafe.

Dammerung.

### Rlarden. Bradenburg. Burger. '

Bradenburg. Liebchen, um Gottes willen, was nimmft du vor? Alärchen. Komm mit, Bradenburg! Du mußt die Menschen nicht tennen; wir befreien ihn gewiß. Denn was gleicht ihrer 180 Egmont.

Liebe zu ihm? Jeder fühlt, ich schwör' es, in sich die bren Begier, ihn zu retten, die Gesahr von einem tostbaren Lebe zuwenden und dem Freiesten die Freiheit wiederzugeben. Kies fehlt nur an der Stimme, die sie zusammenruft. In Seele lebt noch ganz frisch, was sie ihm schuldig sind! unt sein mächtiger Urm allein von ihnen das Berderben al wissen sie. Um seinet= und ihretwillen müssen sie Alles w Und was wagen wir? Zum höchsten unser Leben, das zu erl nicht der Mühe werth ist, wenn er umtommt.

Brackenburg. Ungludliche! bu fiehft nicht die Gewalt, bi

mit ehernen Banden gefesselt hat.

Klärchen. Sie scheint mir nicht unüberwindlich. Laß uns lang' vergebliche Borte wechseln. hier tommen von ben reblichen, wadern Mannern! hort, Freunde! Nachbarn, bo

Sagt, wie ift es mit Egmont?

Bimmermeister. Was will das Kind? Laß sie schweigen! Klärchen. Tretet näher, daß wir sachte reden, dis wir sind und stärker. Wir durfen nicht einen Augenblick versat Die freche Tyrannei, die es wagt, ihn zu sessellen, zuckt scho Dolch, ihn zu ermorden. O Freunde! mit jedem Schrit Dämmerung werd' ich ängstlicher. Ich sürchte diese Nacht. Ko wir wollen uns theilen; mit schnellem Lauf von Quarti Quartier rusen wir die Bürger heraus. Ein jeder greise zu alten Wassen. Auf dem Markte tressen wir uns wieder, unser Strom reist einen jeden mit sich sort. Die Feinde sich umringt und überschwemmt und sind erdrückt. Was kan eine Hand voll Knechte widerstehen? Und Er in unser tehrt zurück, sieht sich befreit und kann uns einmal danken, die wir ihm so ties verschuldet worden. Er sieht vielleicht wiß, er sieht das Morgenroth am freien himmel wieder.

Bimmermeifter. Wie ift bir, Mabchen ?

Alarchen. Könnt ihr mich migverstehn? Bom Grafen 'ich! Ich spreche von Egmont.

Better. Rennt ben Namen nicht! Er ift tobtlich.

Klärchen. Den Namen nicht! Wie? Richt diesen Namen? nennt ihn nicht bei jeder Gelegenheit? Wo steht er nicht ge ben? In diesen Sternen hab' ich oft mit allen seinen Letter gelesen. Nicht nennen? Was soll das? Freunde! Gute, Nachbarn, ihr träumt; besinnt euch. Seht mich nicht so stangstlich an! Blickt nicht schücktern hie und da bei Seite. ruf euch ja nur zu, was jeder wünscht. Ist meine Snicht eures Herzens eigene Stimme? Wer würse sich in bangen Nacht, eh er sein unruhvolles Bette besteigt, nich die Kniee, ihn mit ernstlichem Gebet vom himmel zu erri



Liebe ju ibm? Jeder fühlt, ich schwör' es, in fich bie brennent Begier, ibn zu retten. Die Gefahr von einem koftharen Beben af



BRUNDNE

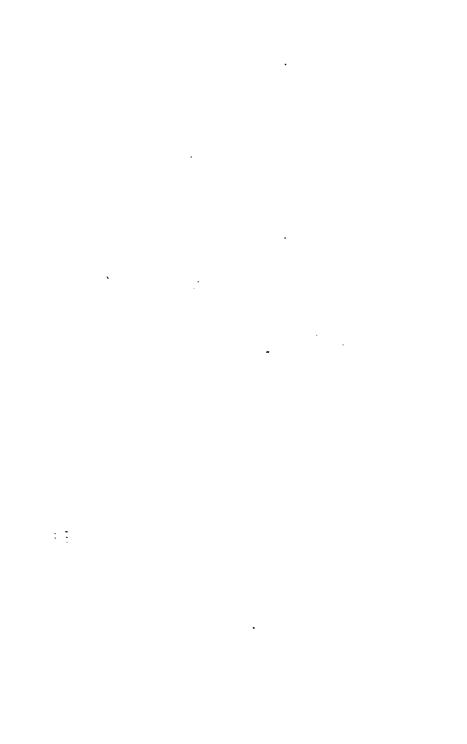

Fragt euch einander! frage jeder sich selbst! und wer spricht mir nicht nach: "Egmonts Freiheit ober den Tod!"

Jetter. Gott bewahr' uns! Da giebt's ein Unglud.

Alärchen. Bleibt! Bleibt, und drückt euch nicht vor seinem Kamen weg, dem ihr euch sonst so frod entgegen drängtet! — Benn der Ruf ihn ankündigte, wenn es hieß: "Egmont kommt! Er kommt von Gent!" da hielten die Bewohner der Straßen sich stallich, durch die er reiten mußte. Und wenn ihr seine Pferde ihallen hörtet, warf jeder seine Arbeit hin, und über die der kommerten Gesichter, die ihr durchs Fenster stecktet, suhr wie ein Sonnenstrahl von seinem Angesichte ein Blick der Freude und hössennig. Da hobt ihr eure Kinder auf der Abürschwelle in die sohe und deutetet ihnen: "Sieh, das ist Egmont, der größte da! Erist's, von dem ihr bessere Zeiten, als eure armen Bäter ledten, einst zu erwarten habt." Laßt eure Kinder nicht dereinst euch fragen: "Wo ist er hin? Wo sind die Zeiten hin, die ihr verspracht?"— Und so wechseln wir Worte! sind müßig, verrathen ihn.

Boeft. Schamt euch, Bradenburg! Last fie nicht gewähren

Steuert bem Unbeil!

Krackenburg. Liebes Klärchen! wir wollen gehen! Bas wird bie Mutter sagen? Rielleicht —

Alärchen. Meinst du, ich sei ein Kind, oder wahnsinnig? Bas kann vielleicht? — Bon dieser schrecklichen Gewißheit bringst w mich mit keiner Hoffnung weg. — Ihr sollt mich hören, und fir werdet: denn ich seh's, ihr seid bestürzt und könnt euch selbst in euerm Busen nicht wiedersinden. Laßt durch die gegenwärtige Gesahr nur Einen Blick in das Bergangne dringen, das kurz Bergangne. Wendet eure Gedanken nach der Zukunst. Könnt ihr dem leben? werdet ihr, wenn er zu Grunde geht? Mit seinem kiem slieht der letzte Hauch der Freiheit. Was war er euch? Ir wen übergad er sich der dringenossen Gesahr? Seine Wunder sich beider und heilten nur für euch. Die große Seele, die euch Mie trug, beschränkt ein Kerker, und Schauer tückischen Mordes schweben um sie her. Er denkt vielleicht an euch, er hofft auf auf, Er, der nur zu geben, nur zu erfüllen gewohnt war.

Bimmermeifter. Gevatter, tommt.

Alärchen. Und ich habe nicht Arme, nicht Mark, wie ihr; boch hab' ich, was euch Allen eben fehlt, Muth und Berachtung ber Gefahr. Könnt' euch mein Athem doch entzünden! könnt' ich meinen Busen drückend euch erwärmen und beleben! Kommt! ha eurer Mitte will ich gehen! — Wie eine Fahne wehrlos ein bles heer von Kriegern wehend anführt, so soll mein Geist um wee haupter stammen und Liebe und Muth das schwankende, nehreute Bolt zu einem fürchterlichen heer vereinigen.

Ietter. Schaff' fie bei Seite, fie dauert mich. (Burger ab.) Brackenburg. Rlärchen! fiehst du nicht, wo wir find?

Klärchen. Wo? Unter dem Himmel, der so oft sich herrlicher zu wölben schien, wenn der Edle unter ihm hergieng. Aus diesen Fenstern haben sie herausgesehn, vier, fünf Köpfe über einander; an diesen Thüren haben sie gescharrt und genickt, wenn er auf die Memmen herabsah. D ich hatte sie so lieb, wie sie ihn ehr ten! Wäre er Tyrann gewesen, möchten sie immer vor seinem Falle seitwärts gehn. Aber sie liebten ihn! — D ihr Hände, die ihr an die Müßen grifft, zum Schwert könnt ihr nicht greisen — Brackenburg, und wir? — Schelten wir sie? — Diese Arme, die ihn so ost sest hielten, was thun sie für ihn? — List hat in der Welt so viel erreicht — Du kennst Wege und Stege, kunk das alte Schloß. Es ist nichts unmöglich, gied mir einen Anschlag.

Bradenburg. Wenn wir nach Saufe giengen!

Alarmen. Gut.

Brackenburg. Dort an ber Ede feb' ich Alba's Bache; las boch die Stimme der Bernunft dir zu herzen bringen. Hallft bu mich für feig? Glaubst du nicht, daß ich um beinetwillen steben könnte? hier sind wir beibe toll, ich so gut wie du. Siehst bu nicht das Unmögliche? Wenn du dich fastest! Du bift außer die.

Klärchen. Außer mir! Abscheulich! Brackenburg, ihr seib außer euch. Da ihr laut den Helden verehrtet, ihn Freund und Schut und Hoffnung nanntet, ihm Bivat rieft, wenn er kam, da stand ich in meinem Winkel, schob das Fenster halb auf, verbarg mich lauschen, und das herz schlug mir böher als euch Allen. Zest schligt mir's wieder höher als euch Allen! Ihr verbergt euch, da es Roth ik, verläugnet ihn und fühlt nicht, daß ihr untergeht, wenn er verdirkt.

Brackenburg. Romm nach Saufe.

Alarden. Nach Saufe?

Brackenburg. Besinne bich nur! Sieh bich um! Dieß find bie Strafien, die du nur sonntäglich betratst, durch die du sittsam nach der Kirche giengst, wo du übertrieben ehrbar gurntest, wenn ich mit einem freundlichen grüßenden Wort mich zu dir gesellte. Du stehst und redest, handelst vor den Augen der offnen Welt; besinne dich, Liebe! wozu hilft es und?

klärchen. Nach Haufe! Ja, ich besinne mich. Komm, Bradenburg, nach Haus! Weißt du, wo meine Heimath ist? (1865)

Gefängniß durch eine Lampe erhellt, ein Ruhebett im Grunde. Egmont allein.

Alter Freund! immer getreuer Schlaf, fliehst bu mich auch, wie bie übrigen Freunde? Wie willig senktest bu bic auf mein

freies Saupt berunter und fühltest, wie ein iconer Mortenfrang ber Liebe, meine Schlafe! Mitten unter Baffen, auf ber Boge bes Lebens, ruht' ich leicht athmend, wie ein aufquellender Anabe, in beinen Armen. Wenn Sturme burch 3weige und Blatter fauften, IR und Bipfel fich knirrend bewegten, blieb innerft doch ber Rern bes bergens ungeregt. Das schüttelt bich nun? mas erschüttert ben feften treuen Sinn? Ich fühl's, es ift ber Rlang ber Morbart, bie an meiner Burgel nascht. Roch fteb' ich aufrecht, und ein innrer Schauer burchfahrt mich. Ja, fie überwindet, die verratherifche Gewalt; fie untergrabt ben festen hohen Stamm, und oh die Rinde dorrt, fturgt trachend und zerschmetternd beine Rrone.

Barum benn jest, der du so oft gewalt'ge Sorgen gleich Seifenblafen bir vom Saupte weggewiesen, warum vermagft bu nicht die Ahndung zu verscheuchen, die tausendfach in dir sich auf und nieder treibt? Seit wann begegnet der Tod bir fürchterlich? mit beffen wechselnden Bilbern, wie mit den übrigen Getalten ber gewohnten Erde, du gelaffen lebteft. — Auch ist Er's nicht, ber rasche Feind, bem die gesunde Bruft wetteifernd fich entgegen febnt; ber Rerter ift's, bes Grabes Borbild, bem Belben wie bem Feigen widerlich. Unleidlich ward mir's icon auf meinem gepolfterten Stuhle, wenn in ftattlicher Versammlung bie Burften, mas leicht zu entscheiben mar, mit wiedertehrenden Beprachen überlegten und zwischen buftern Banben eines Saals bie Balten ber Dede mich erdrückten. Da eilt' ich fort, sobald es möglich war, und rasch aufs Pferd mit tiefem Athemzuge. Und hijd binaus, ba wo wir hingehören! ins Geld, wo aus ber Erbe bampfend jede nachste Wohlthat ber Natur, und burch die himmel bebend alle Segen ber Gestirne uns umwittern; wo wir, bem abgebornen Riefen gleich, von ber Berührung unfrer Mutter haftiger uns in die Bobe reißen; wo wir die Menfcheit gang, und menschliche Begier in allen Abern fühlen; wo bas Berlangen, vorzudringen, ju besiegen, ju erhaschen, seine Fauft gu brauchen, zu befigen, zu erobern, burch bie Geele best jungen Ragers glubt; wo ber Golbat fein angebornes Recht auf alle Belt mit raschem Schritt fich anmaßt und in fürchterlicher Freibeit wie ein Sagelwetter durch Wiese, Feld und Wald verderbend freicht und feine Grangen fennt, die Menschenband gezogen.

Du bift nur Bild, Erinnerungstraum bes Gluds, bas ich fo lang' befeffen; wo hat bich bas Beschick verratherisch bingeführt? Berfagt es bir, ben nie gescheuten Tob por'm Angesicht ber Sonne tafd ju gonnen, um bir bes Grabes Borgefdmad im eteln Rober zu bereiten? Wie haucht er mich aus diefen Steinen widrig an! Schon ftarrt bas Leben; und por'm Rubebette, wie vor bent

Grabe, ideut der Kuß. --

D Sorge! Sorge! bie du vor der Zeit den Mord bestaß ab! — Seit wann ist Egmont denn allein, so ganz in dieser Welt? Dich macht der Zweisel süblloß, nicht das Ist die Gerechtigkeit des Königs, der du lebenstang vertrist der Regentin Freundschaft, die fast (du darfst es dir gesast Liebe war, sind sie auf einmal, wie ein glänzend Fer der Nacht, verschwunden? und lassen dich allein auf du Pfad zurück? Wird an der Spise deiner Freunde Oranien wagend sinnen? Wird nicht ein Volk sich sammeln und m

ichmellender Gewalt ben alten Freund erretten?

Dhaltet, Mauern, die ihr mich einschließt, so vieler C wohlgemeintes Drängen nicht von mir ab; und welcher aus meinen Augen sonft sich über sie ergoß, der kehre nur ihren Herzen in meines wieder. D sa, sie rühren sich zu senden! sie kommen! stehen mir zur Seite! Ihr frommer A eilt dringend zu dem Himmel, er bittet um ein Bunder. steigt zu meiner Rettung nicht ein Engel nieder, so seh nach Lanz' und Schwertern greisen. Die Thore spalten sie Gitter springen, die Mauer stürzt vor ihren Händen ein, der Freiheit des einbrechenden Tages steigt Egmont fröhlic gegen. Wie manch bekannt Gesicht empfangt mich sauchzend klärchen, wärst du Mann, so säh; ich dich gewiß auch bier und dankte dir, was einem Könige zu danken hart ist, Fr

### Rlardens Saus.

Riarden tommt mit einer Lampe und einem Glas Baffer aus ber & fie fest bas Glas auf ben Tifc und tritt and Fenfter.

Bradenburg? Seid ibr's? Was bort' ich benn? noch Nier Es war Niemand! Ich will die Lampe ins Kenster setzen, t sieht, ich warte noch auf ihn. Er hat mir Nachricht verspr Nadricht? entsesliche Gewißbeit! - Camont verurtbeilt! -Gericht barf ibn forbern? und sie verbammen ibn! Der verdammt ihn? ober ber Herzog? Und die Regentin entzieh Dranien zaudert, und alle seine Freunde! - - Ift bie Welt, von beren Bantelmuth, Unguverläffigfeit ich viel und nichts empfunden babe? Ift dieß die Welt? - Wer boj' genug, ben Theuern anzufeinden? Bare Bosheit m genug, ben allgemein Erfannten fonell ju fturgen? Doch fo - es ist! - D Egmont, sicher hielt ich bich vor Got Menschen, wie in meinen Urmen! Bas mar ich bir? D mich bein genannt, mein ganges Leben wibmete ich beine ben — Was bin ich nun? Vergebens stred' ich nach ber Sd bie bich faßt, bie hand aus. Du bulflos, und ich frei! - tein Sehen und meiner Thüre. An meiner Willfür hängt tein Gehen und mein Kommen, und dir din ich zu nichts! ——) bindet mich, damit ich nicht verzweisse; und werst mich in den iessten Kerker, daß ich das Haupt an seuchte Mauern schlage, ach Freiheit winste, träume, wie ich ihm helsen wollte, wenn jesseln mich nicht lähmten, wie ich ihm helsen wurde. — Run in ich frei! Und in der Freiheit liegt die Angst der Ohnmacht. — Wir selbst bewußt, nicht sähig, ein Glied nach seiner Husten kach leider, auch der kleine Theil von deinem Wesen, ein Klärchen, ist wie du gesangen und regt getrennt im Todesszampse nur die letzten Kräste. — Ich höre schleichen, husten — kradenburg — er ist's! — Elender guter Mann, dein Schickslakelbt sich immer gleich; dein Liedschen öffnet dir die nächtliche Untr, und ach! zu welch unseliger Zusammentunst!

### Bradenburg tritt auf.

Alarden. Du tommst so bleich und schuchtern, Bradenburg! was ift's?

Sradenburg. Durch Umwege und Gefahren such' ich bich auf. Die großen Straßen sind beseth; durch Gäßchen und durch Winkel wie mich zu der gestohlen.

Alarmen. Erzähl', wie ift's?

Srackenburg (indem er fic fest). Ach, Kläre, laß mich weinen. Hiebt' ihn nicht. Er war ber reiche Mann und lockte bestmen einziges Schaf zur bessern Weibe herüber. Ich hab' ihn werflucht; Gott hat mich treu geschaffen und weich. In Schmerz fioß mein Leben von mir nieber, und zu verschmachten hofft' ieben Tag.

Alarchen. Bergiß bas, Bradenburg! Bergiß bich selbst. Sprich

in von ihm! Ist's wahr? Ist er verurtheilt?

Brudenburg. Er ift's! ich weiß es gang genau.

Alarmen. Und lebt noch?

Brackenburg. Ja, er lebt noch.

Alärchen. Wie willst du das versichern? — Die Tyrannei erswetet in der Racht den Herrlichen! vor allen Augen verborgen sicht sein Blut. Aengstlich im Schlase liegt das betäubte Bolk we träumt von Rettung, träumt ihres ohnmächtigen Bunsches Cfallung, indeh, unwillig über uns, sein Geist die Welt verläßt. E ik dabin! — Täusche mich nicht! dich nicht!

srachenburg. Nein gewiß, er lebt! — Und leiber! es bereitet ber Spanier bem Bolle, bas er zertreten will, ein fürchterliches Spanipiel, gewaltsam jedes Herz, bas nach Freiheit sich regt,

af ewig zu zerknirschen.

Alarchen. Fahre fort und fprich gelaffen auch mein Tobes-

urtheil aus! Ich manble ben feligen Gefilden icon naber m naber, mir weht ber Troft aus jenen Gegenden bes Friebe

schon herüber. Sag' an. Brackenburg. Ich konnt' es an ben Wachen merten, aus Rebe bie bald ba bald bort fielen, daß auf dem Martte geheimnism ein Schrednift zubereitet werbe. 3ch ichlich burch Seitenmes burch befannte Gange nach meines Bettern Saufe und fab a einem hinterfenster nach bem Martte. - Es webten Fadeln i einem weiten Rreise spanischer Solbaten bin und wieber. 3 schärfte mein ungewohntes Auge, und aus ber Racht ftieg m ein schwarzes Geruft entgegen, geräumig, boch; mir graufte w bem Unblid. Gefchäftig maren Biele ringsumber bemubt, we noch von holzwert weiß und fichtbar war, mit fcwarzem Zu einhüllend zu verkleiben. Die Treppen bedten fie gulett au schwarz, ich fab es wohl. Sie schienen die Weihe eines graf lichen Opfers vorbereitend zu begehen. Gin weißes Crucifir, ba burch die Nacht wie Silber blintte, marb an ber einen Seite bo aufgestedt. 3ch fah, und fah die schredliche Gewißheit imm gewiffer. Noch wantten Facteln bie und da berum; allmabli wichen sie und erloschen. Auf einmal mar die scheußliche Gebu der Nacht in ihrer Mutter Schoof gurudgekehrt.

Alarden. Still, Bradenburg! Run ftill! Lag biefe bulle an meiner Seele ruhn. Berschwunden find die Bespenfter, und bu bolbe Nacht, leih beinen Mantel ber Erbe, die in fich gabrt: A trägt nicht langer bie abideuliche Laft, reift ihre tiefen Spalte graufend auf und knirscht bas Mordgeruft hinunter. Und irgen einen Engel fendet ber Gott, ben fie jum Beugen ibrer But geschändet; vor bes Boten beiliger Berührung lofen fich Riege und Banbe, und er umgießt ben Freund mit milbem Schimmer er führt ihn burch die Racht gur Freiheit fanft und ftill. Un auch mein Weg geht heimlich in biefer Dunkelheit, ihm zu begegnen

Brackenburg (fie aufhaltenb). Mein Rind, wohin? was wagt bu Alarmen. Leife, Lieber, baß Niemand erwache! baß wir um felbit nicht weden! Rennft bu bieß Flafchoen, Bradenburg ? 3 nahm bir's ichergend, als bu mit übereiltem Tob oft ungebulbt brobteft. - Und nun, mein Freund -

Brackenburg. In aller Beiligen Ramen! -

Alarmen. Du binderft nichts. Tod ift mein Theil! und gom mir ben fanften schnellen Tob, ben bu bir felbst bereiteteft. Gie mir beine Sand! - Im Augenblid, ba ich bie buntle Bfort eröffne, aus ber tein Rudweg ist, tonnt' ich mit biefem Sande brud bir sagen: wie sehr ich bich geliebt, wie sehr ich bich be jammert. Mein Bruber ftarb mir jung; bich mablt' ich, fein Stelle ju erfegen. Es wiberfprach bein Berg und qualte fic un wich, verlangtest heiß und immer heißer, was dir nicht beschieben war. Bergieb mir und leb' wohl! Laß mich dich Bruder vennen! Es ist ein Name, der viel Namen in sich faßt. Nimm ble letzte schöne Blume der Scheibenden mit treuem Herzen ab vinn diesen Kuß — Der Tod vereinigt Alles, Brackenburg, uns dem auch.

Sradenburg. So laß mich mit dir sterben! Theile! Theile!

🗱 ift genug, zwei Leben auszulöschen.

stärchen. Bleib! du follst leben, du kannst leben. — Steh meiner Mutter bei, die ohne dich in Armuth sich verzehren würde. Sei ihr, was ich ihr nicht mehr sein kann; lebt zusammen und kweint mich. Beweint das Baterland und den, der es allein ahalten konnte. Das heutige Geschlecht wird diesen Jammer nicht los; die Wuth der Rache selbst vermag ihn nicht zu tilgen. Lebt, in Armen, die Zeit noch hin, die keine Zeit mehr ist. Heut dies Welt auf einmal still; es stockt ihr Kreislauf, und mein kals schlägt kaum noch wenige Minuten. Leb' wohl!

Srackenburg. O lebe du mit uns, wie wir für dich allein! In tödtest uns in dir, o leb' und leide. Wir wollen unzertrennlich dir zu beiden Seiten stehn, und immer achtsam soll die Liebe den schönsten Trost in ihren lebendigen Armen dir bereiten. Sei

wier! Unfer! 3ch barf nicht fagen, mein.

Blarchen. Leise, Bradenburg! Du fühlft nicht, was bu rührft.

Be hoffnung dir erscheint, ist mir Berzweiflung.

Stackenburg. Theile mit den Lebendigen die Hoffnung! Berweil' Rande des Abgrunds, schau' hinab und sieh auf und zurud. Llärchen. Ich hab' überwunden, ruf' mich nicht wieder zum Streit.

sradenburg. Du bist betäubt; gehüllt in Nacht, suchst bu bie liefe. Roch ist nicht jedes Licht erloschen, noch mancher Tag!—
klärchen. Weh! über dich Weh! Weh! Grausam zerreißest du Webrhang vor meinem Auge. Ja, er wird grauen, der Tag! ungebens alle Rebel um sich ziehn und wider Willen grauen! kachtsam schwarzen Fleden zurück; er schaut, und fürchterlich wächst im Lichte das Mordgerüst. Neuleidend wendet das entweihte keichte des Mordgerüst. Neuleidend wendet das entweihte keichte bein slehend Auge zum Bater auf. Die Sonne wagt in nicht hervor; sie will die Stunde nicht bezeichnen, in der er inden soll. Träge gehn die Zeiger ihren Weg, und eine Stunde ker andern soll. Träge gehn die Zeiger ihren Weg, und eine Stunde ker andern schlägt. Halt! nun ist es Zeit! mich schecht kas Morgens Uhndung in das Grab. (Sie tritt ans genster, als siede

Sradenbur . Rlare! Rlare!

Alarden (gest nach bem Difc und trinkt bas Baffer). Sier ift ber Reft!

Ich lode bich nicht nach. Thu', was du barfft, leb' wohl. 28fcbe biefe Lampe -ftill und ohne Zaudern, ich geb' zur Ruhe. Schleiche bich sachte weg, ziehe die Thur nach dir zu. Still! Wede meine Mutter nicht! Geh, rette dich! Rette dich, wenn du nicht mein

Mörder scheinen willst. (Ab.)

Brackenburg. Sie läßt mich zum letten Male, wie immer. D könnte eine Menschensele fühlen, wie sie ein liebend Herz zerreißen kann. Sie läßt mich stehn, mir selber überlassen; und Tod und Leben ist mir gleich verhaßt. — Allein zu sterben! — Weint, ihr Liebenden! Kein härter Schickal ist als meins! Sie theilt mit mir den Todestropsen und schickt mich weg! von ihre Seite weg! Sie zicht mich nach, und stößt ins Leben mich zurd. D Egmont, welch preiswürdig Loos fällt dir! Sie geht voran; der Kranz des Siegs aus ihrer Hand ist bein, sie bringt den ganzen Himmel dir entgegen! — Und soll ich solgen? wieder seitwärts stehn? den unauslöschichen Reid in jene Wohnungen himübertragen? — Auf Erden ist kein Meiben mehr für mich, und Höll' und Himmel bieten gleiche Qual. Wie ware der Bernichtung Schredenshand dem Unglückseligen willsommen!

Bradenburg gest ab; bas Theater bleibt einige Zeit unverändert. Ein Musit, Rlarchens Tob bezeichnend, beginnt; bie Lampe, welche Bradenburg and julbichen vergeffen, flammt noch einige Mal auf, bann erlifcht fie. Balb ber

wanbelt fich ber Schauplas in bas

### Gefangniß.

Egmont liegt schlafend auf bem Rubebette. Es entsteht ein Gerafiel mit Colliffin, und bie Thur thut sich plener mit Fadeln treten herein; ihnen folgt Bestinand, Alba's Sohn, und Silva, begleitet von Gewaffneten. Egmont 1986.
aus bem Schlaf auf.

Egmont. Wer seib ihr, bie ihr mir unfreundlich ben Schlef von ben Augen schüttelt? Was fünden eure tropigen, unsichen Blide mir an? Warum biesen fürchterlichen Aufzug? Welchen Schredenstraum kommt ihr ber halberwachten Seele vorzustgaen?

Silva. Uns schickt ber Herzog, dir dein Urtheil anzukundigen.
Egmont. Bringst du den Henker auch mit, es zu vollziehenkt Silva. Bernimm es, so wirst du wissen, was beiner wartet. Egmont. So ziemt es euch und eurem schändlichen Beginnen! In Nacht gebrütet und in Nacht vollführt. So mag diese freche That der Ungerechtigkeit sich verbergen! — Tritt kuhn hervot, der du das Schwert verhüllt unter dem Mantel trägst, hier ik mein Haupt, das freieste, das je die Thrannei vom Rumpf geriffen.

Silva. Du irrft! Bas gerechte Richter beschließen, werben fe

vor'm Angesicht bes Tages nicht verbergen.

Egmont. Go übersteigt bie Frechheit jeben Begriff und Ge banten.

Silva (nimmt einem Dabeistehenden das Urtheil ab, entsattet's und lieft). Im Ramen des Königs, und traft besonderer von Seiner Majes und übertragenen Gewalt, alle seine Unterthanen, weß Stanses sie seien, zugleich die Ritter des goldenen Bließes, zu richs n, erkennen wir —"

Egmont. Rann die der König übertragen?

Sliva. "Erkennen wir, nach vorgängiger genauer, gesetzlicher Intersuchung, Dich Heinrich Grafen Egmont, Prinzen von Gaure, es Hochverrathes schuldig und sprechen bas Urtheil: daß du mit er Frühe bes einbrechenden Morgens aus dem Kerker auf den Kartt geführt und dort vor'm Angesicht des Bolks zur Warnung ler Berräther mit dem Schwerte vom Leben zum Tode gebracht verden sollest. Gegeben Brüssel am" (Datum und Jahrzahl werden unwitts gelesen, so, daß sie der Zuhörer nicht versteht.)

"Ferdinand, Herzog von Alba, Borfiger bes Gerichts ber Amölfe."

du weißt nun bein Schickfal; es bleibt bir wenige Zeit, bich rein zu ergeben, bein Haus zu bestellen und von ben Deinigen bichied zu nehmen.

Bilba mit bem Gefolge geht ab. Es bleibt Ferbinand und zwei Fadeln; bas Theater ift mäßig erleuchtet.)

Egmont (hat eine Beile, in fich verfentt, ftille geftanben, und Gilba, ohne f umgufeben, abgeben laffen. Er glaubt fich allein, und ba er bie Augen aufe st, erblict er Alba's Coon). Du ftebft und bleibft? Willft bu mein irftaunen, mein Entsetzen noch durch deine Gegenwart verwebren? Willst bu noch etwa die willtommene Botschaft beinem later bringen, daß ich unmännlich verzweifle? Beh! Sag' ihm! iag' ihm, daß er weder mich noch die Welt belügt. Ihm, dem ubmfüchtigen, wird man es erst binter ben Schultern leife -Boeln, bann laut und lauter fagen, und wenn er einft von iefem Gipfel berabsteigt, werden taufend Stimmen es ihm ent: men rufen: Nicht das Wohl bes Staats, nicht die Würde Ronigs, nicht die Ruhe der Provinzen haben ihn hierher ge= mot. Um fein felbft willen bat er Rrieg gerathen, bag ber trieger im Rriege gelte. Er hat diese ungeheure Berwirrung ereat, bamit man feiner bedurfe. Und ich falle, ein Opfer feines iedrigen haffes, seines kleinlichen Reides. Ja, ich weiß es, und barf es fagen, ber Sterbenbe, ber tobtlich Bermundete tann s fagen: mich bat ber Eingebildete beneidet; mich wegzutilgen iat er lange gesonnen und gedacht.

Schon bamals, als wir noch junger mit Würfeln spielten wie bie Haufen Goldes, einer nach dem andern, von seiner feite zu mir herübereilten, da stand er grimmig, log Gelassensteit, und innerlich verzehrt' ihn die Aergerniß, mehr über mein

Slud, als über seinen Berlust. Noch erinnere ich mich bes sime telnden Blicks, der verrätherischen Blässe, als wir an einem öffentlichen Feste vor vielen tausend Menschen um die Wette schossen. Er forderte mich auf, und beide Nationen standen; die Spanier, die Niederländer wetteten und wünschten. Ich überwand isp; seine Rugel irrte, die meine traf; ein lauter Freudenschrei der Meinigen durchbrach die Luft. Nun trifft mich sein Geschos. Sagitm, daß ich's weiß, daß ich ihn kenne, daß die Welt jede Siegszeichen verachtet, die ein kleiner Geist erschleichend sich aufrichtet. Und du wenn einem Sohne möglich ist, von der Sitte de Baters zu weichen, übe bei Zeiten die Scham, indem du dich sten schams, indem du dich sten schams, indem du dich für den schams, indem du gerne von ganzem herzen verehren möchtes.

Ferdinand. Ich höre dich an, ohne dich zu unterbrechen! Deine Borwürfe lasten wie Keulschläge auf einen Helm; ich fühle die Erschütterung, aber ich bin bewassnet. Du triffst mich, bu ver wundest mich nicht; fühlbar ist mir allein der Schmerz, der nich ben Busen zerreißt. Webe mir! Webe! Zu einem solchen Andlik bin ich ausgewachsen, zu einem solchen Schauspiele bin ich gesendet!

Egwont. Du brichst in Klagen aus? Was rührt, was betweenert dich? Ist es eine späte Reue, daß du der schändlichen Riesischwörung deinen Dienst gelieben? Du bist so jung und hast en gludliches Ansehen. Du warst so zutraulich, so freundlich gegen mich. So lang' ich dich sah, war ich mit beinem Bater von söhnt. Und eben so verstellt, verstellter als er, lockt du mich das Netz. Du bist der Abscheuliche! Wer Ihm traut, mag er auf seine Gefahr thun; aber wer fürchtete Gesahr, dir zu vertrauen? Geh! Geh! Raube mir nicht die wenigen Augenblicks Geh, daß ich mich sammle, die Welt und dich zuerst vergessel

Ferdinand. Bas soll ich die sagen? Ich stebe und sehe bich an, und sehe dich nicht, und fühle mich nicht. Soll ich mich ein schuldigen? Soll ich dich versichern, daß ich erst spat, erst gest zulest des Baters Absichten ersuhr, daß ich als ein gezwungenst ein lebloses Wertzeug seines Willens handelte? Bas fruchter welche Meinung du von mir haben magst? Du bift verlerat und ich Unglücklicher stehe nur da, um dir's zu versichern, mie dich zu beiammern.

Egmont. Welche sonderbare Stimme, welch ein unerwarteln Trost begegnet mir auf dem Wege jum Grabe? Du, Sohn meine ersten, meines fast einzigen Feindes, du bedauerst mich, du bei nicht unter meinen Mördern? Sage, rede! Für wen soll ich balten?

Ferdinand. Graufamer Bater! Ja, ich ertenne bich in biefen Befehle. Du kanntest mein herz, meine Gesinnung, bie bu fo als Erbtheil einer gartlichen Mutter schaltest. Dich bir gleich bilden, sandtest du mich hierher. Diesen Mann am Rande des gihnenden Grades, in der Gewalt eines willfürlichen Todes zu sehen, zwingst du mich, daß ich den tiessten Schmerz empfinde, daß ich taub gegen alles Schicksal, daß ich unempfindlich werde, es geschehe mir, was wolle.

Egwont. Ich erstaune! Fasse bich! Stebe, rede wie ein Mann. ferdinand. O baß ich ein Weib ware! baß man mir sagen Bunte: was rührt bich? was sicht bich an? Sage mir ein größeres, ein ungeheureres Uebel, mache mich zum Zeugen einer schrecklichern Hat; ich will bir banken, ich will sagen: es war nichts.

Egmont. Du verlierst bich. Wo bist bu?

Ferdinand. Laß biese Leidenschaft rasen, laß mich losgebunden Magen! Ich will nicht standhaft scheinen, wenn Alles in mir-zu-sammenbricht. Dich soll ich hier sehn? — Dich? — es ist entsehlich! Du verstehst mich nicht! Und sollst du mich verstehen? Camont! Egmont! (Ihm um den Hals sallend.)

Coment. Lofe mir bas Geheimniß.

ferdinand. Rein Geheimniß.

Egwont. Wie bewegt bich so tief bas Schickfal eines fremben Rannes?

Ferdinand. Richt fremd! Du bist mir nicht fremb. Dein Name bar's, ber mir in meiner ersten Jugend gleich einem Stern des himmels entgegenleuchtete. Wie oft hab' ich nach dir gehorcht, sefragt! Des Kindes Hoffnung ist der Jüngling, des Jünglings der Rann. So bist du vor mir hergeschritten; immer vor, und dere Reid sah ich dich vor und schritt dir nach, und fort und sert. Rum hofft' ich endlich dich zu sehen, und sah dich, und bethäte dich auss Keue, da ich dich sah hatt' ich mir bestimmt, und dichte dich auss Reue, da ich dich sah. Rum hofft' ich erst mit die zu sein, mit dir zu leben, dich zu fassen, dich — Das ist den Alles weggeschnitten, und ich sehe dich hier!

Egwant. Mein Freund, wenn es dir wohl thun kann, so nimm be Bersicherung, daß im ersten Augenblicke mein Gemüth dir entegenkam. Und höre mich. Laß uns ein ruhiges Wort unter knander wechseln. Sage mir: ist es der strenge, ernste Wille

beines Baters, mich ju tobten?

ferdinand. Er ift's.

Egmont. Dieses Urtheil ware nicht ein leeres Schreckbild, mich angstigen, burch Furcht und Drohung zu strafen, mich zu erniedrigen und dann mit königlicher Gnade mich wieder aufzuheben?

Ferdinand. Rein, ach leiber nein! Anfangs schmeichelte ich mir kloft mit dieser ausweichenden Hoffnung; und schon da empfand Angst und Schmerz, dich in diesem Zustande zu sehen. Run es wirklich, ist gewiß. Nein, ich regiere mich nicht. Wer

giebt mir eine Bulfe, wer einen Rath, bem Unvermeiblichen p

entgehen?

Egmont. So höre mich. Wenn beine Seele so gewaltsam vringt mich zu retten, wenn du die Uebermacht verabscheuft, die mich gefesselt hält, so rette mich! Die Augendlicke sind kostdar. Du bis des Allgewaltigen Sohn, und selbst gewaltig — Laß und end sliehen! Ich kenne die Wege; die Mittel können dir nicht unde kannt sein. Nur diese Mauern, nur wenige Meilen entsernen wis von meinen Freunden. Löse diese Bande, bringe mich zu ihm und sei unser. Gewiß, der König dankt dir dereinst meine Ingen. Jest ist er überrascht, und vielleicht ist ihm Alles unde kannt. Dein Bater wagt; und die Majestät muß das Geschem billigen, wenn sie sich auch davor entsest. Du denkt? D denk mir den Weg der Freiheit auß! Sprich und nähre die Hoffnund der lebendigen Seele.

Ferdinand. Schweig'! o schweige! Du vermehrst mit jeden Wort meine Berzweiflung. Hier ist tein Ausweg, tein Rath, teim Flucht. — Das qualt mich, das greift und faßt mir wie mit Klauen die Brust. Ich habe selbst das Retz zusammengezogen; ich tenne die strengen sesten Knoten; ich weiß, wie jeder Kibe heit, jeder List die Wege verrennt sind; ich fühle mich mit den und mit allen andern gesessel. Würde ich klagen, datte ich nich und versucht? Zu seinen Füßen habe ich gelegen, geredet und gebeten. Er schickte mich hierher, um Alles, was von Lebenstuft und Kreude mit mir lebt, in diesem Augenblicke zu zerstoren.

Egmont. Und teine Rettung?

ferdinand. Reine!

Egmont (mit bem Fuse ftampfenb). Keine Rettung! — — Schol Leben! schöne, freundliche Gewohnheit bes Daseins und Wirkensl von dir soll ich scheiden! So gelassen scheine Richt im Tumnke ber Schlacht, unter dem Geräusch der Wassen, in der Zerstreunge bes Getümmels giebst du mir ein flüchtiges Lebewohl; du nimme teinen eiligen Abschied, vertürzest nicht den Augenblic der Tremnung. Ich soll deine Hand sassen, deinen Werth recht lebhaft suhlen und dam mich entschlossen, beinen Werth recht lebhaft suhlen und dam mich entschlossen loszeißen und sagen: Fahre hin!

Ferdinand. Und ich soll baneben ftehn, zusehn, bich nicht halten nicht hinbern können! D welche Stimme reichte zur Rlage! Bed ches Gerz floffe nicht aus seinen Banben vor biesem Jammer?

Egmont. Faffe bich!

Ferdinand. Du tannst bich fassen, bu tannst entsagen, ben ichweren Schritt an ber Hand ber Nothwendigleit helbenmatig gehn. Was tann ich? Was soll ich? Du überwindest bich selbst und und; bu überstehst; ich überlebe bich und mich selbst.

**der Freude des Mahls hab' ich** mein Licht, im Getümmel der **Schlacht meine Fahn**e verloren. Schal, verworren, trüb' scheint

ar die Rutunft.

Egmont. Junger Freund, den ich durch ein sonderbares Schickal seleich gewinne und verliere, der für mich die Todesschmerzen empsindet, für mich leidet, sieh mich in diesen Augenblicken an; in verlierst mich nicht. War dir mein Leben ein Spiegel, in verlierst mich nicht. War dir mein Leben ein Spiegel, in verlierst mich nicht nur zusammen, wenn sie beisammen sind; auch der Entsernte, der Abgeschieden lebt uns. Ich lebe dir, und habe mir genug gelebt. Sines jeden Tages hab' ich mich gefreut; an jedem Tage mit rascher Wirtung meine Pslicht gethan, wie mein Gewissen wie sie zeigte. Run endigt sich das Leben, wie es sich früher, selber, sich auch den Sande von Gravelingen hätte endigen können. Ich höre auf zu leben; aber ich habe gelebt. So leb' auch du, mein Freund, gern und mit Lust, und scheue den Tod nicht.

ferdinand. Du hättest dich für uns erhalten können, erhalten iden. Du hast dich selber getödtet. Oft hört' ich, wenn kluge kanner über dich sprachen; seindselige, wohlwollende, sie stritten lag' über deinen Werth; doch endlich vereinigten sie sich, keiner wat es zu läugnen, jeder gestand: ja, er wandelt einen gefähre kan Weg. Wie oft wünscht' ich, dich warnen zu können! Hattest

benn teine Freunde?

Egwont. Ich war gewarnt.

Ferdinand. Und wie ich punktweise alle biese Beschuldigungen wicher in der Anklage fand, und beine Antworten! Gut genug, ich zu entschuldigen; nicht triftig genug, dich von der Schuld befreien —

Egwont. Dieß sei bei Seite gelegt. Es glaubt ber Mensch sein zu leiten, sich selbst zu führen; und sein Innerstes wird widerstehlich nach seinem Schicksale gezogen. Laß uns darüber it finnen; dieser Gedanken entschlag' ich mich leicht — schwerer Gorge für dieses Land; doch auch dafür wird gesorgt sein. weinem Blut für Viele sließen, meinem Bolk Friede bringen, sieht es willig. Leider wird's nicht so werden. Doch es ziemt Menschen, nicht mehr zu grübeln, wo er nicht mehr wirken Rannst du die verderbende Gewalt beines Vaters aushalten, in thu's. Wer wird das können? — Leb' wohl!

ferdinand. Ich tann nicht gehn.

Egmont. Laß meine Leute dir aufs beste empsohlen sein! Ich be gute Menschen zu Dienern; daß sie nicht zerstreut, nicht unstäch werden! Wie steht es um Richard, meinen Schreiber?

Ferdinand. Er ist dir vorangegangen. Sie haben ihn als Mitschilden des Hochverraths enthauptet.

101 Comont.

```
1.
```



10 15 (1. N)



big er mit bem Beficht aufwärts gegen fie liegt. Sie balt ben Rrang über feinem faute fowebend: man bort gang bon weitem eine triegerifche Rufit bon Erommin und Pfeifen: bei bem leifeften Laut berfelben verschwindet bie Erscheinung. ber Shall wird ftarter. Egmont erwacht; bas Gefängnis wird vom Morgen wis erhellt. Seine erfte Bewegung ift, nach bem Saupte gu greifen; er fieht auf und fieht fich um, indem er die hand auf dem Saupte behalt.)

Berschwunden ist der Kranz! Du schönes Bild, das Licht des lages hat bich verscheuchet! Ja, fie maren's, fie maren vereint, bie beiben füßeften Freuden meines Bergens. Die gottliche Freiwit. von meiner Geliebten borgte fie bie Geftalt; bas reizende Raden fleidete fich in der Freundin himmlisches Gewand. In mem ernsten Augenblick erscheinen sie vereinigt, ernster als lieb-4. Mit blutbeflecten Sohlen trat sie vor mir auf, die webenm Falten des Saumes mit Blut befleckt. Es war mein Blut nd vieler Ebeln Blut. Rein, es ward nicht umsonst vergoffen. breitet burch! Braves Bolt! Die Siegesgöttin führt bich an! nd wie das Meer durch eure Damme bricht, so brecht, so reißt n Wall der Tyrannei zusammen und schwemmt ersäufend sie von tem Grunde, den sie sich anmaßt, weg! (Trommeln naber.)

bord! Bord! Die oft rief mich biefer Schall jum freien britt nach dem Kelde des Streits und des Sieas! Wie munter ten die Gefährten auf der gefährlichen, rühmlichen Bahn! Auch idreite einem ehrenvollen Tode aus biefem Rerter entgegen; fterbe für die Freiheit, für die ich lebte und focht, und ber mich jett leidend opfre. (Der Sintergrund wird mit einer Reihe fpant-

: Colbaten befest, welche Bellebarben tragen.)

Ja, führt sie nur zusammen! Schließt eure Reihen, ihr schreckt b nicht. 3ch bin gewohnt, por Speeren gegen Speere ju fteben , rings umgeben von bem brobenben Tob, bas muthige Leben doppelt rasch zu fühlen. (Trommeln.)

Dich schließt ber Beind von allen Seiten ein! Es blinken werter; Freunde, bob'ren Muth! Im Ruden babt ibr Eltern. iber. Rinder!

(Auf bie Bache zeigenb.)

Und diese treibt ein hohles Wort des herrschers, nicht ihr muth! Schutt eure Guter! Und euer Liebstes zu erretten. falli udig, wie ich euch ein Beispiel gebe.

sumeln. Bie er auf bie Bache los und auf bie Sintertbur gu gebt, fallt ber sang: bie Dufit fallt ein und follegt mit einer Siegesfomphonie bas Stud.)

# Stella.

## Ein Trauerspiel.

### Berfonen.

Stella. Cäcilie, anfangs Madame Sommer. Fernando. Lucie. Berwalter. Postmeisterin, Annden. Rarl. Bebiente.

## Erfter Akt.

Im Pofthaufe. Man hört einen Postillon blafen.

Boftmeifterin.

### Rarl! Rarl!

#### Der Junge tommt.

Der Innge. Was is?
Posmeisterin. Wo hat dich der Henter wieder? Geh h
ver Postwagen kommt. Führ' die Passagiers herein, trag'
das Gepäck; rühr' dich! Machst du wieder ein Gesicht? (De
ab. Ihm nachrusend.) Wart' ich will dir dein mussig Wese
treiben. Ein Wirthsbursche muß immer munter, immer aler
Hernach, wenn so ein Schurke Herr wird, so verdirbt er.
ich wieder heirathen möchte, so wär's nur darum; einer Frau
sällt's gar zu schwer, das Pack in Ordnung zu halten.

#### Madame Commer. Quete in Reifefleibern. Rarl.

Aucie (einen Mantelsad tragend, ju Karl). Laß Er's nur, es i schwer; aber nehm' Er meiner Mutter die Schachtel ab. Posmeisterin. Ihre Dienerin, meine Frauenzimmer! Si

men beizeiten. Der Wagen kommt sonst nimmer so früh. Lucie. Wir haben einen gar jungen, lustigen, h ger gehabt, mit bem ich burch bie Welt fahren möchte; ifer find nur zwei und wenig belaben.

meisterin. Wenn Sie zu speisen belieben, so sind Sie wohl g, zu warten; das Essen ist noch nicht gar fertig.

dame Sommer. Darf ich Sie nur um ein wenig Suppe

ie. Ich hab' keine Gil. Wollten Sie indeß meine Mutter en?

meifterin. Sogleich.

ie. Nur recht gute Brübe!

meisterin. So gut sie da ist. (Ab.) dame Sommer. Daß du dein Befehlen nicht lassen kannst! teft, dunkt mich, die Reise über schon klug werden können!

iben immer mehr bezahlt, als verzehrt; und in unsern ben!

ie. Es hat uns noch nie gemangelt. dame Sommer. Aber wir waren bran.

### Boftillon tritt berein.

te. Run, braver Schwager, wie steht's? Nicht wahr, bein Ib?

illon. Sab' ich nicht gefahren wie Extrapoft?

ie. Das heißt, bu haft auch was extra verdient; nicht Du folltest mein Leibkutscher werden, wenn ich nur Pferde

illen. Auch ohne Pferde steh' ich zu Diensten.

e. Da!

illon. Danke, Mamfell! Sie gehen nicht weiter?

ie. Wir bleiben für dießmal hier.

ilon. Adies! (ub).

dame Sommer. Ich seh' an seinem Gesicht, daß bu ihm

gegeben haft.

te. Sollte er mit Murren von uns gehen? Er war die leit so freundlich. Sie sagen immer, Mama, ich sei eigenwenigstens eigennützig bin ich nicht.

dame Sommer. Ich bitte bich, Lucie, verkenne nicht, was fage. Deine Offenheit ehr' ich, wie beinen guten Muth ne Freigebigkeit; aber es sind nur Tugenden, wo sie hin-

ie. Mama, das Dertchen gefällt mir wirklich. Und das adrüben ist wohl der Dame, der ich kunftig Gesellschaft ioll?

Dame Sommer. Mich freut's, wenn ber Ort beiner Beftimvir angenehm ift.

Lucie. Stille mag's sein, das mert ich schon. Ift's boch wie Sonntag auf dem großen Plate! Aber die gnädige Frau feinen schönen Garten und soll eine gute Frau sein, wir wolls sehen, wie wir zurecht kommen. Was sehen Sie sich um, Mane

madame Sommer. Lag mich, Lucie! Glüdliches Mabchen, wo burch nichts erinnert wird! Ach bamals war's anders! Die

nichts ichmerglicher, als in ein Bofthaus ju treten.

Ancie. Wo fänden Sie auch nicht Stoff, sich zu qualen? Madame kommer. Und wo nicht Ursache dazu? Meine Lieke wie ganz anders war's damals, da dein Bater noch mit wi reiste, da wir die schönste Zeit unsers Lebens in freier Welt ze nossen, die ersten Jahre unfrer She! Damals hatte Ulles den Reider Neuheit für mich. Und in seinem Arm vor so tausend Gegen ständen vorüberzueilen, da jede Kleinigkeit mir interessant was durch seinen Geist, durch seine Liebe!

Lucie. 3ch mag auch wohl gern reifen.

Madame Sommer. Und wenn wir dann nach einem heiße Tag, nach ausgestandenen Fatalitäten, schlimmem Weg im Winkn wenn wir eintrasen, in manche noch schlechtere Gerberge, wie dies ist, und den Genuß der einsachsten Bequemlichteit zusammen sihl ten, auf der hölzernen Bant zusammen saßen, unsern Gierluche und abgesottene Kartoffeln zusammen aßen — damals war anders!

Lucie. Es ift nun einmal Beit, ihn gu vergeffen.

Madame Sommer. Weißt du, was das heißt: Bergeffen! Entel Mädchen, du hast, Gott sei Dank! noch nichts verloren, das nich zu ersehen gewesen wäre. Seit dem Augenblick, da ich gewis ward, er habe mich verlassen, ist alle Freude meines Lebens de hin. Mich ergriff eine Verzweiselung. Ich mangelte mir selbk ein Gott mangelte mir. Ich weiß mich des Zustands kann perinnern.

Lucie. Auch ich weiß nichts mehr, als daß ich auf Ihren Bette saß und weinte, weil Sie weinten. Es war in der grune Stude, auf dem kleinen Bette. Die Stude hat mir am wehsten gethan, da wir das haus verkaufen mußten.

Madame Sommer. Du warft sieben Jahr alt und konntest nich

fühlen, mas bu verlorft.

### Unngen mit ber Suppe. Die Boffmeifterin. RetL

Annchen. hier ift bie Suppe für Madame.

Madame Rommer. Ich bante, meine Liebe! Ift bas In Tochterchen?

Poffmeifterin. Meine Stieftochter, Madame; aber ba fie fi brav ift, erfett fie mir ben Mangel an eigenen Rinbern. 1. Att. 199

Madame Sommer. Gie find in Trauer?

Boftmeisterin. Für meinen Mann, ben ich vor brei Monaten verlor. Wir haben nicht gar brei Jahr zusammen gelebt.

Madame Sommer. Sie icheinen boch giemlich getroftet.

Postmeisterin. D Madame, unser eins hat so wenig Zeit zu weinen, als leider zu beten. Das geht Sonntage und Werkelztage. Wenn der Pfarrer nicht mandymal auf den Text kommt, oder man ein Sterbelied singen hört — Karl, ein Paar Servietten bed bier am Ende auf!

Lucie. Wem ift bas haus babrüben?

Postmeisterin. Unfrer Frau Baronesse. Gine allerliebste Frau! Madame Sommer. Mich freut's, daß ich von einer Nachbarin bestätigen höre, was man und in einer weiten Ferne betheuert hat. Meine Tochter wird fünftig bei ihr bleiben und ihr Gesellsschaft leisten.

posmeifterin. Dazu muniche ich Ihnen Glud, Mamfell.

Lucie. 3d muniche, baß fie mir gefallen moge.

postmeistern. Sie mußten einen sonderbaren Geschmad haben, wenn Ihnen ber Umgang mit ber gnabigen Frau nicht gefiele.

Lucie. Defto beffer! Denn wenn ich mich einmal nach Jemanden richten foll, fo muß herz und Wille babei fein; fonft geht's nicht.

posimetsterin. Run! nun! wir reben balb wieder bavon, und Sie sollen sagen, ob ich wahr gesprochen habe. Wer um unste gnädige Frau lebt, ist glücklich; wird meine Tochter ein wenig prößer, so soll sie ihr wenigstens einige Jahre dienen; es kommt dem Mädchen auf sein ganzes Leben zu Gute.

Annchen. Wenn Sie sie nur sehn! Sie ift so lieb, so lieb! Sie glauben nicht, wie sie auf Sie wartet. Sie hat mich auch recht lieb. Bollen Sie benn nicht zu ihr gehen? Ich will Sie begleiten.

Encie. Ich muß mich erst zurecht machen und will auch noch

Annchen. Go darf ich boch hinüber, Mamachen? Ich will ber mabigen Frau fagen, bag bie Mamfell gekommen ift.

Boameifterin. Geb nur!

Madame Sommer. Und fag' ihr, Aleine, wir wollten gleich

nach Tijch aufwarten. (Annchen ab.)

Pokmeisterin. Mein Mädchen hängt außerordentlich an ihr. Auch ist sie die beste Secle von der Welt, und ihre ganze Freude ist mit Kindern. Sie lehrt sie allerlei Urbeiten machen und singen. Sie läßt sich von Bauersmädchen auswarten, bis sie ein Geschick haben; hernach sucht sie eine gute Condition für sie; und so verzweibt sie sich die Zeit, seit ihr Gemahl weg ist. Es ist under greisslich, wie sie so unglücklich sein kann, und dabei so freundslich, so gut.

Madame Sommer. Ift fie nicht Bittme?

posimeisterin: Das weiß Gott! Ihr Herr ift vor brei Jahren, weg, und hört und sieht man nichts von ihm. Und sie hat ihr geliebt über Alles. Mein Mann konnte nie fertig werden, wenn er ansieng von ihnen zu erzählen. Und noch! Ich sag's selbst, es giebt so kein Herr auf der Welt mehr. Alle Jahre, den Tag, da sie ihn zum letzten Mal sah, läßt sie keine Seele zu sich, schließt sich ein, und auch sonst, wenn sie von ihm red't, geht's einen durch die Seele.

Madame Sommer. Die Unglückliche! Postmeisterin. Es läßt sich von der Sache viel reden. Madame Sommer. Wie meinen Sie? Postmeisterin. Man sagt's nicht gern. Madame Sommer. Ich bitte Sie!

Posmeisterin. Wenn Sie mich nicht verrathen wollen, tank ich's Ihnen wohl vertrauen. Es sind nun über die acht Jahre, daß sie hierher tamen. Sie tausten das Rittergut; Riemand tannte sie; man hieß sie den gnädigen Herrn und die gnädige Frau und hielt ihn für einen Offizier, der in fremden Ariegsdiensten reich geworden war und sich nun zur Ruhe sehen wollte. Sie war damals blutjung, nicht älter als sechzehn Jahr, und schön wie ein Engel.

Lucie. Da war' sie jest nicht über vierundzwanzig?
Postmeisterin. Sie hat für ihr Alter Betrübniß genug erfahren.
Sie hatte ein Kind; es starb ihr balb; im Garten ist sein Grah, nur von Rasen, und seit der Herr weg ist, hat sie eine Cinstebelei dabei angelegt und ihr Grab dazu bestellen lassen. Rein Mann seliger war bei Jahren und nicht leicht zu rühren; aber er erzählte nichts lieber, als von der Glüdseligkeit der beiden Leute, so lang sie hier zusammen lebten. Man war ein ganz anderer Mensch, sagte er, nur zuzusehen, wie sie sich liebten.

Madame Sommer. Mein Berg bewegt fich nach ibr.

Posmeisterin. Aber wie's geht. Man sagte, ber hette curiose Principia gehabt; wenigstens tam er nicht in die Rirche; und die Leute, die keine Religion haben, haben keinen Gott und halten sich an keine Ordnung. Auf einmal hieß es: Der gnabige herr ist fort. Er war verreift und kam eben nicht wieder.

Madame Sommer (für ph.). Ein Bild meines ganzen Schickals!
Posmeisterin. Da waren alle Mäuler bavon voll. Eben zur Zeit, da ich als eine junge Frau hierher zog, auf Michael find's eben drei Jahre. Und da wußt' jedes was anders, sogar zischelte man einander in die Ohren, sie seine niemals getraut gewesen; aber verrathen Sie mich nicht! Er soll wohl ein vornehmer Herr sein, soll sie entführt haben, und was man Alles sagt. Ja, wenn

t junges Madden so einen Schritt thut, sie bat ihr Leben lang m abzubüken.

Annden (tommt). Die gnädige Frau läßt Sie fehr bitten, boch ich binüber zu kommen; sie will Sie nur einen Augenblick zden, nur seben.

Lucie. Es schickt fich nicht in biefen Rleibern.

Dofmeifterin. Geben Sie nur! ich geb' Ihnen mein Wort, fie darauf nicht achtet.

Will Sie mich begleiten, Kleine? Lucie.

Annchen. Bon Bergen gern!

Madame Sommer. Lucie, ein Bort! (Die Poftmeifterin entfernt fic.) if bu nichts verrathit! nicht unfern Stand, nicht unfer Schid:

!! Begegne ibr ehrerbietig!

Encie (leife). Laffen Sie mich nur! Dein Bater mar ein Raufmn, ist nach Amerika, ist todt; und badurch sind unfre Umnbe - Laffen Sie mich nur; ich hab' bas Marchen ja schon genug erzählt. (Laut.) Wollten Sie nicht ein Bikden ruben? Sie ben's Roth. Die Frau Wirthin weist Ihnen wohl ein Zimrden mit einem Bett an.

Vonmeifterin. Ich hab' eben ein hubsches ftilles Zimmerchen Garten. (Au Lucien.) Ich wünsche, daß Ihnen die gnädige Frau fallen moge. (Queie mit Annchen ab.)

Madame Sommer. Meine Tochter ift noch ein Bigden oben aus. Vonmeifterin. Das thut bie Jugend. Werben fich ichon legen, e ftolgen Bellen.

Madame Sommer. Defto fcblimmer.

Pokmeifterin. Rommen Sie, Mabame, wenn's gefällig ift.

(Beibe ab.)

#### Man bort einen Boftillon.

### Bernando in Offizierstracht. Ein Bebienter.

Bedienter. Soll ich gleich wieder einspannen und Ihre Sachen fpaden laffen?

fernando. Du follft's hereinbringen, fag' ich bir, berein. Wir ben nicht weiter, borft bu.

Sedienter. Nicht weiter? Gie fagten ja -

fernando. 3ch fage, laß bir ein Bimmer anweisen und bring ine Sachen borthin. (Bebienter ab.)

fernando (ans genfter tretenb). Go feb' ich bich wieber? himm: der Anblid! So feb' ich bich wieder? Den Schauplat all meiner ludfeligkeit! Die still bas gange Saus ift! Rein Fenster offen! ie Galerie wie obe, auf der wir fo oft gusammen fagen! Mert' 78, Fernando, das flösterliche Ansehen ihrer Wohnung! wie meidelt es beinen Hoffnungen! Und sollte in ihrer Ginsamteit

1

Fernando ihr Gedante, ihre Beschäftigung fein? Und hat er's un fie verdient? D! mir ift, als wenn ich nach einem langen, talen, freudelosen Todesfchlaf ins Leben wieder ermachte; fo neu, fo be beutend ift mir Alles. Die Baume, ber Brunnen, noch Alles, Alles! So lief bas Baffer aus eben ben Röhren, wenn ich, al wie taufendmal! mit ihr gedankenvoll aus unferm Genfter fcante, und Jebes, in fich gefehrt, ftill bem Rinnen bes Baffers zufahl Sein Geräusch ift mir Melobie, ruderinnernde Melobie. Und fet Sie wird fein, wie fie war. Ja, Stella, bu haft bich nicht ver andert, bas fagt mir mein Berg. Wie's bir entgegenschlagt! Aber ich will nicht! ich darf nicht! Ich muß mich erst erholen, muß mich erft überzeugen, daß ich wirklich hier bin, daß mich ten Traum tauscht, ber mich so oft schlafend und machend aus bet jernsten Gegenden hierher geführt hat. Stella! Stella! 3ch tommel fühlst bu nicht meine Raberung? in beinen Urmen Alles zu ber geffen! - Und wenn du um mich schwebft, theurer Schatte meines ungludlichen Beibes, vergieb mir, verlaß mich! Du bit dabin; jo lag mich bich vergeffen, in ben Urmen bes Engel Alles vergeffen, meine Schicfale, allen Berluft, meine Schmege und meine Reue. - 3ch bin ihr fo nah und fo ferne! - Und in einem Augenblick - 3ch tann nicht, ich tann nicht! 34 muß mich erholen, ober ich erstide zu ihren Sugen.

Doftmeifterin (tommi). Berlangen ber gnabige Gerr gu fpeifen?

fernando. Sind Sie verschen?

posmeisterin. D ja! Wir warten nur auf ein Frauenzimme, bas binuber zur gnabigen Frau ift.

fernando. Wie geht's Ihrer gnabigen Frau?

Doftmeifterin. Rennen Sie fie?

Fernando. Bor Jahren war ich wohl manchmal ba. Bod macht ihr Gemabl?

posmeisterin. Beiß Gott! Er ift in Die weite Belt.

fernando. Fort?

Pofimeifterin. Freilich! Berläßt die liebe Secle! Gott verzeib's ifm!

Fernando. Sie wird fich icon zu troften wiffen.

posmeisterin. Meinen Sie boch? Da mussen Sie sie werit tennen. Sie lebt wie eine Nonne, so eingezogen, die Zeit ich se tenne. Fast kein Fremdes, kein Besuch aus der Nachbarschaft kommt zu ihr. Sie lebt mit ihren Leuten, hat die Kinder des Orts alle an sich und ist, ungeachtet ihres innern Schmerzen, immer freundlich, immer angenehm.

fernande. 3ch will fie boch befuchen.

Posmeisterin. Das thun Sie! Manchmal läst sie uns invitien, bie Frau Antmännin, die Frau Kfarrerin und mich, und dien rirt mit uns von allersei. Freilich hüten wir uns, sie an bei

gnäbigen Herrn zu erinnern. Gin einzig Mal geschab's. Gott weiß, wie's uns wurde, da sie ansieng von ihm zu reden, ihn zu preisen, zu weinen. Gnädiger Herr, wir haben Alle geweint wie die Kinder und fast nicht erholen können.

Fernando (für fic). Das haft bu um fie verdient! (Laut.) Ift

meinem Bebienten ein Zimmer angewiesen?

Boftmeifterin. Numero zwei, eine Treppe boch. Karl, zeig bem gnabigen herrn bas Bimmer! (Fernando mit bem Jungen ab.)

# Queie, Mi. uden fommen.

Boftmeifterin. Nun, wie ifi's?

Lucie. Ein liebes Weibchen, mit der ich mich vertragen werde. Sie haben nicht zu viel von ihr gesagt. Sie wollt' mich nicht laffen. Ich mußte ihr heilig versprechen, gleich nach Tisch mit meiner Mutter und dem Gepäck zu kommen.

Postmeisterin. Das bacht' ich mobi! Ift's jest gefällig, zu effen? Roch ein iconer, langer Offizier ift angefahren, wenn Sie ben

nicht fürchten.

kucie. Nicht im geringsten. Mit Solbaten hab' ich lieber zu thum als mit Andern. Sie verstellen sich wenigstens nicht, daß man die Guten und Bösen gleich das erste Mal kennt. Schläft weine Mutter?

Poftmeifterin. 3ch weiß nicht.

Encie. 3ch muß boch nach ihr feben. (26.)

Postmeisterin. Karl! da ist wieder das Salzsaß vergessen. Heißt das geschwenkt? Sieh nur die Gläser! Ich sollt dir sie am Kopf entzwei schweißen, wenn du so viel werth wärst, als sie kosten!

### Rernando fommt.

posmeisterin. Das Frauenzimmer ist wieder da. Sie wird gleich zu Tisch tommen.

fernando. Wer ift fie?

Postmeisterin. Ich tenn' fie nicht. Sie scheint von gutem Stande, aber ohne Bermögen; sie wird kunftig ber gnabigen Frau zur Gesellschaft sein.

fernando. Sie ift jung?

Boftmeisterin. Sehr jung; und schnippisch. Ihre Mutter ift

# Lucie fommt.

gucie. Ihre Dienerin!

Fernands. Ich bin gludlich, eine fo fcone Tifchgefellfcaft zu inden. (Lucte neigt fic.)

Bofmeifterin. Sierber, Mamfell! Und Sie belieben bierber!

Sernando. Wir haben nicht die Ehre von Ihnen, Frau I meisterin?

Pofimeifterin. Wenn ich einmal rube, rubt Mes. (1165)

Fernando. Alfo ein Tete a Tete!

Ancie. Den Tisch bazwischen, wie ich's wohl leiden tam Fernando. Sie haben sich entschlossen, ber Frau Baror tunftig Gesellschaft zu leisten?

Lucie. Ich muß wohl!

Fernando. Dich bunkt, Ihnen sollt' es nicht fehlen, e Gesellschafter zu finden, der noch unterhaltender ware als die PBaronesse.

Lucie. Mir ift nicht brum zu thun. Fernando. Auf Ihr ehrlich Geficht?

Lucie. Mein herr, Sie find wie alle Manner, mert' ich

fernando. Das heißt?

Lucie. Auf den Punkt sehr arrogant. Ihr Herren dunkt unentbehrlich; und ich weiß nicht, ich bin doch groß gewon ohne Männer.

fernando. Sie haben teinen Bater mehr?

Lucie. Ich erinnere mich kaum, daß ich einen hatte. war jung, da er uns verließ, eine Reise nach Amerika zu tl und sein Schiff ist untergegangen, hören wir.

fernando. Und Gie scheinen fo gleichgultig babei?

Lucie. Wie könnt' ich anders? Er hat mir wenig zu L gethan, und ob ich's ihm gleich verzeihe, daß er uns verla hat — denn was geht dem Menschen über seine Freiheit? mocht' ich doch nicht meine Mutter sein, die vor Kummer sti

Fernando. Und Sie sind so ohne Hulfe, ohne Schut? Lucie. Was braucht's bas? Unser Bermögen ist alle Ikleiner geworden, dafür auch ich alle Tage größer; und mir nicht bange, meine Mutter zu ernähren.

Fernando. Mich erftaunt 3hr Muth!

Lucte. D, mein Herr, ber giebt fich. Wenn man fo unterzugeben fürchtet und fich immer wieder gerettet fiebt, giebt ein Zutrauen!

Sernando. Davon Sie Ihrer lieben Mutter nichts mitthe können?

Kucie. Leiber ist sie, die verliert, nicht ich. Ich da meinem Bater, daß er mich auf die Welt gesetzt hat; benn lebe gern und vergnügt: aber sie — die alle Hoffnung des Lel auf ihn gesetzt, ihm den Flor ihrer Jugend aufgeopfert h und nun verlassen, auf einmal verlassen — das muß Entsetliches sein, sich verlassen zu fühlen! — Ich habe noch ni verloren; ich kann nichts davon reden. — Sie scheinen nachdent Fernands. Ja, meine Liebe, wer lebt, verliert; (ausstehend) aber er gewinnt auch. Und so erhalt' Ihnen Gott Ihren Muth! (Kr nimmt ihre Hand.) Sie haben mich erstaunen machen. D, mein Kind, wie glücklich! — Ich bin auch in der Welt gar viel, gar oft von meinen Hoffnungen — Freuden — Es ist doch immer — Und —

Lucie. Bas meinen Sie?

Sernando. Alles Gute! Die besten, wärmsten Bunsche für Ihr Glud! (266.)

kucie. Das ist ein wunderbarer Mensch! Er scheint aber gut pu fein.

# Bweiter Akt.

### Stella. Gin Bebienter.

Stella. Geh hinüber, geschwind hinüber! Sag' ihr, ich ers warte fie.

Bedienter. Sie versprach, gleich ju tommen.

Stella. Du fiehst ja, sie tommt nicht. Ich hab' bas Madchen recht lieb. Geh! - Und ihre Mutter foll ja mittommen! (Bebienter ab.)

Stella. Ich kann sie kaum erwarten. Was das für ein Wünsichen, ein Hoffen ist, die oein neues Kleid ankommt! Stella! de bist ein Kind. Und warum soll ich nicht lieben? — Ich kauche viel, viel, um dieß herz auszufüllen! — Biel? Arme Stella! Wiel? — Sonst, da er dich noch liebte, noch in deinem Schoose lag, füllte sein Wick beine ganze Seele; und — o Gott in himmel! dein Rathschluß ist unerforschlich — wenn ich von kinen Kusen meine Augen zu dir hinauswendete, mein herz an dem seinen glühte, und ich mit wedenden Lippen seine große Seele in nich trank, und ich dann mit Wonnetbränen zu dir hinaussahle in der den der den Wille nicht — Eie salt einen Augendelt in Verlenden, sührt dann schweil auf und drück ihre kinde and bruke in Verlenden, sührt dann schweil auf und drück ihre kinde and der Lien Augendelt in Verlenden, sührt dann schweil auf und drück ihre kinde and der Lien Rouwurf!

Rete tommen.

> Laffer days - Seps Lafer Lai

> > The state of the s

Rielle. Jon.

Fernando. Wir haben nicht bie Ehre von Ihnen, Frau Bob meisterin?

Postmeisterin. Wenn ich einmal rube, rubt Alles. (1863)

Fernando. Alfo ein Tete a Tete!

Ancie. Den Tisch bazwischen, wie ich's wohl leiben tann. Fernando. Sie haben sich entschlossen, ber Frau Baronesse kunftig Gesellschaft zu leisten?

Lucie. 3ch muß wohl!

Fernando. Dich dunkt, Ihnen sollt' es nicht fehlen, einen Gesellschafter zu finden, der noch unterhaltender wäre als die Fran Baronesse.

Rucie. Mir ift nicht brum zu thun. fernando. Auf Ihr ehrlich Geficht?

Lucie. Mein herr, Sie find wie alle Manner, mert' ich!

fernando. Das beißt?

Ancie. Auf den Punkt sehr arrogant. Ihr herren bunkt euch unentbehrlich; und ich weiß nicht, ich bin doch groß geworden ohne Männer.

fernando. Sie haben teinen Bater mehr?

Lucie. Ich erinnere mich taum, baß ich einen hatte. 34 war jung, ba er uns verließ, eine Reise nach Amerita zu thun, und sein Schiff ist untergegangen, hören wir.

Bernando. Und Gie icheinen fo gleichgultig babei?

Lucie. Wie könnt' ich andere? Er hat mir wenig zu Liebe gethan, und ob ich's ihm gleich verzeihe, baß er uns verlaffen hat — benn was geht bem Menschen über seine Freiheit? — so mocht' ich boch nicht meine Mutter sein, die vor Kummer Kirbt.

Fernando. Und Sie sind so ohne Halle, ohne Schut? Lucie. Was braucht's bas? Unser Bermögen ift alle Tage kleiner geworden, dafür auch ich alle Tage größer; und mir if's nicht bange, meine Mutter zu ernabren.

Sernando. Mich erstaunt 3hr Muth!

Kucie. D, mein Herr, der giebt sich. Wenn man so oft unterzugehen fürchtet und sich immer wieder gerettet sieht, bas giebt ein Zutrauen!

Fernando. Davon Sie Ihrer lieben Mutter nichts mittheilen

föunen?

Kucte. Leider ist sie, die verliert, nicht ich. Ich danks meinem Bater, daß er mich auf die Welt gesett hat; denn ich lebe gern und vergnügt: aber sie — die alle Hoffnung des Lebens auf ihn gesett, ihm den Flor ihrer Jugend aufgeopfert hatte, und nun verlassen, auf einmal verlassen — das muß was Entschliches sein, sich verlassen zu fühlen! — Ich habe noch nichts verloren; ich kann nichts davon reden. — Sie scheinen nachdenkend!

2. Aft.

205

Fernando. Ja, meine Liebe, wer lebt, verliert; (aussehend) aber er gewinnt auch. Und so erhalt' Ihnen Gott Ihren Muth! (Kr nimmt thre Hand.) Sie haben mich erstaunen machen. D, mein Kind, wie glücklich! — Ich bin auch in der Welt gar viel, gar oft von meinen Hoffnungen — Freuden — Es ist doch immer — Und —

Lucie. Das meinen Sie?

Fernando. Alles Gute! Die besten, warmsten Bunfche für 3hr Glud! (266.)

Lucie. Das ist ein wunderbarer Mensch! Er scheint aber gut m fein.

# Bweiter Akt.

# Stella. Ein Bebienter.

Stella. Geh hinüber, geschwind hinüber! Sag' ihr, ich er-

Bedienter. Sie versprach, gleich zu kommen.

#### Madame Sommer, Ancie tommen.

Stella. Ich habe Sie! Liebes Mädchen, du bist nun die Meine. — Madame, ich danke Ihnen für das Zutrauen, mit dem Sie mir den Schatz in die hände liefern. Das kleine Tropköpschen, die jute freie Seele! D ich hab' dir's schon abgelernt, Lucie.

Madame Sommer. Sie fühlen, was ich Ihnen bringe und lasse. Stella (nach einer Pause, in ber sie Madame Sommer angesehen hat.) Berseihen Sie! Man hat mir Ihre Geschichte berichtet; ich weiß, daß Stella.

ich Personen von guter Jamilie vor-mir habe; aber Ihre Gegen wart überrascht mich. Ich fühle im ersten Anblid Bertrauen und Ehrsungt gegen Sie.

Madame Sommer. Gnabige Frau -

Rtella. Nichts bavon! Was mein Gerz gesteht, bekennt mein Mund gerne. Ich höre, Sie sind nicht wohl; wie ift's Ihnen!

Cetten Sie sich!

Radame Sommer. Doch, gnäbige Frau! Diese Reise in den Frühlingstagen, die abwechselnden Gegenstände und diese reim, segensvolle Luft, die sich schon so oft für mich mit neuer Er quickung gefüllt hat, das wirkte Alles auf mich so gut, so freundlich, daß selbst die Erinnerung abgeschiedener Freuden mir ein angenehmes Gefühl wurde, ich einen Wiederschein der goldnen Beiten der Jugend und Liede in meiner Seele ausdämmern sa.

Stella. Ja die Tage! Die ersten Tage der Liebe! — Rein, bu bift nicht zum himmel zuruchgekehrt, goldne Beit! du umgiebst noch jedes herz in den Momenten, da sich die Bluthe ber Liebe erschlieft.

Madame Sommer (ihre Hande fassend). Wie groß! Wie lieb! Stella. Ihr Angesicht glänzt wie das Angesicht eines Engell, Ihre Wangen färben sich!

Madame Sommer. Ach und mein Berg! Wie geht es auf!

wie schwillt's vor Ihnen!

Stella. Sie haben geliebt! D Gott sei Dant! Ein Gesches, das mich versteht! das Mitleiben mit mir haben tann! das nickt talt zu meinen Schmerzen drein blickt! — Wir können ja das einmal nichts dafür, daß wir so sind! — Was hab' ich nickt Miles gethan! Was nicht Alles versucht! — Ja, was halfs? — Es wollte das — just das — und teine Welt, und sonst nickt in der Welt. — Ach! der Geliebte ist überall, und Alles ist für den Geliebten.

Madame Sommer. Sie tragen ben himmel im Bergen.

Stella. Shich mich's verseh', wieder sein Bild! — So richtes er sich auf, in der und jener Gesellschaft, und sah sich nach wir um. — So kam er dort überd Feld ber gesprengt und warf fic an der Gartenthür in meinen Arm — Dahinaus sah ich ihn sahren, dahinaus — ach, und er war wiedergekommen — war seines Wartenden wiedergekommen — Rehr' ich mit meinen Gedankst in das Geräusch der Welt — er ist da! Wenn ich so in der Loge saß und gewiß war, wo er auch stedte, ich mochte ihn sehes woder nicht, daß er jede meiner Bewegungen bemerkte und liebet mein Ausstehen, mein Niedersigen! Ich sühlte, daß das Schütteln meines Federbusches ihn mehr anzog, als all die blinkenden Augen ringsum, und daß alle Musik nur Melodie zu dem ewigen Liebe seines Herzens war: "Stella! Stella! Wie lieb du mit bift!"

kucie. Rann man benn einander so lieb haben?

Stells. Du fragst, Kleine? — Da kann ich dir nicht antworten. — Aber mit was unterhalt' ich euch! — Kleinigkeiten! wichtige Kleinigkeiten! — Wahrlich, man ist doch ein großes Kind, und es ist einem so wohl dabei. — Eben wie die Kinder sich hinter ihr Schürzchen versteden und rusen Pipp! daß man sie suchen soll! — Bie ganz füllt das unser Herz, wenn wir, beleidigt, den Gegenskand unsere Liebe zu verlassen bei und sehr eifrig sestsehen! mit welchen Berzerrungen von Seelenstärke treten wir wieder in seine Gegenwart! wie übt sich das in unserm Busen auf und ab! und wie platt es zulet Alles wieder, auf Einen Blid, Einen Händes vrud zusammen!

Madame Sommer. Wie gludlich! Sie leben boch noch gang in

bem Gefühl ber jungften, reinften Menfchheit.

Stella. Ein Jahrtausend von Thränen und Schmerzen vermochte die Seligkeit nicht aufzuwiegen der ersten Blide, des Zitnerns, Stammelns, des Nahens, Weichens — des Vergessens sein selbst — den ersten flüchtigen, feurigen Kuß und die erste ruhig athmende Umarmung. — Madame! Sie versinken, meine Theure! — Bo sind Sie?

Madame Sommer. Manner! Manner!

Stella. Sie machen uns glüdlich und elend! Mit welchen Ahnungen von Seligkeit erfüllen sie unser Herz! Welche neue, unbekannte Gesühle und Hoffnungen schwellen unsre Seele, wenn ihre kürmende Leidenschaft sich jeder unsrer Nerven mitheilt! Wie oft hat Alles an mir gezittert und geklungen, wenn er in undanigen Thränen die Leiden einer Welt an meinem Busen hinströmte! Ich dat ihn um Gottes willen, sich zu schonen! — mich! — Berzgebens! — Bis ins innerste Mark sache er mir die Flammen ie ihn durchwühlten. Und ward das Mädchen vom Kopf die zu den Sohlen ganz Herz, ganz Gesühl. Und vo ist denn nun der Himmelöstrich für dieß Geschöpf, um drin zu athmen, um Rahrung drunter zu sinden?

Masame Sommer. Wir glauben ben Mannern! In ben Augenbliden ber Leibenschaft betrugen fie fich felbft, warum follten wir

nicht betrogen werden?

Stelle. Madame! Da fahrt mir ein Gebanke durch ben Kopf. — Bir wollen einander das fein, was sie uns hatten werden sollen! Bir wollen zusammen bleiben! — Ihre Hand! — Bon biesem Augenblick an laff' ich Sie nicht!

Encie. Das wird nicht angeben!

Stella. Warum, Lucie?

Madame Sommer. Meine Tochter fühlt -

Biella. Doch feine Wohlthat in biefem Borfchlag! Fühlen Sie,

206 Stella.

ich Personen von guter Familie vor-mir habe; aber Ihre Gegen wart überrascht mich. Ich fühle im ersten Anblid Bertrauen und Ehrsurcht gegen Sie.

Madame Sommer. Onabige Frau -

Riella. Nichts bavon! Was mein Herz gesteht, bekennt mein Mund gerne. Ich höre, Sie sind nicht wohl; wie ift's Ihnen! Seben Sie sich!

Madame Sommer. Doch, gnädige Frau! Diese Reise in der Frühlingstagen, die abwechselnden Gegenstände und diese reim, segensvolle Luft, die sich schon so oft für mich mit neuer Ev quidung gefüllt hat, das wirkte Alles auf mich so gut, so freundlich, daß selbst die Erinnerung abgeschiedener Freuden mir ein angenehmes Gefühl wurde, ich einen Wiederschein der goldnen Beiten der Jugend und Liebe in meiner Seele ausdämmern sah

Stella. Ja die Tage! die ersten Tage der Liebe! — Rein, bu bist nicht zum himmel zurückgelehrt, goldne Zeit! du umgiebst noch jedes herz in den Momenten, da sich die Bluthe ber Liebe erschlieft.

Madame Sommer (ihre Ganbe faffenb). Wie groß! Wie lieb! Stella. Ihr Ungeficht glanzt wie bas Angeficht eines Engel,

Ihre Wangen farben fich!

Madame Sommer. Uch und mein Berg! Wie gebt es auf

wie schwillt's vor Ihnen!

Stella. Sie haben geliebt! O Gott sei Dant! Ein Gescheld das mich versteht! das Mitleiden mit mir haben kann! das nicht kalt zu meinen Schmerzen drein blickt! — Wir können ja des einmal nichts dafür, daß wir so sind! — Was hab' ich nickt Alles gethan! Was nicht Alles versucht! — Ja, was half's? — Es wollte das — just das — und keine Welt, und sonst nickt in der Welt. — Ach! der Geliebte ist überall, und Alles ist se den Geliebten.

Madame Sommer. Sie tragen ben himmel im Bergen.

Stella. Eh ich mich's verseh', wieder sein Bild! — So richtete er sich auf, in der und jener Gesellschaft, und sah sich um. — So kam er dort übers Feld ber gesprengt und warf sich an der Gartenthür in meinen Arm — Dahinaus sah ich ihn sahren, dahinaus — ach, und er war wiedergekommen — war seiner Wartenden wiedergekommen — Kehr' ich mit meinen Gedanken in das Geräusch der Welt — er ist del Wenn ich so in der Verlage voder nicht, daß er jede meiner Bewegungen bemerkte und sehelt mein Aufstehen, mein Niedersitzen! Ich sah das Schütteln meines Federbusches ihn mehr anzog, als all die hlinkenden Augen ringsum, und daß alle Musik nur Welodie zu dewigen Siede seines Herzens war: "Stella! Stella! Wie lieb ou mit bist!"

e. Rann man benn einander fo lieb haben?

a. Du fragst, Kleine? — Da kann ich dir nicht antworten. — it was unterhalt' ich euch! — Kleinigkeiten! wichtige eiten! — Wahrlich, man ist doch ein großes Kind, und nem so wohl dabei. — Eben wie die Kinder sich hinter ihr en versteden und rusen Pipp! daß man sie suchen soll! — 13 füllt das unser Herz, wenn wir, beleidigt, den Gegenstrer Liebe zu verläsen bei uns sehr eifrig sestschen! mit Verzerrungen von Seelenstärke treten wir wieder in seine rrt! wie übt sich das in unsern Busen auf und ab! und zt es zulest Alles wieder, auf Einen Blick, Einen Händessammen!

ame Sommer. Wie glüdlich! Sie leben boch noch ganz in

fühl ber jungften, reinften Menschheit.

a. Ein Jahrtaufend von Thränen und Schmerzen versie Seligkeit nicht aufzuwiegen der ersten Blide, des Zitstammelns, des Nahens, Weichens — des Bergessens sein - den ersten flüchtigen, feurigen Kuß und die erste ruhig e Umarmung. — Madame! Sie versinken, meine Theure!—

same Sommer. Manner! Manner!

a. Sie machen uns glücklich und elend! Mit welchen en von Seligkeit erfüllen sie unser Herz! Welche neue, nte Gefühle und Hosspungen schwellen unsre Seele, wenn mende Leidenschaft sich jeder unsrer Nerven mittheilt! Wie Alles an mir gezittert und geklungen, wenn er in undänhränen die Leiden einer Welt an meinem Busen hinströmte! ihn um Gottes willen, sich zu schonen! — mich! — Bermung die ins innerste Mark sachte er mir die Flammen, durchwühlten. Und so ward das Mädchen vom Kopf die Sohlen ganz Herz, ganz Gefühl. Und wo ist denn nun imeksstrich für dieß Geschöpf, um drin zu athmen, um zunnter zu sinden?

ame Rommer. Wir glauben ben Mannern! In ben Augensper Leibenschaft betrügen fie fich felbst, warum follten wir

trogen werden?

a. Madame! Da fährt mir ein Gedanke durch den Kopf.— Uen einander das sein, was sie uns hätten werden sollen! Uen zusammen bleiben! — Ihre Hand! — Bon diesem üd an lass' ich Sie nicht!

2. Das wird nicht angeben!

a. Warum, Lucie?

ame Sommer. Meine Tochter fühlt -

. Doch feine Wohlthat in Diefem Borichlag! Fühlen Sie,

welche Wohlthat Sie mir thun, wenn Sie bleiben! Dich baff nicht allein sein! Liebe, ich hab' Alles gethan, ich hab' mir Jeden vieh und Reh' und Hunde angeschafft; ich lebre kleine Maddenstricken und knöpsen, nur um nicht allein zu sein, nur um wah außer mir zu sehen, das lebt und zunimmt. Und dann dock wenn mir's glückt, wenn eine gute Gottheit mir an einem heiterd Frühlingsmorgen den Schmerz von der Seele weggehoben zu haben'scheint, wenn ich ruhig erwache, und die liebe Sonne auf meinen blübenden Bäumen leuchtet, und ich mich thätig, munter stehe zu den Geschäften des Tages: dann ist mir's wohl, dann treif ich eine Zeit lang herum, verrichte und ordne und führe meine Leute an, und in der Freiheit meines Herzens dank ich laut anzum himmel für die glüdlichen Stunden.

Madame Sommer. Ach ja, gnabige Frau, ich fühl's! Gefcattigkeit und Wohlthätigkeit find eine Gabe bes himmels, ein Gr

jat für ungludliche liebende Bergen.

Stella. Ersat? Entschädigung wohl, nicht Ersat. — Etwak anstatt des Berlornen, nicht das Berlorne selbst mehr. — Berlorne Liebe! wo ist da Ersat für? — D wenn ich manchmal von Gedanken in Gedanken sinke, freundliche Träume der Bergangenheit vor meine Seele bringe, hoffnungsvolle Zukunft ahne und so walle, dann mich's auf einmal ergreist! ergreist, daß ich allein bin, vergebens nach allen vier Winden meine Arme ausstraße den Zauber der Liebe vergebens mit Einem Drang, Einer Ist ausspreche, daß ich meine, ich müßte den Mond herunterziehen und ich allein bin, keine Stinne mir aus dem Gebüsch antwostet und die Sterne kalt und freundlich über meine Qual berabbliv ken! — Und dann, auf einmal das Grab meines Kindes prechen Füßen! —

Madame Sommer. Sie hatten ein Rind?

Stella. Ja, meine Beste! O Gott, du hattest mir diese Sellzkeit auch nur zu kosten gegeben, um mir einen bittern Relch auf
mein ganzes Leben zu bereiten. — Wenn so ein Bauerkind auf
dem Spaziergange barsuß mir entgegenläuft und mit den großen,
unschuldigen Augen mir eine Kußhand reicht, es durchdringt mit
Mark und Gebeine! So groß, denk' ich, wär' meine Minal Ich
heb' es ängstlich liebend in die Höhe, kuss es hundertmal; mein
Herz ist zerrissen, die Thränen stürzen aus meinen Augen, und
ich sliebe!

Ancte. Sie haben boch auch viel Beschwerlichkeit weniger. Stella (lächelt und Mopft ihr die Achseln). Wie ich nur noch empfinben kann! — Wie die schrecklichen Augenblicke mich nicht getähtet haben! — Es lag vor mir! abgepflückt die Knospe! und ich - versteinert im innersten Busen — ohne Schmerz — ohne sein — ich stand! — Da nahm die Wärterin das Kind ruckte es an ihr Herz und rief auf einmal: Es lebt! — auf sie, ihr um den Hals, mit tausend Thränen auf das - ihr zu Füßen. — Ach, und sie hatte sich betrogen! g es da, und ich neben ihm in wüthender, gräßlicher Verzig. (Sie wirft sich in einen Sessel.)

dame Bommer. Wenden Sie Ihre Gedanken von den trausicenen!

la. Nein! Wohl, sehr wohl ist mir's, daß mein Herz sich öffnen, daß ich das Alles losschwägen kann, was mich gt! — Ja, wenn ich auch einmal ansange, von ihm zu:, der mir Alles war! — der — Ihr sollt sein Porträt — sein Porträt! — O mich dünkt immer, die Gestalt des m ist der beste Text zu Allem, was sich über ihn empfins b sagen läßt.

ie. 3d bin neugierig.

la (eröffnet ihr Rabinet und führt fie binein). hier, meine Lieben,

## dame Sommer. Gott!

la. So! — So! — Und doch nicht den tausenbsten Theil, war. Diese Stirn, diese schwarzen Augen, diese braunen dieser Ernst — Aber ach, er hat nicht ausdrücken können de, die Freundlichkeit, wenn seine Seele sich ergoß! — Oerz, das fühlst du allein!

ie. Madame, ich erstaune!

la. Es ift ein Mann!

te. Ich muß Ihnen sagen, heut aß ich brüben mit einem im Posthause, der diesem Herrn gleicht. — O er ist es ich will mein Leben wetten.

la. Beute? Du betrügft bich! Du betrügft mich!

te. Heute! nur war jener alter, brauner, verbrannt von nne. Er ist's! Er ist's!

la Giebt bie Schelle). Lucie, mein Berg gerspringt! 3ch will

ie. Es wird fich nicht schiden.

la. Schiden? D mein Berg! -

#### Bebienter fommt.

la. Wilhelm, hinüber ins Posthaus! hinüber! Ein Offizier en, ber foll — ber ist — Lucie, sag's ihm — Er soll tommen.

ie. Kannte Er ben gnäbigen Herrn? leuter. Wie mich felbft.

Lucie. So geh Er ins Posthaus; es ift ein Offigier bruben ber ihm außerorbentlich gleicht. Seh Er, ob ich mich betrage

Ich schwöre, er ist's.

Stella. Sag' ihm, er foll kommen, kommen! geschwind! schwind! — War' bas überstanden! — Hat' ich ihn in biese in — Du betrügst bich! Es ist unmöglich — Last mich, klieben, last mich allein! — (Sie soues bas Rabinet hinter pa)

Lucie. Das fehlt Ihnen, meine Mutter? Die blas!

Madame Sommer. Das ift ber lette Tag meines Lebens! Itragt mein herz nicht! Alles, Alles auf einmal!

Rucie. Großer Gott!

Madame Sommer. Der Gemahl — Das Bild — Der Cteel tete — Geliebte! — Das ist mein Gemahl! — Es ist dein Bate Lncie. Mutter! beste Mutter!

Madame Sommer. Und der ist hier! — wird in ihre Antifinken, in wenig Minuten! — Und wir? — Lucie, wir muffen fett Lucie. Wohin Sie wollen.

Madame Sommer. Gleich!

Lucie. Kommen Sie in ben Garten! Ich will ins Boffpul Wenn nur ber Wagen noch nicht fort ist, so konnen wir als Abschied in ber Stille — inzwischen sie berauscht von Glad —

Madame Sommer. In aller Wonne des Biedersehens ihn unse send — ihn! Und ich in dem Augenblick, da ich ihn wieder sinds auf ewig! —

## gernando, Bebienter tommen.

Bedienter. Hierher! Rennen Sie ihr Rabinet nicht mehr! Gift außer sich! Uch! baß Sie wieder ba find!

(Fernando borbei, über fle binfebenb.)

Madame Sommer. Er ift's! Er ift's! - 36 bin verlormbi

# Dritter Akt.

Stella in aller Freube bereintretenb mit gernanbe.

Stella (zu ben Wänben). Er ist wieder da! Seht ihr ihn? Er wieder da! (Bor das Gemälde einer Benus tretend.) Siehst de Wöttin? Er ist wieder da! Wie oft bin ich Thörin auf und gelausen, hier, und habe geweint, geklagt vor dir! Er ist wied da! Ich traue meinen Sinnen nicht. Göttin! ich habe dich sol gesehen, und er war nicht da. — Run bist du da, und er da! — Lieber! Lieber! — Du warst lange weg! — Aber du da! Ichm um den hals sallend.) Du bist da! Ich will nichts sallend, als daß du da bist!

fernando. Stella! meine Stella! (An ihrem Salfe.) Gott im immel, bu giebst mir meine Thranen wieber!

Stella. D bu Gingiger!

fernando. Stella! Las mich wieder beinen lieben Athem trinn, beinen Athem, gegen ben mir alle himmelsluft leer, unertidlich war! — —

Stella. Lieber! - -

fernando. Hauche in biesen ausgetrockneten, verstürmten, zerstren Busen wieder neue Liebe, neue Lebenswonne, aus ber alle beines Herzens! — (Er hangt an ihrem Munbe.)

Stella. Befter!

Fernando. Erquidung! Erquidung! — Hier, wo du athmest, woebt Alles in genüglichem, jungem Leben. Lieb' und bleibende teue würden hier den ausgedorrten Bagabunden fesseln.

Stella. Schwärmer!

Fernando. Du fühlst nicht, was himmelsthau bem Durftem n ift, ber aus ber öben sandigen Welt an beinen Busen zu, affebrt.

Stella. Und die Wonne des Armen? Fernando! sein verirrtes, xlornes, einziges Schäschen wieder an sein Herz zu drücken? fernando gu ihren Füßen). Meine Stella!

Stella. Auf, Befter! Steh auf! Ich fann bich nicht knicen

fernando. Laß bas! Lieg' ich boch immer vor dir auf den nicen, beugt sich boch immer mein Herz vor dir, unendliche ieb' und Gute!

Stella. Ich habe dich wieder! — Ich kenne mich nicht, ich aktebe mich nicht! Im Grunde, was thut's?

Fernando. Mir ift wieder wie in den ersten Augenblicken strer Freuden. Ich hab' dich in meinen Armen, ich sauge die ewißheit beiner Liebe auf beinen Lippen und taumle und frage ich staunend, ob ich wache oder träume.

Stelle. Run, Fernando, wie ich fpure, gescheibter bist bu

bt geworben.

Fernands. Da fei Gott vor! — Aber biefe Augenblide von benne in beinen Armen machen mich wieder gut, wieder fromm. —

b tann beten, Stella; benn ich bin gludlich.

Stella. Gott verzeih bir's, daß du so ein Bösewicht, und so tt bist. — Gott verzeih dir's, der dich so gemacht hat — so eterhaft und so treu! — Wenn ich den Son deiner Stimme re, so mein' ich doch gleich wieder, das ware Fernando, der hes in der Welt liebte als mich!

Fernands. Und ich, wenn ich in bein blaues, fußes Aug' nae und brin mich mit Forschen verliere, so mein' ich, bie

gange Zeit meines Wegfeins hatte tein ander Bild brin gewohnt als bas meine.

Stella. Du irrft nicht.

fernando. Nicht? --

Stella. Ich wurde bir's bekennen! — Geftand ich bir nicht in den ersten Tagen meiner vollen Liebe zu bir alle fleinen Lebenschaften, die je mein Herz gerührt hatten? Und war ich bir darum nicht lieber? —

fernando. Du Engel!

Stella. Was siehst du mich so an? Richt wahr, ich bin iller worden? Richt wahr, das Elend hat die Blütthe von meinen Wangen gestreift? —

Fernando. Rofe! meine fuße Blume! — Stella! — Bas fot

telst du den Ropf?

Stella. Daß man euch fo lieb haben tann! - Daß mat euch ben Kummer nicht anrechnet, ben ihr uns verursachet!

Fernando (ihre Loden freidelnb). Ob du wohl grane Haare baben gekriegt haft? — Es ift bein Glück, daß sie so blond ohne das sund — Zwar ausgefallen scheinen dir keine zu sein. (Er pleht ihr ben kamma aus den Haaren, und sie rollen tief herunter.)

Stella. Muthwille!

Fernando (feine Arme brein widelnb). Rinalbo wieber in ben allen Retten !

Bedienter (tommt). Gnabige Frau! -

Stella. Was haft bu? Du machft ein verbrießlich, ein talle Gesicht; bu weißt, die Gesichter sind mein Tob, wenn ich veranutat bin.

Bedienter. Und boch, gnabige Frau! - Die zwei Fremben

wollen fort.

Stella. Fort? Ach!

Bedienter. Wie ich sage. Ich sah die Tochter ins Poppungehen, wieder kommen, zur Mutter reben. Da erkundigt ich mie drüben; es hieß, sie hätten Extrapost bestellt, weil der Bonwagen hinunter schon sort ist. Ich redete mit ihnen; sie dat mich die Mutter, in Thränen, ich sollte ihnen ihre Kleider beimilich bir überschaffen und der gnädigen Frau tausend Segen wunschen; sie könnten nicht bleiben.

Fernands. Es ift die Frau, die heute mit ihrer Tochter am gefommen ift? -

Stella. Ich wollte die Tochter in meine Dienste nehmen und bie Mutter bazu behalten. — D baß sie mir jest biese Bermie rung machen, Fernando! —

Fernando. Was mag ihnen fein?

Stella. Gott weiß! 3ch tann, ich mag nichts wiffen. Ben

٠...

cht' ich sie nicht gern. — Hab' ich boch bich, Fernando! — e zu Grunde gehen in diesen Augenblicken! Rede mit ernando! — — Eben jett! jett! — Mache, daß die erüberkommt, Heinrich! (Der Bediente geht ab.) Sprich mit soll Freiheit haben. — Fernando, ich will ins Bostet! ach! Komm nach! — Ihr Nachtigallen, ihr empfangt

ndo. Liebste Liebe!
(an thm hangend). Und du kommst doch bald?
ndo. Gleich! Gleich! (Steua ab.)
ndo (avein). Engel des Himmels! Wie vor ihrer Gegens beiter wird, Alles frei! — Fernando, kennst du dicht? Alles, was diesen Busen bedrängt, es ist weg; jede edes ängstliche Jurückerinnern, was war — und was! — Kommt ihr schon wieder? — Und doch, wenn ich he, deine Hand halte, Stella! slieht Alles, verlischt jedes to in meiner Seele!

## Der Bermalter tommt.

Alter (ihm bie hand tuffenb). Sie sind wieder da? ndo (bie hand weggiehenb). Ich bin's. Ater. Lassen Sie mich! Lassen Sie mich! O gnadiger

ndo. Bift bu gludlich? uter. Meine Frau lebt, ich habe zwei Kinder — und nen wieber!

ndo. Wie habt ihr gewirthschaftet?

lter. Daß ich gleich bereit bin, Rechenschaft abzulegen. — 1 erstaunen, wie wir bas Gut verbessert haben. — Darf fragen, wie es Ihnen ergangen ist?

ndo. Stille! — Soll ich bir Alles fagen? Du verdienst's, schuldiger meiner Thorheiten.

iter. Gott fei nur Dant, daß Gie nicht Zigeunerhaupts uren; ich hatte auf ein Wort von Ihnen gesengt und

ndo. Du follft's boren !

Iter. Ihre Gemahlin? Ihre Tochter?

ndo. Ich habe sie nicht gefunden. Ich traute mich selbst die Stadt; allein aus sichern Nachrichten weiß ich, daß nem Kaufmann, einem falschen Freunde, vertraut hat, ie Kapitalien, die ich ihr zurückließ, unter dem Verspreserer Procente ablockte und sie darum betrog. Unter dem e, sich auß Land zu begeben, hat sie sich aus der Gesernt und verloren und bringt wahrscheinlicher Weise durch

eigene und ihrer Tochter Handarbeit ein kummerliches Leben du Du weißt, sie hatte Muth und Charakter genug, so etwas unternehmen.

verwalter. Und Sie find nun wieber bier! Berzeihn w Ihnen, baß Sie fo lange ausgeblieben.

fernando. 3ch bin weit herum getommen.

verwalter. Wäre mir's nicht zu hause mit meiner Frau 1 zwei Kindern so wohl, beneibete ich Sie um den Weg, den Sie wie durch die Welt versucht haben. Werden Sie uns nun bleiben

fernando. Will's Gott!

Verwalter. Es ist boch am Ende nichts anders und ni Beffers.

Fernando. Ja, wer die alten Zeiten vergeffen könnte! Verwalter. Die uns bei mancher Freude manche Noth bracht Ich erinnere mich noch an Alles genau, wie wir Cäcilien fobenswürdig fanden, uns ihr aufbrangen, unfre jugendliche Fiheit nicht geschwind genug los werden konnten.

Fernando. Es war boch eine schöne, gludliche Beit! verwalter. Wie sie uns ein munteres, lebhaftes Töchterd brachte, aber zugleich von ihrer Munterkeit, von ihrem Ranches verlor.

fernando. Berichone mich mit biefer Lebensgeschichte!

verwalter. Wie wir hie und ba, und ba und bort uns u jahen; wie wir endlich diesen Engel trafen, wie nicht mehr v Kommen und Gehen die Rebe war, sondern wir und entschief mußten, entweder die eine oder die andere unglücklich zu macht wie wir es endlich so bequem fanden, daß sich eben eine Geleg heit zeigte, die Güter zu verkaufen; wie wir mit manchem Bluft und davon machten, den Engel raubten und das schone, vied selbst und der Welt unbekannte Kind hierher verbannten.

fernando. Wie es scheint, bist bu noch immer so lebre und geschwäßig wie por Alters.

verwalter. Hatte ich nicht Gelegenheit, was zu lernen? Wich nicht ber Bertraute Ihres Gewissens? Alls Sie auch von bi ich weiß nicht, ob so ganz aus reinem Berlangen, Ihre Gemalin und Ihre Tochter wiederzusinden, oder auch mit aus ein heimlichen Unruhe, sich wieder weg sehnten, und wie ich Ihn von mehr als Einer Seite behülflich sein mußte —

Fernando. So weit für dießmal! Verwalter. Bleiben Sie nur! dann ist Alles gut. (ns.) Bedienter (rommt). Madame Sommer! Fernando. Bring sie herein! (Bebienter at.) Fernando (allein). Dieß Weib macht mich schwermutbig. D nichts gang, nichts rein in der Welt ist! Diese Frau! Ihrer Locter Muth hat mich zerstört; was wird ihr Schmerz thun?

### Rabame Sommer tritt auf.

fernande (für fic). D Gott! und auch ihre Geftalt muß mich an mein Bergeben erinnern! Berg! Unfer Berg! D wenn's in bir liegt, so zu fühlen und so zu handeln, warum hast du nicht auch Rraft, bir bas Geschehene zu verzeihen? - Ein Schatten ber Bestalt meiner Frau! - D wo feb' ich ben nicht! (Laut.) Mabame!

Madame Sommer. Bas befehlen Sie, mein Berr?

fernando. 3ch wünschte, daß Sie meiner Stella Gefellichaft

eiften wollten und mir. Gegen Gie fich!

Madame Sommer. Die Gegenwart bes Glenben ift bem Glud: ichen zur Laft, und ach! ber Gludliche bem Elenden noch mehr.

fernando. 3ch begreife Sie nicht. Konnen Sie Stella ver-

annt haben? fie, die gang Liebe, gang Gottheit ift?

Madame Sommer. Dein Berr! ich wunschte heimlich zu reifen! daffen Sie mich! - 3ch muß fort. Glauben Sie, bag ich Grunbe abe! Aber ich bitte, laffen Sie mich!

fernando (für fic). Belche Stimme! Belche Geftalt! (Caut.) Rabame! (Er wendet fic ab.) - Gott, es ift meine Frau! (Laut.)

Berzeihen Sie! (Eilend ab.)

Madame Sommer (allein). Er erkennt mich! - Ich bante bir, Bott, daß du in diesen Augenbliden meinem herzen so viel Stärke maeben haft! - Bin ich's? die Zerschlagene! die Zerriffene! die m ber bebeutenden Stunde fo rubig, fo muthig ift? Buter, ewiger Borforger, bu nimmft unferm Bergen boch nichts, was bu ibm nicht mifbemahrtest bis zur Stunde, wo es beffen am meisten bedarf.

## Fernande tommt gurud.

fernando (für fic). Sollte fie mich tennen? - (Baut.) 3ch bitte Sie, Madame, ich beschwöre Sie, eröffnen Sie mir 3hr Berg!

Madame Lommer. 3ch mußte Ihnen mein Schidfal erzählen. Und wie follten Sie zu Klagen und Trauer gestimmt fein, an einem Tage, ba Ihnen alle Freuden bes Lebens wiedergegeben find. da Sie alle Freuden des Lebens der würdigsten weiblichen Seele wiedergegeben haben! Rein, mein Berr, entlaffen Sie mich!

fernando. 3ch bitte Gie!

Madame Sommer. Wie gern erspart' ich's Ihnen und mir! Die Grinnerung der ersten, aludlichen Tage meines Lebens macht mir tobtliche Schmerzen.

fernando. Sie find nicht immer ungludlich gemefen?

Madame Sommer. Conft wurd' ich's jest in bem Grabe nicht iein. (Rad einer Baufe, mit erleichterter Bruft.) Die Tage meiner Jugend

waren leicht und froh. Ich weiß nicht, was die Manner amich fesselte; eine große Anzahl wünschte mir gefällig zu sei Inr wenige sühlte ich Freundschaft, Reigung; doch keiner we mit dem ich geglaubt hatte mein Leben zudringen zu können. Us so vergiengen die glücklichen Tage der rosensarbenen Zerstreuungs wo so ein Tag dem andern freundlich die Hand bietet. Und deschlte mir etwas — Wenn ich tiefer ins Leben sah und Freund Reid ahnete, die des Menschen warten, da wünsch' ich ne einen Gatten, dessen hand mich durch die Welt begleitete, tilt die Liebe, die ihm mein jugendliches Herz weihen konnte, i Alter mein Freund, mein Bestoüter, mir statt meiner Eltern gworden wäre, die ich um seinetwillen verließ.

fernando. Und nun?

Madame Sommer. Uch ich sah ben Mann! Ich sah ihn, a ben ich in ben ersten Tagen unserer Bekanntschaft all meine Holnungen niederlegte! Die Lebhaftigkeit seines Geistes schien mit sol einer Treue des Herzens verbunden zu sein, daß sich ihm de meinige gar bald öffnete, daß ich ihm meine Freundschaft, mach! wie schnell darauf meine Liebe gab. Gott im Himmel, wen sein Haupt an meinem Busen ruhte, wie schien er dir für de Stätte zu danken, die du ihm in meinen Armen bereitet hattel Wie sloh er aus dem Wirbel der Geschäfte und Berstreuunge wieder zu mir, und wie unterstützt ich mich in trüben Stunde an seiner Brust!

Fernando. Das tonnte biefe liebe Berbindung ftoren?

Madame Rommer. Nichts ist bleibend! — Ach, er liebte mid liebte mich so gewiß, als ich ihn. Es war eine Zeit, da er nicht kannte, nichts wußte, als mich glüdlich zu sehen, mich glüdlich zu nachen. Es war, ach! die leichteste Zeit des Lebens, die erste Jahre einer Verbindung, wo manchmal mehr ein Bischen Unmutl ein Bischen Langeweile uns peinigen, als daß es wirklich Ueb wären. Ach, er begleitete mich den leidlichen Weg, um mich t einer öden, fürchterlichen Wüste allein zu lassen.

Sernando (immer verwirrter). Und wie? Seine Befinnungen, fet

Şery?

Madame Rommer. Können wir wissen, was in dem Buse der Männer schlägt? — Ich merkte nicht, daß ihm nach un nach das Alles ward — wie soll ich's nennen? — nicht gleich gültiger! das darf ich mir nicht sagen. Er liebte mich immer immer! Aber er brauchte mehr als meine Liebe. Ich hatte mi seinen Wünschen zu theilen, vielleicht mit einer Nebenbuhlerin ich verbarg ihm meine Borwürse nicht, und zulest —

Fernando. Er fonnte —? Madame Sommer. Er verließ mich. Das Gefühl meines Clend ut keinen Ramen! All meine Hoffnungen in dem Augenblid zu kunde! in dem Augenblid, da ich die Früchte der geopferten Blüthe inzuernten gedachte — verlassen! — verlassen! — Alle Stützen es menschlichen Herzens, Liebe, Zutrauen, Ehre, Stand, täglich achsendes Bermögen, Aussicht über eine zahlreiche, wohlversorgte lachlommenschaft, Alles stürzte vor mir zusammen, und ich — nd das überbliebene unglückliche Pfand unserr Liebe — Ein tobter demmer folgte auf die wüthenden Schmerzen, und das ausgezeinte, durchverzweiselte Herz sant in Ermattung hin. Die Unslädsfälle, die das Bermögen einer armen Berlassene ergrissen, chtete ich nicht, fühlte ich nicht, bis ich zulett —

fernando. Der Schulbige!

Madame Asmmer (mit jurudgehaltener Behmuth). Er ist's nicht! — ich bedaure ben Mann, der sich an ein Madchen hängt. Fernands. Madame!

Madame Sommer (gelinde spottend, ihre Rührung zu verdergen). Rein, twiß! Ich seh' ihn als einen Gesangenen an. Sie sagen ja uch immer, es sei so. Er wird aus seiner Welt in die unstre erübergezogen, mit der er im Grunde nichts gemein hat. Er eträgt sich eine Zeit lang, und weh uns, wenn ihm die Augen usgeben! — Ich nun gar konnte ihm zulegt nichts sein, als we redliche Haussrau, die zwar mit dem sesten Bestreben an in hieng, ihm gefällig, für ihn sorgsam zu sein, die dem Wohl den sieres Kindes all ihre Tage widmete und freilich mit so viel Kleinigkeiten abgeben mußte, daß ihr Herz und der wüsste ward, daß sie keine unterhaltende Gesellschafterin var, daß er mit der Lebhaftigkeit seines Geistes meinen Umgang sthwendig schal sinden mußte. Er ist nicht schuldig!

Sernande (an ihren gugen). 3ch bin's!

Madame Sommer (mit einem Strom bon Apranen an feinem Sals).

fernando. Cacilie! - mein Beib! -

Cäcilit (von ihm fich abwendend). Nicht mein! — Du verlässelfest sich, mein Herz! — (Wieder an seinem Hals.) Fernando! — wer auch seist — laß diese Thränen einer Elenden an deinem Busen fließen! — Halte mich diesen Augenblick aufrecht, und wur verlaß mich auf ewig! — Es ist nicht dein Weib! — Stoße mich nicht von dir! —

Fernando. Gott! — Cacilie, beine Thranen an meinen Wanm — bas Bittern beines Herzens an bem meinigen! — Schone

nich! schone mich! -

Cartlie. Ich will nichts, Fernando! — Nur diesen Augenlick! — Gönne meinem Herzen diese Ergießung, es wird frei urden, start! Du sollst mich los werden — Stella.

218

Fernando. Eh soll mein Leben zerreißen, eh ich bich lasse Cäcilie. Ich werde bich wieder sehen, aber nicht auf bi Erbe! Du gehörst einer Andern, der ich dich nicht rauben ta — Deffne, öffne mir den Himmel! Einen Blid in jene se Ferne, in jenes ewige Bleiben — allein, allein ist's Trost diesem fürchterlichen Augenblide.

Fernando (fie bei ber Hand fassenb, ansebend; fie umarmenb). Rie nichts in der Welt soll mich von dir trennen. Ich habe wiederaefunden.

Cacilic. Gefunden, mas bu nicht fuchteft!

Fernando. Laß! Laß! — Ja, ich habe dich gesucht; 1 meine Berlassen, meine Theure! Ich fand sogar in den An res Engels hier keine Ruhe, keine Freuden; Alles erinnerte ran dich, an deine Tochter, an meine Lucie. Gütiger Himm wie viel Freude! Sollte das liebenswürdige Geschopf meine Toc sein? — Ich habe dich aufgesucht überall. Drei Jahre zich herum. An dem Ort unsers Aussentlich fand ich ach! um Wohnung verändert, in fremden Händen, und die traurige schichte des Berlusss deines Bermögens. Deine Entweichung ze sichichte des Berlusss dieners Bermögens. Deine Entweichung ze in fremde Dienste, half die sterbende Freiheit der eblen Kon unterdrücken; und nun siehst die sterbende Freiheit der eblen Kon unterdrücken; und nun siehst du mich hier, nach einer langen wunderdaren Bertrrung wieder an beinem Busen, mein theuers mein bestes Weib!

#### Lucie tritt auf.

Fernando. O meine Tochter! Lucte. Lieber, bester Bater! wenn Sie mein Bater wieber fi Fernando. Ammer und ewig!

Cacilie. Und Stella?

Fernando. Hier gilt's schnell sein. Die Unglückliche! War Lucie, diesen Morgen, warum konnten wir uns nicht erkenn — Mein Herz schlug mir; du weißt, wie gerührt ich dich verli Warum? Warum? — Wir hätten uns das Alles erspart! Ste wir hätten ihr diese Schmerzen erspart! — Doch wir wollen f Ich will ihr sagen, ihr bestündet darauf, euch zu entsernen, wol sie mit eurem Abschied nicht beschweren, wolltet fort. Und Lucie, geschwind hinüber! laß eine Chaise zu Dreien anspann Meine Sachen soll der Bediente zu den eurgen paden. — Willes bestellt ist, komm herüber; und verweilt im Gartense wartet auf mich! Ich will mich von ihr losmachen, sagen, wollt' euch binüber begleiten, sorgen, daß ihr wohl fort ka 4. Att.

nd bas Boftgelb für ench bezahlen. — Arme Seele, ich betrüge ich mit beiner Gute! — Wir wollen fort! —

Caeilte. Fort? - Rur ein vernünftig Bort!

Fernando. Fort! Laß fein! - Ja, meine Lieben, wir wollen rt! (Gaeilie mit Lucie ab.)

fernando (alein). Fort? — Bohin? Bohin? — Ein Dolchich würde allen diesen Schmerzen den Weg öffnen und mich in ie dumpfe Fühllosigkeit stürzen, um die ich jett Alles dahin ibe! — Bist du da, Elender? Erinnere dich der vollglücklichen age, da du in starker Genügsamkeit gegen den Armen standst, er des Lebens Bürde abwerfen wollte; wie du dich fühltest in nen glücklichen Tagen, und nun! — Ja, die Glücklichen! die Kücklichen! — Eine Stunde früher diese Entdeckung, und ich wäre eborgen! ich hätte sie nicht wiedergesehen, sie mich nicht; ich itte mich überreden können: sie hat dich diese vier Jahre her ergessen, was ihr sagen? — O meine Schuld, meine Schuld ird vor kerscheinen, was ihr sagen? — O meine Schuld, meine Schuld ird sich sieden lieben Geschöpse! Und ich, in dem Augenblick, da ich sie seberssinde, verlassen von mir selbst! elend! O meine Brust!

# Dierter Akt.

## Ginfiedelei in Stella's Garten.

#### Stella allein.

Du blühft icon, iconer als fonft, liebe, liebe Statte ber ehofften ewigen Rube! - Aber bu locift mich nicht mehr tir schaubert por bir - fuble, lodre Erbe, mir schaubert por ir! - - Ach wie oft, in Stunden ber Ginbilbung, bullt' ich bon Saupt und Brust dahingegeben in den Mantel des Todes. nd ftand gelaffen an beiner Tiefe, und schritt hinunter, und erbarg mein jammervolles Berg unter beine lebendige Dede. Da Miteft bu, Bermefung, wie ein liebes Rind, biefe überfüllte, ringende Bruft aussaugen und mein ganges Dasein in einen munblichen Traum auflösen — Und nun! — Sonne bes him= wis! bu icheinft berein! - es ift fo licht, fo offen um mich er, und ich freue mich beg! - Er ift wieder ba! - Und in inem Bint fteht rings um mich bie Schöpfung liebevoll - und bin gang Leben - und neues, marmeres, glubenderes eben will ich von seinen Lippen trinken! — Bu ihm — bei m - mit ihm in bleibender Kraft wohnen! - Fernando! tommt! Sord! - Rein, noch nicht! - - Sier foll er mich finden, hier an meinem Rosenaltar, unter meinen Rosenzweign! Diese Knöspchen will ich ihm brechen — Sier! Sier! — Und dann führ' ich ihn in diese Laube. Wohl, wohl war's, daß is sie boch, so eng sie ist, für zwei eingerichtet habe — Sier lag sonst mein Buch, stand mein Schreibzeug. — Weg Buch und Schreibzeug! — Käm' er nur! — Gleich verlassen! — Hab' is ihn denn wieder? — Ist er da? —

## Fernando fommt.

Stella. Wo bleibst du, mein Bester? wo bist bu? 36 in

lang, lang allein! (Mengfilid.) Bas haft bu?

Fernando. Die Weiber haben mich verstimmt! — Die Alle ist eine brave Frau; sie will aber nicht bleiben, will teine Ursate sagen, sie will fort. Laß sie, Stella!

Biella. Wenn fie nicht zu bewegen ift, ich will fie nicht wiese Willen — Und, Fernando, ich brauchte Gesellschaft — und jest

- (an feinem Sals) jest, Fernando! 3ch habe bich ja!

fernando. Berubige bich!

Stella. Laß mich weinen! Ich wollte, ber Tag wäre vorseil Noch zittern mir alle Gebeine! — Freude! — Alles unerwartet, auf einmal! Dich, Fernando! Und kaum! kaum! Ich werde vergehm in diesem Allen!

Fernando (für fich). Ich Clenber! Sie verlaffen? (Saut.) 201

mich, Stella!

Stella. Es ist beine Stimme, beine liebende Stimme! — Stella! Stella! — Du weißt, wie gern ich dich biesen Ramen aussprechen hörte: — Stella! Es spricht ihn Riemand aus wie du. Ganz die Seele der Liebe in dem Klang! — Bie lebigt ist mir noch die Erinnerung des Tags, da ich dich ihn zunk aussprechen borte, da all mein Glück in dir begann!

fernando. Glud?

Stella. Ich glaube, du fängst an zu rechnen, rechnest die trüben Stunden, die ich mir über dich gemacht habe. Laß, Fernando! Laß!

— O! seit dem Augenblid, da ich dich zum ersten Mal sah, wie ward Alles so ganz anders in meiner Seele! Weißt du den Rachnedt tag im Garten, bei meinem Onkel? Wie du zu uns hereintratst? Weigen unter den großen Kastanienbäumen hinter dem Lusthaus! —

fernando (für fic). Gie wird mir bas Berg gerreißen! -

(Laut.) 3ch weiß noch, meine Stella!

Stella. Wie du zu uns tratst? Ich weiß nicht, ob bu be merktest, daß du im ersten Augenblick meine Ausmerkamteit ge sessellt hattest? Ich wenigstens merkte bald, daß deine Augen mich suchten. Uch, Fernando! da brachte mein Ontel die Musit, bu nahmst deine Bioline, und wie du spieltest, la neine Augen

4. Wit. 221

auf dir; ich spähte jeden Zug in deinem Gesicht, und — r unvermutheten Pause schlugst du die Augen auf — auf sie begegneten den meinigen! Wie ich erröthete, wie ich ! Du hast es demerkt, Fernando; denn von der Zeit an ch wohl, daß du öster über dem Blatt wegsahst, oft zur senen Zeit aus dem Takt kamst, daß mein Onkel sich zerzseder Fehlstrich, Fernando, gieng mir durch die Seele. Es e süßeste Konsusion, die ich in meinem Leben gefühlt habe. es Gold hätt' ich dich nicht wieder grad ansehen können. ichte mir Luft und gieng —

nando. Bis auf ben fleinften Umftand! - (gur fic.) Un=

jes Gebächtniß!

Ich erstaune oft selbst, wie ich bich liebe, wie ich jeben ilid bei dir mich ganz vergesse; doch Alles vor mir noch zu fo lebhaft, als war's heute! Ja, wie oft hab' ich mir's gablt, wie oft, Fernando! - Die ihr mich suchtet, wie ber hand meiner Freundin, die du vor mir tennen lernurchs Bostet streiftest, und fie rief: Stella! - und bu Stella! Stella! - 36 hatte bich taum reben gehört und e beine Stimme; und wie ihr auf mich traft! und bu hand nahmit! Wer war konfuser, ich ober du? Gins balf ibern — Und von dem Augenblick an — meine gute Sara nir's mohl, gleich felbigen Abend - es ift Alles einge-- Und welche Seligfeit in beinen Armen! Wenn meine neine Freuden feben konnte! Es war ein gutes Geschöpf; nte viel um mich, da ich fo trant, fo liebestrant war. 3ch e gern mitgenommen, da ich um beinetwillen Alles verließ. nando. Alles verließ!

Fällt dir das so auf? Ift's benn nicht mahr? Alles ! Oder tannst bu in Stella's Munde so was zum Vorwurf ten? Um beinetwillen hab' ich lange nicht genug gethan. nando. Freilich! Deinen Ontel, ber bich als Bater liebte, auf ben handen trug, beffen Wille bein Wille mar, bas cht viel? Das Bermögen, die Guter, die alle bein maren, orden waren, das war nichts? Den Ort, wo du von Juuf gelebt, bich gefreut hattest - beine Gespielen -? Und das Alles, Fernando, ohne dich? Was war mir's ner Liebe? Aber ba, als die in meiner Seele aufgieng, .' ich erst Fuß in ber Welt gefaßt. — Zwar muß ich bir t, daß ich manchmal in einsamen Stunden bachte: Barum ich bas nicht Alles mit ihm genießen? Warum mußten wir Barum nicht im Befit von dem Allen bleiben? Satte ein Ontel meine Sand verweigert? - Rein! - Und flieben? - D ich habe für bich wieber Entschuldigungen 202 Stella.

genug gefunden! für dich! da hat's mir nie gemangelt! wenn's Grille wäre, sagte ich — wie ihr denn eine Menge Grihabt — wenn's Grille wäre, das Mädchen so heimlich als B für sich zu haben! — Und wenn's Stolz wäre, das Mädchen allein, ohne Zugabe zu haben! Du kannst denken, daß mein S nicht wenig dabei interessirt war, sich das Beste glauben machen; und so kamst du nun glüdlich durch.

sernando. Ich vergehe!

## Anngen tommt.

Annchen. Berzeihen Sie, gnäbige Frau! Wo bleiben & Herr Hauptmann! Alles ist aufgepackt, und nun fehlt's an Ihn Die Mamsell hat schon ein Laufens, ein Befehlens heut verfül daß es unleiblich war; und nun bleiben Sie aus!

Stella. Geh, Fernando, bring fie binüber! gabl' bas Bofte

für sie, aber sei gleich wieder ba!

Annchen. Fahren Sie benn nicht mit? Die Mamfell hat e Chaise zu Dreien bestellt, Ihr Bedienter hat ja aufgepackt!

Stella. Fernando, das ist ein Jrrthum. Fernando. Was weiß das Kind?

Annchen. Was ich weiß? Freilich siehts kurios aus, daß Herr Hauptmann mit dem Frauenzimmer fort will, von der gi digen Frau, seit sie bei Tisch Bekanntschaft mit Ihnen geme hat. Das war wohl ein zärtlicher Abschied, als Sie ihr zur seaneten Mablzeit die Hand brückten?

Stella (verlegen). Fernando! Fernando. Es ist ein Rind!

Annchen. Glauben Sie's nicht, gnabige Frau! es ift All aufgepadt; ber herr geht mit.

fernando. Wobin? Bobin?

Stella. Berlaß uns, Annchen! (Anngen ab.) Reiß mich aus! entsetzlichen Berlegenheit! Ich fürchte nichts, und boch angst mich das Kindergeschwäß. — Du bist bewegt! Fernando! — Shin beine Stella!

Fernando (fich umwendend und fie bei ber Sand faffend). Du bift mei Stella!

Stella. Du erschreckst mich, Fernando! Du fiehft wilb.

Fernando. Stella! ich bin ein Bösewicht und seig; und v mag vor dir nichts. Flieben! — Hab' das Herz nicht, dir d Dolch in die Brust zu stoßen, und will dich beimlich vergiste ermorden, Stella!

Stella. Um Gottes willen!

Fernando (mit Buth und Bittern). Und nur nicht seben ihr Clen nicht hören ihre Berzweiflung! Flieben! —

Stella. Ich halt's nicht aus! (Sie will finken und balt fich an ibn.) fernande. Stella! die ich in meinen Armen fasse! Stella, die bu mir Alles bist! Stella! — (Ralt.) Ich verlasse bich!

Stella (verwirrt lacelnb). Dich!

Fernando (mit ganetnirfcen). Dich! mit bem Weib, bas bu gesieben haft! mit bem Mabchen! —

Stella. Es wird fo Nacht!

Fernando. Und dieses Weib ist meine Frau! — (Stella siest ihn ftarr an und läßt die Arme sinten.) Und das Mädchen ist meine Tocheter! Stella! (Er bemertt erft, daß sie in Ohnmacht gefallen ist.) Stella! (Er beingt fie auf einen Sit.) Stella! — Hülfe! Hülfe!

# Cacilie, Qucie tommen.

Fernando. Seht! feht ben Engel! Er ist babin! Seht! — Hulfe! (Sie bemühen fich um fie.)

Lucie. Sie erholt sich.

Fernands (flumm fie ansehenb). Durch bich! Durch bich! (Atb.)

Sieka. Wer? Wer? — (Auffiehend.) Bo ist er? (Sie fintt zurück, ficht die an, die sich um sie bemühen.) Dank euch! Dank! — Wer seid ihr?

Cacilie. Beruhigen Sie sich! Wir find's.

Stella. Ihr! — Seid ihr nicht fort? — Seid ihr? — Gott! wer sagte mir's? — Wer bist du? — Bist du —? (Cacillen bei den Hand) Nein! ich halt's nicht aus!

Cacille. Beste! Liebste! Ich schließ' dich Engel an mein Herz. Stella. Sag' mir, — es liegt tief in meiner Seele — sag' mir — bist du —?

Cacilie. 3d bin - ich bin fein Beib! -

Siella (auffpringenb, fich bie Augen guhaltenb). Und ich? - (Sie geht bateirrt auf und ab.)

Cacilie. Rommen Sie in Ihr Zimmer.

Stella. Woran erinnerst du mich? Was ist mein? — Schrecklich! Schrecklich! — Sind das meine Bäume, die ich pstanzte, die ich erzog? Warum in dem Augenblick mir Alles so fremd wird? — Berstoßen! — Verloren! — Verloren auf ewig! Fernando! Fernando!

Cacilie. Geb, Lucie, fuch' beinen Bater!

Stella. Um Gottes Barmherzigkeit! Halt! — Weg! Laß ihn nicht kommen! Entfern' bich! — Bater! — Gatte! —

Cacille. Guße Liebe!

Stella. Du liebst mich? Du brudst mich an beine Brust? — — Rein! Rein! — Laß mich! — Berstoß' mich — (An ihrem Hase.). Roch einen Augenblick! E3 wird bald aus mit mir sein! Mein herz! Mein Hein Hein

Lucie. Gie muffen ruben!

Stella. Ich ertrag' euern Anblid nicht! Guer Leben vergiftet! euch geraubt euer Alles! — Ihr im Elend; t welche Seligfeit in feinen Armen! (Gie wirt fich auf bie Anti ihr mir vergeben?

Cacilie. Laß! Laß! (Sie bemühen sich, sie auszuheben.) Itela. hier will ich liegen, slehen, jammern, zu euch: Bergebung! Bergebung! — (Sie pringt auf.) — Be — Trost gebt mir! Trost! Ich bin nicht schuldig! — Du ihn, heiliger Gott im himmel! ich hielt ihn fest, wie i Gabe aus teiner hand — Laß mich! — Mein herz zei Cacilie. Unschuldige! Liebe!

Stella (an ihrem halb). Ich lese in beinen Augen, a Lippe Worte bes himmels. Halt mich! Trag mich! Id Grunde! Sie vergiebt mir! Sie fühlt mein Elenb!

Cacilie. Schwester! meine Schwester! erhole bich! 1 Augenblid erhole bich! Glaube, baß, ber in unser Gerg fühle legte, bie und oft io elend machen, auch Troft u bafur bereiten tann.

Stella. Un beinem Gale lag mich fterben! Cacille. Rommen Gie!

Stells (nach einer Paufe, wild wegtafrend). Last mich Alle! brangt sich eine Welt voll Berwirrung und Qual in me und fullt sie gan; mit unsäglichen Schmerzen — Es if lich — unmöglich! — So auf einmal! — Ift nicht ; nicht zu tragen! — (Sie fieht eine Beile niederschend fill, in sieht bann auf, erblicht bie beiben, füller mit einem Schrei gusammen w

Cacitie. Geh ibr nach, Lucie! Beobachte fie! cencie berab auf beine Kinder und ihre Berwirrung, ihr C Leibend lernt' ich viel. Starte mich! — Und tann be gelöft werben, beiliger Gott im himmel! gerreif ihn n

# fünfter Akt.

Ctella's Rabinet.

3m Mondenfdein.

Stella. (Sie hat Fernando's Portrat und ift im Begriff, rabmen losjumaden.)

Fulle ber Radt, umgieb mich! faffe mich weiß nicht, webin ich trete — 3ch nuß! bie weite Welt! Wohin? Ach, wohin? — Ber-Schöpfung! wo bu, heiliger Mont, auf ber Baume bammerit, wo bu mit furchtbar ! ven b

. .

bolden Mina umgiebst, soll ich nicht mehr manteln? Bon brt, wo alle Schape meines Lebens, alle felige Erinnerunifbewahrt find? — Und du, worüber ich so oft mit Anmb Thranen gewohnt habe, Statte meines Grabes! bie ich eibte, wo umber alle Webmuth, alle Wonne meines Lebens rt, wo ich noch abgeschieden umzuschweben und die Berbeit all schmachtend zu genießen hoffte, von bir auch verfein? — Berbannt sein! — Du bist stumpf! Gott sei Dank! bebirn ift vermuftet; bu tannst ibn nicht faffen, den Ge-: Berbannt sein! Du wurdest mahnsinnig werden! ---- D mir ist schwindelich! - Leb' wohl! - Lebt wohl! Nimmer wieder feben? - Es ift ein bumpfer Todtenblid t Gefühl! Richt wieder feben? - Fort! Stella! (Sie ergreift trat.) Und bich follt' ich jurudlaffen? - (Sie nimmt ein Reffer gt an bie Rägel loszubrechen.) D daß ich ohne Gedanken mare! h in bumpfem Schlaf, bag ich in binreißenden Ibranen Beben bingabe! — Das ist, und wird sein — bu bist - (Das Gemalbe nach bem Monbe wenbenb.) Ba, Fernando! ba mir tratft und mein Berg bir entgegensprang, fühltest bu bas Bertrauen auf beine Treue, beine Bute? - Rublteft bt, welch Beiligthum fich bir eroffnete, als fich mein Berg bich aufschloß? — Und bu bebtest nicht vor mir jurud? tft nicht? Entflohst nicht? — Du konntest meine Un-, mein Glud, mein Leben so zum Zeitvertreib pflücken, und den, und an Weg gebankenlos binftreuen? - Ebler! ibler! — Meine Jugend! — meine goldne Tage! — Und igst die tiefe Tude im Bergen! - Dein Beib! - beine r! — Und mir war's frei in der Seele, rein wie ein Fruhwrgen! - Alles, alles Gine Hoffnung! - Bo bift bu, ? — (Das Portrat anschauenb.) So groß! so schmeichelnd! — Nick war's, ber mich ins Berberben riß! — - 3ch haffe Bea! wende dich wea! — So dämmernd! so lieb! — Nein! - Berberber! - Mich? - Mich? - Du? - Mich! at mit bem Deffer nach bem Gemalbe.) Fernando! - (Sie wenbet bas Deffer fällt, fie fillrat mit einem Ausbruch bon Thranen bor ben deber.) — Liebster! Liebster! — Bergebens! Bergebens! — Dienter (tommt). Gnädige Frau! wie Sie befahlen, die Pferde n ber hintern Gartenthur. Ihre Bafche ift aufgepadt. Ber-Sie nicht Gelb! effa. Das Gemälbe! (Bebienter nimmt bas Meffer auf und foneibet

malbe bon ber Rabme und rollt's.) - Sier ift Gelb.

Bienter. Aber warum -

lella (einen Moment ftillftebenb, auf und umber blidenb). Romm! (Ab.)

### Saal.

# Fernands (allein).

Las mich! Las mich! Sieb! ba faßt's mich wieber mit all schredlichen Bermorrenheit! — Go talt, fo graß liegt Mies mir - als war' bie Welt nichts - ich batte brin nichts schuldet! - - Und fie! - ha! bin ich nicht elender als Was habt ihr an mich ju forbern? — Bas ift nun bes Sim Enbe? - hier, und hier! Bon einem Enbe gum anbern! bu gebacht, und wieder durchgebacht! und immer qualender! im idredlicher! - (Sich bie Stirn baltenb.) Bo's gulet wiberfi Nirgende vor, nicht hinter fich! Rirgende Rath und Bulfel Und diefe amei? diefe brei beste meibliche Geschopfe ber Grbe elend durch mich - elend ohne mich! - Ach, noch elender mir! - Wenn ich klagen konnte, konnt' verzweifeln, konnt' Bergebung bitten - tonnt' in ftumpfer Soffnung nur eine Stu binbringen - ju ihren Sugen liegen und in theilnehmenbem @ Seligteit genießen! — Bo find fie? — Stella! bu liegft beinem Angesichte, blidft fterbend nach bem himmel und ach "Bas bab' ich Blume verschuldet, daß mich bein Grimm fo 1 bertnidt? Bas hatte ich Arme verschulbet, baß bu biefen & micht zu mir führteft?" - Cacilie! Dein Beib! o m Beib! - Elend! Elend! tiefes Elend! - Belde Seliafeiten einigen fich, um mich elend zu machen! Batte! Bater! Geliebt - Die besten, ebelsten weiblichen Geschöpfe! - Dein! Dein? Rannst bu bas fassen, bie breifache, unsägliche Wonne? - 1 nur die ift's, die bich fo ergreift, die bich gerreift! - 3ebe i bert mich gang! - Und ich? - hier ift's gu! - tief! grundlich! - Gie wird elend fein! - Stella! bift elend! Was hab' ich bir geraubt? Das Bewußtfein beiner felbft. junges Leben! — Stella! — Und ich bin so talt? — ( + eine Pifiole vom Rijd.) Doch auf alle Falle! - (Gr labet.)

### Căcilie fommt.

Cäcilie. Mein Bester! wie ist's und? — (Sie fiet bie path) Das sieht ja reisefertig aus! (Fernando legt sie nieden.) Mein Frem Du scheinst mir gelassener. Kann man ein Wort mit bir robn Fernando. Was willst bu, Cācilie? Was willst bu, m Weib?

Cäcilie. Nenne mich nicht so, bis ich ausgerebet habe. A sind nun wohl sehr verworren; sollte bas nicht zu lösen seine hab' viel gelitten, und drum nichts von gewaltsamen Entschiffe Bernimmst du mich, Fernando?

fernando. 3ch bore!

Cacilie. Rimm's zu Herzen! Ich bin nur ein Beib, ein ummervolles, klagendes Beib; aber Entschluß ist in meiner Seele.

— Fernando! — ich bin entschlossen — ich verlasse dich!

Fernando (fpottenb). Rury und gut?

Cacitie. Dieinst bu, man muffe hinter ber Thur' Abschied uchmen, um zu verlaffen, mas man liebt?

fernando. Cacilie!

Täcilie. Ich werse dir nichts vor; und glaube nicht, daß ich ir so viel ausopsere. Bisher beklagte ich deinen Berlust; ich atrute mich ab über das, was ich nicht ändern konnte. Ich sind wieder; deine Gegenwart slößt mir neues Leben, neue Krast in. Fernando, ich sühle, daß meine Liebe zu dir nicht eigenstäßig ist, nicht die Leidenschaft einer Liebhaberin, die Alles daskingabe, den erstehten Gegenstand zu besigen. Fernando! mein berz ist warm und voll für dich; es ist das Gesühl einer Gattin, die, aus Liebe, selbst ihre Liebe hinzugeben vermag.

fernando. Rimmer! Rimmer! Cacilie. Du fabrit auf?

Sernando. Du marterst mich!

Täctlie. Du sollst glüdlich sein! Ich habe meine Tochter — web einen Freund an dir. Wir wollen scheiden, ohne getrennt n sein. Ich will entsernt von dir leben und ein Zeuge deines Kinds bleiben. Deine Vertraute will ich sein; du sollst Freude web Kummer in meinen Busen ausgießen. Deine Briefe sollen wein einziges Leben sein, und die meinen sollen dir als ein lieber Lesuch erscheinen. — Und so bleibst du mein, dist nicht mit Kella verbannt in einen Winkel der Erde, wir lieben uns, nehmen Lieil an einander! Und so, Fernando, gieb mir deine Hand drauf!

Fernando. Als Scherz wär's zu grausam; als Ernst ist's webegreiflich! — Wie's nun will, Beste! — Der kalte Sinn löst ben Knoten nicht. Was du sagst, klingt schön, schmeckt süß. Ber nicht fühlte, daß darunter weit mehr verborgen liegt, daß der nicht fühlte, daß darunter weit mehr verborgen liegt, daß der dich sein, sich sein, sich sein, eingebildeten Troste schweigen machst. Nein, kleile! Mein Weib! nein! — Du bist mein — ich bleibe dein. Bad sollen hier Worte? Was soll ich die Warum's dir vortrasm? Die Warum's sind so viel Lügen. Ich bleibe dein, oder — Taktite. Nun denn! — Und Stella? — (Fernando fährt auf und Stella? — (Fernando fährt auf und sind auf und ab.) Wer betrügt sich? Wer betäubt seine Qualen ungefühlten, ungedachten, vergänglichen Trost?

Fernando. Ueberhebe dich nicht deiner Gelassenheit! — Stella! Bie ist elend! Sie wird ihr Leben fern von mir und dir aus-

mesern. Laß fie! Laß mich!

Stella. 228

Cacilie. Mohl, glaube ich, wurde ihrem Bergen bie Ein feit thun, mohl ihrer Bartlichfeit, uns wieder vereinigt ju w Reto macht fie fich bittere Bormurfe. Sie wurde mich imme ungludlicher halten, wenn ich bich verließ', als ich mare; fie berechnete mich nach fich. Sie wurde nicht rubig leben, lieben tonnen, ber Engel! wenn fie fühlte, bag ibr Glud ! Es ift ibr beffer märe.

Fernando. Lag fie flieben! Lag fie in ein Rlofter!

Wenn ich nun aber wieder so bente: Warum fe Cacilie. benn eingemauert fein? Das hat fie verschuldet, um eber blübenbsten Jahre, die Jahre ber Fulle, ber reifenben Soff bingutrauern, verzweifelnd am Abarund bingujammern? Geich fein von ihrer lieben Belt? - von bem, ben fie fo glubend ! - von dem, der fie - Nicht mahr, bu liebst fie, Fernant Fernando. Sa! was foll bas? Bift bu ein bofer Beift in ftalt meines Beibs? Bas tehrst bu mein berg um und um? gerreißest bu bas gerriffene? Bin ich nicht gerftort, gerrattet ger Berlaß mich! Ueberlaß mich meinem Schickfal! und Gott erb fich euer! (Er wirft fich in einen Seffel.)

Cacille (tritt ju ihm und nimmt ihn bei ber Sanb). Ge mar einma Graf - (Fernando- will auffpringen, fie balt ibn) ein beutider C Den trieb ein Gefühl frommer Bflicht von feiner Gemablin, feinen Gutern, nach bem gelobten Lanbe -

fernande. Ha!

Cacilie. Er mar ein Biebermann; er liebte fein Beib, n Ubschied von ihr, empfahl ihr fein Sauswesen, umarmte fie zog. Er zog burch viele Lander, kriegte und ward gefan Seiner Stlaverei erbarmte fich feines Berrn Tochter; fie lofte Fesseln, sie flohen. Sie geleitete ihn aufs neue burch alle fahren bes Rriegs - Der liebe Waffentrager! - Dit Sieg front, gieng's nun gur Rudreife - ju feinem eblen Beibe! Und fein Madchen? - Er fühlte Menschbeit! - er glaubte Menscheit und nahm fie mit. - Sieb ba, die madre Sausf vie ihrem Gemahl entgegeneilt, fieht all ihre Treue, all ihr! trauen, ihre Hoffnungen belohnt, ihn wieder in ihren Art Und bann baneben feine Ritter, mit ftolger Ehre von ihren Ri fich auf ben vaterländischen Boben fdwingend; feine Rnechte labend die Beute all, fie zu ihren Sugen legend; und fie f in ihrem Sinn bas all in ihren Schränten aufbewahrenb, f ihr Schloß mit auszierend, ihre Freunde mit beschenkend. "Ebles, theures Beib, ber größte Schat ift noch jurud!" -! ist's, die bort verschleiert mit dem Gefolge nabt? Sanft steigt vom Pferbe - - "hier!" - rief ber Graf, fie bei ber 5 fossend, sie seiner Frau entgegenführend - "bier! fieb bas ?

• und fie! nimm's aus ihren Händen — nimm mich aus ihren inden wieder! Sie hat die Retten von meinem Halse geschlossen, hat ben Winden befohlen, sie hat mich erworben — hat mir bient, mein gewartet! — Bas bin ich ihr schulbig? a baft bu fie! - Belohn' fie!" (Fernando liegt foluchgend mit ben Armen übern Tijd gebreitet.) Un ihrem Halfe rief bas treue Weib, in taufend Thranen rief fie: "Nimm Alles, was ich bir geben tann! **Rimm die Hälfte deß, der** ganz dein gehört! — Nimm ihn ganz! **Las mir ih**n ganz! Jede foll ihn haben, ohne der andern was rauben!" - "Und," rief fie an feinem Balfe, ju feinen Sugen, wir find bein!" - Sie faßten feine Banbe, biengen an ibm mb Gott im himmel freute fich der Liebe, und sein beiliger Ctatthalter sprach seinen Segen bazu. Und ihr Glud und ihre Aebe faßte felig Gine Wohnung, Gin Bett, und Gin Grab. fernando. Gott im himmel! Welch ein Strahl von hoffnung

bringt berein!

Cacilie. Sie ift ba! Sie ift unfer! (Rach ber Rabinetstbure.) Stella! Fernando. Lag fie! Lag mich! (3m Begriff wegzugeben.)

Bleib! Höre mich!

fernande. Der Worte find ichon genug. Was werben tann, wird werden. Laß mich! In diesem Augenblick bin ich nicht vorbereitet, vor euch beiden zu steben. (Mt.)

Cacilie. Der Ungludliche! Immer fo einsplbig, immer bem freundlichen vermittelnden Wort widerstrebend, und fie eben so! Es wie mir boch gelingen. (Rach ber Thure.) Stella! Höre mich, Stella!

## Queie fommt.

Rucie. Ruf ihr nicht! Sie ruht, von einem schweren Leiben wit fie einen Augenblick. Sie leidet febr; ich fürchte, meine Rutter, mit Willen; ich fürchte, fie ftirbt.

Cacilie. Was sagst du?

Lucie. Es war nicht Arzenei, fürcht' ich, was sie nahm.

Und ich batte vergebens gehofft? D, daß du dich undteft! - Fürchterlich! - Fürchterlich!

Stella (an ber Abare). Wer ruft mich? Warum weckt ihr mich? **Belde Zeit** ist's? Warum so frühe?

Lucie. Es ist nicht frühe, es ist Abend.

Bang recht, gang wohl, Abend für mich. Stella.

Căcilie. Und so tauschest bu uns! Stella. Wer tauschte bich? Du.

Cacilie. 3d brachte bich gurud, ich hoffte.

Stella. Für mich ift fein Bleibens.

Cacille. Ach, batte ich bich ziehen laffen, reisen, eilen, ans Ende der Welt!

Gäcilie. Wohl, glaube ich, wurde ihrem herzen bie Einfamteit thun, wohl ihrer Zartlichkeit, uns wieder vereinigt zu wiffen, Jeto macht sie sich bittere Borwurfe. Sie wurde mich immer sunglücklicher halten, wenn ich bich verließ', als ich ware; bent sie berechnete mich nach sich. Sie wurde nicht ruhig leben, nicht lieben können, der Engel! wenn sie fühlte, daß ihr Gluck Rank ware. Es ist ihr besser —

Fernando. Lag fie flieben! Lag fie in ein Rlofter!

Cäcilie. Wenn ich nun aber wieder so bente: Warum soll se benn eingemauert sein? Was hat sie verschuldet, um eben die blübendsten Jahre, die Jahre der Fülle, der reifenden Hoffnung hinzutrauern, verzweifelnd am Abgrund hinzutammern? Geschieber sein von ihrer lieden Welt? — von dem, den sie so glübend liebt?

— von dem, der sie — Nicht wahr, du liebst sie, Fernands?

Fernando. Ha! was foll das? Bift du ein bofer Geift in Geftalt meines Weibs? Was tehrst du mein Herz um und um? Bas zerreißest du das zerrissene? Bin ich nicht zerstört, zerrüttet genng? Berlaß mich! Ueberlaß mich meinem Schickfal! und Gott erbarne

fich euer! (Er wirft fich in einen Seffel.)

Cacille (tritt ju ihm und nimmt ihn bei der hand). Es war einmal ein Graf — (Fernando will aufspringen, fie halt ihn) ein beutscher Eraf. Den trieb ein Gefühl frommer Pflicht von seiner Gemahlin, von seinen Gütern, nach dem gelobten Lande —

fernando. Sa!

Er war ein Biebermann; er liebte fein Beib, nahm Cacilie. Abschied von ihr, empfahl ihr fein Sauswesen, umarmte fle und zog. Er zog burch viele Länder, friegte und ward gefangen. Seiner Eklaverei erbarmte fich feines herrn Lochter; fie lofte feine Feffeln, fie floben. Sie geleitete ihn aufs neue burch alle Ge fahren bes Kriegs — Der liebe Waffentrager! — Mit Sieg be front, gieng's nun gur Rudreife - gu feinem eblen Beibe! -Und fein Madchen? - Er fühlte Menscheit! - er glaubte an Menschheit und nahm fie mit. - Sieh ba, die madre Sausfran, Die ihrem Gemahl entgegeneilt, fieht all ihre Treue, all ihr Ber trauen, ihre hoffnungen belohnt, ihn wieder in ihren Armen. Und bann bancben feine Ritter, mit ftolger Chre von ihren Roffen fich auf ben vaterlandischen Boben schwingend; feine Rnechte ab labend die Beute all, fie zu ihren Sugen legend; und fie icon in ibrem Sinn bas all in ihren Schranten aufbewahrenb, fon ihr Schloß mit auszierend, ihre Freunde mit beschenkend. -"Coles, theures Deib, ber größte Schat ift noch jurud!" - Ber ist's, die bort verschleiert mit bem Gefolge nabt? Sanft fteigt fie vom Pferbe - - "hier!" - rief ber Graf, fie bei ber Banb fossend, sie seiner Frau entgegenführend — "bier! fieb bas Alles

- und fiel nimm's aus ihren Sanden - nimm mich aus ihren danben wieder! Sie bat die Retten von meinem halse geschloffen, e hat den Winden befohlen, sie hat mich erworben — hat mir wient, mein gewartet! - Das bin ich ihr schuldig? -Da haft bu fie! - Belohn' fie!" (Fernando liegt foluchgend mit ben Ermen übern Dijd gebrettet.) Un ihrem Salfe rief bas treue Weib, in taufend Thranen rief fie: "Nimm Alles, was ich bir geben tann! Rimm die Halfte beg, ber ganz bein gehört! — Nimm ihn ganz! Las mir ihn ganz! Jebe foll ihn haben, ohne ber andern was n rauben!" — "Und," rief fie an seinem Halse, zu seinen Fußen, wir find bein!" — Sie fasten seine Banbe, hiengen an ihm und Gott im Himmel freute sich der Liebe, und sein heiliger Statthalter sprach seinen Segen dazu. Und ihr Glück und ihre Liebe faßte felig Gine Wohnung, Gin Bett, und Gin Grab. Fernando. Gott im himmel! Welch ein Strahl von hoffnung

bringt berein!

Cacilie. Sie ift ba! Sie ift unfer! (Rach ber Rabinetstbure.) Stella! fernande. Lag fie! Lag mich! (3m Begriff wegaugeben.)

Cacilie. Bleib! Bore mich!

fernande. Der Borte find ichon genug. Das werben tann, wird werden. Las mich! In diesem Augenblick bin ich nicht vorbereitet, vor euch beiden zu stehen. (216.)

Cacilie. Der Ungludliche! Immer fo einsplbig, immer bem freundlichen vermittelnden Wort widerstrebend, und fie eben fo! Es muß mir boch gelingen. (Rad ber Abure.) Stella! Sore mich, Stella!

## Queie tommt.

Rucie. Ruf ihr nicht! Sie ruht, von einem schweren Leiben wit fie einen Augenblick. Sie leibet febr; ich fürchte, meine Rutter, mit Willen; ich fürchte, fie ftirbt.

Cacilie. Das fagft bu?

Encie. Es war nicht Arzenei, fürcht' ich, mas fie nahm.

Cäcilie. Und ich hatte vergebens gehofft? D, daß du dich Unichteft! - Fürchterlich! - Fürchterlich!

Stella (an ber Thure). Wer ruft mich? Warum wedt ihr mich? Belde Beit ist's? Warum so frühe?

Encie. Es ift nicht frube, es ift Abend.

Bang recht, gang wohl, Abend für mich. Stella.

Cacilie. Und fo taufcheft bu uns!

Stella. Wer taufdte bich? Du.

Cacilie. 3d brachte bich gurud, ich hoffte. Stella. Fur mich ift fein Bleibens.

Cacilie. Ach, batte ich bich ziehen laffen, reifen, eilen, ans inde der Welt!

Stella. Ich bin am Ende.

Cacilit (gu Lucien, bie inbeffen angftlich bin und wieber gelaufen ift). 2006

jauberst bu? Gile, rufe um Gulfe!

Stella (bie Lucien anfast). Nein, verweile! (Sie lehnt fich auf bille, und fie kommen weiter hervor.) An eurem Arm bachte ich burchs Leben zu gehen; so führt mich zum Grabe! (Sie führen fie langsam herber und laffen fie auf ber rechten Seite auf einen Seffel nieber.)

Cacilie. Fort, Lucie! fort! Gulfe! Gulfe! (Lucie ab.)

Stella. Mir ift geholfen.

Täcilie. Wie anders glaubt' ich! Wie anders hofft' ich!

Stella. Du Gute, Dulbenbe, Hoffenbe! Cacilie. Welch entsetliches Schickal!

Stella. Tiefe Wunden schlägt das Schidsal, aber oft beilbare. Wunden, die das Herz dem Herzen schlägt, das Herz sich selber, die sind unheilbar, und so — laß mich sterben!

## Hernande fommt.

Fernando. Uebereilte sich Lucie, ober ist bie Botschaft wahr? Laß sie nicht wahr sein, ober ich fluche beiner Großmuth, Caellie, beiner Lanamuth!

Cacilie. Mir wirft mein herz nichts vor. Guter Bille ik böher als aller Erfolg. Eile nach Rettung! fie lebt noch, fie ge-

hört uns noch.

Stella (bie aufblickt und Fernando's hand fast). Willsommen! Las mir beine Hand, (zu Cacilien) und du die beine! Alles um Liebe, war die Losung meines Lebens. Alles um Liebe, und so num auch den Tod! In den seligsten Augenblicken schwiegen wir und verstanden uns, (such die hande beider Satten zusammenzubringen) und num last mich schweigen und ruben! (Sie faut auf ihren rechten urm, ber über den Tisch gelehnt ist.)

Fernaudo. Ja, wir wollen schweigen, Stella, und ruben. (

geht langfam nach bem Tifche linter Sanb.)

Cäcilie (in ungebutbiger Bewegung). Lucie tommt nicht, Riemand tommt. Ift benn das haus, ist benn die Nachbarschaft eine Baste? Fasse dich, Fernando! sie lebt noch. hunderte sind vom Lobeslager ausgestanden, aus dem Grabe sind sie wieder ausgestlegen. Fernando! sie sebt noch. Und wenn uns Alles verläßt und hier kein Arzt ist, keine Arzenei, so ist doch einer im himmel, der uns hort. wieden knieen, in der nähe von Stella.) Höre mich! Erdere mich, Gott! Erdalte sie uns, laß sie nicht sterben! (Fernando dat mit der liebe hand in Pistol ergriffen und gest langsam ab. Cäcilie, wie vorzer, Stellard und hand sand saffend.) Ja, sie lebt noch; ihre hand, ihre liebe hand ik noch warm. Ich lasse die dich nicht, ich fasse dich mit der ganzen Gewalt des Glaubens und der Liebe. Nein, es ist kein Bahn!

ifriges Gebet ist stärker benn irbische Hulfe. (Auffiehend und sich meterend.) Er ist hinweg, der Stumme, Hoffnungslose. Wohin? ), daß er nicht den Schritt wagt, wohin sein ganzes sturmvolles leben sich hindrängte! Zu ihm! (Indem sie fort will, wendet sie sich hulflos hier? Großer Gott! Und so stehe d, im fürchterlichsten Augenblick, zwischen Zweien, die ich nicht rennen und nicht vereinigen kann.

(Es fallt in ber Ferne ein Schuß.)

Cacilie. Gott! (Bill bem Schall nach.)

Stella (sich mubsam aufrichtenb). Was war bas? Cacilie, bu stehst so ferne; komm näher, verlaß mich nicht! Es ist mir so bange. D meine Angst! Ich sehe Blut sließen. Ist's denn mein Blut? Es ist nicht mein Blut. Ich bin nicht verwundet, aber todtkrank — Es ist doch mein Blut!

Lucte (tommt). Hülfe, Mutter, Hülfe! Ich renne nach Hulfe, nach bem Arzte, sprenge Boten fort; aber ach! soll ich dir sagen? zanz anderer Hulfe bedarf's. Mein Bater fällt durch seine eigene hand, er liegt im Blute. (Cacilie will fort, Lucie halt sie.) Nicht dahin, meine Mutter! der Anblick ist hulfsos und erregt Berzweiflung.

Siella (die halb aufgerichtet aufmerksam zugehört hat, sast Cäclliens Hand). So ware es geworden? (Sich aufrichtend und an Cäcllien und Lucien lebsend) Kommt, ich fühle mich wieder ftark, kommt zu ihm! Dort laßt mich sterben!

Cacilie. Du wantst, beine Kniee tragen bich nicht. Wir tragen bich nicht. Auch mir ist bas Mark aus ben Gebeinen.

Stella sfintt an ben Seffet nieber). Am Ziele benn! So gehe du hin, ju bem, bem du angehörft! Nimm seinen letten Seufzer, sein lettes Röcheln auf! Er ist bein Gatte. Du zauderst? Ich bitte, ich beschwöre dich. Dein Bleiben macht mich unruhig. (Mit Bewegung, de schwach.) Bebenke, er ist allein, und gehe! (Caeilie mit Heftigkeit ab.)

Lucie. Ich verlaffe bich nicht, ich bleibe bei bir.

Stella. Nein, Lucie! Wenn du mir wohl willft, so eile! Fort! sort! laß mich ruhen! Die Flügel der Liebe sind gelähmt, sie tragen mich nicht zu ihm hin. Du bist frisch und gesund. Die Psicht sei thätig, wo die Liebe verstummt. Fort zu dem, dem du angehörst! Er ist dein Bater. Weißt du, was das heißt? Fort, wenn du mich liebst, wenn du mich beruhigen willst.

(Lucie entfernt fich langfam und ab.)

Stella (fintenb). Und ich fterbe allein.

# Die Geschwister.

Ein Schauspiel in einem Att.

### Berfonen.

Bilbelm, ein Raufmann. Marianne, feine Schwefter. Fabrice. Briefträger.

Wilhelm (an einem putt mit Hanbelsbüchern und Papteren). Diese Woche wieder zwei neue Kunden! Wenn man sich rührt, giebt's boch immer etwas: sollt' es auch nur wenig sein, am Ende summirt sich's boch, und wer klein Spiel spielt, hat immer Freude, auch am kleinen Gewinn, und der kleine Berlust ist zu verschmerzen. Was giebt's?

### Briefträger fommt.

Briefträger. Ginen beschwerten Brief, zwanzig Dutaten, france halb.

Wilhelm. Gut! fehr gut! Notir' Er mir's jum Uebrigen. (Brieftrager ab.)

Wilhelm (ben Brief ansesend). Ich wollte mir heute ben gangen Zag nicht sagen, daß ich sie erwartete. Nun tann ich Fabricen gerade bezahlen und mißbrauche seine Gutheit nicht weiter. Gestern sagte er mir: Morgen komm' ich zu dir! Es war mir nicht recht. Ich wußte, daß er mich nicht mahnen würde, und so mahnt mich seine Gegenwart just doppelt. (Indem er die Schatuse aufmacht und publi.) In vorigen Zeiten, wo ich ein Wischen bunter wirthschaftete, konnt ich die stillen Gläubiger am wenigsten leiden. Gegen einen, der mich überläuft, belagert, gegen den gilt Unverschäntleit und Allegen und fordert am dengendsten, der em fein Anliegen Aberlät. (Er legt Geld gulammen auf den Tisc.) Lieber Gott, wie dank der Mirthschaft deraus und wieder geborgen bin! (Ger legt Geld gulammen auf den Tisc.) Lieber Gott, wie dank der Beitel fich dus der Mirthschaft deraus und wieder geborgen bin! (Ger best ein Buch auf.) Deinen Segen im Kleinen! mir, der ich deine

en im Großen verschleuberte. — Und so — Kann ich's austen? — Doch du thust nichts für mich, wie ich nichts mich thue. Wenn das holde liebe Geschöpf nicht wäre, säß bier und vergliche Brüche? — D Marianne! wenn du wüße, daß der, den du für deinen Bruder hältst, daß der mit ganz erm Herzen, ganz andern Hossnungen für dich arbeitet! — Uch! — Es ist doch bitter! — Sie liebt mich ja, als Bruder — Nein, psui! das ist wieder Unglaube, und hat nie was Gutes gestistet: — Marianne! ich werde glücksein, du wirst's sein, Marianne.

Marianne (tommt). Das willft bu, Bruber? Du riefft mich.

Wilhelm. 3ch nicht, Marianne.

Marianne. Sticht bich der Muthwille, daß du mich aus ber che hereinverirst?

Wilhelm. Du fiehft Geifter.

Marianne. Sonft mohl. Nur beine Stimme tenn' ich zu gut, lbeim!

Wilhelm. Run, was machft bu braußen?

marianne. Ich habe nur ein paar Tauben gerupft, weil boch il Fabrice heut Abend mitessen wird.

Wilhelm. Bielleicht.

- · - · <sub>2</sub> ;

Marianne. Sie sind balb fertig, bu darfft es nachher nur sagen. muß mich auch sein neues Liedchen lehren.

wilhelm. Du lernft wohl gern was von ihm?

Maxianne. Liedchen kann er recht hübsch. Und wenn du herh bei Tische sigest und den Kopf hängst, da sang' ich gleich an. un ich weiß doch, daß du lachst, wenn ich ein Liedchen ange, das dir lieb ist.

Bilhelm. Saft bu mir's abgemertt?

Marianne. Ja, wer euch Mannsleuten auch nichts abmerkte! Benn du fonst nichts hast, so geh' ich wieder; denn ich habe hallerlei zu thun. Adieu! — Run gied mir noch einen Kuß! Wilhelm. Wenn die Tauben gut gebraten sind, sollst du einen n Rachtisch haben.

Marianne. Es ist doch verwünscht, was die Brüder grob sind! mn Fabrice oder sonst ein guter Junge einen Kuß nehmen ste, die sprängen Wände hoch, und der Herr da verschmäht en, den ich geben will. — Jest verbrenn' ich die Tauben. (Ab.) Wilhelm. Engel! Lieber Engel! Daß ich mich halte, daß ich nicht um den Hals falle, ihr Alles entdede! — Siehst du m auf uns berunter, heilige Frau, die du mir diesen Schatz jubeben gabst? — Ja, sie wissen von uns droben! sie wissen uns! — Charlotte, du konntest meine Liebe zu dir nicht herrent, heiliger besohnen, als daß du mir scheibend beine Tochter

anvertrautest! Du gabst mir Alles, was ich bedurfte, Intipsies mich ans Leben! Ich liebte sie als bein Kind — und nun! — Noch ist mir's Täuschung. Ich glaube bich wiederzusehen, glaube, daß mir das Schickal versüngt bich wiedergegeben hat, daß ist nun mit dir vereinigt bleiben und wohnen kann, wie ich's is jenem ersten Traum des Lebens nicht konnte, nicht sollte! — Ciadlich! glüdlich! All beinen Segen, Vater im himmel!

fabrice (tommt). Guten Abend!

Wilhelm. Lieber Fabrice, ich bin gar glücklich; es ist alles Gute über mich gekommen biesen Abend. Rum nichts von Geschäften! Da liegen beine breihundert Thaler! Frisch in die Taschel Meinen Schein giebst du mir gelegentlich wieder. Und las und eins plaudern!

Sabrice. Wenn bu fie weiter brauchft -

Wilhelm. Wenn ich sie wieder brauche, gut! 3ch bin bir im mer bantbar; nur jest nimm sie zu bir! — Hore, Charlottens Undenken ist diesen Abend wieder unendlich neu und lebendig vor mir geworden.

Fabrice. Das thut's wohl öfters.

Wilhelm. Du hattest sie kennen sollen! 3ch fage bir, es war eins ber berrlichsten Geschöpfe.

fabrice. Sie war Wittme, wie bu fie tennen lernteft?

Wilhelm. So rein und groß! Da las ich gestern noch einen ihrer Briefe. Du bist der einzige Mensch, der je was davon gesichen hat. (Er gebt nach der Schatzulle.)

Fabrice (für fic). Wenn er mich nur jest verschonte! 3ch babe bie Geschichte schon so oft gehort! 3ch bore ihm sonst auch gern zu; benn es geht ihm immer vom Herzen; nur heute bab' ich gen andere Sachen im Kopf, und just mocht' ich ihn in guter Laume erhalten.

Wilhelm. Es war in ben ersten Tagen unserer Belanntschaft. "Die Welt wird mir wieder lieb," schreibt fie, "ich hatte mich so los von ihr gemacht, wieder lieb durch Sie. Rein Serz macht mir Borwürfe; ich fühle, daß ich Ihnen und mir Qualen zubereite. Bor einem halben Jahre war ich so bereit, zu sterben, und bin's nicht mehr."

Jabrice. Gine ichone Geele!

Wilhelm. Die Erbe war sie nicht werth. Fabrice, ich hab' bir schon oft gesagt, wie ich burch sie ein ganz anderer Mensch wurde. Beschreiben tann ich die Schmerzen nicht, wenn ich bann zurud und mein väterliches Vermögen von mir verschwendet sahl 3ch burfte ihr meine hand nicht andieten, konnte ihren Zustand nicht erträglicher machen. Ich fühlte zum ersten Mal ben Trieb, mir einen nöthigen, schicklichen Unterhalt zu erwerben; aus ber Ber

coffenbeit, in ber ich einen Tag nach dem andern kummerlich ingelebt hatte, mich herauszureißen. Ich arbeitete — aber was ar bas? - 3d bielt an, brachte fo ein mubfeliges Rabr burd: iblich tam mir ein Schein von hoffnung; mein Beniges veriehrte fich zusehends - und fie ftarb - 3ch tonnte nicht bleiben. bu abneft nicht, mas ich litt. Ich fonnte bie Gegend nicht mehr ben, wo ich mit ihr gelebt hatte, und ben Boben nicht verlaffen, Sie fdrieb mir tury por ihrem Ende -10 fie rubte.

(Er nimmt einen Brief aus ber Schatulle.)

fabrice. Es ift ein herrlicher Brief; bu baft mir ibn neulich

elefen. - Sore, Wilhelm -

Wilhelm. Ich fann ihn auswendig und lef' ihn immer. Wenn ch ihre Schrift sebe, bas Blatt, wo ihre hand geruht bat, mein' d wieder, fie sei noch da - Sie ist auch noch da! - (Man ort ein Rind foreien.) Daß boch Marianne nicht ruben tann! Da at fie wieder ben Jungen unfers Nachbars; mit bem treibt fie ich täglich herum und ftort mich jur unrechten Beit. (An ber Thur.) Narianne, fei ftill mit bem Jungen, ober schick' ihn fort, wenn r unartig ift. Wir haben zu reden.

(Er ftebt in fich getebrt.)

fabrice. Du folltest biefe Erinnerungen nicht fo oft reigen. Wilhelm. Diefe Zeilen find's! Diefe letten! Der Abschiedsbauch bes icheibenben Engels. (Er legt ben Brief wieber gufammen.) Du haft Recht, es ist fündlich. Wie selten sind wir werth, die vergangenen

elig-elenben Augenblide unfers Lebens wiederzufühlen !

fabrice. Dein Schidfal geht mir immer zu Bergen. Sie hinterließ eine Tochter, ergabltest bu mir, die ihrer Mutter leider bald folgte. Benn bie nur leben geblieben mare, bu hattest menigstens etwas von ihr übrig gehabt, etwas gehabt, woran sich beine Sorgen und bein Schmerz geheftet hatten.

Wilhelm (fich lebhaft nach ihm wenbenb). Ihre Tochter? Es war ein holbes Blüthchen. Sie übergab mir's — Es ist zu viel, was das Schickfal für mich gethan hat! — Fabrice, wenn ich dir Alles

lagen könnte -

fabrice. Wenn bir's einmal ums Berg ift. Wilhelm. Warum follt' ich nicht -

#### Marianne fommt mit einem Rnaben.

Marianne. Er will noch gute Racht fagen, Bruber! Du mußt ihm tein finfter Gesicht machen, und mir auch nicht. Du fagst immer, du wolltest beirathen und möchtest gern viele Kinder haben. Die hat man nicht immer so am Schnurchen, daß fie nur schreien, wenn's bich nicht stört.

Wilhelm. Wenn's meine Rinber find.

Marianne. Das mag wohl auch ein Unterfchieb fein.

Jabrice. Meinen Sie, Marianne?

Marianne. Das muß gar zu glüdlich fein! (Ste kauert 10 mus knaben und rügt ihn.) Ich habe Christeln so lieb! Wenn er erst mein wäre! — Er kann schon buchstabiren; er lernt's bei mir.

Wilhelm. Und ba meinst du, beiner konnte schon lefen ?

Marianne. Ja wohl! Denn ba that' ich mich ben ganzen Lag mit nichts abgeben, als ihn ause und anziehen, und lehren, und zu effen geben, und pupen, und allerlei sonst.

fabrice. Und ber Mann?

Marianne. Der thate mitspielen; ber wurd' ihn ja wohl so lieb haben wie ich. Christel muß nach Haus und empfiehlt sich. Gete such ihn ju Wilhelmen.) Hier, gieb eine schöne Hand, eine rechte Natschahll Fabrice (für sich). Sie ist gar zu lieb; ich muß mich erklären.

Marianne (bas Rinb gu Fabricen führenb). Sier, bem Geren aud.

Wilhelm (für sich). Sie wird bein sein! Du wirst — Es ift zu viel, ich verdien's nicht. — (Laut.) Marianne, schaff das Kind weg; unterhalt' Herrn Fabricen bis zum Nachtessen; ich will nur ein paar Gassen auf und ab laufen; ich habe den ganzen Lag gesessen. (Marianne ab.)

Wilhelm. Unter dem Sternhimmel nur einen freien Athempug!
— Mein Herz ift so voll. — Ich bin gleich wieder ba!

Fabrice. Mach' ber Sache ein Ende, Fabrice! Wenn du's mm immer länger und länger trägst, wird's doch nicht reiser. Du hast's beschlossen. Es ist gut, es ist tresslich! Du hilft ihrem Bruder weiter, und sie — sie liebt mich nicht, wie ich sie liebe. Aber sie tann auch nicht heftig lieben. — Liebes Mädchen! — Sie vermuthet wohl keine andere als freundschaftliche Gesimungen in mir! — Es wird uns wohl gehen, Marianne! — Gang er wünscht und wie bestellt, die Gelegenheit! Ich muß mich ihr end beden — Und wenn mich ihr herz nicht verschmäht — von dem Herzen bes Bruders bin ich sieher.

#### Marianne tommt.

Sabrice. Saben Sie ben Kleinen weggeschafft?

Marianne. Ich hatt' ihn gern ba behalten; ich weiß nur, bet Bruber hat's nicht gern, und ba unterlass' ich's. Manchmal er bettelt sich ber kleine Dieb selbst bie Erlaubnis von ihm, mein Schlaftamerabe zu fein.

Sabrice. Ift er Ihnen benn nicht laftig?

Martanne. Ach, gar nicht. Er ist so wild ben ganzen Tag, und wenn ich zu ihm ins Bett komm', ist er so gut wie ein Lämmchen! Ein Schmeichelkathen! und herzt mich, was er kann; manchmal kann ich ihn gar nicht zum Schlafen bringen.

Sabrice (hats für fic). Die liebe Ratur!

Marianne. Er hat mich auch lieber als feine Mutter.

Fabrice. Sie find ihm auch Mutter. (Marianne fiest in Gebanken, weite fiest fie eine Zeit lang an.) Macht Sie ber Rame Mutter traurig? Marianne. Nicht traurig, aber ich benke nur so.

fabrice. Bas, fuße Marianne?

Marianne. Ich bente — ich bente auch nichts. Es ist mir manchmal so wunderbar.

fabrice. Sollten Sie nie gewünscht haben -?

Marianne. Bas thun Gie für Fragen?

Sabrice. Fabrice wird's boch burfen?

Marianne. Gewünscht nie, Fabrice. Und wenn mir auch eins al so ein Gebanke durch den Kopf fuhr, war er gleich wieder eg. Meinen Bruder zu verlassen, ware mir unerträglich — unsöglich — alle übrige Aussicht möchte auch noch so reizend fein.

fabrice. Das ift boch munberbar! Wenn Gie in Giner Stadt

n einander wohnten, biege bas ihn verlaffen?

Marianne. D nimmermehr! Wer sollte seine Wirthschaft führen? er für ihn forgen? — Mit einer Mago? — ober gar heirathen?

- Rein, das geht nicht!

Fabrice. Könnte er nicht mit Ihnen ziehen? Könnte Ihr Mann icht sein Freund sein? Könnten Sie brei nicht eben so eine gluckte, eine glucklichere Wirthschaft führen? Könnte Ihr Bruder icht baburch in seinen sauern Geschäften erleichtert werben? — Bas für ein Leben könnte das sein!

Marianne. Man sollt's benten. Wenn ich's überlege, ist's whi wahr. Und hernach ist mir's wieder so, als wenn's nicht

mgienge.

Sabrice. 3ch begreife Sie nicht.

Marianne. Es ist nun so. — Wenn ich auswache, horch' ich, is ber Bruder schon auf ist; rührt sich nichts, hui bin ich aus bem Bette in der Küche, mache Feuer an, daß das Wasser über und über kocht, dis die Magd aufsteht, und er seinen Kassee hat, wie er die Augen auftbut.

fabrice. Sausmutterden!

Marianne. Und dann setze ich mich hin und stricke Strumpse sur meinen Bruder, und hab' eine Wirthschaft, und messe sie ihm schmal an, ob sie auch lang genug sind, ob die Wade recht süt, ob der Fuß nicht zu turz ist, daß er manchmal ungeduldig wird. Es ist mir auch nicht ums Wessen, es ist mir nur, daß ich was um ihn zu thun habe, daß er mich einmal ansehen muß, wenn er ein paar Stunden geschrieben hat, und er mir nicht hypochonder wird. Denn es thut ihm doch wohl, wenn er mich ansieht; ich sich sihm an den Augen ab, wenn er mir's gleich sonst nicht will

merten laffen. Ich lache manchmal beimlich, bag er thut, wenn er ernft ware ober boje. Er thut mohl; ich peinigte jonft ben ganzen Lag.

fabrice. Er ift gludlich.

Marianne. Rein, ich bin's. Wenn ich ihn nicht hatte, bid nicht, mas ich in ber Welt anfangen follte. Ich thue auch Alles für mich, und mir ift, als wenn ich Alles für thate, weil ich auch bei bem, mas ich für mich thue, imme ibn bente.

fabrice. Und wenn Gie nun bas Alles für einen Gatten thi wie gang gludlich murbe er fein! Bie bantbar wurbe er fein,

meld ein bauslich Leben murbe bas merben!

Marianne. Mandmal stell ich mir's auch vor und kann ein langes Rärchen erzählen, wenn ich so sipe und stride nahe, wie Alles geben konnte und geben möchte. Komm' ich bernach aufs Wahre jurud, so will's immer nicht werden.

fabrice, Marum?

Marianne. Be wollt' ich einen Gatten finden, ber zufri ware, wenn ich sagte: "Ich will euch lieb baben," und m gleich dazu sepen: "Lieber als meinen Bruder tann ich ench baben, für den muß ich Alles thun durfen, wie bisher."—— Ad, Gie seben, daß bas nicht gebt!

fabrice. Gie murben nachber einen Theil für ben Mann t

Sie murben bie Liebe auf ibn übermagen. -

Marianne. Da fist ber Aneten! Ja, wenn fich Liebe ber und hinüber gablen ließe, wie Gelb, ober ben herrn alle Dut beränderte, wie eine schlechte Dienstmagt. Bei einem M wurde bas Alles erft werden muffen, was bier schon ift, nie se wieder werden tann.

fabrice. Ge macht nich viel.

Marianne. Ich weiß nicht, wenn er so bei Tische sitt und Kerf auf bie hand stemmt, niedersieht und ftill ift in Sorger ich tann halbe Stunden lang sipen und ibn ansehen. Er ist ischen, sag' ich manchmal se zu mir selbst, und mir ist's so wenn ich ibn ansehe. — Freilich fühl ich nun wehl, daß es für mich ist, wenn er sergt; freilich sagt mir das der erste Lwenn er weder aussieht, und das ibut ein Greßes.

fabrice. Miles, Marianne. Und ein Gatte, ber für

fergie! -

Marianne. Da ift noch eine; ba find eure Launen. Will bat auch seine Launen; von ibm drücken sie mich nicht, von je andern wären sie mir unerwährlich. Er hat leise Launen, ich i sie dech mandemal. Wenn er er undelben Augenblicken eine g theilnehmende, liebevelle Empfindung wegstest — es trifft n freilich nur einen Augenblick; und wenn ich auch über ihn knurre, so ist's mehr, daß er meine Liebe nicht erkennt, als daß ich ihn weniger liebe.

Fabrice. Wenn fich nun aber einer fande, ber es auf Alles

bas bin magen wollte, Ihnen feine hand anzubieten?

Marianne. Er wird fich nicht finden! Und bann mare die Frage, ob ich'smit ihm magen burfte.

fabrice. Barum nicht?

Marianne. Er wird fich nicht finden! fabrice. Marianen, Sie haben ihn!

Marianne. Fabrice!

Fabrice. Sie sehen ion vor sich. Soll ich eine lange Rede halten? Soll ich Ihnen hinschütten, was mein Herz so lange bewahrt? Ich liebe Sie, das wissen Sie lange; ich diete Ihnen meine Hand an, das vermutheten Sie nicht. Nie hab' ich ein Nädchen gesehen, das so wenig dachte, daß es Gesühle dem, der sie sieht, erregen muß, als dich. — Marianne, es ist nicht ein seuriger, undedachter Liebhaber, der mit Ihnen spricht; ich kenne Sie, ich habe Sie erkoren; mein Haus ist eingerichtet; wollen Sie mein sein? — — Ich habe in der Liebe mancherlei Schickslafe gehabt, war mehr als Einmal entschlossen, mein Leben als Hagestolz zu enden. Sie haben mich nun — Widersteden Sie nicht! — Sie kennen mich; ich din Eins mit Ihrem Bruder; Sie kömen kein reineres Band denken. — Dessen Sie Ihnen Kenzer; Sie kömen kein reineres Band denken. — Dessen Sie Ihnen Kenzer; Sie kömen kein reineres Band denken. — Dessen Sie Ihnen Kenzer; Sie kömen kein reineres Band denken. — Dessen Sie Ihnen Kenzer; Sie

Marianne. Lieber Fabrice, laffen Sie mir Beit! ich bin

Ihnen gut.

Fabrice. Sagen Sie, daß Sie mich lieben! Ich lasse Jhrem Bruder seinen Platz; ich will Bruder Ihres Bruders sein, wir wollen vereint für ihn sorgen. Mein Bermögen, zu dem seinen geschlagen, wird ihn mancher kummervollen Stunde überheben; er wird Muth kriegen, er wird — Marianne, ich möchte Sie nicht gem überreden. (Er sast ihre Hand.)

Marianne. Fabrice, es ift mir nie eingefallen - In welche

Berlegenheit sepen Sie mich! -

fabrice. Rur Gin Bort! Darf ich hoffen? Marianne. Reben Sie mit meinem Bruber!

fabrice (Iniet). Engel! Allerliebfte!

Marianne (einen Augenblid piu). Gott! was hab' ich gefagt! (Ab.) Fabrice. Sie ift dein! — — Ich kann dem lieben kleinen Karren wohl die Tändelei mit dem Bruder erlauben; das wird sich so nach und nach herüber begeben, wenn wir einander näher kennen lernen, und er soll nichts dabei verlieren. Es thut mir gar wohl, wieder so zu lieben und gelegentlich wieder so geliebt

zu werben! Es ist boch eine Sache, woran man nie ben Geschwad verliert. — Wir wollen zusammenwohnen. Ohne bas hatt' ich bes guten Menschen gewissenhafte Hauslichkeit zeither schon gen ein Bischen ausgeweitet; als Schwager wird's schon gehen. Er wird sonst ganz hypochonder mit seinen ewigen Erinnerungen, Bedenklichkeiten, Nahrungssorgen und Geheimnissen. Es wird Alles hübsch! Er soll freiere Luft athmen; das Mädchen Melenen Mann haben — das nicht wenig ist; und du kriegst noch mit Ehren eine Frau — das viel ist!

### Bilbelm tommt.

fabrice. Ift bein Spaziergang gu Enbe?

Wilhelm. Ich gieng auf den Martt und die Pfarrgaffe hinauf und an der Börse zurück. Mir ist's eine wunderliche Empsindung, Nachts durch die Stadt zu gehen. Wie von der Arbeit des Tages Alles theils zur Ruh ist, theils darnach eilt, und man nur noch die Emsigkeit des kleinen Gewerbes in Bewegung sieht! Ich hatte meine Freude an einer alten Kasefrau, die, mit der Brille auf der Nase, beim Stümpschen Licht ein Stück nach dem andern auf die Wage legte und ab und zuschnitt, die die Kauserin ihr Gewicht hatte.

Fabrice. Jeber bemerkt in seiner Art. Ich glaub', es find viele die Strafe gegangen, die nicht nach ben Rafemuttern und

ihren Brillen gegudt haben.

Wilhelm. Was man treibt, gewinnt man lieb, umb ber Erweis im Kleinen ist mir ehrwürdig, seit ich weiß, wie sauer ein Thaler wird, wenn man ihn groschenweise verdienen soll. (Steht einige Angeblide in sich getehrt.) Mir ist ganz wunderbar geworden auf bem Wege. Es sind mir so viele Sachen auf einmal und durch einander ein gefallen — und das, was mich im Tiefsten meiner Seele beschhtigt — (Er wird nachdentenb.)

Fabrice (far fic). Es geht mir närrisch; sobald er gegenwärtig ist, untersteh' ich mich nicht recht, zu bekennen, daß ich Mariannen liebe. — Ich muß ihm doch erzählen, was vorgegangen ift. — Caut.) Wilhelm! sag' mir! du wolltest hier ausziehen? Du haft wenig Gelaß und sitzest theuer. Weißt du ein ander Quartier?

Wilhelm (gerftreut). Dein.

fabrice. Ich bachte, wir könnten uns Beibe erleichtern. 36 habe ba mein väterliches haus und bewohne nur ben obern Stod, und ben untern könntest du einnehmen; du verheirathest dich boch so bald nicht. — Du hast den hof und eine kleine Riederlage für deine Spedition und giebst mir einen leidlichen hauszins; so ist uns Beiben geholfen.

Wilhelm. Du bift gar gut. Es ift mir mabrlic auch mandmal

eingefallen, wenn ich zu dir kam und so viel leer stehen sah, und ich muß mich so ängstlich behelfen. — Dann sind wieder andere Sachen — — Man muß es eben sein lassen, es geht doch nicht.

fabrice. Warum nicht?

Wilhelm. Wenn ich nun beiratbete?

fabrice. Dem ware zu helfen. Lebig hattest bu mit beiner Somester Plat, und mit einer Frau gieng's eben so wohl.

Wilhelm (lageinb). Und meine Schwester?

Fabrice. Die nahm' ich allenfalls zu mir. (Buseim in pia.) Und auch ohne das. Laß uns ein flug Wort reden! — Ich liebe Nariannen; gieb mir fie zur Frau!

Wilhelm. Wie?

Fabrice. Warum nicht? Gieb bein Wort! Hore mich, Bruder! Jo liebe Mariannen! Ich hab's lang überlegt: sie allein, du allein, ihr könnt mich so glücklich machen, als ich auf ber Welt noch sein kann. Gieb mir sie!

Wilhelm (verworren). Du weißt nicht, was bu willft.

Fabrice. Ach, wie weiß ich's! Soll ich dir Alles erzählen, was mir fehlt und was ich haben werde, wenn sie meine Frau und du mein Schwager werden wirst?

Wilhelm (aus Gebanten auffahrenb, haftig). Nimmermehr! nimmer= mehr!

Fabrice. Was hast du? — Mir thut's weh! — Den Abscheu! — Wenn du einen Schwager haben sollst, wie sich's doch früh ober später macht, warum mich nicht? den du so tennst, den du liebst! Wenigstens glaubt' ich —

Wilhelm. Laß mich! — — 3ch hab' teinen Berftand.

Fabrice. Ich muß Alles sagen. Bon dir allein hängt mein Schicksal ab. Ihr Herz ist mir geneigt, das mußt du gemerkt haben. Sie liebt dich mehr, als sie mich liebt; ich bin's zufrieden. Den Mann wird sie mehr als den Bruder lieben; ich werde in deine Rechte treten, du in meine, und wir werden Alle vergnügt sein. Ich habe noch keinen Knoten gesehen, der sich so menschlich schöf knüpfte. (Wilhelm flumm.) Und was Alles sest macht – Bester, gieb du nur dein Wort, deine Einwilligung! Sag' ihr, daß dich's freut, daß dich's glücklich macht! — Ich hab' ihr Wort.

Wilhelm. 3hr Wort?

Fabrice. Sie warfs hin, wie einen scheibenden Blid, ber mehr sagte, als alles Bleiben gesagt hatte. Ihre Berlegenheit und ihre Liebe, ihr Wollen und Littern, es war so schön.

Wilhelm. Rein! nein!

Fabrice. Ich versteh' bich nicht. Ich fuble, bu haft feinen Biberwillen gegen mich, und bift mir so entgegen? Sei's nicht!

Sei ihrem Glüde, sei meinem nicht hinderlich! — Und ich benk immer, bu follst mit uns glüdlich sein! — Bersag' meinen Bunfcen. bein Bort nicht! bein freundlich Bort! Wilhelm stumm in kretimben Qualen.) Ich begreife bich nicht —

Wilhelm. Sie? — Du willst sie haben? —

Fabrice. Was ist bas? Wilhelm. Und sie bich?

fabrice. Gie antwortete, wie's einem Dabchen giemt.

Wilhelm. Geh! geh! — Marianne! — — 3ch abnt' es! ich rüblt' es!

fabrice. Sag' mir nur -

Wilhelm. Was sagen! — Das war's, was mir auf der Seele lag diesen Abend, wie eine Wetterwolke. Es zuckt, es schlägt! — Nimm sie! — Nimm sie! — Wein Einziges — wein. Alles! (Fabrice ihn stumm ansehend.) Nimm sie! — Und daß dn weißt, was du mir nimmst — (Pause. Er rasse signammen.) Bon Charlotten erzählt' ich dir, dem Engel, der meinen Händen entwich und wir sein Ebenbild, eine Tochter hinterließ — und diese Tochter — ich habe dich belogen — sie ist nicht todt; diese Tochter ist Morianne! — Marianne ich nicht meine Schwester.

fabrice. Darauf mar ich nicht vorbereitet.

Withelm. Und von dir hatt' ich das fürchten sollen! — Banen folgt' ich meinem Herzen nicht und verschloß dir mein Haus, wie Jedem, in den ersten Tagen, da ich hertam? Dir allein vergennsich einen Zuritt in dieß Heiligthum, und du wußtest mich dund wußtest mich dund burch Gute, Freundschaft, Unterstühung, scheinbare Kalte gegen des Weiber einzuschläfern. Wie ich dem Schein nach ihr Bruder var, hielt ich dein Gesühl für sie für das wahre brüderliche; und wans mir ja auch manchmal ein Argwohn kommen wollte, warf ich sweg als unedel, schried ihre Gutheit für dich auf Rechnung des Engelherzens, das eben alle Welt mit einem liebevollen Rick auf sieht. — Und du! — Und sie!

Fabrice. Ich mag nichts weiter boren, und zu fagen bab' ich

auch nichts. Also Abieu! (Ach.)

Wilhelm. Geh nur! — Du trägst sie alle mit dir weg, mein ganze Seligkeit. So weggeschnitten, weggebrochen alle Aussichten.
— die nächsten — auf Einmal — am Abgrunde! und zusammen gestürzt die goldne Zauberbrücke, die mich in die Wonne der him mel hinüberführen sollte! — Weg! und durch ihn, den Verräther, der so misbraucht hat die Offenheit, das Zutrauen! — D Wilhelm! Wilhelm! du bist so weit gebracht, das du gegen der guten Menschen ungerecht sein mußt! — Was hee er verbrochen — — Du liegst schwer über mir und bist z echt, vergelied bes Schicksal! — Warum stehst du da? Und dut Just in der

Kugenblick! — Berzeiht mir! Hab' ich nicht gelitten dafür? — Berzeiht! es ist lange! — Ich habe unendlich gelitten. Ich schien mod zu lieben; ich glaubte euch zu lieben; mit leichtsinnigen Gestalligkeiten schloß ich euer Herz auf und machte euch elend! — Berzeiht und laßt mich! — Soll ich so gestraft werden? — Soll ich Mariannen verlieren? die letzte meiner Hoffnungen, der Inbegriff meiner Sorgen! — Es kann nicht! es kann nicht! (Er steit stut.)

Marianne (nabt verlegen). Bruber!

Wilhelm. Ah!

Marianne. Lieber Bruder, bu mußt mir vergeben; ich bitte bich um Alles. Du bist bose, ich dacht' es wohl. Ich habe eine Thorheit begangen — es ist mir ganz wunderlich.

Wilhelm (fic jufammennehmenb). Bas haft bu, Madchen?

Marianne. Ich wollte, daß ich dir's ergählen könnte. Mir geht's fo konfus im Kopf herum. — Fabrice will mich zur Frau, und ich —

Bilhelm (halb bitter). Sag's heraus, bu ichlägft ein?

Marianne. Rein, nicht ums Leben! Rimmermehr werb' ich ihn beirathen! ich fann ihn nicht beirathen.

Wilhelm. Wie anders flingt bas!

Marianne. Bunderlich genug. Du bift gar unbold, Bruder; ich gienge gern und wartete eine gute Stunde ab, wenn mir's nicht gleich vom Herzen mußte. Ein: für allemal, ich kan Fabricen nicht heirathen.

Wilhelm (sieht auf und nimmt sie bet der Hand). Wie, Marianne? Marianne. Er war da und redete so viel und stellte mir so Merlei vor, daß ich mir einbildete, es wäre möglich. Er drang so, und in der Undesonnenheit sagt' ich, er sollte mit dir reden.
— Er nahm das als Jawort, und im Augenblicke sühlt' ich, daß s nicht werden konnte.

Bilhelm. Er hat mit mir gefprochen.

Mariaune. Ich bitte dich, mas ich kann und mag, mit all ber licbe, die ich zu dir habe, bei all der Liebe, mit der du mich liebst, mach' es wieder gut, bedeut' ihn!

Wilhelm (für fic). Emiger Gott!

Martanne. Sei nicht bose! Er soll auch nicht bose sein. Wir vollen wieder leben wie vorher und immer so fort. — Denn nur nit dir kann ich leben, mit dir allein mag ich leben. Es liegt von jeher in meiner Seele, und dieses hat's herausgeschlagen, gesaltsam herausgeschlagen — Ich liebe nur dich!

wilhelm. Marianne!

marianne. Befter Bruber! Diefe Biertelftunde über - ich tann ir nicht fagen, was in meinem Gergen auf und ab gerannt ift.

— Es ist mir, wie neulich, da es auf dem Markte brannte und erst Rauch und Dampf über Alles zog, die auf Einmal das Jenst das Dach hob und das ganze Haus in Einer Flamme stand. — Berlaß mich nicht! Stoß mich nicht von dir, Bruder!

Wilhelm. Es fann boch nicht immer fo bleiben.

Marianne. Das eben ängstet mich so! — Ich will bir gen versprechen, nicht zu heirathen, ich will immer für bich sorgen, immer, immer so fort. — Da brüben wohnen so ein paar alle Geschwister zusammen; da dent' ich manchmal zum Spaß: Bent du so alt und schrumpflich bist, wenn ihr nur zusammen seib!

Wilhelm (fein berg haltenb, halb für fic). Benn bu bas aushalts, bift bu nie wieder zu enge.

Marianne. Dir ist's nun wohl nicht so; du nimmst boch wohl eine Frau mit der Zeit, und es würde mir immer leid than, wenn ich sie auch noch so gerne lieben wollte — Es hat dich Riemand so lieb, wie ich; es kann dich Riemand so lieb haben. (Wilhelm versucht zu reden.) Du bist immer so zurückhaltend, und ich hab's immer im Munde, dir ganz zu sagen, wie mir's ik, und wag's nicht. Gott sei Dank, daß mir der Zusall die Zunge lest

Wilhelm. Nichts weiter, Marianne!

Marianne. Du follft mich nicht hindern, lag mich Miles fagen! Dann will ich in die Ruche geben und Tage lang an meiner Ita figen, nur manchmal bich ansehen, als wollt' ich fagen: De weißt's! - (Bilbelm ftumm in bem Umfange feiner Freuben.) Du tonntent ch lange wiffen, bu weißt's auch, seit bem Tobe unserer Mutter, wie ich auffam aus ber Kindheit und immer mit bir mar. -Sieh, ich fühle mehr Bergnugen, bei bir ju fein, als Dant für beine mehr als brüberliche Sorgfalt. Und nach und nach nahmt bu fo mein ganges Berg, meinen gangen Ropf ein, baß jest noch etwas Underes Mühe bat, ein Platchen brin zu gewinnen. 30 weiß wohl noch, daß bu manchmal lachtest, wenn ich Romanen las: es geschah einmal mit ber Julie Manbeville, und ich fragte, ob ber Beinrich, ober wie er beißt, nicht ausgesehen babe wie bu? - Du lachtest - bas gefiel mir nicht. Da fowieg ich ein ander Mal ftill. Mir war's aber gang ernfthaft; benn was bie liebsten, die besten Menschen waren, die faben bei mir alle and, wie bu. Dich fab ich in ben großen Garten spagieren, und reiten, und reisen, und fich buelliren - -

(Sie ladt für fic.)

Wilhelm. Wie ift bir?

Marianne. Daß ich's eben so mehr auch gestehe: wenn eine Dame recht hübsch war und recht gut und recht geliebt — und recht verliebt — das war ich immer selbst. — Rur zulett, wenn's

m die Entwicklung kam und sie sich nach allen Hindernissen noch betratheten — — Ich bin doch auch ein gar treuberziges, gutes, geschwätziges Ding!

Wilhelm. Fahr' fort! (Beggewendet.) Ich muß ben Freudenkelch

mstrinken. Erhalte mich bei Sinnen, Gott im himmel!

Marianne. Unter Allen konnt' ich am wenigsten leiben, wenn sich ein Kaar Leute lieb haben, und endlich kommt heraus, daß se verwandt sind, oder Geschwister sind — Die Miß Fanny hätt' ih verbrennen können! — Ich habe so viel geweint! Es ist so ein gar erdärmlich Schickal!

(Sie wenbet fich und weint bitterlich.)

Wilhelm (auffahrend an ihrem Hals). Marianne! — meine Marianne! — meine Marianne! Bulbelm! nein! Cwig laß ich dich nicht! Du bie mein! — Ich halte dich! ich kann dich nicht lassen!

### gabrice tritt auf.

Marianne. Ha, Fabrice, Sie kommen zur rechten Zeit! Mein herz ist offen und stark, daß ich's sagen kann. Ich habe Ihnen uchts zugesagt. Sei'n Sie unser Freund! Heirathen werb' ich Sie nie!

Fabrice (kalt und bitter). Ich bacht' es, Wilhelm, wenn bu bein ganges Gewicht auf die Schale legtest, mußt' ich zu leicht ersunden werden. Ich komme zurud, daß ich mir vom Herzen schasse, was boch herunter muß. Ich gebe alle Ansprüche auf und sehe, die Sachen haben sich schon gemacht; mir ist wenigstens lieb, daß ich wischuldige Gelegenheit dazu gegeben habe.

wilhelm. Lästre nicht in dem Augenblick und raub' die nicht in Gefühl, um das du vergebens in die weite Welt wallsahreitek! Siehe hier das Geschöpf — sie ist ganz mein — — und

beiß nicht --

Fabrice (halb (pottenb). Sie weiß nicht?
Martaune. Was weiß ich nicht?
Wilhelm. Hier lügen, Fabrice —?
Fabrice (getroffen). Sie weiß nicht?
Wilhelm. Ich fag's.

fabrice. Behaltet einander! Ihr feid einander werth!

Marianne. Was ift bas?

Wilhelm (ihr um ben hals fallenb). Du bist mein, Marianne! Marianne. Gott! was ist bas? — Darf ich bir biesen Ruß

Arudgeben? - Welch ein Ruß mar bas, Bruber?

wilhelm. Nicht bes zuruchhaltenden, talt scheinenden Bruders, er Ruß eines ewig einzig glücklichen Liebhabers. — (Bu ihren Füßen.) Karianne, du bift nicht meine Schwester! Charlotte war beine Kutter, nicht meine.

Marianne. Du! bu!

Wilhelm. Dein Geliebter! - von bem Augenblid an be Satte, wenn bu ibn nicht verschmähft.

Marianne. Sag' mir, wie war's möglich? — Fabrice. Genießt, was euch Gott felbft nur einmal geben tam Rimm es an, Marianne, und frag' nicht! - Ihr werbet w Beit genug finden, euch ju erklaren.

Marianne (ihn anfebenb). Rein, es ift nicht möglich! Wilhelm. Meine Geliebte, meine Gattin! Maxianue (an feinem gals). Wilhelm, es ift nicht möglich!

# Der Groß-Kophta.

# Ein Lustspiel in fünf Aufzügen.

## Berfonen.

omherr.
iraf.
itter.
tarquis.
tarquife.
Richte.
der Schweizergarbe.
t Jean, Bebienter bes Dom2.
eur, Bebienter bes Marquis.

Jäd, ein Anabe, Diener ber Marquife.
Gesellschaft von Herren und Damen.
Zwei Hossiuweliere.
Jünglinge.
Kinder.
Ein Kammermädhen.
Sechs Schweizer.
Bebiente.

# Erster Aufzug. Erster Auftritt.

Erleuchteter Saal.

unde des Theaters an einem Tisch eine Gesellschaft von stwölf die funfzehn ein Kein Abenbessen. An ber rechten Seite sitzt der Domberr, neben ihm värts die Marquise, dann solgt eine bunte Reihe; der lette Kann auf allen Seite ist der Ritter. Das Dessert wird aufgetragen, und die Der entsernen sich. Der Domberr steht auf und geht nachdenklich am Prosento de wieder. Die Gesellschaft scheint sich von ihm zu unterhalten. Endlich de Marquise auf und geht zu ihm. Die Duvertüre, welche die dahin fortgebauert, hört auf, und der Vialog beginnt.

Karquise. Ift es erlaubt, so zerstreut zu sein? gute Gesellschaft eben, seinen Freunden die Lust traulicher Stunden zu versat? Glauben Sie, daß wir scherzen und genießen können, umser Wirth den Tisch verläßt, den er so gesällig bereitet Schon diesen ganzen Abend scheinen Sie nur dem Körper gegenwärtig. Roch hossten wir, gegen das Ende der Tasel, da sich die Bedienten entsernt haben, Sie heiter, ossen zu und Sie stehen auf, Sie treten von und weg und gehen

hier am andern Ende bes Saals gebankenvoll auf und nieber, als wenn nichts in ber Rabe ware, bas Sie intereffiren, bas

Sie beschäftigen tonnte.

Domherr. Sie fragen, was mich zerstreut? Marquise, meine Lage ist Ihnen bekannt — ware es ein Bunder, wenn ich von Sinnen tame? Ist es möglich, daß ein menschlicher Geift, ein menschliches herz von mehr Seiten bestürmt werden kann als das meinige! Welche Natur muß ich haben, daß sie nicht unterliegt! Sie wissen, was mich aus der Fassung bringt, und fragen mich?

Marquife. Aufrichtig, fo gang flar feb' ich es nicht ein. Gebt

boch Alles, wie Sie es nur munichen tonnen!

Domherr. Und diese Erwartung, diese Ungewißheit?

Marquise. Wird boch wenige Tage zu ertragen sein? — Hat nicht der Graf, unser großer Lehrer und Meister, versprochen, und Alle und Sie besonders weiter vorwärts in die Geheimnisse zu führen? Hat er nicht den Durst nach geheimer Wissenschaft, der uns Alle qualt, zu stillen, Jeden nach seinem Maße zu bestriedigen versprochen? Und können wir zweiseln, daß er sein Wort halten werde?

Donnherr. Gut! er hat. — Berbot er aber nicht zugleich alle Rusammenkunfte, wie eben die ist, die wir jest hinter seinem Ruden wagen? Gebot er uns nicht Fasten, Eingezogenheit, Enthaltsamteit, strenge Sammlung und stille Betrachtung der Lehren, die er uns schon überliefert hat? — Und ich bin leichtsunig genug, heimlich to diesem Gartenhause eine fröhliche Gesellschaft zu versammeln, diese Racht der Freude zu weihen, in der ich mich zu einer großen und heiligen Erscheinung vorbereiten soll! — Schon mein Gewissen und heiligen ühren wenn er es auch nicht ersühre. Und wenn dangstiget mich, wenn er es auch nicht ersühre. Und wenn ich nun gar bedenke, daß seine Geister ihm gewiß Alles verrathen, daß er vielleicht auf dem Wege ist, uns zu überraschen! — Wer kann vor seinem Zorn bestehen? — Ich würde vor Scham zu Boden sinken — jeden Augenblick! — es scheint mir, ich höre ihn; ich höre reiten, fahren. (Er ettt nach der Apare.)

Marquise (für sich). D Graf! du bist ein unnachahmlicher Scheim! Der meisterhafteste Betrüger! Immer hab' ich dich im Auge, und täglich sern' ich von dir! Wie er die Leidenschaft dieses jungen Mannes zu brauchen, sie zu vermehren weiß! Wie er sich seiner ganzen Seele bemächtigt hat und ihm unumschränkt gebietet! Wir wollen sehen, ob unser Nachahmung glückt. (Der Domberr kommt purket.) Bleiben Sie außer Sorgen. Der Graf weiß viel; allwissend ift er nicht, und dieses Fest soll er nicht erfahren. — Seit vierzehn Tagen habe ich Sie, habe ich unser Freunde nicht gesehen, habe mich vierzehn Tage in einem elenden Landhause verdorgen gehalten, manche langweilige Stunde ausdauern müssen, nur um in

ver Rahe unfrer angebeteten Prinzessin zu sein, manchmal ein Stündchen ihr heimlich aufzuwarten und von den Angelegenheiten eines geliebten Freundes zu sprechen. Heute kehre ich nach der Stadt zurück, und es war sehr freundlich von Ihnen, daß Sie wir auf halbem Wege, hier in diesem angenehmen Landhause, ein Gastmahl bereiteten, mir entgegenkamen und meine besten Krunde zu meinem Empfange versammelten. Gewiß, Sie sind der zuten Nachrichten werth, die ich Ihnen bringe. Sie sind ein varmer, ein angenehmer Freund. Sie sind glücklich, Sie werden zuklich sein; nur wünschte ich, daß Sie auch Ihres Glücks geställen; nur wünschte ich, daß Sie auch Ihres Glücks geställen.

Domherr. Es wird fich bald geben, balb!

Marquise. Kommen Sie, setzen Sie sich! Der Graf ist abweend, seine vierzigtägigen Fasten in der Einsamkeit auszuhalten nd sich zu dem großen Werke vorzubereiten. Er erfährt unsre brammenkunft nicht, so wenig er unser großes Geheimniß eruhren darf. Gedenkisch. Könnte es vor der Zeit entdeckt werden, as die Prinzessin verzeiht, daß sich der Fürst wahrscheinlich durch ne geliebte Tochter bald versöhnen lätzt, wie leicht könnte das nnze schöne Gedäude durch die Bemühungen der Mißgunst zu kunde gehen! Ausdrücklich hat mir die Prinzessin, die Ihre Verzindung mit dem Grasen kennt, besohlen, diesem Manne, den sie krichtet, unsre wichtige Angelegenheit zu verbergen.

Domherr. Ich hange ganz von ihrem Willen ab; auch dieses hwere Gebot will ich erfüllen, ob ich gleich überzeugt bin, daß re Furcht ungegründet ist. Dieser große Mann würde uns eher itzen als schaden. Bor ihm sind alle Stände gleich. Zwei liesende Herzen zu verbinden, ist sein angenehmstes Geschäft. Meine schäller, psiegt er zu sagen, sind Könige, werth, die Welt zu regieren, und eines jeden Glückes werth. — Und wenn es ihm eine Geister anzeigen, wenn er sieht, daß in diesem Augenblick Kistrauen gegen ihn unse Herzen zusammenzieht, da er die Schätze seiner Weisheit vor uns eröffnet!

Marquife. 3ch tann nur fagen, daß es die Bringeffin aus-

beidlich verlangt.

Domherr. Es fei! Ich geborche ihr, und wenn ich mich zu Grunde richten follte.

Marquise. Und wir bewahren unser Geheimniß leicht, ba Riemand auch nur von ferne vermuthen tann, daß die Prinzessin Sie begunstigt.

Domherr. Gewiß, Jebermann glaubt mich in Ungnade, auf wig vom Hofe entfernt. Mitleidig, ja verachtend sind die Blide der Menschen, die mir begegnen. Nur durch einen großen Aufs Dand, durch Ansehn meiner Freunde, durch Unterstützung mancher

Ungufriebenen erhalte ich mich aufrecht. Gebe ber himmel, bag meine hoffnungen nicht trugen, bag bein Berfprechen in Erfal

lung gebe!

Marquise. Mein Bersprechen? — Sagen Sie nicht mehr so, bester Freund. Bisher war es mein Bersprechen; aber seit biesem Abend, seitdem ich Ihnen einen Brief aberbrachte, gab ich Ihnen nicht mit diesem Briefe die schönsten Bersicherungen in die hande?

Domherr. Ich habe es schon tausend Mal geküßt, dies Blatt. (Er bringt ein Blatt aus der Lasche.) Laß es mich noch tausend Mal kussen! Bon meinen Lippen soll es nicht kommen, dis diese heißen, begierigen Lippen auf ihrer schönen Hand verweilen konnen: auf der Hand, die mich unaussprechlich entzukkt, indem sie mir auf

ewig mein Glud versichert.

Rarquise. Und wenn dann der Schleier von diesem Geheinnis hinwegfällt und Sie mit dem völligen Glanze des vorigen Gludes, ja in einem weit schönern vor den Augen der Menschen dastehn, neben einem Fürsten, der Sie wieder erkennt, neben einer Fürsten, die Sie nie verkannt hat: wie wird dieses neue, dieses leuchtende Glück die Augen des Neides blenden, und mit welcher Freude werde ich Sie an dem Plate sehen, den Sie so sehr verdienen!

Domherr. Und mit welcher Dankbarkeit werbe ich eine Freundin

ju belohnen wiffen, der ich Alles schuldig bin!

Marquise. Reben Sie nicht bavon. Wer tennt Sie, und it nicht gleich lebhaft für Sie hingeriffen? Wer wunscht nicht 3fan.

felbft mit Aufopferung, ju bienen?

Domherr. Horch! es kommt ein Wagen angefahren. Was ift best Marquise. Sei'n Sie unbesorgt; er fährt vorbei. Die Thank sind verschlossen, die Läben verwahrt; ich habe aufs Genauste die Fenster zubeden lassen, daß Niemand den Schein eines Licht bemerken kann. Niemand wird glauben, daß in diesem Hauft Gesellschaft sei.

Domherr. Welch ein Larm, welch ein Getummel?

Sedienter. Es ift ein Wagen vorgefahren; man pocht an bie Thure, als wenn man fie einschlagen wollte. Ich bore bes Grafen Stimme; er broht und will eingelaffen fein.

Marquise. Ift bas haus verriegelt? — Macht ihm nicht auf! Rührt euch nicht! Antwortet nicht! Wenn er ausgetobt bat, mag

er abfahren.

Domherr. Sie bebenken nicht, mit wem wir zu thun haben. — Macht ihm auf! Wir wiberstehn vergebens.

Bediente (bie bereinfturgen). Der Graf! ber Graf!

Marquife. Die ift er herein getommen ?

Bedienter. Die Thuren thaten fich von felbft auf; beibe Hügel.

Domherr. Wo foll ich bin? Die Frauen. Wer wird uns retten! Kitter. Rur getroft! Die Frauen. Er tommt! er tommt!

## Imeiter Auftritt.

### Der Graf. Borige.

Graf (unter ber Thure hinauswärts fprecent). Affaraton! Bantaffaraton! Dienftbare Geister, bleibt an der Thure, last Niemand entwischen! leidet nicht, daß Jemand über die Schwelle gehe, der nicht von mir bezeichnet ist!

Die Frauen. Beh uns!

or only an

Die Manner. Bas foll bas werben!

Graf. Uriel, bu zu meiner Rechten, Ithruriel, bu zu meiner Linken, tretet herein! Bestrafet die Berbrecher, benen ich dießmal icht vergeben werbe!

Die Frauen. Bobin verfriech' ich mich!

Domherr. Es ift Alles verloren!

Sraf. Uriel! (Paufe, als wenn er Antwort vernähme.) So recht! — "hier bin ich!" bas ist bein gewöhnlicher Spruch, folgsamer Beist. — Uriel, fasse biese Weiber! (Die Möden thun einen lauten Spret.) Führe sie weit über Berg und Thal, setze sie auf einen Kreuzweg nieber; benn sie glauben nicht, sie gehorchen nicht, bis sie fühlen. Greif zu!

Die Franen. Ai! Ai! Er hat mich! — Großer Meifter, um

Bottes willen!

Marquife. Berr Graf!

Die Frauen. Anieend bitten wir unfre Schuld ab.

Graf. Uriel, bu bitteft für fie! Soll ich mich erweichen laffen?

Die Franen. Bitte für uns, Uriel!

marquife. Ift es erlaubt, biefe Geschöpfe fo zu angstigen?

Graf. Bas! Bas! Auf Ihre Kniee nieber, Madame! Richt 200r mir, por ben unsichtbaren Mächten, die neben mir steben, uf die Kniee! Konnen Sie ein schuldloses herz, ein freies Anstesicht gegen diese himmlischen Gestalten wenden?

Ein Madmen. Siehst du mas?

Die andre. Ginen Schatten, gang bicht an ihm!

Graf. Die fieht es in Ihrem Bergen aus?

Marquife. Großer Meifter! Schone bes garten Gefchlechts!

Graf. Ich bin gerührt, nicht erweicht. Ithruriel, ergreife niefe Manner, führe fie in meine tiefften Reller!

Domherr. Mein herr und Meifter!

Aitter. Nicht ein Wort mehr! Ihre Geister erschreden uns nicht, und hier ist eine Klinge gegen Sie selbst. Glauben Sie nicht, daß wir noch Arm und Muth genug haben, uns und diese

Frauen zu vertheidigen?

Graf. Thörichter Jungling! Bieh völlig, ziehe! Stoß hieber, bie ber auf biese freie unbeschütte Brust! stoß ber, daß ein Zeichen gesichehe für dich und Alle. Gin dreisacher Harnisch, der Rechtschaffenbett, der Beisheit, der Zaubertraft, schütt diese Brust. Stoß ber und suche die Stude beiner zerbrochenen Klinge beschämt zu meinen Faßen!

Die Manner. Welche Majestät! Die Franen. Welche Gewalt! Die Manner. Welche Stimme! Die Franen. Welch ein Mann! Der Ritter. Was foll ich thun? Domherr. Was fann bas werben? Marquise. Was foll ich sagen?

Graf. Steht auf i ich begnabige bas unverständige Geschlecht. Meine verirrten Kinder will ich nicht ganz verstoßen; boch alle Rüchtigung erlass ich euch nicht.

(Bu ben Mannern.)

Entfernt euch! (Die Manner treten in ben Grund gurud.)

(Bu ben Frauen.)

Und ihr, faßt und sammelt euch!

(Als wenn er vertraulich ju ben Geiftern fprace.)

Uriel! Ithruriel! geht zu euren Brübern!

(Bu ben Frauen.)

Run last hören, ob ihr meiner Lehren noch eingebent feib. — Bas find die haupttugenden ber Weiber?

Erftes Madden. Gebuld und Behorfam.

Graf. Was ist ihr Sinnbild? Bweites Mädden. Der Mond.

Graf (gegen bie Marquife). Warum?

Marquife. Beil er fie erinnert, baß fie tein eigen Bicht haben,

fondern baß fie allen Glang bom Manne erhalten.

Graf. Wohl, das merkt euch! — Und nun, wenn ihr nach Hause saufe fahrt, werdet ihr linker Hand das erste Biertel am Maren Himmel erbliden; dann sprecht unter einander: Seht, wie zierlich es da steht! welches gemäßigte Licht! welche schone Taille! welche Sittsamkeit! das wahre Wild einer liebenswürdigen heranwachsenden Jungfrau. Erblickt ihr künftig den Bollmond, so ermahnt euch unter einander und sprecht: Wie schon glanzt das Bild einer glücklichen Hausfrau! sie wendet ihr Gesicht gerade ihrem Manne zu; sie fangt die Strahlen seines Lichtes auf, die sanst und liebelich von ihr wiederglänzen. Das bedenkt recht und führt unter

inander dieses Bild aus, so gut ihr nur könnt; setzt eure Berachtungen so weit fort, als ihr vermöget; bildet euren Geist, rhebet euer Gemüth: denn so nur könnt ihr würdig werden, das Ingesicht des Groß-Rophta zu schauen. — Run geht! übertretet eines meiner Gebote, und der Himmel behüte euch vor dem abziehmenden Lichte, vor dem betrübten Wittwenstande! — Ihr sahrt ogleich sämmtlich nach der Stadt, und nur eine strenge Buße ann euch Vergedung erwerden und die Ankunst des Groß-Rophta deschleunigen. Lebt wohl!

Marquife (bei Seite). Der verwünschte Kerl! Er ift ein Phantaft, ein Lugner, ein Betruger; ich weiß es, ich bin's überzeugt - und

boch imponirt er mir!

(Die Frauenzimmer neigen fich unb geben ab.)

# Dritter Auftritt.

### Die Borigen außer ben Damen.

Graf. Run, Ritter und ihr Andern, tretet herbei! 3ch hab' euch vergeben; ich feb' euch beschämt, und meine Großmuth über- lift eurem eigenen Gerzen Strafe und Besserung.

Ritter. Bir ertennen beine Bulb, vaterlicher Meifter.

Graf. Aber wenn ihr in der Folge meine Berordnungen übersschet, wenn ihr nicht Alles anwendet, den begangenen Fehler wieder gut zu machen, so hoffet nie das Angesicht des Groß-Rophta ju sehen, nie an der Quelle der Beisheit eure durstigen Lippen zu equiden! — Run, laßt hören, habt ihr gefaßt, was ich euch überslieferte? — Wann soll ein Schüler seine Betrachtungen anstellen?

Ritter. Bei Rachtzeit.

Graf. Warum?

Erster Schüler. Damit er besto lebhafter fühle, bag er im Fin- ftern manbelt.

Graf. Welche Nächte foll er vorziehen?

Bweiter Schüler. Rachte, wenn ber himmel flar ift und bie Sterne funteln.

Graf. Warum?

Aitter. Damit er einsehe, bag viele tausend Lichter noch nicht bell machen, und bamit seine Begierbe nach ber einzig erleuchten= ben Sonne besto lebhafter werbe.

Graf. Belden Stern foll er vorzüglich im Auge haben?

Erfter Schüler. Den Bolarftern.

Graf. Was soll er sich dabei vorstellen?

Bweiter Ichüler. Die Liebe bes Nachften.

Graf. Die beißt ber anbere Bol?

Erfter Schüler. Die Liebe ber Beisheit.

Graf. Saben biefe beiben Bole eine Achfe?

Ritter. Freilich, benn sonst könnten fie keine Bole sein. Diese Achse geht durch unfer Herz, wenn wir rechte Schaler ber Belb beit find, und das Universum breht sich um uns herum.

Graf. Sage mir ben Dahlfpruch bes erften Grabes.

Kitter. Was du willst, das dir die Leute thun sollen, wift bu ihnen auch thun.

Graf. Erklare mir biefen Spruch.

Ritter. Er ift beutlich, er bedarf teiner Erflarung.

Graf. Bohl! — Run geht in ben Garten und faßt ben Bolarstern recht in die Augen!

Ritter. Es ift fehr trube, großer Lehrer; taum baß bie und

da ein Sternden burdblinkt.

Graf. Desto besser! — So bejammert euren Ungehorsam, einen Leichtsun, eure Leichtsertigkeit; bas sind Wolken, welche die himmlischen Lichter verdunkeln.

Ritter. Es ift talt, es geht ein unfreundlicher Bind; wir fin

leicht gekleibet.

Graf. Hinunter! hinunter mit euch! Darf ein Schüler ber Weisheit frieren? — Mit Lust solltet ihr eure Rleiber abwerfen, und die heiße Begierde eures Herzens, der Durft nach geheims Wissenschaft sollte Schnee und Eis zum Schmelzen bringen. Fat mit euch! fort!

(Der Ritter und bie Anbern mit einer Berbeugung ab.)

# Dierter Auftritt.

#### Der Graf. Der Dombert.

Graf. Run hervor mit Ihnen, Domherr! hervor! Sie erwants ein strenger Gericht. — Ihnen hatte ich es nicht zugetrant. Der Schüler, bem ich mehr als allen andern die Hand reiche, der ich mit Gewalt zu mir heraufziehe, dem ich schon die Geheinnisse des zweiten Grades enthüllt habe — dieser besteht so scheines Reisen, nicht die Hordungen sprüfung! — Richt die Drodungen seines Reisen, nicht die Hoffnung, den GroßeRophta zu sehen, können ihn ehhalten, seine Gelage nur wenige Nächte zu verschieben. Pallischen, sich des männlich? ist das weise? Die Lehren des größten Streiblichen! die Hülfe der Geister! die Eröffnung aller Geheinnisse der Natur, eine ewige Jugend, eine immer gleiche Gehundsell, eine unverwüstliche Stärte, eine nie verschwindende Schönseit! Um diese größten Schäße der Welt bemühest du dich, und taus nicht einem Abendschmause entsagen!

herr (niedertniemb). Du haft mich oft zu beinen Füßen genier lieg' ich wieder. Bergieb mir! entziehe mir nicht beine — Die Reize — die Lodung — die Gelegenheit — die ung! — Rie sollst du mich wieder ungehorsam sinden!

lege mir auf, was du willst!

. Die kann ich mit dir zürnen, du mein Liebling! wie bich verstoßen, du Erwählter des Schickfals! Steh auf, 1 meine Brust, von der du dich, selbst mit Gewalt, nicht 1 kannst!

herr. Wie entzückst du mich! — Aber darf ich in biesem ich, wo ich bußen und trauern sollte, darf ich als ein der Bersöhnung mir eine Gnade von dir ausbitten?

. Sprich, mein Theurer!

herr. Laß mich nicht länger in Ungewißheit, gieb mir res Licht über den wunderbaren Mann, den du Großnennst, den du uns zeigen willst, von dem du uns so
prichst. Sage mir, wer ist er? Bo ist er? Ist er schon
Berd' ich ihn sehen? Kann er mich würdigen? Wird er
Lehren überliesern, nach denen mein Herz so heftig begehrt?
. Mäßig! mäßig, mein Sohn! Wenn ich dir nicht gleich
utdece, so ist dein Bestes meine Absicht. — Deine Reuu weden, deinen Berstand zu üben, deine Selehrsamkeit
en, das ist es, was ich wünsche; so möchte ich mich um
dient machen. — Hören und lernen kann sedes Kind;
und rathen müssen meine Schüler. — Als ich sagte
1, siel dir nichts ein?

herr. Kophta! Kophta! — Wenn ich die es gestehen soll, h mich vor dir nicht zu schämen branche! Meine Einbilsaft verließ sogleich diesen kalten, beschänkten Welttheil; hte jenen heißen himmelästrich, wo die Sonne noch immer säglichen Geheimnissen brütet. Aegypten sah ich auf ein mir stehen; eine heilige Dämmerung umgab mich; zwischen ven, Obelisten, ungeheuren Sphinzen, hieroglyphen versmich; ein Schauer übersiel mich. — Da sah ich den phta wandeln; ich sah ihn umgeben von Schillern, die wie ten an seinen klugen Mund gebunden waren.

schieft auf eine Einhellbungskraft nicht irre ge-Ja, dieser große, herrliche, und ich darf wohl sagen, sterbliche Greis ist es, von dem ich euch sagte, den ihr zu reinst hossen dürset. In ewiger Jugend wandelt er schon iherte auf diesem Erdboben. Indien, Negypten ist sein Aufenthalt. Nacht betritt er die Wüsten Lidvens; sorglos er dort die Geheimnisse der Natur. Bor seinem gebieten agestreckten Arm stutt der hungrige Löwe; ber grimmige Tiger 'entstieht vor seinem Schelten, daß die Hand des Beise ruhig heilsame Murzeln aufsuche, Steine zu unterscheben wise bie wegen ihrer geheimen Krafte schapbarer find als Gold und Diamanten.

Domherr. Und biefen trefflichen Mann follen wir feben? Gid

mir einen Wint, auf welche Beife es möglich fei?

Graf. D bu Rurgfichtiger! welche Binte foll ich bir gebent Dir, beffen Augen geschloffen find!

Domherr. Nur Gin Wort!

Graf. Es ist genug! — Was ber Horer wiffen foll, pfloge

ich ihm nie zu sagen.

Domherr. Ich brenne vor Begierbe, besonbers seitbem bu mis in ben zweiten Grad ber Geheimnisse erhoben baft. D bas s möglich ware, bas bu mir auch sogleich ben britten fcentheft!

Graf. Es tann nicht geschehen!

Domhere. Warum?

Graf. Beil ich noch nicht weiß, wie bu bie Lehren bes zweiten Grabes gefaßt haben magft und ausüben wirft.

Domherr. Brufe mich fogleich. Graf. Es ift jest nicht Beit.

Domherr. Nicht Beit?

Graf. Haft bu schon vergessen, daß die Schiller bes zweiten Grades ihre Betrachtungen bei Tage und besonders Morgens auftellen sollen?

Domherr. Go sei es benn morgen bei guter Reit.

Graf. Gut! Nun aber zuvörderst die Buse nicht versaumt!— hinunter zu den Andern in den Garten! — Aber du selle einen großen Borzug vor ihnen haben. — Wende ihnen der Ridden zu — schaue gegen Mittag. Bon Mittag kommt der Ersp Kophta; dieses Geheinniß entded ich dir allein. Alle Wanse beines Herzens eröffne ihm; sprich, so leise du willst, er hort die

Domherr. Ich gehorche mit Freuden.

(Er füßt bem Grafen bie Sanb unb entfernt fic)

# Sünfter Auftritt.

### Der Graf. Caint Bean.

Saint Jean (ber vorfichtig hereintritt). Sab' ich meine Sachen nicht recht gemacht?

Graf. Du haft beine Bflicht erfullt.

Saint Ican. Flogen die Thuren nicht auf, als wenn Geifes fie von einander fprengten? Meine Kameraben erfchralen und floben; es hat keiner was gesehen noch gemerkt. raf. Es mag gut sein! Ich hätte sie auch ohne dich ausges; nur verlangt eine solche Operation mehr Umstände. Ich nur manchmal zu gemeinen Mitteln meine Zuslucht, um den Geister nicht immer zu incommodiren. (Einen Beutel erösst Sier für deine Mühe! Gieb dieß Geld nicht frevelhaft weg; philosophisches Gold. Es bringt Segen! — Wenn man's r Tasche behält, wird sie nie leer.

aint Iean. So! da will ich's wohl verwahren.

raf. Wohl, und spare dir immer zwei, drei Goldstücke dazu, irst Munder sehen.

aint Iean. Haben Sie das Gold selbst gemacht, Herr Graf?

raf. Ich gebe gar kein andres aus.

aint Iean. Wie glücklich sind Sie!

raf. Weil ich Glückliche mache.

raf. Weil ich Gluctliche mache.
aint Ican. Ich bin Ihnen mit Leib und Seele ergeben.
raf. Das soll bein Schabe nicht sein. Gehe hin und schweige,
nicht Andre diese Quelle kennen lernen! In wenig Zeit
du die Stelle haben, um die du gebeten hast. (Bebienter ab.)

# Sechster Auftritt.

Der Graf.

Müdlicherweise find' ich hier eine wohlbesetzt Tasel, ein feines rt, treffliche Weine. Der Domherr läßt's nicht fehlen. Bohl! kann ich meinen Magen restauriren, indeß die Menschen wen, ich halte meine vierzigtägigen Fasten. Ich scheine ihnen barum ein Halbgott, weil ich ihnen meine Bedürfnisse zu rgen weiß.

# Zweiter Aufzug.

# Erfter Auftritt.

Wohnung bes Marquis.

Der Marquis, bernach la ffleur.

er Marquis (in einem sehr eleganten Frad vor dem Spieget). Geburt, , Gestalt, was sind sie alle gegen das Geld? Wie dank' ich ühnen Industrie meiner Frau, daß sie mir so viel verschafft. anders seh' ich aus, da ich nun das erste Mal nach meinem de gekleidet bin! Ich kann nicht erwarten, bis ich mich lich zeige. (Er Kingelt.)

La fleur. Was befehlen Sie, gnäbiger Herr?

Marquis. Gieb mir bie Schatulle!

La Kleur (Gringt fie). So schwer hab' ich noch nie baran getragen. Marquis (indem er die Schatule öffnet). Was fagst bu, sind diek beiben Uhren nicht schön, die ich gestern kaufte?

La fleur. Sehr schön. Marquis. Und diese Dose?

La fleur. Rostbar und zierlich.

Marquis. Diefer Ring?

La fleur. Gebort auch Ihnen?

Marquis. Diese Schnallen? Diese Stahltnöpfe? Genug, Ale zusammen! Findest bu mich nicht elegant und vornehm gelleibet La kleur. Sie zeichnen sich nun auf dem Spaziergange genis

vor Vielen aus.

Marquis. Wie wohl mir das thut! — Aus Noth ewig in de Uniform zu gehen, immer in der Menge verloren zu sein, die Auf merksamkeit keines Menschen zu reizen! Ich hätte lieber todt sein mögen, als länger so leben. — Ist die Nichte schon aufgestanden

La kleur. Ich glaube taum. Sie hat wenigstens bas Itile stück noch nicht geforbert. Es scheint mir, sie ist erst wieber ein geschlafen, seitbem Sie heute früh von ihr wegschlichen.

Marquis. Unverschämter! — Stille!

La fleur. Unter uns barf ich boch aufrichtig fein.

Marquis. Wenn bir in Gegenwart meiner Frau fo ein Bott entführe!

La klenr. Glauben Sie nicht, daß ich herr über meine Steppen bin?

Rarquis. Noch tann bie Marquise unmöglich etwas argwöhnen. Sie balt die Richte für ein Kind, in drei Jahren haben fie fin nicht gesehen! ich fürchte, wenn fie bas Kind recht anfieht —

La kleur. Das möchte noch Alles gehen. Wenn fie nur nickt die Bekanntschaft mit dem alten Herenmeister hatte; vor den fürchte ich mich. Der Mann ist ein Bunder! Alles weiß er, Alles verrathen ihm seine Geister. Wie gieng es im Hause des Downberrn? Der Zauberer entdeckte ein wichtiges Geheimnis, und nus sollte es der Kammerdiener verschwaßt haben.

Marquis. Er ift eben, so viel ich weiß, nicht ber griffe

Freund meiner Frau.

La fleur. Ach, er bekummert fich um Alles; und wenn af feine Geister fragt, bleibt ihm nichts verborgen.

Marquis. Sollte benn bas Alles mahr fein, was man vet ibm erzählt?

La Flenr. Es zweifelt Riemand baran. Nur bie Wunder, ich gewiß weiß -

Marquis. Es ift boch fonderbar! - Cieb ju, es fahrt ein

Bagen vor. (La Fleur ab.)

Marquis. Wenn meine Frau mein Berhältniß zur schönen Richte etsahren könnte! — Run, es käme auf den ersten Augenblick an. Benn sie ihre Plane durchsetzt, wenn ich ihr zum Wertzeug diene, läßt sie mich dann nicht machen, was ich will? — Sie selbst?

# 3meiter Auftritt.

### Der Marquis. Die Marquife.

Marquife. 3ch tomme früher, als ich bachte.

Marquis. 3ch freue mich, bich endlich wiebergufeben.

Marquise. Warum tamft bu mir nicht auch entgegen? Der

Domberr hatte bich eingelaben.

Marquis. Berzeih mir! Ich hatte eben gestern Bieles zu berichtigen. Du schriebst mir ja, daß ich mich zu einer Reise vorbereiten sollte.

Marquise. Du hast nicht viel verloren. Der Domberr war unleidlich und die Gesellschaft verstimmt. Zulet überraschte uns noch der Graf und jagte uns auseinander. Man muß sich nun einmal die Tollheiten dieses Menschen gefallen lassen.

Marquis (ladeinb). Wie geht es benn mit beiner Unterhandlung? (Bronifd.) haft bu bich bei hofe recht eingeschmeichelt?

Marquise. Es ist wahr, wir haben uns lange nicht gesehen. Du warst abwesend, als ich verreiste. Gleich als der Fürst und die Brinzessin auf das Lustschloß hinausgezogen waren, miethete ich mir ein kleines Landhaus in der Nähe und wohnte da ganz im Stillen, indeß sich der Domherr einbildete, ich habe ein Zimmer im Schlosse und sehe die Brinzessin täglich. Ich schlosse ihm Boten, ich erhielt Briese von ihm, und seine Hossmung war aufs kußerste gespannt. Denn wie unglücklich dieser Mann ist, seitdem ihn sein unkluges Betragen vom Hose entsent hat, wie leichtsstäubig, wenn seinen Hossmungen geschmeichelt wird, läßt sich nicht denken. Ich brauchte es nicht so kunstlich anzulegen, als ich es gethan habe, und ich überredete ihn doch.

Marquis. Über auf die Lange tann diefes Marchen nicht halten. Marquise. Dafür laß mich forgen. Er ist jett nahe dem Bipfel seiner Glückseligkeit. Heute Nacht, als er mich auf seinem Landhause empfieng, brachte ich ihm einen Brief von der Prinzessin —

Marquis. Bon ber Pringeffin?

Marquise. Den ich selbst geschrieben hatte. Er war in allgeneinen Ausbruden gesaßt; die Ueberbringerin, hieß es, wurde nehr sagen. La fleur. Das befehlen Sie, gnäbiger herr?

Marquis. Gieb mir bie Schatulle!

La kleur (bringt fie). So schwer hab' ich noch nie baran getragen. Marquis (indem er die Schatule öffnet). Was sagst bu, sind biek beiben Uhren nicht schön, die ich gestern taufte?

La fleur. Gehr icon.

Marquis. Und biefe Dofe?

La fleur. Roftbar und zierlich.

Marquis. Diefer Ring?

La fleur. Gehört auch Ihnen?

Marquis. Diese Schnallen? Diese Stahlknöpfe? Genug, Alls zusammen! Findest du mich nicht elegant und vornehm gelleide! La kleur. Sie zeichnen sich nun auf dem Spazieraange gewis

por Bielen aus.

Marquis. Wie wohl mir bas thut! — Aus Noth ewig in bet Uniform zu gehen, immer in der Menge verloren zu sein, die Auf merksamkeit keines Menschen zu reizen! Ich hätte lieber todt sein mögen, als länger so leben. — Ist die Nichte schon ausgestanden!

La fleur. Ich glaube taum. Sie hat wenigstens bas grub ftud noch nicht gefordert. Es scheint mir, fie ift erft wieber ein

geschlafen, feitbem Sie beute fruh von ihr wegichlichen.

Marquis. Unverschämter! - Stille!

La fleur. Unter uns barf ich boch aufrichtig fein.

Marquis. Wenn dir in Gegenwart meiner Frau fo ein Bott entführe!

La kleur. Glauben Sie nicht, daß ich herr über meine Repen bin?

Rarquis. Noch tann die Marquise unmöglich etwas argwöhnen. Sie balt die Richte für ein Rind, in drei Jahren haben fie fich nicht gesehen! ich fürchte, wenn sie bas Rind recht ansieht —

La kleur. Das möchte noch Alles geben. Wenn fie nur nicht bie Bekanntschaft mit bem alten herenmeister hatte; vor ben fürchte ich mich. Der Mann ist ein Bunber! Alles weiß er, Alles verrathen ihm seine Geister. Wie gieng es im Hause bes Domberrn? Der Zauberer entbedte ein wichtiges Geheimniß, und und sollte es ber Kammerbiener verschwatt baben.

Marquis. Er ift eben, fo viel ich weiß, nicht ber großte

Freund meiner Frau.

La fleur. Uch, er bekummert fich um Alles; und wem & feine Geifter fragt, bleibt ibm nichts verborgen.

Marquis. Sollte benn bas Alles mahr fein, was man ven ibm erzählt?

Kn Flenr. Es zweifelt Niemand baran. Nur bie Wunder, bie ich gewiß weiß —

Margnis. Es ift boch fonderbar! - Sieb gu, es fahrt ein

Magen vor. (La Fleur ab.)

Marquis. Wenn meine Frau mein Verhältniß zur schönen Nichte etsahren könnte! — Run, es käme auf den ersten Augenblick an. Benn sie ihre Plane durchsetzt, wenn ich ihr zum Wertzeug diene, läßt sie mich dann nicht machen, was ich will? — Sie selbst?

# Bweiter Auftritt.

### Der Marquis. Die Marquife.

Marquife. Ich tomme früher, als ich bachte.

Marquis. 3ch freue mich, bich endlich wiederzusehen.

Marquife. Warum tamft du mir nicht auch entgegen? Der

Domberr hatte bich eingelaben.

Marquis. Berzeih mir! Ich hatte eben gestern Vieles zu betichtigen. Du schriebst mir ja, daß ich mich zu einer Reise vorbereiten sollte.

Marquise. Du hast nicht viel verloren. Der Domherr war unleiblich und die Gesellschaft verstimmt. Zulett überraschte uns noch der Graf und jagte uns auseinander. Man muß sich nun einmal die Tollheiten dieses Menschen gefallen lassen.

Marquis (ladeinb). Wie geht es denn mit beiner Unterhandlung? (Fronisch.) haft du dich bei hofe recht eingeschmeichelt?

Marquise. Es ist wahr, wir haben uns lange nicht gesehen. Du warst abwesend, als ich verreiste. Gleich als der Fürst und die Brinzessin auf das Lustschlöß hinausgezogen waren, miethete ich mir ein kleines Landhaus in der Nähe und wohnte da ganz im Stillen, indeß sich der Domherr einbildete, ich habe ein Zimmer im Schlosse und sehe die Prinzessin täglich. Ich schließte ihm Boten, ich erhielt Briese von ihm, und seine Hossmung war aufs utgerste gespannt. Denn wie unglücklich dieser Mann ist, seitdem ihn sein unkluges Betragen vom Hose entsent hat, wie leichtzstabig, wenn seinen Possungen geschmeichelt wird, läßt sich den gestan habe, und ich überredete ihn doch.

Marquis. Aber auf die Länge kann dieses Marchen nicht halten. Marquise. Dafür laß mich sorgen. Er ist jetzt nahe dem Bipfel seiner Glückseligkeit. Heute Racht, als er mich auf seinem kandhause empfieng, brachte ich ihm einen Brief von der Prinzessin —

Marquis. Bon ber Pringeffin?

Marquise. Den ich selbst geschrieben hatte. Er war in allgemeinen Ausdrücken gefaßt; die Ueberbringerin, hieß es, wurde mehr sagen. Marquis. Und weiter?

Marquise. Ich kundigte ibm die Gnade der Pringeffin an; ich versicherte ihm, daß sie sich bei ihrem Bater verwenden und die Snade des Kursten gewiß für ihn wiedererlangen wurde.

Marquis. But! aber welchen Bortheil versprichft bu bir von

allem Dicfem?

Rarquife. Eiftlich eine Kleinigkeit, in die wir uns auf ber Stelle theilen wollen. (Gie glett einen Beutel hervor.)

Maranis. Beftes Weib!

Marquise. Das erhielt ich vom Domheren, um die Garberde der Fürstin mir günstig zu machen. Bähle dir nur gleich deine Hälfte davon ab! (Der Marquis tritt an den Tisch und zählt, ohne auf den was sie sagt, Not zu geben.) Aber, wie gesagt, eine Kleinigkeit! — Gelingt mir mein Anschlag, so sind wir auf immer gedorgen. — Die Hossiweliere haben schon lange ein kostdares Halband liegen, das sie gern verkausen möchten; der Domherr hat so viel Kredit, daß sie es ihm wehl einhandigen, wenn er ihnen eine terminlicht Jahlung garantirt, und ich —

Marquis (ber nach ihr hinfieht). Bas fagft bu von Terminen?

von Zahlung?

Anarquisc. Merkft bu benn nicht auf? Du bist fo gang bei bem Gelbe.

Marquis. hier haft bu beine halfte! Die meine foll gut av gewendet werben. Sieh einmal, wie ich mich herausgepust habe. (Er zeigt fich ihr; bann tritt er vor ben Spiegel.)

Marquife (für fic). D bes eiteln, fleinlichen Menfchen!

Marquis (fic berumtebrend). Was wolltest du fagen?

Marquisc. Du hättest besser aufgemerkt, wenn bu batteft ahnen können, von welcher wichtigen Sache ich sprach. Es ift nichts weniger, als mit einem einzigen Schlage unser ganges Glud ju machen.

Marquis. Und wie?

Marquise. Erinnerst bu bich, von bem toftbaren Salebande gebort zu haben, bas bie hofjuweliere arbeiten ließen, in hoffnung, ber Fürst solle seiner Tochter bamit ein Geschent machen?

Marquis. Ganz recht! Ich habe es sogar biese Boche noch bei ihnen gesehen, als ich biesen Ring kaufte; es ist von unglaublicher Schönheit. Man weiß nicht, ob man die Größe der Steine ihre Gleichheit, ihr Wasser, die Anzahl, oder den Geschmad, womit sie zusammengesetzt sind, am meisten bewundern soll. Ich konnte mich vom Anblick nicht scheiden; dieser Ring verschwand zu nichts dagegen; ich gieng recht unzufrieden weg und konnte mir das Halsband einige Tage nicht aus dem Sinne schaffen.

Marquife. Und Diefes Salsband foll unfer werben!

Marquis. Diefes halsband? Unfer? Du erschrechft mich! Welch

ein ungeheurer Gebanke!

Marquise. Glaubst du, daß ich weiter keine Absicht habe, als dir struhren, Ringe und Stahlknöpfe zu sorgen? Ich bin gewohnt, armselig zu leben, aber nicht armselig zu denken. — Wir haben uns lange genug elend beholfen, unter unserm Stande, unter der Würde meiner großen Vorsahren leben mussen; jetzt, da sich eine Gelegenheit darbietet, will ich gewiß nicht kleinlich sein und sie entschlüpfen lassen.

Marquis. Aber ums himmels willen, was ift bein Blan?

Die ist es möglich, ihn auszuführen?

Marquise. Höre mich! Dem Domherrn mach' ich glauben, die Prinzessin wünsche das Halsband zu besitzen, und daran sage ich leine ganze Unwahrheit; denn man weiß, daß es ihr außerordentzich gefallen hat und daß sie es gern besessen hatte. Ich sage dem Domherrn serner, die Prinzessin wünsche das Halsdand zu kaufen und verlange von ihm, daß er nur seinen Namen dazu hergeben iolle, daß er den Kauf mit den Juwelieren schließe, die Termine estsetze und allensalls den ersten Termin bezahle. Sie wolle ihn völlig schadlos halten und diesen Dienst als ein Pfand seiner Treue, seiner Ergebenheit ansehen.

Maquis. Wie verblendet muß er sein, so viel zu magen! Marquise. Er glaubt ganz sicher zu gehen. Auch habe ich ihm don ein Blatt zugestellt, in welchem die Prinzessin ihm Sicherzeit zu versprechen scheint.

Marquis. Liebe Frau, bas wird gefährlich!

Marquise. Schäme bich! Mit mir barfst bu Alles wagen. 3ch pabe mich schon vorgesehen in Absicht auf die Ausdrücke, die Anterschrift. Sei nur ruhig! — Und wenn Alles entdeckt würde, din ich nicht als ein Seitenzweig der fürstlichen Familie so gut ils anerkannt? — Höre nur! Der Domherr ist jest voller Freuden über dieses Vertrauen; er sieht darin ein gewisses Zeichen ver neugeschenkten Gunst und wünscht nichts sehnlicher, als daß der Kauf zu Stande und das Halsband schon in ihren Händen sei.

Marquis. Und dieses Halbband bentst du zu unterschlagen?

Marquise. Natürlich! Mache bich nur immer reisesertig! Sopald der Schat in unsern händen ist, wollen wir ihn nuten. Bir brechen den Schmuck auseinander, du gehst nach England sinüber, verkausest, vertauschest zuerst die kleinen Steine mit Alugeit; ich komme nach, sobald mir meine Sicherheit nicht mehr klaubt, hier zu bleiben; indessen will ich die Sache schon so fühen und so verwirren, daß der Domherr allein steden bleibt.

Marquis. Es ist ein großes Unternehmen; aber fage mir, urchtest bu bich nicht, in ber Nabe bes Grafen, bieses großen

Bauberers, fold einen Blan zu entwerfen?

Marquife. Gin großer Sche Im ift er! Seine Rauberei befteht in feiner Rlugheit, in feiner Unverschämtheit. Er fühlt wohl, bas ich ibn tenne. Wir betragen uns gegen einander, wie fich's ge buhrt; wir versteben einander, ohne ju fprechen; wir belfen ein ander obne Abrede.

Marquis. Aber die Geifter, die er bei fich bat?

Marquife. Boffen!

Marquis. Die Wunder, Die er thut?

Marquife. Dlarchen!

Marquis. Go Biele haben boch gefeben -

Marquife. Blinde!

marquis. Go Diele glauben -

Marquife. Tropfe!

Marquis. Es ist zu allgemein! die ganze Welt ist bavon überzeugt!

Marquife. Weil fie albern ift!

marquis. Die Bunderturen -

Marquife. Charlatanerie!

Marquis. Das viele Gelb, das er besitt — Marquise. Mag er auf eben bem Wege erlangt haben, wie wir bas Salsband zu erlangen gedenken.

Marquis. Du glaubst also, baß er nicht mehr weiß als ein Unberer?

Marquife. Du mußt unterschoiben - wenn bu tannft. Er ift tein gemeiner Schelm. Er ift fo unternehmend und gewaltfam als tlug, so unverschämt als vorsichtig; er spricht so vernünftig als unfinnig; die reinste Wahrheit und die größte Lüge geben ichmesterlich aus seinem Munde bervor. Wenn er aufschneibet. ift es unmöglich, ju unterscheiben, ob er bich jum Beften bat, ober ob er toll ift. - - Und es braucht weit weniger als bas. um bie Menschen verwirrt zu machen.

Jack (hereinspringenb). Ihre Richte fragt, ob fie aufwarten tann?

- Sie ist bubich, Ihre Nichte!

Marquife. Gefällt fie bir? - Laß fie tommen! (gad ab.)

Marquife. 3ch wollte bich eben fragen, wie bir es gegangen ist, ob bu fie gludlich in die Stadt gebracht baft? Wie ift fie geworden? Glaubst bu, baß fie ihr Glud machen wird?

Marquis. Gie ift fcon, liebensmurbig, febr angenehm; und gebilbeter, als ich glaubte, ba fie auf bem Lande erzogen ift.

Marquife. Ihre Mutter mar eine fluge Frau, und es feblte in ihrer Gegend nicht an auter Gesellschaft. - Da ift fie.

# Dritter Arftritt.

### Bie Simgin Ett Rinie.

Nichte. Die glücklich bin in Sie wieden zu fedem kieden Tunnel Marquile. Liebe Mitrel Solla Sie mir denzlich millemment Marquis. Guten Morgen, Michisten! Bie baden Sie gefchlicken? Nichte (beigheim). Gung wird!

Marquife. Bie fie ging gemenden ift, feit ich fie nicht ge-

ben babe!

Michte. Es werten brei Sabre fein.

Marquis. Groß, fibbn, liebensmirbig! Sie in Alles gewerten.

Marquife (jum Meremis). Erftaunft bu midt, wie fie unfrer Prin-

jeffin gleidt?

Marquis. So oben bin. In der Figur, im Buche, in der Größe mag eine allgemeine Achnlickleit fein; aber diese Gesichtsbildung gehört ihr allein, und ich bente, sie wird sie nicht vertauschen wollen.

Marquife. Gie baben eine gute Mitter verloren.

Michte. Die ich in Ihnen wiederfinde.

Marquife. 3hr Bruder ift nach ben Infeln.

Michte. 3d muniche, bag er fein Glud mache.

Marquis. Diefen Bruber erfege ich.

Marquife (jum Marquis). E3 ift eine gefahrliche Stelle, Marquis!

Jad. Der Ritter! - Er ift noch nicht freundlicher geworben.

Marquife. Er ift willtommen! (3ad ab.)

Marquise (gur Richte). Sie werden einen liebenswurdigen Mann tennen lernen.

Rarquis. Ich bachte, fie konnte feines Gleichen ichon mehr gefeben haben.

# Vierter Auftritt.

### Die Borigen. Der Ritter.

Marquife. Es scheint, Sie haben so wenig geschlafen als ich. Ritter. Gewiß, dießmal hat der Graf unsere Geduld sehr gesprüft, besonders die meine. Er ließ uns eine völlige Stunde im Garten stehen, dann befahl er uns, in die Wagen zu suben und hach Hause zu fahren; er selbst brachte den Domberrn herein.

Marquife. Go find wir benn gludlich Alle wieber in ber

Stadt zusammen!

Ritter. Ist bieses Frauenzimmer Ihre Richte, bie Sie um ankundigten?

Marquife. Gie ift's.

Ritter. 3ch bitte, mich ihr vorzustellen.

Marquise. Dieß ist der Ritter Greville, mein werther Freund, Aichte. Ich freue mich, eine so angenehme Bekanntschaft pmachen.

Ritter (nachdem er fie aufmertsam betrachtet). Ihre Lante hat nicht viel gesagt; gewiß, Sie werben die schönste Bierbe unsens

gemeinschaftlichen Rreifes fein.

Nichte. Ich merke wohl, daß man sich in der großen Belt gewöhnen muß, diese schmeichelhaften Ausdrücke zu hören. Ich stüble meine Unwürdigkeit und bin von Gerzen beschämt; noch vor kurzer Beit würden mich solche Komplimente sehr verlegen gemacht haben.

Ritter. Die gut fie fpricht!

Riarquise (jest fic). Sagt' ich Ihnen nicht voraus, baß fie Ihnen gefährlich werben konnte?

Ritter (sest sto zu ihr). Sie scherzen, Marquise!

(Der Marquis ersucht pantomimisch bie Richte, ibm an ber hutlotarbe, an ben Stodbanbe etwas zurechte zu machen; fie thut es, inbem fie fich an ein Rifchen ber Marquise gegenüber fest. Ber Marquis bleibt bei ihr fteben.)

Marquise. Wie haben Sie ben Domherrn verlaffen?

Ritter. Er schien verdrießlich und verlegen; ich verdent et ihm nicht. Der Graf überraschte uns, und ich barf wohl sagen, er tam uns Allen zur Unzeit.

Marquife. Und Sie wollten fich mit gewaffneter Sand ben

Beiftern wiberfegen ?

Ritter. Ich versichere Sie, schon längst war mir die Arrogan bes Grasen unerträglich; ich hätte ihm schon einigemal die Spise geboten, wenn nicht sein Stand, sein Alter, seine Ersahrung, seine übrigen großen Eigenschaften mehr als seine Güte gegen mich mit wiederum die größte Chefurcht einflößten. Ich läugne es nicht, oft ist er mir verdächtig; bald erscheint er mir als ein Lügner, als ein Betrüger; und gleich bin ich wieder durch die Gewalt seiner Gegens wart an ihn gebunden und wie an Ketten gelegt.

Marquife. Wem geht ca nicht fo?

Ritter. Much Ihnen?

Marquife. Much mir.

Attter. Und feine Bunder? Seine Geifter?

Marquise. Wir haben jo große, so sichere Broben von seiner übernatürlichen Kraft, baß ich gerne meinen Berstand gefangen nehme, wenn bei seinem Betragen mein Herz wiberstrebt.

Ritter. Ich bin in bem nämlichen Fall, wenn meine Ameifel

h stärker sind. Run aber muß sich's bald entscheiden, heute ! benn ich weiß nicht, wie er ausweichen will. — Als er heute gegen Morgen aus dem Garten erlöste — benn ich gestehen, wir gehorchten ihm punktlich, und Keiner wagte einen Schritt — trat er endlich zu uns und rief: Seid mir met, die ihr die strasende Hand eines Baters erkennt und rcht! Dafür soll euch der schönste Lohn zugesichert werden. habe tief in eure Herzen gesehen. Ich habe euch redlich gesen. Dafür sollt ihr heute noch den Großekophta erkennen.

Marquise. Heute noch? Ritter. Er versprach's.

marquise. hat er sich erklärt, wie er ihn zeigen will? Wo? kitter. In bem hause bes Domherrn, in ber ägpptischen, wo er uns eingeweiht hat. Diesen Abend.

Marquise. Ich verstehe es nicht. Soll der Groß-Rophta schon langt fein?

Ritter. Es ift mir unbegreiflich!

marquife. Sollte ihn ber Domherr fcon tennen und es bis er geläugnet haben?

Kitter. Ich weiß nicht, was ich benken soll; aber es werbe, wie es wolle, ich bin entschlossen, ben Betrüger zu entlarven, lb ich ihn entbede.

Aarquise. Als Freundin kann ich Ihnen ein so heroisches Unschmen nicht rathen; glauben Sie, daß es so ein Leichtes sei? kitter. Was hat er denn für Wunder vor unsern Augen ges? Und wenn er fortsährt, uns mit dem Groß-Kophta aufzum, — wenn es am Ende auf eine Mummerei hinausläuft, er uns einen Landstreicher seines Gleichen als den Urmeister Kunst aufdringen will: wie leicht werden dem Domherrn, leicht der ganzen Schule die Augen zu öffnen sein!

Marquise. Glauben Sie est nicht, Ritter! Die Menschen lieben Dammerung mehr als den hellen Tag, und eben in der Dammeng erscheinen die Gespenster. Und dann denken Sie, welcher ihr Sie sich aussetzen, wenn Sie einen solchen Mann durch eine je, durch eine übereilte That beleidigen. Ich verehre ihn noch er als ein übernatürliches Wesen. — Seine Großmuth, seine gebigkeit und sein Westliches Wesen. — Seine Großmuth, seine gebigkeit und sein Westliches Wesen. — Geine Großmuth, seine gebigkeit und sein Westliches Wesqunstigt er Sie nicht auf Hauf des Domherrn gebracht? Begünstigt er Sie nicht auf Weise? Können Sie nicht hossen, durch ihn Ihr Glück zu machen, m Sie als ein dritter Sohn weit entsernt sind? — — Doch sind zerstreut — irre ich, Nitter? oder Ihre Augen sind mehr meine Nichte als Ihr Geist auf mein Gespräch gerichtet?

Altter. Berzeihen Sie meine Reugierde! Gin neuer Gegenstand immer.

Marquife. Besonders wenn er reizend ift.

Marquis (ber bister mit ber Richte leife gesprocen). Sie find gerftreut, und Ihre Blide scheinen nach jener Seite gerichtet zu fein.

Richte. 3ch fab meine Tante an. Sie hat fich nicht geanbert,

feitbem ich fie geschen habe.

Marquis. Defto mehr veranbert finb' ich Sie, feitbem ber Ritter eingetreten ift.

Richte. Seit biesen wenigen Augenbliden? Marguts. D ihr Weiber! ihr Beiber!

Aichite. Beruhigen Sie sich, Marquis! Was fallt Ihnen ein! Marquise. Wir machen boch biesen Morgen eine Tour, Richtden! Aichte. Wie es Ihnen gefällt.

Ritter. Darf ich mich jum Begleiter anbieten?

Marquife. Dießmal nicht, es wurde Ihnen bie Beit lang werben. Wir fahren von Laben zu Laben, wir haben viel einze taufen; benn es muß biefer schönen Gestalt an teinem Bute fehlen. Diefen Abend finden wir uns in der agyptischen Loge zusammen.

# Fünfter Auftritt.

Die Borigen. Jad. Der Graf.

3ad. Der Graf! -

Graf (ber gleich hinter gad bereintommt). Wird nirgends angemeldet. Keine Thur' ist ihm verschlossen, er tritt in alle Gemächer unversehens herein. Und sollte er auch unerwartet, unwilltommen herabsehren wie ein Donnerschlag, so wird er doch nie hinweggeben, ohne, gleich einem wohlthätigen Gewitter, Segen und Fruchtbarteit zurückzulassen. (Jäd, der indes unbeweglich bagekanden, den Grafen wegehen und ihm zugehört, schüttel ben Kopf und geht ab. Der Grafe fest ha und behält in diesen, so wie in den vorhergehenden und folgenden Anfartinen wen gut auf dem Kopfe, den er höcksend nur, um Jemand zu grüßen, lustet.) Auch Sie treff' ich wieder hier, Ritter? Fort mit Ihnen, überlassen sie sied der Meditation; und diesen Abend zur gesetzen Stunde sinden Sie sied in dem Borzimmer des Domherrn.

Ritter. 3ch geborche. Und Ihnen allerfeits empfehle ich mich. @

Michte. Wer ift biefer Berr?

Marquis. Der Graf Roftro, ber größte und wunderbatte

Graf. Marquise! Marquise! Menn ich nicht fo nachfichts ware, wie wurde es um Gie fteben?

Marquife. Die bas, Berr Graf?

Graf. Wenn ich nicht fo nachfichtig und machtig zugleich war! 3hr feib ein leichtstuniges Bolt! Wie oft habt ihr mich nicht fuß Lig gebeten, daß ich euch weiter in die Seheimnisse führen soll! abt ihr nicht versprochen, euch allen Brüfungen zu unterwerfen, enn ich euch den Groß-Rophta zeigen, wenn ich euch seine Gesalt über die Geister sehen und mit Händen greifen ließe; und was habt ihr gehalten?

Marquise. Reine Borwürfe, bester Graf! Sie haben uns

jenug gestraft.

Graf. Ich lasse mich erweichen. (Rach einigem Rachbenken.) Ich ebe wohl, ich muß anders zu Werke gehen und euch durch eine sanz besondere Weihung, durch die kräftigste Anwendung meiner Bundergaben in wenig Augenblicken rein und fähig machen, vor em Bundermann zu erscheinen. Es ist eine Operation, die, venn sie nicht geräth, uns Allen gesährlich sein kann. Ich sehe simmer lieber, wenn meine Schüler sich selber vorbereiten, daruit ich sie als umgeschaffene Menschen ruhig und sicher in die besellschaft der Geister führen kann.

Marquise. Lassen Sie uns nicht länger warten! Machen Sie ms noch heute glüdlich, wenn es möglich ist. Lieber will ich nich der größten Gesahr aussehen, die nur einen Augenblick wuert, als mich dem strengen Gebot unterwerfen, das mir Monate

ang Tage und Nächte raubt.

Graf. Leicht wollt ihr Alles haben, leicht und bequem! und be fragt nicht, wie schwer mir nun die Arbeit werden muß?

Marquife. Ihnen ichwer? - Ich wußte nicht, was Ihnen

ower werden tonnte.

Graf. Schwer! sauer! und gefährlich! — Glaubt ihr, ber Imgang mit Geistern sei eine lustige Sache? Man zwingt sie nicht, vie ihr die Männer, mit einem Blick, mit einem Händebruck. He benkt nicht, daß sie mir widerstehen, daß sie mir zu schaffen nachen, daß sie mich überwältigen möchten, daß sie auf jeden neiner Fehler Ucht haben, mich zu überlisten. Schon zweimal in weinem Leben habe ich gefürchtet, ihnen unterzuliegen; darum rage ich dieses Gewehr (er zieht ein Terzerol aus der Tasche) immer bei mir, um mich des Lebens zu berauben, wenn ich fürchten müßte, ken untertbänig zu werden.

Richte (zum Marquis). Welch ein Mann! Es zittern mir die Kniee en Schrecken! So hab' ich nie reden hören! von solchen Dingen led' ich nie reden bören! von solchen Dingen hab' ich nichts ge-

Them!

Marquis. Wenn Gie erst bie Ginsichten, Die Gewalt bieses kannes tennen follten, Gie wurden erstaunen.

Aichte. Er ift gefährlich! mir ift angft und bange. (Der Graf fist inbeg unbeweglich und fieht farr vor fich bin.)

Marquife. Wo sind Sie, Graf? Sie scheinen abwesend! —

So hören Sie doch! (Sie fast ihn an und fouttelt ihn.) Was ift t Er rührt sich nicht! Hören Sie mich doch!

Marquis (tritt naher). Sie sind ein Kenner von Steinen, hoch schatten Sie diesen Ring? — Er hat die Augen auf sieht nich nicht an!

Marquise (bie ihn noch bei ber hand balt). Go fteif wie holg, wenn tein Leben in ihm mare!

Nichte. Sollte er ohnmächtig geworben sein? Er sprach

heftig! hier ift etwas zu riechen!

Marquis. Nein boch, er sitt ja ganz gerabe; es ist ni Hinfalliges an ihm.

Marquife. Stille! er bewegt fich!

(Der Marquis und bie Richte treten bon ibm weg.)

Graf (febr laut und beftig, indem er vom Stuble auffahrt). Sier! ! ein, Schwager! hier will ich aussteigen!

Marquifc. Do find Sie, Graf?

Graf (nachem er tief Athem geholt hat). Ah! — Sehen Sie, so mir's! (nach einer Pause.) Da haben Sie ein Beispiel! (pause.) kann es Jhnen wohl vertrauen. — Ein Freund, der gegenwä in Amerika lebt, kam unversehens in große Gesahr; er sprach Formel aus, die ich ihm anvertrauet habe; nun konnte ich widerstehen! Die Seele ward mir aus dem Letbe gezogen eilte in jene Gegenden. Mit wenig Worten entdeckte er mir Anliegen, ich gab ihm schleunigen Rath; nun ist mein Gestt der hier, verbunden mit der irdischen Hälle, die inzwischen ein lebloser Klotz zurücklieb. — (pause.) Das Sonderbarste ik bei, daß eine solche Abwesenheit sich immer damit endigt, das mir vorkommt, ich sahre entsessich schnell, sehe meine Wohn und ruse dem Postillon zu, der eben im Begriff ist, vorbe sahren. — Hab' ich nicht so was ausgerusen?

Marquife. Gie erschreckten une bamit. - Sonberbar und

ftaunlich! (Reife.) Belche Unverschämtheit!

Graf. Sie können aber nicht glauben, wie ich ermübet Mir sind alle Gelenke wie zerschlagen; ich brauche Stunden, mich wieder zu erholen. Davon ahnet ihr nichts; ihr wa man mache nur Alles bequem mit dem Zauberstädchen.

Marquis. Bunderbarer, verehrungswürdiger Dann! @

Belch ein dreifter Lügner!

liichte (herbeitretenb). Sie haben mir recht bange gemacht, : Graf.

Graf. Ein gutes, natürliches Rind! (gur Marquife.) Ihre Ric Marquise. Ja, Herr Graf! Sie hat vor turzem ihre M verloren; sie ist auf dem Lande erzogen und erst brei Lag ber Stadt. bie Richte fcarf ansehenb). Go hat mich Uriel boch nicht be-

ife. Hat Ihnen Uriel von meiner Richte was gesagt? Richt geradezu; er hat mich nur auf sie vorbereitet. (leife jum Marquis). Um Gottes willen, ber weiß Alles, ber 3 verrathen.

is (teise). Bleiben Sie ruhig! wir wollen hören.

Ich war diese Tage sehr verlegen, als ich die wichtige überbachte, die noch heute vorgeben foll. - Sobald ver Groß-Rophta wird offenbart haben, wird er fich umfragen: Wo ist die Unschuldige? Wo ist die Taube? uldiges Madden muß ich ibm ftellen. Ich bachte bin r, wo ich sie finden, wie ich sie zu uns einführen wollte. te Uriel und fagte: "Sei getroft! du wirft fie finden, u suchen. Wenn du von einer großen Reise zurudtebreft, schönste, reinste Taube vor dir stehen." — Alles ist einwie ich mir's gar nicht denken konnte. Ich komme aus urud, und dieses unschuldige Rind steht vor mir. is (Leife). Dießmal hat Uriel gewaltig fehlgegriffen.

(leife). 3ch gittre und bebe!

is (leife). So boren Sie boch aus!

iffe. Dem Groß-Rophta soll ein unschuldiges Mabchen verden? Der Groß-Rophta kommt von Orient? 3ch hoffe

(zur Marquise). Entfernen Sie alle fremde, alle leichtfertiae ! (Bur Richte, fanft und freundlich.) Treten Gie naber, mein ht furchtsam, treten Sie naber! - So! - Eben so e sich dem Groß-Rophta. Seine scharfen Augen werden n; er wird Gie vor einen blendenden, glanzenden Rry: n; Sie werden darin die Beifter erbliden, die er beruft; en bas Glud genießen, wornach Andre vergebens ftrewerden Ihre Freunde belehren und fogleich einen großen ber Gesellschaft einnehmen, in die Sie treten; Sie, die aber auch die reinste. - Betten wir, Marquise! d wird Sachen seben, die den Domberrn bochft aludn. Wetten wir, Marquise?

ife. Wetten? Mit Ihnen, der Alles weiß?

٠.

(bie bisher ihre Berlegenheit ju verbergen gefucht). Berfconen Sie r Graf! Ich bitte Sie, verschonen Sie mich!

Sei'n Sie getroft, gutes Rind! die Unschuld bat nichts

(in ber außerften Bewegung). Ich tann die Geifter nicht feben! bes Tobes sein!

immeidelnb). Faffen Sie Muth! Auch biefe Rurcht, biefe

Demuth kleidet Sie icon und macht Sie wurdig, vor unfre Reifter au treten! Reben Sie ibr au. Marquife!

(Die Marquife fpricht beimlich mit ber Richte.)

Marquis. Darf ich nicht auch ein Beuge biefer Bunder fein? Graf. Raum! Sie find noch unvorbereiteter als biefe Frauen. Sie haben diese ganze Zeit unsere Bersammlungen gemieben.

Marquis. Bergeiben Sie, ich mar beschäftigt.

Graf. Sich zu pupen, bas Sie ben Weibern überlaffen follten.

Marquis. Sie find gu ftrenge.

Graf. Richt so strenge, daß ich den ausschließen sollte, der mich noch hoffen läßt. Kommen Sie, kommen Sie! Lassen Sie uns eine Biertelstunde spazieren gehen. Wenigstens muß ich Sie eraminiren und vorbereiten. Leben Sie wohl! Auf Wiederschus beibe!

Kichte (bie den Grafen zurüchale). Ich bitte, ich beschwöre Siel Graf. Noch einmal, mein Kind! verlassen Sie sich auf mich, daß Ihnen nichts Schreckliches bevorsteht, daß Sie die Unstehlichen mild und freundlich sinden werden. Marquise! geben Sie ihr einen Begriff von unsern Versammlungen, belehren Sie das holbe Geschöpf! Unser Freund, der Domherr, fragt den Großkophta gewiß nach dem, was ihm zunächst am Herzen liegt; id bin überzeugt, die Erscheinung wird seine Hossungen starten. Er verdient zusrieden, verdient glücklich zu werden; und wie sehr, meine Taube, wird er Sie schäften, wenn die Geister ihm duch Sie sein Glück verkündigen. Leben Sie wohl! Rommen Sie, Marquis!

Michite (bem Grafen nacheilenb). Herr Graf! Berr Graf!

### Sechster Auftritt.

#### Die Marquife. Die Richte.

(Da ber Graf und ber Marquis abgegangen find, bleibt bie Ricte in einer trof-

Marquise (an bem vorbern Theile bes Aheaters sür sich). Ich versichts biese Winke; ich danke dir, Graf, daß du mich für deines Eleichen hältst. Dein Schabe soll est nicht sein, daß du mir nugek.

— Er merkt schon lange, daß ich dem Domherrn mit der hossen ung schmeichle, die Prinzessin für ihn zu gewinnen. Bon meinem großen Plan ahnet er nichts; er glaubt, es sei auf kleine Prellerein angelegt. Nun denkt er mir zu nußen, indem er mid braucht; er giebt mir in die Hand, dem Domherrn durch mein Richte vorzuspiegeln, was ich will, und ich kann es nicht thus obne den Glauben des Domberrn an die Geister zu karten. Robb

muffen Aluge verstehen, um thörichte, leichtglänbige t sich zu unte-..... (Sie unterend) Richtchen, wo sind as machen Sie?

t. Ich bin verloren! (Cest mit unficen Schritten auf bie Lante eibt auf halbem Wege fteben.)

mise. Fassen Sie fich, meine Liebe!

:. Ich tann — ich werbe die Geister nicht seben! utse. Gutes Kind, dafür laffen Sie mich forgen. Ich en schon rathen, schon durchhelsen.

:. Hier ist kein Rath, keine Hille! Retten Sie mich! ie eine Unglückliche vor öffentlicher Schmach! Der Zawrd mich verwerfen, ich werbe keine Geister seben! Ich febant vor Allen da fteben!

juise (für fic). Bas tann das bebeuten?

t. Auf meinen Knieen, ich bitte! Ich flebe! Erretten Sie les will ich bekennen! Ach Tante! Ach liebe Tante! wenn noch so nennen darf? Sie sehen kein unschuldiges Madesich. Berachten Sie mich nicht! verstoßen Sie mich nicht! putse (für sich). Unerwartet genug! (Gegen die Richte.) Stehen mein Kind!

:. Ich vermöchte nicht, wenn ich auch wollte! Reine agen mich nicht! Es thut mir wohl, so vor Ihnen zu Rur in dieser Stellung darf ich sagen: Bielleicht bin ich suldigen! Meine Jugend! Meine Unersahrenheit! Rein Meine Leichtalaubialeit —

mise. Unter den Augen Ihrer Mutter glaubt' ich Sie sicherer inem Kloster. Stehen Sie auf! (Sie hebt die Richte aus.)

. Ach! Soll ich sagen, soll ich gestehen?

mife. Run?

:. Erst seit dem Tobe meiner Mutter ist die Rube, Die gleit von mir gewichen.

mife. Die? (Abgewendet.) Sollt' es möglich fein? (Bant.)

:. O Sie werben mich hassen! Sie werben mich verwerzlückseliger Tag, an dem Ihre Güte selbst mich zu Grunde

mife. Erklaren Sie fich!

D Gott! Wie schwer ist es auszusprechen, was und udlicher Augenblick so süß vorschmeichelt! — Bergeben ich ihn liebenswürdig fand! Wie liebenswürdig war er! Mann, der mir die Hand mit Inbrunst drückte, mir lugen sah und schwur, er liebe mich. Und in welcher iden Augenblicken, da mein Herz, von dem traurigsten lange unaussprechlich gepreßt, sich endlich in heißen

. Thränen Luft machte, weich, ganz weich war; ba ich in t Welt um mich her durch die Wolken des Jammers nur und Kummer erblickte; wie erschien er mir da als ein Eng Mann, den ich schon in meiner Kindheit verehrt hatte, als mein Tröster! Er drückte sein Herz an das meinige. vergaß, daß er nie der Meine werden konnte — daß er angehört — Es ist ausgesprochen! — Sie wenden Ihr von mir weg? Hassen Sie mich, ich verdiene es! Verstof mich! Lassen Sie mich sterben! (Sie wirst sich in einen Sessel.)

Marquise (sür sich). Verführt — burch meinen Gemahl! - des überrascht mich, beides kommt mir ungelegen. — - dich! — Weg mit allen kleinen beschränkten Gesinnungen ist die Frage, ob du nicht auch diesen Umstand benuten — Gewist! — — O! sie wird nur besto geschmeidige mir blindlings gehorchen — und über meinen Mann mir diese Entbedung auch neue Vortheile. — Wenn ich Absichten erreiche, so ist mir das Uebrige alles gleichguls (Laut.) Kommen Sie, Nichte, erholen Sie sich! Sie sind eit braves Kind! Alles vergebe ich! Kommen Sie, werfen Sie Schleier über! wir wollen aussahren, Sie müssen sich zer

Michte (indem fie aufficht und ber Marquife um ben Sals faut).

liebste Tante, wie beschämen Sie mich!

Marquise. Sie sollen eine Freundin, eine Bertraute finden. Nur der Marquis darf nicht wissen, daß ich es bi wollen ihm die Verlegenheit ersparen.

Michte. Welche Großmuth!

Marquife. Sie werben ihn auf eine geschickte Beife ben; ich werbe Ihnen behülflich sein.

Michte. Ich bin gang in Ihren Banben!

Marquise. Und was die Geister betrifft, will ich 3h wunderbarsten Geheimnisse entbeden; und Sie sollen diese furd Gesellschaft lustig genug finden. Kommen Sie! Rommen S

# Dritter Aufzug.

## Erfter Auftritt.

Bimmer bes Domberrn.

Im Grunde ein Ramin, auf beffen beiben Seiten gwei Bilber in Lebeines altlichen herrn und einer jungen Dame.

Der Domherr (Papiere in ber Hand haltenb). Soll ich benn einmal, angebetete Fürstin, vor bein schones Bilb mit hofi voller Freude treten! Soll die Sehnsucht, die zu dir hina

blich einigen Troft von beinen Lippen erwarten burfen! - Rod web' ich in Ungewißheit. (Auf Die Papiere beutenb.) Diese kostlichen Age feb' ich vor mir, ich ertenne beine Sand, ich fuble beine efinnungen; aber noch ift es nur allgemeine Soflichteit, noch bt teine Splbe von bem, mas ich fo beftig muniche, auf bicfen lattern. — Thor! und was verlangst bu? — Ift ce nicht schon mug, daß fie ichreibt? bir fo viel ichreibt? Und mare nicht ibr ober Ramenszug icon ein Beuge ihrer gludlich veranderten lefinnungen? — Beranberten? — Rein, fie bat fich nie berabert. Sie schwieg, als man mich verftieß; fie verftellte fich, m mir ju nugen. Und nun belohnt fie mich mit gehnfachem ertrauen und wird bald Gelegenheit finden, mich wieder berauf. ifübren. — Sie municht bas toftbare halsband, fie giebt mir m Auftrag, ohne Borbewußt ihres Baters ihr biefes Kleinob i verschaffen, fie fendet mir ihre Garantie, fie wird wegen ber ablungen immer in Berbindung mit mir bleiben; gerne lege ich m erften Termin aus, um fie noch fester an mich zu tullpfen. - Ja, bu wirft - bu wirft - barf ich es in ber Gegenwart ines Bildes aussprechen? - bu wirft mein fein! - Welch ein Bort! — Welch ein Gebanke! — Schon fallt die Gludseligkeit ieber gang mein Berg aus. Ja! Diefes Bilb icheint wieber fic bewegen, mir zu lächeln, mir freundlich zuzuwinken. - Schon bt fich ber Ernft von bes Fürften Stirne hinmeg. Bulbreich tht er mich an, wie in jenen Tagen, als er mir biese tostbaren emalbe unvermuthet schentte. Und fie! - Romm berab, Gottin, rab! - Ober bebe mich ju bir hinauf, wenn ich nicht vor einen Augen fterben foll!

# Bweiter Auftritt.

Der Domberr. Gin Bebienter, hernach bie Bofinweliere.

Bedienter. Em. Gnaden haben die Hofjuwellere befohlen; fie nb vor der Thure.

Domherr. Laß fie hereinkommen! (Bu ben Juwelleren.) Run, wie nd Sie mit bem Entwurfe best Contracts zufrieden, ben ich Ihnen igeschickt habe?

Juwelter. Wegen ber Summe hatten wir noch einige Erinnes

ıngen zu machen.

Domherr. Ich bachte boch, ber Schmud ware gut bezahlt. Sie nben nicht leicht einen Kaufer. Liegt Ihnen bas Halsband nicht bon ein Jahr mußig?

Inweller. Leiber! - Und bann - Bergeiben Gie, gnabiger

HETT -

Domherr. Was ist's noch?

Inwelter. Wenn wir auch mit der gebotenen Summe uns begnügen und sie in den festgesetzten Terminen annehmen wollten, so werden Sie doch nicht ungnädig nehmen, wenn wir auf Ihr bloß handschriftliche Bersicherung ein so tostbares Stück abzuliefern Bedenken tragen. Es ist gewiß nicht Mißtrauen; nur unste Sicherheit in einem so wichtigen Geschäfte

Domherr. Ich verbente Ihnen nicht, daß Sie mir eine fo große Summe nicht geradezu anvertrauen wollen. Ich habe Ihnen aber schon gesagt, daß ich das Halsband nicht für mich, sondern für eine Dame taufe, die allerdings so viel Kredit bei Ihnen haben

follte.

Inwelter. Wir trauen völlig Ihren Worten und wunfchten nur eine Zeile von ber hand unfrer gnabigften Rauferin.

Domherr. Ich sagte Ihnen schon, daß es nicht angeht, und empsehle Ihnen nochmals das Geheimniß. Genug, ich werde Ike Schuldner. Damit Sie aber nicht glauben, als handelte ich über eilt und hätte nicht gewußt, mich und Sie zu beden, so lesen Sie hier. (Er giebt ihnen ein Papier und hricht sit fich, indem fie es lesa.) Im An die Marquise ausdrücklich verlangt, ich soll das Blatt Niemanden zeigen, soll es nur zu meiner eigenen Sicherheit verwahren. — Wenn nun aber diese Leute auch an ihre Sicherheit denken, wenn sie nun auch wissen wollen, wer mir und ihnen ste eine so große Summe steht — (Laut.) Was sagen Sie nun, meine Herren?

Inweller (indem er das Blatt jurudgiebt). Wir bitten um Bergebung, wir zweiseln teinen Augenblick. — Auch ohne dieß würden wir das Halband ausgeliesert haben. Hier ist es. Wäre es gefällig, ben Contract zu unterschreiben?

Domherr. Sehr gern. (Er unterschreibt und wechselt bas Bapter gem bas Schmudtäfichen aus.) Leben Sie wohl, meine Herren! Die Lev mine sollen richtig abgetragen werben, und kunftig haben wir mehr mit einander zu thun.

(Die Juweliere geben mit tiefen Berbeugungen ab.)

### Dritter Auftritt.

Der Domherr, nacher ein Bebienter, bann 3ac.

Domherr (indem er das Halsdand betrachtet). Rostbar, sehr toftbar!
— und werth des schlanken, weißen Halses, der dich tragen soll, werth des himmlischen Buscns, den du berühren wirst. Gile pu ihr, glanzender Schmud, damit sie einen Augenblid lächle und gefällig an den Dlann denke, der viel wagt, um ihr diese Freude

n verschaffen. Geh, sei ihr ein Zeuge, daß ich Alles für fie zu hun bereit bin. Een Sommet ansehend Ware ich ein König, du olltest sie ein Geschent überraschen und bald durch tostbarere Beschenke wieder verdunkelt werden. — Ach, wie betrübt's mich, vie demuthigt's mich, daß ich jest nur den Maller machen kann!

Bedienter (ein Billet bringenb). Gin Bote von ber Marquise!

Demherr. Er foll marten. (Bebienter ab.)

Domherr Giefe). "Benn ber Schmud in Ihren Sanben ift, fo when Sie ihn gleich bem Ueberbringer. Ich habe die fconfte Belegenheit, ihn hinaus zu schicken; eine Rammerfrau ift in ber Stadt; ich foide verschiebene Bugmaaren an bie Gottliche und nade die Juwelen bei. Der Lohn für diesen Meinen Dienst ervartet Sie schon heute Racht. In einer Biertelstunde bin ich bei thnen. Bas steht uns nicht heute bevor! Das Angesicht bes Broß-Rophta und das Angesicht eines Engels. Leben Sie wohl, iehfter Auserwählter! Berbrennen Gie dieß Blatt!" - Traue ich neinen Augen? Noch beute Nacht? Geschwinde! Geschwinde! Sei er Borlaufer bes Gludlichften unter allen Sterblichen! (Gr foreibt senige Borte und flegelt bas Somudtaften ein.) Warum muß auch beute ich Alles gusammendrangen? Soll ein einziger Abend mich fur fo itel Langeweile, fo viel Ungebuld und Schmerzen entschädigen? bricheine, febnlich erwarteter Beitpunkt meines Glude! Mubret nich, ihr Geifter, ins Beiligthum ber geheimen Renntniffe; fuhre nich, o Liebe, in bein Beiligthum! (Er Hingelt. Bebienter tritt ein.) Ber ift von ber Marquise da?

Bedienter. 3hr Jad.

Domherr. Laß ihn hereinkommen! (Bebienter ab.) Ich habe keine Rube, bis ich bas Kleinob in ihren Handen weiß.

3ad (tritt auf). Das befehlen Ihro Gnaben?

Domherr. Bringe bieß Badet beiner gnabigen Frau! Gile und balt es fest, bag bu es nicht etwa verlierft.

Jak. So wenig als meinen Ropf.

Domherr. Du bift so leichtsinnig.

Jack. Richt im Bestellen.

Domherr. Go geh bin!

3ad. Gnabiger herr! Sie verwöhnen bie Boten.

Domherr. Ich verstehe. (Giebt bem Anaben Gelb.) hier, wende es wohl an!

Jad. Ich geb' es gleich aus, damit ich es nicht verliere. Ich danke unterthänig! (Halb laut, als spräce er für fich, doch so, das es der Domberr hören kann). Welch ein Herr! Fürst verdient er zu sein!

(Dit vielen muthwilligen Budlingen ab.)

Domherr. Gile nur! eile! — Die gludlich, bag ich biefen Auftrag fo fonell ausrichten tonnte! — Rur bas Ginzige macht

mir Sorge, bag ich es bem Grafen verbergen mußte. - Es war ber Fürstin ausbrudlicher Wille. - D ihr guten Geifter, bie ibr mir fo fichtbar beiftanbet, bleibt auf meiner Seite und verbergt Die Geschichte nur auf turge Beit eurem Meifter!

### Vierter Auftritt.

Der Domberr. Der Ritter. Bebienter.

St. Jean. Der Ritter.

Domherr. Drei Geffel! (St. Jean ftellt bie Seffel.)

Ritter. Sier bin ich! Raum habe ich biefen Mugenblid er warten konnen. Schon lange geh' ich ungedulbig auf ber Promenabe bin und wieber; es ichlagt die Stunde, und ich fliege bieber.

Domberr. Sei'n Sie mir willtommen!

Ritter. Den Grafen fand ich auf ber Treppe. Er rebete mich liebreich an, mit einem fanften Tone, ben ich nicht an ibm ge wohnt bin. Er wird gleich hier fein. Domherr. Ift er hinüber ins Logenzimmer gegangen?

Ritter. So ichien mir's.

Domherr. Er bereitet fich ju feierlichen Sandlungen, Sie af bier in ben zweiten Grad aufzunehmen, bann mich in ben britten ju erheben und und bem GroßeRophta vorzuftellen.

Ritter. Ja, er hatte bie Diene eines Boblthaters, eines Baters. Diefe Miene ließ mich viel hoffen. D wie fcon alant

bie Gute vom Angesicht bes Gewaltigen!

### Bunfter Auftritt.

#### Die Borigen. Der Graf.

Graf (inbem er feinen but abnimmt und gleich wieber auffest). 30 graß euch, Manner bes zweiten Grabes!

Domherr. Wir banten bir!

Ritter. Nennst bu mich auch ichon fo?

Graf. Den ich fo gruße, ber ift's. (Er fest fic auf ben mittelften Seffel.) Bebectt euch!

Domherr. Du befiehlft co! (Er fest auf.)

Graf. Ich befehle nicht. Ihr bedient euch eures Rechtes, ich erinnere euch nur.

Ritter (bei Seite, inbem er ben but auffest). Belche Milbe! Belde Nachsicht! Ich brenne vor Begierbe, Die Gebeimniffe bes zweiten Grabes zu boren.

Graf. Sest euch, meine Freunde, fest euch, meine Gebülfen!

fenn. Die Gehülfen sollten von dem Meifter fieben, um. innflumen Geistenn, feine Befehle ichkeunig andenrieben.

L. Bull guspmuchen! Aber fie fichen bei ihne, weist fie feine nehr alls feiner Diemer finde. Weibe fopen fich. Jum Mitten) Wie um bir Mittuner best streiben Geubes?

z. Bener ich einer recht borte, Gebulfen.

Banne unigen fie biefen Ramen tragen?

- x. Wahrscheinfich, weil fie ber Meifter aufgetlicht und jenneg findet, zu seinen Absichten mitsamerten und seine n erfüllen.
- . Bus benfft bu von ben Endaveden biefet Grabes?
- 2. Jah tann mir nichts anders benten, als daß wir nun üben sollen, was und ber erfte Grad gelehrt hat. Dem zeigt man von weitem, was zu thun ist; bem Gehalfen m die Mittel an die Hand, wie er das Liel erreichen tonne. Bas ist das Liel, das man den Schillern vonstellt?
- r. Das eigene Befte in bem Beften ber Anbern ju fuchen.

. Bas erwartet nun ber antretenbe Gebülfe?

r. Daß ihm ber Meister die Mittel anzeigen folle, bas ne Beste zu beförbern.

. Erflare bich naber.

r. Du weißt besser, als ich selbst, was ich zu sagen sn jedes gute Herz ist das edle Gesühl von der Katur daß es für sich allein nicht glüdlich sein kann, daß es ich in dem Wohl der Andern suchen muß. Dieses schwe weißt du in den Schülern des ersten Grades zu ertegen, n, zu beleben! — Und wie nötdig ist es, uns zum Guten i machen! Unser Herz, das von Kindheit an nur in der eit sein Glüd sindet, das sich so gern hingiedt und nur n höchsten und reinsten genießt, wenn es sich sur einen Gegenstand ausopfern kann — ach! dieses Herz wird ver den Sturm der Welt aus seinen liedsten Träumen Was wir geben können, will Niemand nehmen; wo wir n streben, will Niemand helsen; wir suchen und versuchen, en uns bald in der Einsamkeit.

(nach einer Baufe). Beiter, mein Sobn.

r. Und was noch schlimmer ist, muthlos und klein. Wer t die Schmerzen eines verkannten, von allen Seiten zurücken menschenfreundlichen Herzens? Wer drück die langen, m Qualen eines Gemüths aus, das, zu wohlthätiger mung geboren, ungern seine Wünsche und Hossungen, mid sich doch zulest derselben auf ewig entäusern muß?, wenn es ihm noch möglich wird, eine Gattin, einen m sinden, denen er das einzeln schenken kann, was dem

ganzen Menschengeschlechte zugebacht war; wenn er Rinbern, wenn er - Thieren nüglich und wohlthätig sein tanu!

Graf. Ihr habt noch mehr ju fagen; fahrt fort.

Ritter. Ja, dieses schone Gefühl belebt Ihr in Euren Schlern aufs neue; Ihr gebt ihnen Hoffnung, daß die hinderniss, die dem sittlichen Menschen entgegenstehen, nicht unstberwindlich seien, daß es möglich sei, sich nicht allein zu tennen, sonden sich auch zu besserr; daß es möglich sei, die Rechte ber Menschen nicht nur einzusehen, sondern auch geltend zu machen und, is dem man für Andere arbeitet, zugleich den einzigen schnen Lieft für sich zu gewinnen

Graf (jum Domherrn, ber fich bisber unruhig auf feinem Seffel bewegt int.

Was fagt Ihr zu diesen Aeußerungen unfers Ritters?

Domherr (lageinb). Daß fie von einem Schuler tommen won teinem Gefährten.

Ritter. Die?

Domherr. Es ift nicht von ihm zu verlangen, er muß beleit werben.

Ritter. Das?

Domherr. Sage mir den Wahlspruch des ersten Grades! Ritter. Was du willst, daß die Menschen für dich thun sollen, das thue für sie.

Domherr. Bernimm bagegen ben Wahlspruch bes zweiten Ges bes: Was bu willst, baß die Menschen für bich thun sollen, bas thue für sie nicht.

Ritter (auffpringenb), Nicht? Sat man mich jum Beften? -

Darf ein vernünftiger, ein edler Menich fo reden?

Graf. Setze dich nieder und höre zu. (gum Domperen.) 280 \$\\ \text{ber Mittelpuntt der Welt, auf den fich Alles beziehen muß?}

Domherr. In unserm Bergen.

Graf. Was ift unfer bochftes Gefet? Domherr. Unfer eigener Bortheil.

Graf. Das lehrt uns ber zweite Grab?

Domherr. Beife und tlug gu fein.

Graf. Wer ift ber Weisefte?

Domherr. Der nichts anders weiß noch will als das, wes begegnet.

Graf. Ber ift ber Rlügfte?

Domherr. Der in allem, was ihm begegnet, seinen Bortheil finds. Ritter (ber wieber aufspringt). Entlaßt mich! Es ist mir unmöglich, es ist mir unerträglich, solche Reden zu boren.

Domherr (halb lachend). Gieng es mir doch beinahe eben so, wie Ihnen. (Bum Grafen.) Es ist ihm zu verzeihen, daß er sich so uw geberdig stellt. (Zum Ritter.) Beruhigen Sie sich! Sie werden schwa ber sich selbst lachen und ums das Lächeln verzeihen, das Sie n diesem Augenblick verdrießt. Aus dem Felde der jugendlichen Schwärmerei, worin der Meister seine Schüler gängelt, glaubt san über eine goldene Brücke in eine reizende Feenwelt hinübersesührt zu werden. Und freilich ist es unerwartet, wenn man nsanst in die wirkliche Welt wieder zurückgebracht wird, aus der san sich zu entsernen glaubte.

Mitter. Deine herren! Sie erlauben, baß ich gebe, baß ich

sich von meinem Erstaunen erhole.

Domherr. Geben Sie nur, geben Sie und sehen Sie sich in er Welt, sehen Sie sich in Ihrem Herzen um! Bedauern Sie zeinetwegen die Thoren; aber ziehen Sie Vortheil aus der Thoreit! Sehen Sie, wie jeder vom andern so viel als möglich zu ehmen sucht, um ihm so wenig als möglich zurückzugeben. Zeder aag lieber befehlen als dienen, lieber sich tragen lassen leber fordert reichlich Achtung und Ehre, und giebt sie so spärlich is möglich zurück. Alle Menschen sind Egoisten; nur ein Schüler, urr ein Ihor tann sie ändern wollen. Nur wer sich selbst nicht ennt, wird läugnen, daß es in seinem Herzen eben so bestellt sei.

Ritter. Wohin bin ich gerathen!

Domherr. Diesen Lauf der Welt wird Ihnen der Meister im weiten Grade ganz enthüllen. Er wird Ihnen zeigen, daß man won den Menschen nichts verlangen kann, ohne sie zum Besten u haben und ihrem Eigensinne zu schwiedeln; daß man sich mversöhnliche Feinde macht, wenn man die Albernen austlären, die Rachtwandler auswecken und die Verirrten zurechtweisen will; zaß alle vorzügliche Menschen nur Marktschreier waren und sind — klug genug, ihr Ansehen und ihr Einkommen auf die Gerrechen der Menscheit zu gründen.

Ritter. Abscheulich! Abscheulich!

Graf. Es sei genug! Er mag nun selbst benten; und noch ein Wort, eh wir uns trennen. Wie nennt man ben ersten Grab? Domberr. Die Lebre.

Graf. Warum?

Domherr. Damit die Schüler glauben, fie lernen etwas.

Graf. Wie nennt man den zweiten Grad?

Domherr. Die Brüfung. Graf. Und weswegen?

Domherr. Weil der Kopf eines Menschen darin gepruft wird, nd man sieht, zu was er fähig ist.

Graf. Bortrefflich! Geife jum Domperrn.) Lag uns allein! ich muß iefen Troptopf zu begutigen suchen.

Domherr. Ich hoffte, bu wurdest meine Bunsche erhoren und tich in ben britten Grad erheben.

Graf. Ich darf dem Groß Rophta nicht vorgreifen. Batte seine Erscheinung ab; in turzer Zeit werden alle beine Banfce befriedigt sein.

# Sechster Auftritt.

Der Graf. Der Ritter.

Graf. Junger Mann!

Rifter (ber inbessen nachbentlich und undeweglich geftauben). Seben Sie wohl, herr Graf!

Graf. Wo wollen Sie bin? 3ch laffe Sie nicht weg.

Ritter. Halten Sie mich nicht! Ich laffe mich nicht halten

Graf. Bleiben Sie!

Kitter. Richt länger, als bis ich Ihnen Dank gefagt für bes Gute, das Sie mir erzeigt, für die Bekanntschaften, die Sie mir gemacht, für den guten Willen, den Sie mir versichert. Und nun leben Sie wohl! auf ewig wohl! denn ich möchte mich nicht undankbar zeigen gegen meinen Wohltbäter. Leben Sie wohl und lassen mich nur noch das fagen: Ihre Wohlthaten beschweten mich nicht; denn ich glaubte sie einem edlen, großen Manne zu verdanken.

Graf. Beiter! weiter! Reben Sie aus, eber tommen Gie

nicht von ber Stelle.

Ritter. Sie wollen es? Sie befehlen es? Es fei bem! D Graf! wie haben Sie in dieser Biertelstunde mein Glad, weim Hoffnungen zernichtet! Haben Sie mich nicht beffer gekannt, nicht beffer gekannt, nicht beffer beurtheilt?

Graf. Worin hab' ich mich benn so fehr betrogen? Ich lente Sie als einen jungen Mann tennen, ber sein Glud zu machen wünschte; ber mit Eifer, ja mit Heftigkeit, nach Rang, nach Bermögen strebte, und besto heftiger, je weniger ihm seine Lage

Unsprüche ju großen hoffnungen erlaubte.

Altter. Wohl! Aber zeigte ich mich nicht auch mit einem herzen, bas niedrige, gewöhnliche Mittel verschmähte? Bunschte ich nicht meine beste Empschlung von meiner Redlickeit, meiner Gefehlichteit, meiner Treue, von allen jenen Eigenschaften, die einen Soldaten zieren? — Und nun?

Graf. Und nun erschreden Sie über ben Fuchspelg, mit bem

Sie Ihre Löwenmahne bededen follten.

Altter. Scherzen Sie nur! ich will ernsthaft reben; ernsthaft zum letten Male mit einem Manne, ben ich für meinen Freund hielt. Ja, ich gesteh' es Ihnen: Ihr Betragen war mir langk verbächtig. Diese geheimen Wissenschaften, in beren Borhof mir

vard als vorher in der freien Welt, diese wunderbaten ie uns auf guten Glauben versichert wurden, diese Berfit mit Geistern, diese unfruchtbaren Ceremonien, Alles mir nichts Gutes; nur die Großheit Ihrer Gesunungen, n vielen Fällen kennen lernte, die Entäußerung von jennuß, Ihre Theilnehmung, Ihre Dienstigkeit, Ivre eit, das Alles deutete mir dagegen auf einen tiesen tes edlen Herzens. Ich hierg an Ihrem Munde, saugte en ein die auf diesen Augenblick, der alle meine Hosserstörte. Leben Sie wohl! — Wenn ich je ein kleinsedriger Schelm werden, wenn ich dem Strome nachen und nur einen augenblicklichen elenden Vorthell sür Schaden der andern gewinnen sollte, so bedurft es r Bordereitungen, dieser Anstalten, die mich beschämen reigen. Ich verlasse Sie! Aus mir werde, was da will. Ritter, sehen Sie mich an!

Was verlangen Sie von mir?

Mas Sie mich thun sehn, thun Sie auch! (Ge nimmt

Sollen wir mit Ceremonien scheiden? Selbst die Höslichkeit gebietet Ihnen, zu folgen. (indem er den hut abnimmt). Nun denn, so empsehle ich en.

(ber feinen but wegwirft). Run, Ritter?

Was foll bas?

3ch verlange, daß Sie mir nachfolgen. (ber feinen But wegwirft). So fei benn zum letten Dal etwas

bliches, etwas Thörichtes gethan!

Richt so thöricht, wie du glaubst. (Er gest mit offenen ihn zu.). Siehe mich von Angesicht zu Angesicht, du Er-Komm in meine Arme, schließe dich an meine Bruft, Meister!

Bas foll bas? Laffen Sie mich los!

Riemals, wenn ich bich nicht eher laffen follte, als bis ube über biefen meinen trefflichen Freund erichopft ware!

Erklart Euch! Ihr macht mich verwirrt.

Erinnerst bu bich, wie nannte ber Domberr ben zweis

Mich bunkt, die Brufung. Gut, die haft bu überstanden.

Erklärt euch!

Laß mich erst meine lebhafteste Freude in Diesen Umausbruden.

Ich perstumme!

\* Graf. Wie felten hab' ich fie genossen! Ich wünsche Gud Glud und mir.

Ritter. Laß mich nicht langer in Ungewißheit!

Sraf. Du haft bas sonderbarfte Abenteuer überstanden; bu hast bir bie Burbe eines Meisters selbst gegeben, bu hast bir die Borguge bes britten Grades wie mit sturmenber Faust erobert.

Ritter. Roch immer bin ich in Zweifel und Ungewißbeit!

Graf. Ich wünschte nun, daß dein Berstand dir erklärte, was bein Herz ausgeübt hat; mit weniger Ausmerksamkeit wirst du es leicht. Was waren beine Hoffnungen als Schüler bes ersten Grades?

Ritter. Beffer zu werben, als ich bin, und burch Gure Sulfe

bas Gute, mas ich ertenne, in Ausübung zu bringen.

Graf. Und mas erfuhrst bu, als bu aus bem Munde bes

Domherrn die Grundfate bes zweiten Grabes vernahmft?

Ritter. Ich ersuhr zu meinem Entseten, daß Ihr Euch bister nur verstelltet und die Schüler zum Besten haltet; daß man die, die Ihr Gehülfen nennt, zu weltklugen Menschen machen, sie we Egoisten stempeln, die zartesten Empsindungen der Freundschaft, der Liebe, der Treue und jeder schönen Anforderung, die unter herz unwiderstehlich macht, aus ihrem Busen reißen und sie, ich darf es wohl sagen, zu gemeinen, ganz gemeinen, schlechten, ganz schlechten Menschen machen wollte. Du weißt, mit welchen Ubsichen ich diesen Uebergang verwarf. Weiter hab' ich nichts was sagen: ich verändere meine Gesinnungen nicht, und — entlas midle

Graf. Eben beswegen schließ' ich dich an mein herz, wafe meinen Hut vor dir weg und grüße dich als Meister. Du bat die Prüfung überstanden, du bist der Versuchung entgangen, du hast dich als einen Mann gezeigt, den ich suche. Alles, was du aus dem Munde des Domberrn gehört haft, was leider diese Unglückliche nehst mehreren andern für Wahrbeit dalt, ist nur Prüfung, nur Versuchung. Wenn die erhadenen, großen, uneigen nützigen Meister einen Lehrling, der sich gut anläßt, weiter vorwärts sühren wollen, so versuchen sie ihn erst, und am sicherken geschieht es, wenn sie ihm die scheinbaren Vortheile eines eigen nützigen Betragens vorlegen. Greift er darnach, so thut er einen Schritt zurück, indem er glaubt einen vorwärts zu thun. Bit lassen ihn lange Zeit in seinem Sinne hingeben, und glücklich ist er, wenn wir ihn nach und nach durch große Umwege zum Licht führen.

Attter. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Glaubt benn ber Domherr, daß die Grundsate, die er mit so viel Behaglichtelt vorgetragen, die rechten, die wahren sind?

Graf. Freilich glaubt er's, ber Ungludliche!

r. Und bu, fein Bufenfreund, ziehst ihn nicht aus biesem

. Ich arbeite daran. Es ist aber schwerer, als du benkst. gendünkel eines halbklugen Egoisten hebt ihn über alle n hinweg; indem er sie zu übersehen glaubt, läßt er sich ich und giebt Andern eben baburch Gelegenheit, ibn gu a, ibn zu beberrichen.

r. Ihr folltet nicht ruben, bis ibm die Augen geöffnet find. . Damit du einsehen lernft, wie schwer bas ift, follft bu

en, ihn auf den rechten Weg zu bringen.

r (nach einer Paufe). Go mare es benn mahr, daß ich mich nicht geirrt habe? daß ich in dir, je länger ich dich immer den Beffern, den Größern, den Unbegreiflichen Reine Dankbarkeit ist granzenlos, meine Freude verstummt

: Umarmung.

. Nun gebe, mein Sohn. Drüben in bem Bimmer find zurecht gelegt, in benen man sich nur bem Groß-Rophta arf. Wären Alle, die sich ihm heute vorstellen, rein wie wurde er von feiner Erscheinung felbst große Freude haben. ft große Wunder sehen und wirst sie bald verstehen, ja bst bervorbringen lernen. Gehe, staune und schweige! er. 3ch bin gang, ich bin ewig bein!

### Siebenter Auftritt.

Der Graf, nachber ein Bebienter.

. So ware benn auch biefer nach feiner Art gur Ordnung Man muß die Angeln, die Nete nach Proportion ber inrichten, die man ju fangen gedenkt, und wenn es ein ) ift, wirft man mit Harpunen nach ihm. Den Mäusen in Fallen, Füchfen legt man Gifen, Bolfen grabt man und die Löwen verscheucht man mit Kadeln. Diesen Löwen habe ich auch mit einer Fadel zur Rube gebracht, barf ben Meisterstreich magen, ber mein Unsehen bei festigen muß. Die Detoration ift in Ordnung, die Mart mich verstanden, und es wird Alles glüdlich von Statten

Bedienter (in einem langen weißen Feierkleibe). Alles ift fertig, caf! Der Domberr, ber Ritter, die Damen find alle ge-Wollen Sie sich hier anziehen? Soll ich Ihre Kleider ringen?

f. Rein, ich komme! Folge mir und thue bein Amtl

## Achter Auftritt.

Borfaal und Eingang in die ägpptifche Soge. Rufit.

Seche Rinder tommen gehaart in weigen Langen Rleibern, mit fliegenbe Rojentrange auf bem Ropfe und Rauchfäffer in ben Sanben.

Seche Junglinge binter ibnen, weiß, aber turz gefleibet, gleichfalls mit franzen auf bem haupte, jeber zwei Fadeln freuzweise iber ber Bruft. Si anftanbig über bas Theater und fiellen fic an beibe Geiten.

Cher der Ainder. Schon eröffnet ist ber Tempel, Sind die Hallen, sind die Grufte. Weihrauch reinige die Lüfte, Die um diese Saulen webn!

Chor der Jünglinge. Holbe Kinder, zarte Sproffen, Bleibet in dem Borhof ftehn, Und ihr Weisen, ihr Genossen, Eilt, ins Heiligthum zu gehn! (Musit.)

Die Genoffen ber Loge tommen zwei und zwei aus entgegengefett liffen, jebesmal ein Frauenzimmer und eine Mannsperfon. Sie begegn anber, grußen fich und treten an bie Thure ber-Loge.

Chor der Rinder und Jünglinge.

Klein und armlich wie die Zwerge, Tief umhüllt von Rauch und Wahn, Stehn wir vor dem heil'gen Berge — Geister, dürfen wir hinan?

Chor (von innen). Bringet Ernst zur ernsten Sache, Rommt zum Licht aus Dunst und Wahn. Daß der Kophta nicht erwache — Leise, leise tretet an!

Die Pforte öffnet fic. Die Genoffen treten hinein; die Pforte folieft fice kommt wieder ein neues Paar. Ceremonie und Gefang werden wieder jugt fic, daß der Domberr und die Richte jusammentreffen und mit eina heiligthum gehen; fie find die letten. Die Rufit verliert fic ins Ptaniff Rinder treten in die Couliffen, die Jünglinge fallen auf die Antes pe Seiten des Profesati.

### Meunter Auftritt.

(Der Rorhang geht auf, und es zeigt fich ein Saal mit ägyptischen Bilb Bierrathen. In ber Mitte fieht ein tiefer Sefiel, auf welchem eine in geklebete Berson zurudgelehnt liegt, beren haupt mit einem weißen Sch bect ift. Bur rechten hand kniet ber Domherr, zur Linken ber Attte warts neben bem Domherrn bie Marquife, neben bem Mitter ber Bie Mitter ber Mitter bei Mitter ber Mitter ber

Domherr. Erhabener, unsterblicher Greis! Du erlaubft 1 bigen, fich beinen Fugen ju nabern, Gnabe und Sulfe :

erbitten. Du schläfft, ober vielmehr du scheinst zu schlafen; nn wir wissen, daß du selbst in deiner Ruhe ausmerksam und tig bist und das Wohl der Menschen beförderst. Gieb uns ein ichen, daran wir erkennen, daß du uns hörst, daß du uns lb bist!

(Mufit, nur wenige Tone. Der Berichleierte bebt bie rechte Sand auf.)

Kitter. Du siehst hier eine Anzahl Menschen vor dir, die, aufmuntert durch das Versprechen deines würdigsten Schülers, in Uem Vertrauen sich zu dir nahen und hoffen, daß du ihre Bezirfnisse befriedigen werdest. Freilich sind diese Bedürfnisse sehr richieden; boch selbst das Mannigfaltigste wird einfach vor deizm allgemeinen Blick, vor deiner ausgebreiteten Macht. Wirst uns erhören, wenn wir gleich unwürdig sind?

(Dufit, wie oben, nach Berhaltniß. Der Berfcleierte richtet fich auf.)

Marquise. Berzeihe der Ungeduld eines Weibes, laß uns bein ngesicht sehen! wir schmachten schon Monate lang nach beiner egenwart.

tufit, wie oben. Der Berfchleierte fteht auf und bleibt vor bem Seffel fteben.)

Marquis. Erlaube, daß wir uns dir nahen, daß wir den Saum ines Rockes kuffen! Die Wünsche, die so lang in unsern Herzen liefen, sind jest aufgewacht; in deiner Gegenwart werden sie verträglich unruhig.

(Dufit, wie oben. Der Berichleierte tritt facte bie Stufen herunter.)

Michte (leife). Mir gittern alle Glieber!

Domherr. Berfage uns nicht langer ben Glanz beines Angefichts! Alle. Großer Rophta, wir bitten! (Bufit, wenige rafce Bone. Der leter faul.)

Alle (indem fie auf einmal auffiehen und weiter vortreten). Der Graf! ie Ranglinge fieben auf.)

Graf der henvortritt). Ja, der Graf! Der Mann, den ihr biss: mit einem Namen nanntet, unter dem ihn die Welt in dem zenwärtigen Augenblide kennt. D ihr Blinden! ihr Harthersen! Fast ein Jahr gehe ich mit euch um, ich unterrichte eure wissenheit, ich belebe euren todten Sinn, ich deute euch auf Took-Rophta, ich gebe euch die entscheiden Mann, den ihr het, beständig vor euch habt, daß ihr die Güter, nach denen ihr he sehnt, täglich von seinen Händen empfangt, daß ihr mehr sache habt, zu danken als zu bitten. Doch ich habe Mitseinen t eurem irdischen Sinn, ich lasse mich zu eurer Schwäche herab. ht mich denn in meiner Herrlichkeit! mögen eure Augen mich ennen, wenn euer Herz mich verkannt hat! Und wenn die Geste, die ich über eure Gemüther ausübte, euren Glauben schwach

ließ, fo glaubt nun an die Bunder, Die ich außer euch, aber in eurer Gegenwart vollende!

Domherr (bei Seite). Ich erstaune! Mitter (bei Seite). Ich verstumme!

Marquise (bei Seite). Seine Unverschämtheit übertrifft meine Gwiwartung.

Marquis (bet Seite). Ich bin neugierig zu feben, wo bas bin-

aus will.

Graf. Ihr steht bestürzt? Ihr seht vor euch nieder? Ihr getraut euch taum, mich von der Seite anzubliden? Wendet euer Gesicht zu mir, seht mir freudig und zutraulich in die Augen, werst alle Furcht weg und erhebt euer Herz! — Ja, ihr seht den Mann vor euch, der, so alt als die ägyptischen Priester, so erhaden als die indischen Weisen, sich in dem Umgange der größten Männer gebildet hat, die ihr seit Jahrhunderten bewundert; der über allen Rang erhaden ist, teiner Güter bedarf, in den Stille das Gute wirkt, das die Welt bald dieser bald jener Ursache zuschreibt; der in einer geheimen, durch die ganze Welt ausgebreiteten Gesellschaft von Männern lebt, die mehr oder weniger einander gleich sindstich seiner persönlich, östers aber durch über Werte offenbaren.

Domherr. Ift es möglich, baß es noch mehrere beines Wei

chen gebe?

Graf. Alles findet feines Gleichen, außer (in bie Sobe beintmb) ein Einziger!

Ritter. Welch ein erhabener Gebante!

Marquife (bei Seite). Welch ein Schelm! Das Beiligfte in feine

Lugen zu vermeben!

Graf. Ja, seht her! Diesem Haupte tann die brennende Sonne, der beizende Schnee nichts anhaben. Mit diesem undewehrten down gestreckten Arm habe ich in den libpschen Busten einen brüllenden hungrigen Löwen aufgehalten, mit dieser Stimme, die zu euch spricht, ihm gedroht, die er mir zu meinen Füßen schmeichelte. Er erkannte seinen Herrn, und ich konnte ihn nachber auf die Nagd ausschieden; nicht für mich, der ich blutige Speise nicht genieße, ja kaum einer irdischen Speise bedarf, sondern für meine Schiller, für das Bolt, das sich oft in der Wässe um mich versammelte. Diesen Löwen habe ich in Alexandrien gelassen; ich werde bei meiner Rückfunft einen treuen Gesahrten an ihm sinden.

Domherr. Saben Die übrigen Deifter beiner Gefellichaft auch

fo große Fabigfeiten als bu?

Graf. Die Gaben find verschieben ausgetheilt; teiner von uns

barf fagen, er fei ber Größte.

Aitter. Ift benn ber Zirkel biefer großen Manner gefcoloffen, ober ift es möglich, barin aufgenommen zu werben?

Bielen ware es möglich; wenigen gelingt es. Die Bin-

ind zu groß.

err. Wenn uns beine Erscheinung nicht unglücklicher machen wir bisher waren, so gieb uns wenigstens einen Wink, r unsre Ausmerksamkeit, unser Bestreben richten sollen?

Das ist mein Vorsat. — Nach allen Brufungen, bie standen habt, ist es billig, daß ich euch einen Schritt hre, daß ich euch gleichsam eine Magnetnadel in die e, die euch zeige, wohin ihr eure Fahrt zu richten habt.

err. Ich bin gang Ohr!

. Meine Aufmerksamkeit kann nicht höher gespannt werben. ais (bei Seite). Ich bin außerst neugierig!

sise (bei Seite). Was wird er vorbringen?

Wenn der Mensch, mit seinen natürlichen Kräften nicht etwas Bessers ahnet, etwas Höheres begehrt; wenn er unverwüstliche Gesundheit, ein dauerhaftes Leben, einen lichen Reichthum, die Neigung der Menschen, den Geer Thiere, ja sogar Gewalt über Elemente und Geister e zu verschaffen denkt, so kann es nicht ohne tiese Kenntztatur geschehen. Hierzu eröffne ich euch die Pforte. — en Geheimnisse, Kräfte und Birkungen liegen verborgen verbis, herdis et lapidibus.

Mie?

In Worten, Kräutern und Steinen. (Baufe.)

ilfe (für fich). In Steinen? Wenn er bie meint, bie ich

ische habe, so hat er vollkommen recht.

nis. In Kräutern? Man fagt, es sei tein Kraut gewachsunser bestimmtes Lebensziel verlängern könne; und doch en ein solches Kraut bekannt sein, da Sie Ihr Leben n hoch gebracht, sondern auch Ihre Kräfte, Ihr äußeres jo lange erhalten haben.

Die Unsterblichkeit ift nicht Jebermanns Sache.

rr. In Worten? hier ahne ich das Meiste, erhabener Bewiß habt ihr eine Sprache, eine Schrift, wodurch ganz nge bezeichnet werden, als mit unsern armseligen Lauten, vir nur die gemeinsten Dinge auszudrücken im Stande wiß besitzest du die geheimnisvollen Zeichen, mit denen die Geister bezwang?

Alle diese, ja die sonderbarsten Charaktere, die man sehen hat, Worte, die eine menschliche Lippe kaum aus-

vermag.

D, lehre fie uns nach' und nach buchftabiren! Bor allen Dingen mußt ihr erkennen, bag es nicht auf

die Lippen antommt, nicht auf die Sylben, die ausgesp werben, sonbern auf bas Berg, bas biefe Worte nach ben ! fendet. Ihr follt erfahren, mas eine unschulbige Seele fu walt über die Beifter bat.

Michte (für fich). Ach Gott! Run wird er mich vorrufen; ich und bebe! Die schlecht werbe ich meine Rolle spielen! 3ch t ich mare weit von bier, ich batte biefen Menfchen niemals ge

Graf. Tritt berbei, ichones unichulbiges Rinb! Ohne & obne Sorge tritt naber, mit einer holden Freude, bag bu ju Blud außerlesen bist, wornach so viele fich sehnen.

Domherr. Was foll bas geben? Ritter. Was baben Sie vor? Graf. Wartet und mertet auf!

Dufit. Der Graf giebt ein Beichen. Gin Dreifug fleigt aus bem Bobe velchem eine erleuchtete Rugel befeftigt ift. Der Graf wintt ber Richte unb ihr ben Schleter über, ber ibn borber bebedt bat, bod fo, bag thr Geft bleibt; fie tritt hinter ben Dreifug. Bei biefer Pantomime legt ber Graf fi bieterifches Befen ab; er zeigt fich febr artig und gefällig, gewiffermaße erbietig gegen fie. Die Rinber mit ben Rauchfäffern treten neben ben D Der Graf fteht jundoft ber Richte, bie übrigen gruppiren fich mit Berftant Junglinge fteben gang born. Die Richte fieht auf bie Rugel, bie Gefellich gie, mit ber größten Aufmertfamteit. Gie fcheint einige Borte ausguft fieht wieber auf bie Rugel und biegt fich bann erftaunt, wie Jemanb, b Unerwartetes fieht, jurud und bleibt in ber Stellung fteben: Die Rufit boi

Graf. Was sichst bu, geliebte Tochter? Erschrick nicht,

bich! Wir find bei bir, mein Rind!

Ritter. Das tann fie feben? Das wird fie fagen?

Domherr. Still, fie fpricht!

(Die Richte fpricht einige Borte, aber leife, bag man fie nicht verfteben !

Graf. Laut, meine Tochter, lauter, baß wir es Alle verft Michte. 3ch febe Rergen, belle, brennende Rergen in einem ! tigen Bimmer. Jest unterscheibe ich dinefische Tapeten, veran Schnigwert, einen Rronleuchter. Biele Lichter blenben mich.

Graf. Gewöhne dein Auge, fieh ftarr bin! Bas fiehft bu m

Aft Niemand im Zimmer?

Nichte. Hier! — Last mir Zeit — hier in bem Schi beim Kerzenlichte — am Tische sigend — erblich' ich eine T fie schreibt, fie lieft.

Domherr. Sag', tannft bu fie ertennen? Bie fiebt fie

Wer ist's? Verschweige nichts!

Michte. Ihr Geficht tann ich nicht feben; Die gange @ schwankt vor meinen Augen wie ein Bild auf bewegtem A

Marquise (für fic). Gang vortrefflich fpielt bas gute Rint ibre Lection por.

Marquis (für fic). 3ch bewundere die Berftellung. Liebe 9 wozu bist du nicht fähig!

Michte. Rett! jest! Ihr Rleid kann ich beutlicher seben; bimtetblau fällt es um ihren Seffel, und wie ber himmel ift es sit filbernen Sternen befat.

Domherr (zur Marquise). Nun werde ich gang glücklich! Es ist die eliebte Fürstin. Man sagte mir von diesem Kleide, blau mit Wernen Muschen, die den Augen des Kindes als Sterne erdeinen. Hord!

Michte. Bas feb' ich! Großer Meister, erhabener Kophta, entslas mich! Ich sehe fürchterliche Dinge.

Graf. Bleibe getroft und fprich: Das fiehft bu?

Hichte. Ich sehe zwei Geister hinter bem Stuhle; sie flustern einer um den andern ber Dame gu.

Graf. Sind fie baklich?

Nichte. Sie sind nicht häßlich; aber mich schaubert's.

Graf (jum Domberrn). Diefe Geifter fprechen jum Bortheil eines freundes. Rannst du die Dame erkennen? Rennst du den Freund? Domherr (ibm die Sand kuffenb). Du bist ewig meiner Dankbarkeit versichert!

Richte. Sie wird unruhig; bas Rluftern ber Geifter hindert le am Lefen, hindert fie am Schreiben; ungedulbig fteht fie auf; bie Beifter find meg. (Gie wendet ihr Geficht ab.) Lagt mich einen Augenblick!

Graf. Nur gelaffen, meine Tochter! Wenn bu mußtest, unter

welchem Schute bu ftehft! (Er unterftust fie.)

Ritter (für fic). D wie fie liebensmurbig ift! Wie reigend in ihrer Unichuld! Rie hat mich ein Madchen fo gerührt. Nie hab' ich eine solche Neigung empfunden! Wie sorge ich für das gute Aind! Gewiß, ber Domherr, Die Tante — Das himmlische Wesen ahnet nicht, in welcher Gefahr fie schwebt! D wie gern möcht' ich ke aufmertsam machen, sie retten, wenn ich mich auch gang babei vergeffen follte!

Graf. Rimm bich zusammen, meine Taube! sieh bin! gewiß,

bu hast uns noch mehr zu offenbaren!

Aichte (auf die Rugel blidend). Sie tritt ans Ramin, sie blickt in den Spiegel! Abi!

Graf. Das ift bir?

Michte. Abi!

Marquife. Bas haft bu?

Michte. Ach, in dem Spiegel steht der Domherr.

Domherr. Belde Gludfeligfeit! Meifter - ich - wie foll ich ir danten! Das thust du Alles für mich!

Michte. Gie fieht hinein, fie lächelt; weg ist ber Domberr, fie ebt fich felbst.

Mitter. Welche Bunderfraft! welche Gaben!

Nichte (mit einem gefühlvollen, freudigen Ausbruch). Ja nun sehe Alles nun deutlich, ich sehe die herrliche Schönheit, benswürdige Gesicht. Wie ihm die Traurigleit so schön sich über alle Züge verbreitet!

Domherr (ber bieber bie Sanbe bes Grafen gehalten und fie öft Unaussprechlich, unbeschreiblich beglückt bu beinen Anech

Nichte. Sie wird unruhig, das Zimmer scheint ihr sie geht nach der Glasthure, sie will hinaus. Ach! Ach! Ach!

Graf. Ermanne bich! Rur noch einen Augenblict! 6

einmal hin!

Aichte (verwirrt). Die Geifter stehen ihr gur Seite. Sie Thure, braußen ist's buntel.

Marquife (jum Domberen). Sie geht bir entgegen.

Domherr. Ift's möglich!

Marquife. Du wirft's erfahren.

Michte. Ach! (Gie faut in Donmacht.)

Ritter. D Gott! Helft ihr! Schont fie! Es ist und daß ihr sie nicht eher entlassen habt!

Marquife. Hier ift Salz.

(Die Haupipersonen brangen fich ju ihr, bie Jünglinge treten aus ben ins Theater, bie Kinber furchtsam ju ihnen. Es macht Alles eine se wilbe Gruppe.)

Graf. Ueberlast fie mir! Nur burch himmlischen Ball fie erquidt werben. (Der Borban

# Vierter Aufzug.

# Erfter Auftritt.

Bimmer ber Richte.

#### Die Ridte. Gin Dabaen.

Aichte (bei ber Toilette. Ein Mabden hilft ihr fic ankleiben und i in die Garberobe; fie kommt mit einem Bunbel gurud und geht über be Was trägst bu ba? Was ist in bem Bunbel?

Madden. Es ift bas Rleib, bas Sie mir befahlen gum

zu schaffen.

Richte. Gut! Daß ich es, wo möglich, morgen ol

morgen wieder habe. (Dabden geht ab.)

Alchte. Run bin ich angezogen, wie es meine Tante hat. — Was mag diese neue Mummerei bedeuten? — ! bedenke, was mir heute begegnet ift, so habe ich Alle fürchten. Kaum erhole ich mich von jener schauberhafte so muthet man mir zu, mich umzukleiden, und wenn recht ansebe, so ist bas ungefähr, wie ich die Bringeffin beschrieben babe. Der Domherr liebt Die Furftin, und ich foll fie wohl gar porftellen? In welche Sande bin ich gerathen! Bas bab' ich gu erwarten? Belden graufamen Gebrauch macht meine Tante von bem Bertrauen, das ich ihr zu voreilig hingab! Bebe mir! 3d febe Niemanden, an den ich mich wenden konnte. Die Gefinnungen bes Marquis werben mir nun beutlicher. Es ift ein eitler, frecher, leichtsinniger Mann, ber mich unglüdlich gemacht hat und balb in mein Berberben willigen wird, um mich nur los ju werben. Der Domberr ift eben fo gefährlich. Der Graf ein Betruger. -- Ad, nur ber Ritter mare ber Mann, an ben ich mich wenden binnte. Seine Gestalt, sein Betragen, feine Besinnungen zeich: neten mir ihn im ersten Augenblick als einen rechtschaffenen, einen zuverläffigen, thätigen Jungling; und wenn ich mich nicht irre, war ich ihm nicht gleichgültig. — Aber ach! betrogen burch bie unverschämte Mummerei ber Geifterscene, halt er mich für ein Geschöpf, bas ber größten Berehrung werth ist. Das foll ich ibm bekennen? Das foll ich ihm vertrauen? - - Es tomme, wie es wolle, ich will es wagen! Was hab' ich zu verlieren? Und bin ich nicht schon in diesen wenigen Stunden ber Berzweiflung nahe gebracht? — Es entstehe, was wolle, ich muß ihm schreis ben. Ich werbe ihn feben, mich ihm vertrauen; ber eble Mann tann mich verdammen, aber nicht verftogen! Er wird einen Schutzort für mich finden. Jedes Klofter, jede Bension soll mir ein angenehmer Aufenthalt werden. (Gie fpricht und schreibt.) "Ein ungludliches Madchen, bas Ihrer Gulfe bedarf, und von dem Sie nicht übler benten muffen, weil fie Ihnen vertraut, bittet Sie morgen früh um eine Biertelstunde Gebor. Halten Sie fich in der Rabe, ich laffe Ihnen fagen, wenn ich allein bin. Die traurige Lage, in ber ich mich befinde, nothigt mich ju diesem zweideutigen Schritt." - So mag es fein! - Der fleine Jad ift mir wohl ein ficerer Bote. (Sie geht an bie Thure und ruft.) Sad!

### Imeiter Auftritt.

#### Die Richte. 3ad.

Aichte. Aleiner! weißt bu bes Ritters Greville Wohnung?

Jak. Ich bin oft bort gewesen.

Aichte. Willft du mir wohl gleich ein Billet an ihn bestellen ? Aber daß es Riemand erfährt!

3ad. Recht gern! Das bab' ich bavon?

Michte (indem fie ibm Gelb reicht). Ginen Laubthaler.

Jad (ber fic auf einem Suge einigemal herumbrebt). 3ch habe Flügel.

Michie (mit einem gefühlbollen, freudigen Musbrud). Ra nun! febe Alles nun beutlich, ich febe bie berrliche Schonbeit, ba benswürdige Gesicht. Wie ihm die Traurigleit fo fcon ftebi fich über alle Ruge verbreitet!

Domherr (ber bieber bie Sanbe bes Grafen gehalten und fie bfters a Unaussprechlich, unbeschreiblich beglücht bu beinen Anecht!

Michte. Sie wird unruhig, bas Bimmer fcheint ihr pu fie geht nach ber Glasthure, fie will hinaus. Ich! Ich! -Graf. Ermanne bich! Nur noch einen Augenblick! Sieb

einmal bin!

Michte (verwirrt). Die Beifter fteben ihr gur Seite. Sie b die Thure, braußen ift's dunkel.

Marquise (jum Domberen). Sie geht bir entgegen.

Domherr. Ift's möglich! Marquife. Du wirft's erfahren. Michte. Ad)! (Sie faut in Donmacht.)

Ritter. D Gott! Helft ihr! Schont fie! Es ift unverzeit baß ihr sie nicht eber entlassen babt!

Marquife. hier ift Salz.

(Die Sauptverfonen brangen fich ju ibr, bie Stünglinge treten aus bem Wo ins Theater, bie Rinber furchtfam ju ihnen. Es macht Mues eine foone, wilbe Gruppe.)

Graf. Ueberlaßt fie mir! Rur burch bimmlischen Balian! (Der Borbang fill fie erquidt merben.

# Bierter Aufzug.

### Erfter Auftritt.

Rimmer ber Ricte.

#### Die Ridte. Gin Dabden.

Michte (bei ber Toilette. Gin Mabden bilft ibr fic antleiben und geht f in bie Barberobe; fie tommt mit einem Bunbel gurud und geht aber bas 24 Das trägst bu ba? Das ist in bem Bunbel?

Madden. Es ift bas Kleib, bas Sie mir befablen jum Sor

gu fcaffen.

Michte. But! Daß ich es, wo möglich, morgen ober

morgen wieder habe. (mabden gest ab.)

Aichte. Run bin ich angezogen, wie es meine Tante be hat. — Was mag biefe neue Mummerei bedeuten? — Ber bedente, was mir heute begegnet ift, fo habe ich Alles 3 fürchten. Raum erhole ich mid von jener ichauberhaften fo muthet man mir gu, mich umgutleiben, und wenn ich

**∷** ∵.. ∷. : : . .. \*:2:\*\*. . 1.3 1. m Eu ... : i :: ::: -::: **.....** . :::::: entit. I že mus tere. it. -\_ : 2271:14 rei i mi e iti dati i 2 and git in it ::-<u>i:-i:::</u>:::: m mult-Internation



..i =e.0} unächtes Metall zu prägen sich untersienge? Und ich soll wi lich mein armseliges Selbst für die geheiligte Berson einer Fgeben, soll mit erlogenen Jügen, durch erborgte Kleiber die TSestalt jener erhabenen Berson nachäffen und durch mein Bet in eben dem Augenblick die eble Sittlichteit schanden, die Charakter dieser großen Fürstim macht? Ich schelte mich selbsi din zu bestrasen, bin zu verdammen. Haben Sie Mitteid mit denn Sie werden mich nicht retten, wenn man mich verurt Bollen Sie mich zu einer Verbrecherin machen, weil ich Jeinen Fehler eingestand?

Marquife. Es ift nicht gu anbern.

Michte (bittenb). Meine Tante!

Marquise (gebieterisch). Meine Nichte! — Sobald ber Wage ift, erfahren Sie es; werfen Sie bann Ihren Mantel um folgen Sie mir!

Nichte. Ich wünschte -

Marquife. Sie wissen, mas zu thun ift; es tann nichts e andert werben.

# Jünfter Auftritt.

#### Die Richte, nachher Jad.

kichte. So war mein Argwohn auf bem rechten Wege! E gewiß, was ich fürchtete. Sie will mich bem Domberrn auf ober die andere Weise in die Hände liefern, und vielleicht ist Marquis selbst mit ihr einig. Bon solchen Menschen läßt Alles erwarten, und besto besser habe ich gethan, mich an Ritter zu wenden. Ich werde mich heute schon zu betragen wi und morgen, wenn ich mich in ihm nicht betrogen babe —

Back (in ber Thure). Ift fie meg?

Michte. Rur berein!

Jack. Wie gefagt, fo gethan!

Michte. Bas bringft du?

Jak. hier ein Blattchen! (Indem er ihr ein Bluet giebt und fich im Sprunge herumbreht.) Und noch einen Laubthaler vom Ritter meine Mühe. Brauchen Sie mich ferner zum Courier!

Michte. Wo haft bu ihn angetroffen?

Jad. Im Raffeehause gegenüber, wie ich fagte.

Aldte. Sagte er was zu bir?

Jan. Er fragte, ob Sie zu haufe, ob Sie allein feien? - muß feben, mas es giebt; ich hore, bie gnabige Frau fahrt

# Sechster Auftritt.

#### Die Richte, nachfer ber Ritter.

Aichte (bas Billet lefenb). "Ich weiß Ihr Bertrauen zu schäben und freue mich unendlich barüber. Schon habe ich Sie im Stillen bellagt; in wenig Minuten bin ich bei Ihnen." - D Gott. mas will bas heißen? — "Bis morgen früh tann ich meiner Ungebuld nicht gebieten. In Ihrem Quartier habe ich eine Beit lang gewohnt und befige noch burch einen Bufall ben Saupischluffel. Ich elle nach Ihrer Garderobe; feien Gie ohne Gorgen, es foll mich Riemand entreden, und verlassen Sie sich in jedem Sinn auf weine Discretion." Ich bin in der entsehlichsten Verlegenheit! Er wird mich in diesen Rleibern finden! Was foll ich fagen?

Aitter (ber aus ber Carberobe tritt). Sie verzeihen, baß ich eile;

wie batt' ich biefe Racht rubig schlafen konnen?

Michte. Mein Berr -

7

Ritter (fie fcarf ansebend). Die find' ich Gie verandert? Welcher Afput! Welche sonderbare Kleidung! Was soll ich dazu sagen? Aichte. D mein Berr! ich hatte Gie jest nicht vermuthet. Ent: kanen Sie sich, eilen Sie! Meine Tante erwartet mich biesen Augenblick. Morgen früh -

Ritter. Morgen fruh wollen Sie mir vertrauen, und beute nicht? Nichte. Ich hore Jemand kommen, man wird mich rufen.

Attter. Ich gebe; sagen Sie nur, was stellt bas Kleid vor?

Minte. D Gott!

Mitter. Das tann bas für ein Bertrauen fein, wenn Sie mir biefe Rleinigkeit verschweigen?

Aichte. Alles Bertrauen hab' ich zu Ihnen, nur — bas ift

not mein Gebeimniß. Dieses Rleid -

Ritter. Dieses Kleid ift mir merkwürdig genug. Ginigemal but fich die Bringeffin in einem folden Rleide feben laffen. Gelbft teute haben Ihnen die Geifter die Fürstin in biesem Kleibe geeigt, und nun find' ich Gie -

Michte. Rechnen Gie mir biefe Masterade nicht gu!

Ritter. Welche entsegliche Bermuthungen!

Michte. Gie find mahr. Mitter. Die Beifterfcene?

Michte. War Betrug.

Ritter. Die Erscheinungen? Nichte. Abgerebet.

Ritter. D ich Unglüdlicher! D hatten Sie mir ewig geschwiegen! Mitten Sie mir ben fußen Jrrthum gelaffen! Sie zerftoren mir en angenehmften Wahn meines Lebens!

Aichte. 3d habe Gie nicht berufen, Ihnen ju fcmeicheln,

sondern Sie als einen edeln Mann um Rettung und halfe and flehen. Gilen Sie, entsernen Sie sich! Wir sehen uns mogen wieder. Berschmähen Sie nicht ein ungläckliches Geschöpf, bei

nach Ihnen wie nach einem Schutgott binauffieht!

Atiter. Ich bin verloren! Auf ewig zu Grunde gerichtet! Bitien Sie, was Sie in diesem Augenblicke mir geraubt haben, so who den Sie zittern; Sie würden mich nicht um Mitleid ansiehen. Ih habe tein Mitleid mehr! Den Glauben an mich selbst und en Andre, an Tugend, Unschuld, an jede Größe und Liebenswindse teit haben Sie mir entrissen. Ich habe kein Interesse mehr, wie die verlangen, daß ich es an Ihnen nehmen soll? Metne Zutwedickt ist auf das Schändlichste mishandelt worden, und Sie wolken daß ich Ihnen trauen soll? Ihnen, einer doppelten, derschaft daß ich Ihnen nicht Zeit ließ, sich vorzubereiten, die Maske anzulegn, mit der Sie auch mich zu binteraeben dachten!

Michte. 3d bin gang ungludlich! Gilen Sie! Entfernen Sie

fich! Man tommt!

Ritter. Ich gebe, Gie nie wiederzuseben!

# Siebenter Auftritt.

#### Die Richte. Der Marquis.

Marquis (halb in ber Thure). Sind Sie allein, Richte? Rur de Bort!

Michte (indem der Marquis wieder jur Thure hinaus fieht, betrachte to percheint im Spieget). Ich sehe verweint, verworren aus! Bas weit ich sagen ?

Marquis (fie umarment und fest an fic brudent). Sußes, holdes Gefchif! Aichte (ibn guruchaltent). Um Gottes willen, Marquis!

Marquis. Wir find allein, fürchten Gie nichts!

Midte (fic von ihm tosmachenb). Die Marquise erwartet mich. Geite.) Wenn ber Ritter noch ba mare!

Marquis. Was haben Sie? Sie sehen gang verftort aus. Nichte. Ach Gott! die Zumuthungen meiner Zante —

Marquis. Du bauerft mich, liebes Rind; aber ich will bis retten.

Michte. Gie wissen boch, heute Nacht soll ich bie Rolle ber Briv gesin spielen. GB ift erschredlich! Kommen Gie! (Gie flete 14 wilden furchtsam nach ber Garberobenthure um.)

Marquis. Bleiben Sie, bleiben Sie! eben beswegen bin ich bier! Spielen Sie heute Racht Ihre Rolle nur gut! Sie haben

nichts zu beforgen.

Richte. So laffen Sie und geben.

Marquis. Rein boch! ich wollte Ibnen fagen -

Michte. Dazu ift's mergen Beit.

marquis. Reinesmeges! Sie icheinen biefe Abenteuer weniger ju fürchten, als Sie follten.

Michte (wie oben). 3d bin in ber größten Berlegenheit!

Marquis. Es ftebt Ihnen noch etwas Celtsames biefe Racht bevor, an bas Sie nicht benten.

Michte. Das benn? Sie eridreden mid!

Marquis. Daß Gie mit mir wegreisen werben.

Michte. Mit 3bnen?

Marquis. Und bas fagen Sie mit einer Art von Widerwillen?

Richte. 3ch weiß nicht, mas ich fagen foll.

Marquis. Ich werbe Sie leicht aufflären. Die Masterade, zu ber Sie angezogen find, ist nicht ein bloger Scherz. Meine Frau hat im Ramen ber Prinzessin den Demberrn um einen wichtigen Dienst ersucht, und Sie sollen die Dankbarkeit der Fürstin gegen ben betrogenen Mann ausdruden.

Michte (wie oben in Berlegenheit). Ich foll ihm eine Rofe geben.

Marquis. Eine murbige Belohnung für einen solden Dienst! Denn zu nichts Geringerem hat sich die blinde Leidenschaft des Domberen bereden laffen, als das schone Halsband von ben Hofziuwelieren zu kaufen.

Michte. Das Galeband?

Marquis. Das wir gestern so febr bewunderten, als wir biefen Ring tauften.

Nichte. Es ist nicht möglich!

Marquis. So gewiß, daß ich schon einen Theil davon in der Lasche habe.

Aichte. Sie? Was soll das heißen? — Man könnte horchen. Marquis. So treten Sie hieher! (Er nahert sich der Garderobe.) Ja, mein Kind! Der Domherr besaß es kaum eine Viertelstunde; gleich war es in den Händen meiner Frau, um es der Prinzessin noch heute Abend zu überliesern. Wie glücklich war das Weib in diesem Augenblick, und ich nicht weniger! Undarmherzig drach sie die schöne Arbeit von einander; es that mir im Herzen weh, den bistdaren Schmuck so zerstört zu sehen, und ich konnte nur durch das herrliche Packetchen getröstet werden, das sie mir zu meiner Reise zubereitete. Ich habe wenigstens sür hunderttausend Livres Steine in der Tasche. Ich geh' noch heute nach England ab, mache dort alles zu Gelde, schasse Silbergeschirr und Kostdarkeiten in Menge.

Michte (welche bisher bie größte Berlegenheit verborgen). Belche gefahrs

liche Unternehmung!

Marquis. Wir muffen jest nicht forgen, fondern magen.

Hichte. 3ch wünsche Ihnen Glud!

Marquis. Rein, bu follft es mir bringen! Du follft und mußt meine Reisegefährtin fein.

Aichte. Sie wollen mich diefer Gefahr aussetzen?

Marquis. Die Gefahr ist weit größer, wenn bu zurückleibst. Meine Frau ist verwegen genug, bas Märchen, so lang es nur gehen will, burchzuspielen. — Bis der erste Zahlungstermin tommt, ja noch weiter, ist sie ziemlich sicher, Indeß kann ich vich nicht hier lassen.

Hichte. Bebenten Gie -

Marquis. Ich weiß nicht, wie ich bein Betragen erklären soll. Wär' es möglich, daß man mir schon dein Herz entwendet hätte?

— Rein, es ist nicht möglich! Du bist verlegen, aber nicht verändert. Laß dich nicht etwa den anscheinenden Reichthum des Domherrn bleuden! wir sind jest reicher als er, der in turzem sich in der größten Berlegenheit sehen wird. Ich habe Alles genau derechnet. Du magst heute Nacht die Berson der Brinzessin noch vorstellen. — Es ist die Absicht meiner Frau, daß ich euch him auß begleiten und dann gleich weiter sahren soll. Ich nehme des wegen einen besondern Wagen. Ist die Scene vordei, so erkläre ich der Marquise kurz und gut, daß du mich begleitest. Du magst ein wenig widerstehen, ich sühre dich mit Gewalt weg. Lärm daf sie nicht machen, auß Furcht, daß Alles verrathen wird. — Du hörst nicht zu; was ist die?

Migte. Berzeihen Sie mir! - Diefer Borfdlag - 3ch bin verwirrt - ich verftumme! Bebenten Sie, in welcher Lage wir

die Tante gurücklaffen!

Marquis. Sie wird sich schon helsen, sie ist klug genug. Sie hat diese Sache so weit gebracht, und wir verderben ihr nichts an ihrem Plan. Genug, ich will, ich kann dich nicht entbehren, und wenn du je an meiner Liebe zweiseltest, so siehst du nun, wie heftig sie ist. Ich werde dich nicht hier lassen, so vielen Nachstellungen, so vielen Gefahren ausgesetzt; nicht acht Tage, so hab' ich dich verloren. Die unsinnige Leidenschandeln zuruck. Nur wenige Tage, und du wirst unter dem Schleier seine Gebieterin, und ohne Schleier sein gehorsamstes Liebehrn sein. Komm! — So hab' ich es beschlossen, und du wirst unter dem Schleier seine Gebieterin, und ohne Schleier sein gehorsamstes Liebehrn sein. Komm! — So hab' ich es beschlossen, und davon lass' ich nicht ab. Er umarmt se. Du bist mein geworden, und Niemand soll dich mir rauben! Meine Frau war mit niemals hinderlich, und wenn sie die Steine glücklich davon bringt, wird sie uns gern verzeihen. — Wie ist dir? Du bist nicht bei dir!

Hichte. Es ift um mich geschehen! Guhren Gie mich, wohin

Sie wollen!

Marquis. Wisse nur, es ist schon Alles richtig. Unter einem andern Borwande habe ich von deinem Kammermädchen nur das Rothwendigste zusammenpacen lassen. Es kommt auf wenige Tage an, so sind wir neu und besser als jemals gekleidet. Wir wollen und nicht mit alter Trödelwaare beschweren. (Er führt die Richte ab, bie ihm troftlos solgt und nochmals zurud nach der Garberobenthure sieht.)

# Achter Auftritt.

Der Ritter, ber aus bem Rabinet hervor geht.

Das hab' ich gehört, und in welchen Abgrund von Verrätherei und Nichtswürdigkeit hab' ich hineingeblickt! Niemals konnte ich Dieje Menschen achten, mit benen ich leben mußte! Dft waren fie mir verdächtig; aber wenn man fie bei mir folder verruchten Sandlungen wegen angeklagt hatte, ich hatte fie gegen Jebermann in Schut genommen. Run verfteh' ich bich, fcone Berführerin, warum du mich erft morgen fruh sehen wolltest! Gewiß war es ibr bekannt, daß ber Marquis beute Racht verreisen folle; aber daß er sie zwingen wurde, mit ihm zu gehen, dachte sie nicht. Sie glaubte gewiß, feine Reigung ju ihr fei erschöpft, wie ihre Reigung zu ihm. D bie Abscheuliche! Diese Unschuld zu heucheln! - Wie ein himmlischer Geift stand sie vor uns, und die reinsten Befen schienen durch ihren Mund ju sprechen, indeß fie, eines Liebhabers überdruffig, fich nach andern umfiebt und über bie Bauberfugel weg nach ben betrogenen Mannern schielt, die fie als ein bimmlisches Wesen anbeten. Wie soll ich bas Alles gurecht' legen, was ich gehört habe? Was foll ich thun? Der Graf und die Marquise spinnen den unerhörtesten Betrug an. Um ihren ungebeuern Blan durchzuführen, magen fie es, ben Namen einer vortrefflichen Fürstin zu migbrauchen, ja fogar ihre Gestalt in einem schändlichen Poffenspiel nachzuäffen. Früher oder später wird fich's entbeden, und die Sache endige fich, wie fie wolle, so muß fie dem Fürsten und der Fürstin bochft unangenehm sein. Es leidet teinen Aufschub. - Soll ich bingeben und bem betrogenen Domberrn bie Augen eröffnen? Roch mare es möglich, ihn ju retten! Das Halsband ist zerstückt; aber noch ist der Marquis hier, man tann fie fest halten, ihnen ben Schmud abnehmen, Die Betrüger beschämen und sie in der Stille verjagen. - But, ich gebe. -Doch halt! - Das thu' ich um bes talten, eigennütigen Welt: mannes willen? Er wird mir banten und für die Rettung aus ber ungeheuren Gefahr mir feine Brotection versprechen, mir eine ansehnliche Charge gufichern, fobalb er fich wieder murbe in Gunft gefett haben. Diese Erfahrung macht ihn nicht klug; er wird

bem erften beften Betrüger fich wieder in bie Sanbe geben, ! immer leibenschaftlich, ohne Sinn, Berftand und ohne Folge ! tragen; wird mich als einen Schmaroper in feinem Saufe bulbe wird bekennen, baß er mir Berbindlichkeiten habe, und ich wer vergebens auf eine reelle Unterstützung warten, ba es ibm. u geachtet seiner schönen Ginnahme, immer an baarem Gelbe feb - (Gest nachbentenb auf und nieber.) Thorichter, beschränkter Menfe Und bu fiehst nicht ein, daß fich hier ber Beg zu beinem Glu öffnet, ben bu fo oft vergebens gefucht baft? Mit Recht bat bi beute ber Domberr als einen Schüler verlacht, mit Recht ber Gr beine Butmuthigfeit auf eine verruchte Beife migbraucht! Du w Dientest jene Lettion, ba bu nicht einmal burch fie tluger geword bift. - Sie glaubten nicht, bich ju ihrem Berberben ju unt richten. — Wohl, fo foll es fein! Ich eile zu bem Minifter. ift eben auf dem Landhause, wohin diese Betrüger zusammen bie Falle geben. Sie find teiner Schonung werth! Es ift ei Wohlthat fürs menschliche Geschlecht, wenn fie nach Berbienft o ftraft werben, wenn man fie außer Stand fest, ihre Runfte weil fortzutreiben. Ich eile; ber Moment ift entscheidend! Werben über der That ergriffen, fo ift Alles bewiesen. Die Steine, t ber Marquis in der Tasche hat, zeugen wider ibn; es bangt v bem Fürsten ab, die Schuldigen zu behandeln, wie es ibm rei bunkt, und ich werbe mit leeren Versprechungen gewiß nicht bi gehalten. Ich sehe mein Glud mit bem Anbruche bes Tages be portreten! Bier ift nicht ein Augenblid gu faumen! Fort! Fort

# Fünfter Aufzug.

# Erster Auftritt.

Racht.

Ein Luftgarten. Rechter Sand der Schauspieler eine Laube. Der Graf. La Alene.

La kleur. Ich höre noch Riemand. Es rührt sich nichts i ganzen Garten. Ich bin recht verlegen. Ich habe boch gent recht gehört.

Der Graf (mit anmaßlicher Bebeutung). Du haft recht gehört.

La kleur. Run, wenn Sie es selbst wissen, jo ist es be besser; benn Sie können versichert sein, daß ich immer die Bal heit sage. Um diese Stunde wollte meine Herrschaft hier in b sem Garten sein. Ich weiß nicht, was sie vorhaben. Mit v Pferden sind sie vor uns weggesahren, und ihr Wagen wird r kleinen Thure still halten. Ich habe Sie beswegen an ber nbern Seite aussteigen lassen. Ich vermuthe, ber Domherr ist uch hieher bestellt.

Graf (wie oben). Burte! (Er balt feinen fleinen Finger ans Dor.) Diefer

ting fagt mir, baß bu gewiffermaßen mahr rebeft.

La fleur. Gewiffermaßen?

Graf. Ja. Das heißt, in soferne bu est felbst wissen tannst. 36 bin nicht allwissend; aber bieser Ring sagt mir immer, ob nie Menschen lugen, ober ob sie sich irren.

La fleur. Wenn ich Ihnen rathen follte - boch Gie wiffen

icon, was bas Befte ift.

Staf. Sprich nur! ich will schon sehen, ob du mir bas Beste

ratbft.

La Klenr. Ich bachte, wir giengen sachte biese bunkle Allce binauf und horchten immer im Gehen, ob wir nicht irgend etwas tommen oder lispeln hören.

Graf. Gang recht! Geh nur voraus und horche, ob ber Weg

ficer ift.

# Bweiter Auftritt.

Der Graf allein.

Ich begreif' es nicht — und nach allen Umständen, die dieser Mensch angiebt, ist es höchst wahrscheinlich. Die Marquise bestellt den Domherrn hier heraus; wär' es möglich, daß es ihr gelungen wäre, die Prinzessin zu gewinnen, was ich immer für ein albernes Unternehmen, was ich für Lüge und Trug hielt. — Wenn ihr das gelingt, was soll dann dem Menschen nicht gelingen! (Er geht den ber linken Seite im Grunde ab.)

## Britter Auftritt.

Ser Ritter. Der Dberft ber Comeigergarbe. Seche Schweiger tommen bon ber linten Seite aus ben borbern Couliffen.

Oberft (ber julest heraustommt, nach ber Scene). hier bleibt verstedt und rührt euch nicht eher, es mag sich zutragen, was will, bis ihr Walbhörner hört. In dem Augenblick, da sie stillschweigen, sallt zu und nehmt gefangen, wen ihr im Garten sindet. (gu ben Schweizern, die auf dem Theater stehen.) Ihr gebt auf das nämliche Signal Acht. Biere verbergen sich bei der großen Pforte; laßt herein, es tomme, wer will, aber Niemanden hinaus.

Ein Schweizer. Berein mogen fie fommen, binaus foll feiner.

Der Gberft. Und wer hinaus will, ben haltet feft.

bem erften beften Betrüger fich wieder in bie Sanbe geben, fic immer leibenschaftlich, ohne Sinn, Berftand und ohne Folge be tragen; wird mich als einen Schmaroper in feinem Saufe bulben; wird betennen, daß er mir Berbindlichfeiten habe, und ich werbe vergebens auf eine reelle Unterftugung marten, ba es ibm, un geachtet feiner ichonen Ginnahme, immer an baarem Gelbe fehlt. - (Gest nachbentenb auf und nieber.) Thorichter, beschräntter Denich! Und bu fiehst nicht ein, daß fich bier ber Weg zu beinem Gluck öffnet, ben bu fo oft vergebens gesucht baft? Dit Recht bat bie beute ber Domberr als einen Schüler verlacht, mit Recht ber Graf beine Gutmuthigfeit auf eine verruchte Weise migbraucht! Du ver bientest jene Lektion, ba bu nicht einmal burch fie kluger geworben bift. - Sie glaubten nicht, bich zu ihrem Berberben zu unter richten. — Bohl, fo foll es fein! Ich eile zu bem Minifter. & ist eben auf bem Landhause, wohin biese Betruger ausammen in Die Falle geben. Sie find teiner Schonung werth! Gs ift eine Wohlthat fürs menschliche Geschlecht, wenn fie nach Berbienft ge ftraft werben, wenn man fie außer Stand fest, ihre Runfte weiter fortzutreiben. Ich eile; ber Moment ist entscheidend! Berben fie über der That ergriffen, so ist Alles bewiesen. Die Steine, bie ber Marquis in der Tasche hat, zeugen wider ihn; es bangt von bem Fürsten ab, die Schuldigen zu behandeln, wie es ihm recht bunkt, und ich werbe mit leeren Bersprechungen gewiß nicht bie gehalten. Ich febe mein Glud mit bem Unbruche bes Tages ber portreten! Bier ift nicht ein Augenblid ju faumen! Fort! Fott!

# Fünfter Aufzug.

## Erster Auftritt.

Racht.

Ein Luftgarten. Rechter Hand ber Schauspieler eine Laube. Der Graf. La Fleur.

La kleur. Ich höre noch Niemand. Es rührt sich nichts im ganzen Garten. Ich bin recht verlegen. Ich habe boch gewiß recht gehört.

Der Graf (mit anmaslicher Bebeutung). Du haft recht gehört. La kleur. Run, wenn Sie es selbst wissen, so ist es beste besser; benn Sie können versichert sein, daß ich immer die Baseheit sage. Um diese Stunde wollte meine Herrschaft hier in die sem Garten sein. Ich weiß nicht, was sie vorhaben. Mit vier Pferden sind sie vor uns weggefahren, und ihr Bagen wird an er kleinen Thure still halten. Ich habe Sie beswegen an der ndern Seite aussteigen lassen. Ich vermuthe, der Domherr ist uch bieber bestellt.

Graf (wie oben). Barte! (Er halt feinen fleinen Finger ans Dor.) Diefer

Ring fagt mir, baß bu gemiffermaßen mahr rebeft.

La fleur. Gemiffermagen?

Graf. Ja. Das heißt, in soferne du es selbst wissen kannst. 3ch bin nicht allwissend; aber dieser Ring sagt mir immer, ob zie Menschen lügen, oder ob sie sich irren.

La fleur. Wenn ich Ihnen rathen follte — boch Sie wiffen

icon, mas bas Befte ift.

Graf. Sprich nur! ich will schon sehen, ob du mir bas Beste

räthft.

La kleur. Ich bachte, wir giengen sachte biese bunkle Allee binauf und horchten immer im Gehen, ob wir nicht irgend etwas kommen oder lispeln hören.

Graf. Gang recht! Geh nur voraus und horche, ob ber Weg

ficher ift.

## Imeiter Auftritt.

Der Graf allein.

Ich begreif' es nicht — und nach allen Umständen, die dieser Rensch angiebt, ist es höchst wahrscheinlich. Die Marquise bestellt den Domherrn hier heraus; wär' es möglich, daß es ihr gelungen ware, die Prinzessin zu gewinnen, was ich immer für ein albernes Unternehmen, was ich für Lüge und Trug hielt. — Wenn ihr das gelingt, was soll dann dem Menschen nicht gelingen! (Er geht den ber linken Seite im Grunde ab.)

## Dritter Auftritt.

Ber Ritter. Der Dberft der Soweizergarde. Seche Somweizer tommen von der linten Seite aus ben vorbern Couliffen.

Oberst (ber zulest heraustommt, nach ber Scene). Hier bleibt versteckt und rührt euch nicht eher, es mag sich zutragen, was will, bis ihr Waldhörner hört. In dem Augenblick, da sie stillschweigen, sallt zu und nehmt gefangen, wen ihr im Garten findet. (8u den Schweizern, die auf dem Theater stehen.) Ihr gebt auf das nämliche Signal Acht. Biere verbergen sich bei der großen Pforte; laßt herein, es domme, wer will, aber Niemanden hinaus.

Gin Ichmeiger. Herein mogen fie tommen, hinaus foll teiner.

Der Oberft. Und wer hinaus will, den haltet fest.

Someiger. Dir wollen icon mader anfaffen.

Oberft. Und wenn die Walbborner fcweigen, fo bringt bi wen ihr etwa angehalten habt. Zwei aber halten bie Bforte be

Schweizer. Ja, herr Oberft. 3ch und mein Ramerad bei euch die Gefangenen, und ber Michel und ber Dusle bleiben ber Pforte, daß nicht etwa ein anderer hinausschlupfet.

Oberft. Geht nur, Kinter, geht! fo ift's recht! EDie vier Scho geben ab.) 3hr Beiden tretet etwa gehn Schritte von hier ins!

buich! bas Uebrige wißt ihr.

Schweizer. Gut.

Oberft. So, Ritter, waren unfre Boften alle besett. Ich wei bag uns einer entgeht. Wenn ich fagen foll, fo glaub' ich, twerben bier auf biesem Plate ben besten Fang thun.

Mitter. Die fo, Berr Dberft?

Oberft. Da von Liebeshandeln die Rebe ift, fo werden bieses Plapden gewiß aufjuden. In dem übrigen Garten fi bie Alleen zu gerade, die Blage zu licht; bieses Buschwert, bi Lauben find für die Schaltheiten der Liebe bicht genug zusamme gewachsen.

Aitter. 3ch bin recht in Corgen, bis Alles vorüber ift. Oberft. Unter folden Umftanden follt' es einem Solvaten e

recht wohl werden.

Kitter. Ich wollte als Soldat lieber an einem gefährlich Bosten stehen. Sie werden mir es nicht verdenken, daß es bang um das Schicksal dieser Menschen ist, wenn sie gleich nicht würdig genug sind, und meine Absicht ganz löblich war.

Oberfi. Sei'n Sie ruhig! Ich habe Befehl vom Fürsten wom Minister, die Sache in der Kürze abzuthun; man verlisch auf mich. Und der Fürst hat sehr Recht. Denn wenn Sandel giebt, wenn die Geschichte Aufsehen macht, so denken die Menschen von der Sache, was sie wollen, und es ift al immer besser, man thut sie im Stillen ab. Desto größer wie auch Ihr Berdienst, lieber junger Mann, das gewiß nicht und bei beite mird. Mich dunkt, ich hore was; lassen Sie weite seite treten.

## Vierter Auftritt.

### Die Marquife. Der Marquis. Die Riate.

Die Marquise (jum Marquis, ber nur eben heraustritt). Bleiben & nur immer in diesem Gebusch und halten Sie sich ftill. 3ch tw gleich wieder zu Ihnen. (Der Marquis tritt gurud.) hier! liebes ko ift die Laube, bier ist die Rose: das Uebrige wiffen Sie.

Kichte. D liebste Tante, verlassen Sie mich nicht! Hanbeln Sie menschlich mit mir; bebenken Sie, was ich Ihnen zu Liebe thue, was ich Ihnen zu Gefallen wage!

Marquife. Wir find bei Ihnen, mein Rind; nur Dluth! Es ift teine Gefahr; in funf Minuten ift Alles vorüber. (Die mar-

quife tritt ab.)

D \_

Kichte (auein). O Gott, was hilft es, daß eine tiefe Nacht die Schuld bedeckt? Der Tag bewilltommt eine jede gute That, die im Stillen geschah, und zeigt ein ernstes, fürchterliches Gesicht dem Berbrecher.

# Bunfter Auftritt.

Die Ricte. Der Domherr.

(Die Richte fest fich in bie Laube und halt bie Rofe in ber Sanb.)

Der Domherr (ber von ber entgegengefesten Seite aus bem Grunbe bes Theaters hervortommt). Gine tiefe Stille weiffagt mir meine nahe Glud: feligkeit. 3ch vernehme keinen Laut in Diesen Garten, Die sonft burch die Gunft des Fürsten allen Spaziergangern offen steben und bei schönen Abenden oft von einem einsamen ungludlich Liebenden, ofter von einem gludlichen, froben Paar besucht werden. Dich bante bir, himmlisches Licht, bag bu bich heute in einen ftillen Schleier hulltest! Du erfreuest mich, rauber Wind, bu brobende trübe Regenwolfe, daß ihr die leichtfinnigen Gefellschaften verscheuchet, die in diesen Bangen oft umsonst bin und wieder fdmarmen, die Lauben mit Gelachter fullen und ohne eignen Genuß andere an ben füßesten Bergnügungen storen. D ihr schonen Baume, wie scheint ihr mir seit ben wenigen Sommern gewachsen. feit mich ber traurige Bann von euch entfernte! Ich feb' euch nun wieder, feb' euch mit ben iconften hoffnungen wieder, und meine Traume, die mich einft in euern jungen Schatten beschäf= tigten, werden nunmehr erfüllt. Ich bin ber gludlichfte von allen Sterblichen.

Marquise (bie leise ju ihm tritt). Sind Sie es, Domherr? Nähern Sie sich, nähern Sie sich Ihrem Glück! Sehen Sie bort in ber Laube?

Domherr. D! ich bin auf dem Gipfel der Seligkeit! (Die Marquise tritt jurud. Der Domherr tritt an die Laube und wirft sich der Nichte zu Fasen.) Anbetungswürdige Sterbliche, erste der Frauen! Lassen Sie mich zu Ihren Jüßen verstummen, lassen Sie mich auf dieser Hand meinen Dant, mein Leben aushauchen!

Michte. Mein Berr -

Domherr. Deffnen Gie mir nicht Ihre Lippen, Göttliche! es

्र १० ज्य

ift an Ihrer Gegenwart genug. Verschwinden Sie mir wieder, ich habe Jahre lang an diesem glücklichen Augenblicke zu genießen. Die Welt ist voll von Ihrer Bortrefslickeit; Ihre Schönheit, Ihr Berstand, Ihre Tugend entzückt alle Menschen. Sie sind wie eine Gottheit; Niemand naht sich ihr, als um sie anzubeten, als um das Unmögliche von ihr zu bitten. Und so bin auch ich hier, meine Fürstin —

Richte. D fteben Sie auf, mein herr -

Domherr. Unterbrechen Sie mich nicht! — So bin ich auch bier, aber nicht um zu bitten, sondern um zu banken, für bas göttliche Wunder zu banken, womit Sie mein Leben retteten.

Michte (inbem fie aufsteht). Es ift genug!

Donnherr (inteend und sie jurüchaltend). Ja wohl, der Borte genug, der Borte schon zu viel! Bergeben Sie! Die Götter selbst verzeihen, wenn wir mit Borten umständlich bitten, ob sie gleich unsve Bedürsnisse, unsve Bünsche lange schon kennen. Bergeben Sie meinen Borten! Bas hat der arme Mensch Bessehen Sie meinen Borten! Bas hat der arme Mensch Bessehen Sie geben den Menschen viel, erhabene Fürstin; kein Tag, der nicht durch Bohlthaten ausgezeichnet wäre; aber ich darf mir in diesem glücklichen Augenblicke sagen, daß ich der Einzige din, der Jhre Hold in diesem Grade erfährt, der sich sagen kann: "Sie bezeigt dir Bergebung auf eine Beise, die dich höher erhebt, als du jemals tief fallen konntest. Sie kündigt dir ihre Gnade an, auf eine Art, die dir ein ewiges Phand dieser Gesinnungen ift; sie macht dein Glück, sie besessität, sie verewigt's, Alles in einem Augenblick."

Die Aichte (macht eine Bewegung vorwarts, die den Domberen nothigt auf juftegen). Entfernen Sie fich! man tommt! Wir febn und wieder. (Sie hat ihm, indem er aufftand, die gand gereicht und laft ihm, ba fle fich per

rudgieht, die Rofe in ben Sanben.)

Domherr. Ja, nun will ich eilen, ich will scheiden, will bem brennenden Berlangen widerstehn, das mich zur größten Berwegenbeit treibt. (Er naht sich ihr mit Kestigseit und tritt gleich wieder gurad.) Rein, vefürchten Sie nichts! Ich gehe, aber lassen Sie mich es aussiprechen; denn es hängt doch nur mein kunftiges Leben von Ihren Winken ab. Ich darf Alles bekennen, weil ich Macht genug über mich selbst habe, diesem glücklichen Augenblick hier gleichsam zu rrozen. Verbannen Sie mich auf ewig von Ihrem Angesicht, wenn Sie mir die Hoffnung nehmen, jemals in diesen Armen von allen verdienten und unverdienten Qualen auszuruhen. Sagen Sie ein Wort! (Sie bei der Land fassen.)

Richte (ihm bie Sanbe brudenb). Alles, Alles; nur jest verlaffen

Sie mich!

\* 7 . . . .

Domherr (auf ihren Sanben rugenb). Sie machen mich jum glud: chften Menschen; gebieten Sie unumschränkt über mich! (Es taffen & in ber Ferne zwei Balbgörner horen, bie eine hochft angenehme Cabeng mit inanber ausstühren. Der Domherr rubt inbeffen auf ben Sanben ber Richte.)

## Sechster Auftritt.

Die Borigen. Die Marquife. Der Marquis, hernach ber Oberft ber Schweizergarbe. Schweizer.

Marquise (zwischen die Beiden hineintretend). Eilen Sie, mein Freund, entsernen Sie sich; ich habe ein Geräusch gehört, Sie sind keinen Augenblick sicher. Man könnte die Prinzessin im Schlosse vermissen; eilen Sie! wir mussen weg.

Domherr (sic losreißenb). Ich muß, ich will hinweg. Leben Sie wohl, lassen Sie mich keine Ewigkeit schmachten! (Er gest sachte nach ber Unten Seite bes Grundes.)

Marquise. Run folgen Sie mir, Richte! Leben Sie wohl, Marquis, machen Sie Ihre Sachen gut! Sie sollen Ihre Frau — Ihre Freundin bald wiedersehn. Umarmen Sie ihn zum Abschied, Richte!

Der Marquis (umarmt bie Richte und gicht fie auf seine Sette herüber). Sieher, schönes Kind, tommen Sie mit mir, vor jener Thure fieht mein Bagen.

Die klichte (zaubernb). D Gott, was will bas werden!

Marquise (nach ber Richte greifent). Was heißt bas, Marquis? Sind Sie toll?

Marquis. Maden Sie keinen Lärm; das Mädden ist mein. Lassen Sie mir dieses Geschöpf, in das ich rasend verliebt bin, und ich verspreche Ihuen dagegen, Alles treulich auszurichten, was Sie mir aufgetragen haben. Ich gehe nach England, besorge Ihre Geschäfte; wir erwarten Sie dort und wollen Sie wohl und wollch empfangen; aber lassen Sie mir das Mädden.

Marquise. Es ist nicht möglich! Folgen Sie mir, Nichte! Bas sagen Sie zu der Berwegenheit meines Mannes? Reden Sie! Sind Sie mit ihm einverstanden?

Midite (jaubernb). Meine Tante -

Marquis (sie fortziehend). Gestebeit Sie es ihr! keine Berstellungt Es ift abgeredet! Konumen Sie! Reinen Widerstand, oder ich mache Lum und bin in diesem Augenblick meiner Verzweiflung fähig, uns Alle zu verrathen.

Marquife. Entfehlich! Entjehlich! Ich bin zu Grunde gerichtet. Gie Balbobrner fcweigen auf einmal, nachbem fie ein lebhaftes Stud geblafen.)

Der Oberft (ber ben Domberen jurudbringt und bem zwei Schweiger folgen). Bierher, mein Berr, bierher!

Domherr. Bas untersteben Sie sich? Dieser Spaziergang if einem Jeben frei gegeben.

Oberft. Jebem Spazierganger, nicht bem Berbrecher! Sie ent

tommen nicht; geben Sie sich gutwillig.

Domherr. Glauben Sie, daß ich unbewaffnet bin? (Ge grett

in bie Tafche und giebt ein Tergerol bervor.)

Oberft. Steden Sie Ihr Terzevol ein! Sie konnen nach mit schießen; aus bem Garten kommen Sie nicht. Alle Bugange find befett. Es kommt Niemand hinaus. Ergeben Sie fich in bes Schickfal, bem Sie muthwillig entgegenrannten.

Marquisc (bie indessen aufmerklam geworden ist und gehorcht bat). Beid ein neuer, unerwarteter Auftritt! Rommt auf diese Seite! Bem wir nicht einig sind, gehen wir mit einander zu Grunde.

(Die Marquife, ber Marquis, bie Richte wollen fic auf bie Seite guruchien wo fie hereingetommen finb; es treten ihnen gwei Schweiger in ben Beg.)

Marquise. Wir find zu Grunde gerichtet!

Marquis. Wir find verrathen!

Nichte. Ich bin verloren!

Domherr (ber in biefem Augenblid neben bie Richte zu fieben tommt). Dettl Oberfl. Niemand gehe von der Stelle! Sie find Alle meine Gefangene.

Domherr (auf bie Richte beutenb). Auch biefe?

Oberft. Gewiß!

Domhere. Mein Unglick ist so groß, daß ich es in biefen Augenblick nicht überdenken kann.

Oberft. Nicht so groß, als Ihre Unbesonnenheit!

Domherr. Ich will jeden Borwurf ertragen, Alles, was mit eine beleidigte Gerechtigkeit von Strafen auferlegen kann; ich solft Ihnen, schleppen Sie mich in einen Kerker, wenn es Ihnen be sollen ist, nur verehren Sie vieß überirdische Wesen! Verbergen Sie, was Sie gesehen haben, läugnen Sie, erfinden Sie! Sie thun den Fürsten einen größern Dienst, als mit der traurigen, schreckliche Wahrheit, daß seine Tochter, seine einzig geliebte Tochter —

Oberft. 3ch fenne meine Bflicht. 3ch sebe bier nur meine Befangene; ich fenne nur meine Orbre und werde fie vollichen.

Marquife. Bobin?

Marquis. D warum mußt' ich mit hieher tommen!

Michte. Meine Furcht mar gegründet!

Domherr. So bin ich benn ber unglücklichste aller Renichen! Was hat man im Sinn? Ist's möglich! Bas tann ber gut gegen bas Liebste beginnen, bas er auf ber Welt hat? Reine Gebieterin — meine Freunde — ich bin's, ber euch ungläcklich macht! D warum mußt' ich leben? warum so lieben? warum verfelgt' ich nicht ben Gebanten, ber mir mehr als einmal einlan,

r einem fremden Lande meine Färtlichkeit, meine Chrbegier an ndern Gegenständen abzustumpfen? Warum floh ich nicht? Ach, varum ward ich immer wieder zurückgezogen? Ich möchte euch Vorsourfe machen, ich möchte mich schelten, mich hassen; und doch, wenn ch mich in diesem Augenblicke ansehe, so kann ich nicht wünschen, vaß es anders sein möge. Ich bin immer noch der Glücklichste mitten im Unglück!

Oberft. Endigen Sie, mein herr, benn es ift Beit, und horen

Sie mich an!

100

Domherr. Ja, ich will; aber zuerst entlassen Sie unfre Ge: bieterin! Die? Sie follte bier in Nacht und Thau fteben und bas Unbeil eines Unglücklichen anhören, an bem fie Theil nimmt? Rein, fie tehre gurud in ihre Zimmer, fie bleibe nicht langer ben Augen dieser Anechte ausgesett, Die fich über ihre Beidamung freuen! Gilen Sie, eilen Sie, meine Furftin! wer tann fich Ihnen widerseben? Und biefer Mann, ber mich gefangen balten barf, Dieje Roloffen, die mir ibre Gelleharten entgegeniegen, fint Ibre Diener. Gebn Sie, leben Sie mab!! Wer will Sie aufgalten? Mer vergeffen Gie nicht eines Mannes, ber entlich ju Ihren Sufin liegen konnte, ber endlich Ihnen beiheuern durfte, daß Gie ihm Alles in ber Welt find. Gehn Sie not einen Augens blid auf feine Qual, auf feine Behmuth, und cann überlaffen Sie ibn bem graufamen Edid al. bas fic gegen ibn ber dworen bar. (fr wirft fich ber Ridte ju Bufen, bie fid auf sie Beromfe lebnt. Der Garquis Acht babei in einer verlegenen Stellung, unt fie maden auf ber rechten Ceite bit Theaters eine faone Gruppe, in melder bie gwei Cam iger nicht gu berget'en find. Der Chert unt gmei Edmeijer fieten an cer finten Ceite.)

## Siebenter Auftritt.

Die Errigen, Ser fref.

Der Ctaf im gum Sameien um ber ungetagenen Setzbaruse son fis bar binden). Ich fag' ein's tak ihr eine Gerobheit zeinleibend zu buben baben werder! Mir frigu begegnen! Dem größten aller Sterblicken! Bist, ich bin Come bi Kofier, di kofier amputente, ein einte kumer, überall verefriter Fremier, ein Merker aller gegeinnen Buffens schaften, ein Gert über die Freiher

Soweiger. Bring Er tod unferm Cherfen von, ver versteht is Balide. Sehr Er; unt nenn Er nicht gerabegt geht, je verben wir In rechte unt inde in die ikupen fiche. aus Ihn

en Weg merfen, wie f und befoher ift

Sraf. Sabi im Leine bein gut teine Beinunit!

Schweiger. Die ben bert ber nie benfe unbern ficht, age Ihm, jeh Er gerabeju, gan genabe bafen, au fiebt un'er Oberftet. Domherr. Bas untersteben Gie fich? Diefer Spaziergang # einem Jeben frei gegeben.

Oberft. Jedem Spazierganger, nicht dem Berbrecher! Sie and

tommen nicht; geben Sie fich gutwillig.

Domherr. Glauben Sie, daß ich unbewaffnet bin? (Ge graft

in bie Tafche und giebt ein Tergerol berbor.)

Oberft. Steden Sie Ihr Terzerol ein! Sie konnen nach mit schießen; aus bem Garten kommen Sie nicht. Alle Bugange find befett. Es kommt Niemand hinaus. Ergeben Sie fich in bes Schickal, bem Sie muthwillig entgegenrannten.

Marquise (bie indessen ausmertsam geworden ift und gehorcht bat). Beld ein neuer, unerwarteter Auftritt! Kommt auf diese Seite! Benn wir nicht einig sind, gehen wir mit einander zu Grunde.

(Die Marquife, ber Marquis, bie Richte wollen fic auf bie Seite guruchiein. wo fie bereingekommen finb; es treten ihnen gwei Schweiger in ben Beg.)

Marquise. Wir find zu Grunde gerichtet!

marquis. Wir find verrathen!

Michte. 3ch bin verloren!

Domherr iber in biefem Augenblid neben bie Richte zu fieben kommt). Detill Oberfl. Niemand gehe von der Stelle! Sie find Alle meine Gefangene.

Domherr (auf bie Richte beutenb). Auch biefe?

Oberft. Gewiß!

Domherr. Mein Unglud ift so groß, daß ich es in biefes Augenblid nicht überdenken kann.

Oberft. Nicht so groß, als Ihre Unbesonnenheit!

Domherr. Ich will jeden Borwurf ertragen, Alles, was mit eine beleidigte Gerechtigkeit von Strafen auferlegen kann; ich folge Ihnen, schleppen Sie mich in einen Kerker, wenn es Ihnen besohlen ist, nur verehren Sie dieß überirdische Wesen! Berbergen Sie, was Sie gesehen haben, läugnen Sie, erfinden Sie! Sie thun den Fürsten einen größern Dienst, als mit der traurigen, schrecklichen Wahrheit, daß seine Lochter, seine einzig geliebte Lochter —

Oberft. Ich kenne meine Bflicht. Ich febe bier nur meine Befangene; ich kenne nur meine Ordre und werde fie volltieben.

Marquise. Wohin?

Marquis. D warum mußt' ich mit hieher tommen!

Nichte. Meine Furcht war gegründet!

Domherr. So bin ich benn ber unglücklichste aller Menschen! Was hat man im Sinn? Ist's möglich! Was tann ber Jak gegen bas Liebste beginnen, bas er auf ber Welt hat? Meine Gebieterin — meine Freunde — ich bin's, ber euch ungläcklich macht! O warum mußt' ich leben? warum so lieben? warum verfelgt' ich nicht ben Gedanten, ber mir mehr als einmal einfam,

r einem fremden Lande meine Färtlichkeit, meine Sprbegier an ndern Gegenständen abzustumpsen? Warum sloh ich nicht? Ach, varum ward ich immer wieder zurückgezogen? Ich möchte euch Vorzürfe machen, ich möchte mich schelten, mich hassen; und doch, wenn ch mich in diesem Augenblicke ansehe, so kann ich nicht wünschen, ab es anders sein möge. Ich bin immer noch der Glücklichste nitten im Unglück!

Oberft. Endigen Gie, mein herr, benn es ift Beit, und horen

Sie mich an!

4.

Domherr. Ja, ich will; aber zuerst entlassen Sie unfre Gevieterin! Wie? Sie sollte hier in Nacht und Thau stehen und bas Artheil eines Unglüdlichen anbören, an bem fie Theil nimmt? Rein, fie fehre gurud in ihre Zimmer, fie bleibe nicht langer ben Augen dieser Knechte ausgesett, die sich über ihre Beschämung freuen! Gilen Sie, eilen Sie, meine Fürftin! wer kann fich Ihnen widersepen? Und dieser Mann, ber mich gefangen balten barf, diese Roloffen, die mir ihre Hellebarden entgegensegen, find Ihre Diener. Gehn Sie, leben Sie wohl! Wer will Sie aufhalten? Wer vergeffen Sie nicht eines Mannes, ber endlich ju Ihren Sußen liegen konnte, der endlich Ihnen betheuern durfte, daß Sie ihm Alles in ber Welt find. Sehn Sie noch einen Augen= blid auf feine Qual, auf feine Wehmuth, und bann überlaffen Sie ihn bem graufamen Schickfal, bas fich gegen ihn verschworen hat. (fr wirft fich ber Richte gu Gugen, bie fich auf bie Marquife lebnt. Der Marquis Acht babei in einer berlegenen Stellung, und fie machen auf ber rechten Seite bes Theaters eine foone Gruppe, in welcher bie zwei Comeiger nicht gu bergeffen find. Der Oberft und zwei Schweiger fteben an ber linten Seite.)

## Siebenter Auftritt.

Die Borigen. Der Graf.

Der Graf (ven zwei Schweizer mit den ungekenten Sellebarden vor fich herteiben). Ich sag' euch, daß ihr eure Grobheit zeitlebens zu büßen haben werdet! Mir so zu begegnen! Dem größten aller Sterblichen! Bist, ich bin Conte di Rostvo, di Rostvo impudente, ein ehrzamer, überall verehrter Fremder, ein Meister aller geheimen Wifsenschaften, ein Herr über die Geister —

Schweizer. Bring Er bas unserm Obersten vor, ber versteht as Baliche, sieht Er; und wenn Er nicht geradezu geht, so verben wir Ihn rechts und links in die Rippen stoßen und Ihm

en Beg meisen, wie's uns befohlen ift.

Graf. Habt ihr Leute benn gar keine Bernunft? Schweizer. Die hat der, der uns kommandirt. Ich sag's Ihm, eb Er geradezu, ganz gerade dahin, da steht unser Oberster. Graf (gebieterifc). Wagt es nicht, mich angurühren!

Domherr (ber auf bie Stimme bes Grafen ju fic tommt und auffährt). 3 ba erwartete ich bich, großer Rophta, murdiger Meister, erbabenft unter allen Sterblichen! Go ließest bu beinen Sohn fallen, u ibn burch ein Bunder wieder ju erheben. Bir find bir Alle a ewig verpflichtet. Ich brauche bir nicht zu gesteben, daß ich biefe Abenteuer hinter beinem Ruden unternahm. Du weißt, mas g schehen ift; bu weißt, wie ungludlich es ablief; fonft warft b nicht gekommen. In diefer einzigen Erscheinung, großer Rophte verbindest du mehr edle Seelen; als du vielleicht auf beine langen Wallfahrt auf Erben beifammen gefehen baft. Sier ftebt ei Freund vor dir, vor wenig Angenbliden ber gludlichfte, jest be ungludlichfte aller Menfchen. Sier eine Dame, bes fconfte Blud's werth. Hier Freunde, Die bas Mögliche und Unmöglich gu wirten mit ber lebhaftesten Theilnahme verfuchten. Es ift ma Unglaubliches geschehen. Wir find hier beisammen und wir leibe nur aus Miptrauen gegen bich. Batteft bu bie Bufammentun geführt, hatte beine Weisheit, beine Dlacht bie Umftanbe gefügt -(einen Augenblid nachbentenb und mit Entidloffenbeit fortfabrenb) nein, it will nichts fagen, nichts munichen - bann ware Alles gegangen wie es abgeredet mar, bu hattest nicht Welegenheit gehabt, bid in beinem Glanze feben zu laffen, gleichfam als ein Gott au einer Maschine herunterzusteigen und unfre Berlegenheit zu enbigen (Er naht fich ihm bertraulich und ladelnb.) Das befchließen Sie, mei Freund & Schn Sie, ichon ftehn unfre Bachter wie betaubt; nu ein Wort von Ihnen, fo fallen fie in einen Schlummer, in ben fie Alles vergeffen, mas geschah, und wir begeben uns inzwische gludlich hinweg. Geschwind, mein Freund! bruden Sie mich a Ihre Bruft, verzeihen Sie mir und retten Sie mich!

Graf (gravitätisch ibn umarmenb). Ich verzeihe dir. (Bu bem Dberfin-

Bir werden jusammen fogleich von bier wegfahren.

Oberfter (lageinb). D ja! Recht gern!

Domherr. Welch ein Wunder!

Marquise (jum Marquis). Was foll bas heißen? Wenn ber und noch rettete!

Marquis. Ich fange an, zu glauben, baß er ein heren meister ist.

Oberft. Ich brauche biese Reben nicht weiter anzuhören; id weiß nur schon zu klar, mit wem und was ich zu thun babe (Gegen bie Seene getehrt.) Treten Sie nur auch herein, junger Mann, Sie haben mich lange genug allein gelaffen.

## Achter Auftritt.

### Die Borigen. Der Ritter.

Aitter. Ja, hier bin ich, bie Abscheulichen zu beschämen und bie Thoren zu bedauern!

Die Mebrigen (außer bem Oberften). Bas foll bas beißen? Der

Ritter! Entschlich! Es ift nicht möglich!

Ritter. Ja, ich bin hier, um gegen euch Alle zu zeugen.

Michte. Daran bin ich allein Schuld!

Domherr. Was soll das heißen? Ich werde wahnsinnig! Oberst. Sie kennen also diesen Mann? Hier geht Alles natürsich zu, außer daß dieser in solcher Gesellschaft ehrlich geblieben ist. Er hat eure Schelmereien beobachtet, er hat sie dem Fürsten entbedt, und ich habe den Auftrag, zu untersuchen und zu strasen. Juwörderst also, damit Sie einsehen, auf welchem Wege man Sie disher geführt, von wem Sie geführt worden, wie sehr Sie betrogen sind, so erkennen Sie doch endlich das Phantom, womit man diesen Abend unser Fürstin gelästert hat. Er seicht der Richte den Schleier vom Gesicht. Der Domherr erkennt sie und brüdt pantomimisch sein Entsehen aus.)

Aitter. Wie die Fürstin, fo die Geister! - Solchen Menschen bertrauten Sie!

Domherr. Much Ihnen vertraut' ich, und Sie, mert' ich, haben

mich zu Grunde gerichtet.

Oberst. Diese Nichtswürdigen haben sich Ihrer Schwäche bebient und Sie zu den straswürdigsten Unternehmungen angeseuert. Bas können Sie erwarten?

Domherr. herr Oberst -

Oberft. Beruhigen Sie sich! Und erfahren Sie zuwörderst, daß der Fürst edel genug denkt, um auch diesmal Ihren Leichtstun, Ihren Frevel mit Gelindigkeit zu bestrasen. Was sag' ich, deskrasen? Er will vielmehr den zweiten Bersuch machen, od es möglich sei, Sie zu bessern, Sie der großen Ahnherren würdig zu machen, von denen Sie abstammen. Ihre Entsernung vom Oose, die nun zwei Jahre dauert, hat Ihnen wenig genutzt. Ich sindige Ihnen an, daß Sie frei sind, aber nur mit der Bedinzung, daß Sie binnen acht Tagen daß Land verlassen, unter dem Borwande, als wenn Sie eine große Reise zu thun Willens wären. Mit Ihrem Oheim, den der Fürst besonders schäft, dem er vertraut, wird Alles abgeredet und eingerichtet werden. Sie konnen frei in Ihrem Wagen zurücksehren, wenn Sie nur erst unterrichtet sind, wie es mit dem gefährlichen Juwelenhandel aussseht, in den Sie sich eingelassen haben.

Domherr. Das muß ich erfahren! Was muß ich erleben!

Oberft (ju bem Marquis). Geben Sie guvorderft bie Juwelen beraus, die Sie in der Tafche haben.

Marquis. Die Juwelen? Ich weiß von teinen!

Ein Ichweizer. Er hat ba was erst in ben Busch geworfen.

Es muß nicht weit liegen.

(Man sucht und bringt das Käsichen hervor, das man dem Oberften überricht) Oberst. Läugnet nicht weiter! Es ist Alles am Tage. Gumarquise.) Wo sind die übrigen Steine? Gestehn Sie nur! Sie kommen nicht wieder nach House, und zu Hause bei Ihnen ist in diesem Augenblicke Alles versiegelt. Berdienen Sie die Gelindigkeit, mit der man Sie zu behandeln gedenkt!

Marquise. hier find fie. (Das Somudtaficen hervorbringenb.) 60

bacht' ich fie nicht log- ju werden!

Oberst (jum Domperen). Man wird biese Juwelen ben Hoffitwelieren wieder zustellen und Ihre Berbindlichkeit bagegen einlöfen. Die falsche Unterschrift der Prinzessin werden Sie bagegen zurück lassen. Ich halte Sie nicht weiter auf, Sie können geben.

Domherr. Ja, ich gehe. Sie haben mich beschämt gesein; aber glauben Sie nicht, baß ich erniedrigt bin. Meine Be burt giebt mir ein Rocht auf die ersten Bedienungen im Stagte: biefe Borguge tann mir Niemand nehmen, und noch wenige wird man mir die Leibenschaft aus bem Bergen reißen, bie ich für meine Fürftin empfinde. Sagen Sie es ihr, wie gladic mich biefes Bhantom gemacht hat. Sagen Sie ihr, baf alle De muthigungen nichts gegen ben Schmerg find, mich noch wetter von ihr entfernen zu muffen, in ein Land zu geben, wo ich fie nicht mehr auch nur im Borüberfahren erbliden werbe: aber ihr Bild und die hoffnung werden nie aus meinem herzen tommen, fo lange ich lebe. Sagen Sie ihr bas! Guch Uebrige verachte ich. Ihr waret geschäftig um meine Leibenschaft, wie Rafer um einen blubenden Baum; die Blatter tonntet ihr verzehren, bas id mitten im Sommer wie ein burres Reis baftebe; aber bie Mefte, Die Burgeln mußtet ihr unangetaftet laffen. Schwarmt bin, we ihr wieder Nahrung findet! (Der Domberr geht ab.)

Oberft. Die Uebrigen werden unter guter Bededung gang is der Stille auf eine Gränzsestung gebracht, bis man hinlanglich untersucht hat, ob ihre Schemstreiche nicht vielleicht noch weiter um sich gegriffen haben. Findet sich's, daß sie in weiter keine Händel verwickelt sind, so wird man sie in der Stille des Landes verweisen und so von diesem betrügerischen Bolle sich bestehen. Es sind eben vier, ein Wagen voll. Fort mit ihnen! Man begleite sie dies an das große Thor, wo ein Fuhrwert steht, und

übergebe fie bort ben Dragonern!

Aldte. Wenn ein ungludliches Madchen von einem ftrengen

Irtheilsspruch noch auf Gnabe sich berufen barf, so boren Sie nich an! 3ch unterziehe mich feber Strafe; nur trennen Sie mich on diesen Menschen, die meine Bermandte find, fich meine Freunde annten und mich in das tieffte Elend gefturzt haben! Bermahren Die mich, entfernen Sie mich; nur haben Sie Barmherzigkeit, ringen Sie mich in ein Aloster!

Ritter. Was höre ich? Oberft. Ift es Ihr Ernft?

Michte. D hatte biefer Dann geglaubt, bag meine Gefinnungen ufrichtig seien, so waren wir Alle nicht, wo wir find! Ritter, Sie haben nicht edel gehandelt! Durch meine Unporsichtigkeit. purch einen Zufall haben Sie das Geheimniß erfahren. Waren Sie ber Mann gewesen, für ben ich Sie hielt, Sie hatten biesen Bebrauch nicht davon gemacht, Sie hatten den Domberrn unterichten, die Juwelen beischaffen und ein Madden retten konnen. bas nun unwiederbringlich verloren ift. Es ift mahr, man wird Sie für diesen Dienst belohnen; unser Unglud wird ein Rapital iein, von dem Sie große Renten gieben. Ich verlange nicht, daß Sie im Genuß ber fürstlichen Gunft, ber einträglichen Stellen, m beren Besit Sie sich bald befinden werden, an die Thranen ines armen Dtadchens benten follen, beren Zutraulichteit Ihnen Belegenheit gab, zu horchen. Aber brauchen Sie jest, ba Sie in bedeutender Mann bei Hofe find, Ihren Ginfluß, bas zu bevirten, warum ich Sie bat, ba Sie noch nichts hatten, wenigstens eigten, als Gesinnungen, die ich ehren mußte. Erlangen Sie von diesem ernsthaften, wurdigen Manne nur, daß ich nicht mit iefer Gefellichaft weggebracht werbe, baß meine Jugend in einem remben Lande nicht größern Erniedrigungen ausgesett werbe, als ich in bicfem leider ichon bulben mußte. (Rum Dberfien.) 3ch bitte, d beschwöre Sie, mein Berr, wenn Sie eine Tochter baben, an ber Sie Freude zu erleben munichen, fo ichiden Sie mich fort; iber allein! Verwahren Sie mich; aber verhannen Sie mich nicht!

Oberft. Sie rührt mich! Mitter. Ift es 3hr Ernft?

Michte. D hätten Sie es früher geglaubt!

Oberft. Ich tann Ihren Bunsch erfüllen; ich gebe in nichts von meiner Instruktion ab.

Aichte. Ja, Sie erfüllen gang Ihre Instruktion, wenn bie Absicht ift, wie es scheint, diesen verwegenen Sandel im Stillen reizulegen. Berbannen Sie mich nicht, schiden Sie mich in tein rembes Land; benn die Neugierde wird rege werben. Man wird nie Geschichte erzählen, man wird fie wiederholen. Man wird ragen: "Wie fieht bas abenteuerliche Mabchen aus? Sie foll, fie nuß ber Pringeffin gleichen, sonst batte bie Sabel nicht konnen Gberft (ju bem Marquis). Geben Sie zuvörderft bie Juwelen beraus, die Sie in der Tasche haben.

Marquis. Die Juwelen? Ich weiß von teinen!

Ein Achmeizer. Er hat ba was erst in ben Busch geworfen. Es muß nicht weit liegen.

(Dan fuct und bringt bas Raftchen herbor, bas man bem Oberften aberreicht)

Oberft. Läugnet nicht weiter! Es ist Alles am Tage. Gm marquise.) Wo sind die übrigen Steine? Gestehn Sie nur! Sie kommen nicht wieder nach Haus, und zu Hause bei Ihnen ik in diesem Augenblicke Alles versiegelt. Berdienen Sie die Gelindigkeit, mit der man Sie zu behandeln gebenkt!

Marquise. Sier find fie. (Das Schmudfäfichen hervorbringenb.) 60

bacht' ich fie nicht log- zu werben!

Oberst (jum Domperen). Man wird diese Juwelen ben hoffinde lieren wieder zustellen und Ihre Berbindlichkeit bagegen einlofen. Die falsche Unterschrift der Bringessin werden Sie bagegen zurach laffen. Ich halte Sie nicht weiter auf, Sie können geben.

Domherr. Ja, ich gehe. Sie haben mich beschämt gesehn; aber glauben Sie nicht, daß ich erniedrigt bin. Deine De burt giebt mir ein Recht auf die erften Bebienungen im Staate; biefe Borguge tann mir Riemand nehmen, und noch weniger wird man mir die Leidenschaft aus dem Bergen reißen, bie ich für meine Fürstin empfinde. Sagen Sie es ihr, wie gladlich mich biefes Phantom gemacht hat. Sagen Sie ibr, bag alle De muthigungen nichts gegen ben Schmerz find, mich noch weiter von ihr entfernen zu muffen, in ein Land zu geben, wo ich fie nicht mehr auch nur im Borüberfahren erbliden werbe: aber ihr Bilb und die Hoffnung werben nie aus meinem Bergen tommen, io lange ich lebe. Sagen Sie ihr bas! Euch Uebrige verachte ich. Ihr waret geschäftig um meine Leibenschaft, wie Rafer um einen blubenden Baum; die Blatter tonntet ihr verzehren, baf ich mitten im Sommer wie ein burred Reis baftebe: aber bie Mefte. bie Wurzeln mußtet ihr unangetaftet laffen. Schwarmt bin, wo ihr wieder Nahrung findet! (Der Domberr gebt ab.)

Oberft. Die Uebrigen werben unter guter Bebedung ganz in ber Stille auf eine Granzschtung gebracht, bis man hinlanglich untersucht hat, ob ihre Schelmstreiche nicht vielleicht noch weiter um sich gegriffen haben. Findet sich's, daß sie in weiter teine Händel verwickelt sind, so wird man sie in der Stille des Landes verweisen und so von diesem betrügerischen Bolte sich befreien. Es sind eben vier, ein Wagen voll. Fort mit ihnen! Man begleite sie bis an das große Thor, wo ein Juhrwert steht, und

Abergebe fie bort ben Dragonern!

Atote. Wenn ein ungludliches Madchen von einem ftrengen

rtbeilsspruch noch auf Gnabe sich berufen barf, so boren Sie uich an! Ich unterziehe mich feber Strafe; nur trennen Sie mich on diesen Menschen, die meine Bermandte find, sich meine Freunde annten und mich in das tiefste Elend gefturat baben! Bermabren bie mich, entfernen Gie mich; nur haben Gie Barmbergigteit, ringen Sie mich in ein Aloster!

Ritter. Was hore ich? Oberft. Ift es Ihr Ernft?

Michte. D hatte bicfer Dann geglaubt, baß meine Gefinnungen ufrichtig feien, so waren wir Alle nicht, wo wir find! Ritter. Die haben nicht edel gehandelt! Durch meine Unvorsichtigkeit, urch einen Bufall haben Sie das Geheimniß erfahren. Baren Die der Mann gewesen, für den ich Sie hielt, Sie hatten diesen Bebrauch nicht bavon gemacht, Sie batten ben Domberrn unterichten, die Juwelen beischaffen und ein Madden retten konnen. as nun unwiederbringlich verloren ift. Es ist mahr, man wird Die für diesen Dienst belohnen; unser Unglud wird ein Rapital ein, von dem Sie große Renten ziehen. Ich verlange nicht, daß Die im Genuß ber fürstlichen Gunft, ber einträglichen Stellen, n beren Besit Sie sich bald befinden werden, an die Thranen ines armen Madchens benten follen, beren Butraulichteit Ihnen Belegenheit gab, ju horchen. Aber brauchen Sie jest, ba Sie in bedeutender Mann bei Sofe find, Ihren Ginfluß, bas ju bevirten, warum ich Sie bat, ba Sie noch nichts hatten, wenigstens eigten, als Gefinnungen, Die ich ehren mußte. Erlangen Sie on biesem ernsthaften, wurdigen Manne nur, daß ich nicht mit iefer Befellschaft weggebracht werbe, baß meine Jugend in einem remben Lande nicht größern Erniedrigungen ausgesett werbe, als d in bicfem leiber fcon bulben mußte. (Bum Dberften.) 3ch bitte, d beschwöre Sie, mein Berr, wenn Sie eine Tochter haben, an ver Sie Freude ju erleben munichen, fo ichiden Sie mich fort; iber allein! Verwahren Sie mich; aber verbannen Sie mich nicht!

Oberft. Gie rührt mich! Mitter. Ift es 3hr Ernft?

Michte. D hatten Sie es früher geglaubt!

Oberft. Ich tann Ihren Bunsch erfüllen; ich gebe in nichts von meiner Instruktion ab.

Atchte. Ja, Sie erfüllen gang Ihre Inftruktion, wenn bie Ibficht ift, wie est scheint, diesen verwegenen Sandel im Stillen veizulegen. Berbannen Sie mich nicht, schicken Sie mich in tein rembes Land; benn die Neugierde wird rege werben. Man wird vie Geschichte ergablen, man wird fie wieberholen. Man wird ragen: "Wie fieht bas abenteuerliche Mabchen aus? Sie foll, fie nuß ber Pringeffin gleichen, fonft batte bie Sabel nicht konnen erfunden, nicht gespielt werden. Wo ist sie? Man muß sie seben, man muß sie kennen." D Ritter, wenn ich ein Geschöpf war, wie Sie bachten, so wäre ber gegenwärtige Fall für mich er wünscht genug, und ich brauchte keine Ausstattung weiter, um in der Welt mein Glück zu machen.

Oberst. Hiermit sei es genug! Begleitet jene brei an ben Bagen, ber Offizier, bem ihr fie übergebt, weiß schon bas Beitere.

Marquis (leife jur Marquife). Es ist nur von Berbannung bie Rebe. Wir wollen bemüthig abziehn, um bas Uebel nicht arger zu machen.

Marquise (leife). Wuth und Berbruß tochen mir im Benen; nur bie Furcht vor einem größern Uebel halt mich ab, ihr Luft

zu machen.

Oberft. Nur fort!

Marquisc. Bebenken Sie, Herr Oberst, und laffen Sie den Fürsten bedenken, welches Blut in meinen Abern fließt, daß ich ihm verwandt bin und daß er seine eigne Ehre verletzt, wenn er mich erniedrigt!

Oberft. Das hätten Sie bebenken follen! — Geben Sie! Schon hat man biefe noch lange nicht erwiefene Berwandtschaft ju Ihren

Vortheil mit in Anschlag gebracht.

Graf. Mein Herr, Sie vermischen mit biesem Gesindel einen Mann, der gewohnt ift, überall ehrenvoll behandelt zu werden.

Oberft. Gehorchen Gie!

Graf. Es ist mir unmöglich! Oberst. So wird man Sie's lebren.

Graf. Ein Reisender, der überall, wo er hinkommt, Bebt thaten verbreitet —

Oberft. Es wird fich zeigen.

Graf. Dem man wie einem Schutgeist Tempel bauen sollte -

Oberft. Es wird fich finden.

Graf. Der sich als Groß-Rophta legitimirt hat -

Oberft. Wodurch?

Graf. Durch Wunder.

Oberft. Wiederholen Sie eins und bas andre, rufen Sie Ihr Geifter herbei, laffen Sie sich befreien!

Graf. Ich achte euch nicht genug, um meine Macht vor euch

schen zu laffen.

Oberft. Groß gedacht! So unterwerfen Sie sich bem Befehl!
Graf. Ich thue es, meine Langmuth zn zeigen; aber bald werde ich mich offenbaren. Ich werde Ihrem Fürsten solche Gebeimnisse melden, daß er mich im Ariumphe zurückholen soll, und Sie werden vor dem Wagen voran reiten, in dem der Großschophta verherrlicht zurücktehren wird.

Oberf. Das wire fich Alle finden; nur beute tann ich Sie umöglich begleiten. Frei mit irnen!

Someiger. Fert, fagt ber Chreffe, und wenn ibr nicht geb.

) werber ihr umfre Bellebarben fublen.

Geaf. Ihr Clenden, ihr merber bald vor mir fies Gemebr treben. Die Schweizer Galager auf ihn test. Will Er bas legte Wort baben? Ein Schweger wir im ber berfonen ab.

Obert (jur meite). Und Gie fellen noch beute Mad: in bas femenflofter, bas feine Biemelfinnbe von beer liegt. Benn es ihr Ernft ift, fich von ber Weit zu ideiben, fo fellen Gie Geles imbeit finden.

Michte. Go ift mein rolliger Ernft. Ich habe teine Soffnung nehr auf biefer Welt. (Bum Riere) Aber bas muß ich Ihnen noch figm, baß ich meine eifte, lebbafte Reigung mit in bie Einfam-

leit nehme - bie Reigung gu 3bnen.

Mitter. Cagen Sie bas nicht, freafen Gie mich nicht fo bart! Jebes Ihrer Worte verwunder mid tief. Ihr Buftand ift gegen en meinigen zu beneiben. Gie konnen fagen: "Man bar mich mgludlich gemacht"; und welchen unermäglichen Comer; muß ich mpfinden, wenn ich mir fage: "Auch tich gablt fie unter Die Renfchen, Die ju ihrem Berberben mitwirkten." D vergeben Gie nit! vergeben Sie einer Leidenschaft, Die, burch einen unglud: eligen Bufall mit fich felbft uneine, bas verlette, mas ihr noch wr wenig Augenbliden bas Liebste, bas Wertheste auf ber Welt on. Wir sollen uns trennen! Unaussprechlich ift bie Qual, bie b in diefem Buftand emrfinde. Erkennen Gie meine Liebe und Bauern Sie mich. D baß ich nicht meiner Empfindung folgte und uch ber zufälligen Entbedung gleich jum Domberrn eilte! Ich die mir einen Freund, eine Geliebte erworben, und ich batte win Glud mit Freuden genießen konnen. Es ist Alles verloren! Oberft. Raffen Gie fich!

tichte. Leben Sie mohl! Diefe letten troftlichen Borte werben ir immer gegenwärtig bleiben. (Bum Dberft.) Ich sehe an Ihren lugen, baß ich scheiben soll. Möge Ihre Menschlichkeit belohnt

erten! (Sie gebt mit ber Bade ab.)

Oberft. Das arme Geschöpf bauert mich! Mommen Gie, Alled

t gut gegangen. Ihre Belohnung wird nicht ausbleiben.

Kitter. Sie mag sein, welche sie will, so fürstlich, als ich sie warten barf; ich werbe nichts genießen können, benn ich habe icht recht gehandelt. Mir bleibt nur Ein Wunsch und Gine Hoffe ung, das gute Mädchen aufzurichten und sie sich selbst und der belt wiederzugeben.

## Der Bürgergeneral.

Gin Luftspiel in einem Aufzuge. 3meite Fortschung der beiben Billets.

### Berfonen.

Röfe. Görge. Märten. Der Ebelmann. Sonaps. Der Richter. Bauern.

Der Edauplat ift in Martens Saufe, wie in ben vorigen Studen.

## Erfter Auftritt.

### Rofe. Gorge.

Gorge (ber jum Saufe mit einem Rechen heraustommt, pricht jurud. fich bu, liebe Rofe?

Rose (bie unter bie Thure tritt). Recht mohl, lieber Gorge! Görge. Ich gehe auf die Wiefe und ziehe Maulwurfshaifes aus einander.

Rofe. Gut.

Görge. Hernach feb' ich, wie es auf bem Ader aussieht. Rofe. Schon! und bann tommst bu aufs Rrautland und gruff.

und finbest mich ba mit bem Frubstud.

Görge. Und ba feten wir und zusammen und laffen es 116 fcmeden.

Rofe. Du follft eine gute Suppe baben.

Sorge. Wenn fie noch fo gut mare! bu mußt mit effen, forfichmedt fie mir nicht.

Köfe. Mir geht's eben fo. Görge. Run leb' wohl, Rofe!

(Rafe geht, bleibt fteben, ftebt fic um; fie werfen fic Rushanbe gu, er telet juntal)

Gorge. Sore, Rofe! — Die Leute reben tein mahr Bert.

Mofe. Selten wenigstens. Wie fo?

je. Sie jagen, als Mann und Frau batte man fich nicht lieb, wie vorber. Es ift nicht mabr, Rofe. Wie lange oir uns iden? Bart'!

. 3molf Doden.

ge. Babrhafrig! Und ba ift immer nach Gorge und Roschen, Schen und Borge wie vorber. Run leb' mobl!

.. Leb' wohl! Wie oft haben wir das nicht icon gejagt! ge (entfernt fic.) Und wie oft werben wir es noch fagen!

. Und uns immer wieber juden und finden.

ge (fille flebenb). Das ist eine Luft!

e. 3ch komme gleich nach. Leb' mohl! ge (gegenb). Leb' wohl!

t (unter ber Thure). Borge!

ge (gurudtommenb). Was giebt's?

t. Du haft mas vergeffen.

ge (fich anfebenb). Bas benn?

t (ihm entgegenfpringenb). Roch einen Ruß!

ge. Liebe Rose!

t. Lieber Gorge! (Ruffenb.)

## Bweiter Auftritt.

### Die Borigen. Der Ebelmann.

lmann. Brav, ihr Kinder! Brav! an euch mertt man af die Zeit vergeht.

ge. Wir merten's auch nicht, gnabiger Berr.

t (bebeutenb). Sie werden's auch bald nicht mehr merten. lmann. Die fo?

. Machen Sie nur fein Gebeimniß baraus! - Sie ift ja ф.

lmann (ladelnb). Ber ?

ge. Sm! Rofe, bu haft Recht. Ja mohl, recht hubich.

. Und Sie find auch so ein schöner junger herr.

lmann. Gorge! barf fie bas fagen?

ge. Best cher als fonft. Denn ich will's nur gefteben, ich eifersuchtig auf Sie gewesen.

mann. Du haft's auch Urfache gehabt. Rofe gefiel mir

. Sie icherzen, gnabiger Berr.

ge. Es ift mir nur immer gar zu ernftlich vorgelommen. . Er hat mich oft genug gequalt.

ge. Und fie mich auch.

mann. Und jest?

Schnaps. Man lernt nie aus.

Marten. 3hr feib bescheiben.

Schnaps. Wie alle große Manner.

Marten. Run, mas bie Große betrifft - 3br feib ja fleiner als ich.

Schnaps. Bater Martin, bavon ift die Rebe nicht. Aber bier! hier! (Auf bie Stirn beutenb.)

Märten. Ich verstehe. 3. Und ba giebt's Leute in der Welt, die bas zu schien wiffen.

Marten. Ohne Ameifel.

Schnaps. Da findet man Butrauen -

Marten. 3ch glaub's.

Schnaps. Da erfährt man -

Märten (ungebulbig). Was benn? Saat!

Schnaps. Und erhalt Auftrage.

Marten. Geschwind! Das giebt's?

Schnaps (bebeutenb). Man wird ein Mann von Ginflus.

Marten. Ift's möglich?

Ichnaps. In wenig Tagen erfahrt Ihr's. Marten. Nur gleich! Nur heraus bamit!

Ichnaps. 3ch tann nicht. Schon bas ift genug gefagt.

Märten (bebenklich). Gevatter Schnaps --

Schnaps. Was giebt's? Marten. Seht mich an.

Schnaps. Run?

marten. Gerad' in die Augen.

Adnaps. So?

Marten. Scharf!

Idhuaps. Bum Benter! Ich feb' Euch ja an. Dich wunder's baß Ihr meinen Blid ertragen tonnt.

Marten. Sort!

Idnaps. Abas foll's?

marten. Ware bas, mas Ihr zu erzählen habt -

Idnaps. Wie meint 3hr?

Marten. Nicht etwa wieder fo eine Siftorie?

Schnaps. Wie tonnt 3hr fo benten?

Marten. Ober -

Schnaps. Nicht boch, Bater Martin!

Marten. Dber von ben vielen Schnapfen, Euren bochaufein lichen Borfahren?

Schnaps. Das mar Scherz, lauter Scherz! Run fangi's al Ernft zu werben.

marten. Ueberzeugt mich.

- ps. Run benn! Beil 3br's feib.
- m. 3ch bin außerft neugierig.
- 15. So hört! Sind wir auch sicher?
- n. Sang gewiß! Gorge ift aufs Feld, und Rofe zu ibm.
- ps (mit Borberettung). Sperrt bie Ohren auf! Sperrt bie if!
- n. Co madt benn fort!
- ps. Ihr habt oft gebort Es laufcht boch Riemand?
- n. Niemand.
- ps. Daß die berühmten Jakobiner Es ist doch Riesrkeckt?
- n. Gewiß nicht!
- ps. Gescheidte Leute in allen Landern aufsuchen, tennen,
- n. So jagt man.
- ps. Run ift mein Ruf 3ch bore Jemand.
- n. Rein boch!
- ps. Mein Ruf über ben Rhein erschollen -
- m. Das ift weit.
- ps. Und man giebt sich schon seit einem halben-Jahre :kliche Mühe —
- n. So fahrt nur fort!
- ps. Mich fur Die Sache ber Freiheit und Gleichheit ju
- in. Das mare!
- ps. Man kennt in Baris meinen Berstand -
- n. Gi! Gi!
- ps. Meine Geschicklichkeit.
- n. Rurios!
- ps. Genug, die herren Jatobiner find feit einem halben i mich herumgeschlichen, wie die Kate um den beißen Brei!
- n. 3ch kann mich nicht genug verwundern!
- ps. Bis man mich por acht Tagen in die Stadt beftellte.
- m. Ihr folltet einen Fremden furiren, ber bas Bein geatte. So fagtet 3hr.
- 35. So batte man mir gefagt.
- n. Wir munberten uns.
- 15. Ich auch.
- n. Db's benn nicht auch in ber Stadt Chirurgen gebe?
- ps. Genug, ich wunderte mich und gieng.
- n. Da habt Ihr wohl gethan.
- ps. 3ch finde meinen Batienten.
- u. Wirklich?
- ps. Und wie ich den Fuß aufbinde —
- :, Berte. 4. 2b.

Marten. Run? Adnaps. Ist er so gesund wie meiner. Marten. Was? 3dnaps. 3ch erftaune! Marten. Das glaub' ich. Schnaps. Der herr lacht -Marten. Natürlich. Schnaps. Und fällt mir um ben Sals. Marten. Ist's möglich! Ichnaps. Burger Schnaps! ruft er aus. Marten. Burger Schnaps? Das ift turios! Schnaps. Werthefter Bruber! Marten. Und weiter? Schnaps. Genug, er eröffnete mir Alles. Marten. Das benn? Ichnaps. Dag er ein Abgefandter bes Salobinerflubs fei. Marten. Die fah er benn aus? Ichnaps. Wie ein andrer Menich. Marten. Sabt 3hr Guch nicht vor bem Manne gefürchte! Schnaps. 3ch mich fürchten? Marten. Und habt mit ihm gesprochen, wie mit Gures Gleiche Schnaps. Natürlich! - Alle Menichen find gleich. Marten. Go fagt nur! Schnaps. Bas foll ich Alles weitläufig erzählen? Marten. 3ch bor' es gern. Schnaps. Er nahm mich in feine Gefellicaft auf. marten. Wie gieng bas ju? 3dnaps. Mit vielen Ceremonien. Marten. Die mocht' ich wiffen. Schnaps. 3hr tonnt Alles feben. Marten. Die fo? Schnaps. Gebt Acht! Bier im Barbierfade trage ich bas ga Gebeimnif. Marten. Ift's möglich? Schnaps. Schaut ber! Marten. Laft feben! Schnaps. Gins nach bem anbern. Marten. Rur gu! Sonaps (nach einer Baufe). Erftlich umarmt' er mich nochmal Marten. Gin höflicher Berr! Ichnaps. Das dant' ihm ber Benter! Marten. 3ch wußte nicht -Schnaps. Dann bracht' er - (Er bringt eine rothe Mine bertet Marten. Das rothe Rappchen? Ihr feib ja tein Chemann

Schnaps. Ungeschickt! - Die Freiheitsmute.

Marten. Lagt feben.

Schnaps. Und feste mir fie auf. (Er fest bas Rappoen auf.)

marten. Ihr feht ichnatisch aus!

Schnaps. Ferner ben Rod. (Er giebt eine Rationaluniform berbor.)

Marten. Das ift ein ichmuckes Rleib.

Schnaps. Helft mir, Bater, es ift ein Bifchen knapp.

Marten (indem fie fich mit Anziehen plagen). Dh, bas ift eine Roth! 3 amänat!

Schnaps. Das ift die Uniform ber Freiheit.

marten. Da ift mir meine weite Bauerjade boch lieber. Schnaps. Run feht ber! Bas fagt 3hr ju bem Gabel?

Marten. Gut!

Schnaps. Nun die Rofarde?

Marten. Ist bas bie Nationalkofarbe? Schnaps. Freilich. (Stedt fie auf ben hut.)

Marten. Die fie ben alten but nicht giert! Schnaps. Möchtet 3hr nicht auch fo eine tragen?

**Marten.** Es kame brauf an. **Schnaps.** Wie mich ber Frembe fo angezogen hatte —

Marten. Er felbft?

Sonaps. Freilich. Wir bedienen jest alle einander.

Marten. Das ift hubich.

Schnaps. Go fagte er -Marten. 3ch bin neugierig.

Schnaps. Ich habe schon viele hier im Lande angeworben -

Marten. Go ift bas boch mahr! Schnaps. Aber teinen gefunden, auf ben ich mehr Bertrauen e, als auf Euch.

Marten. Das ift fcmeichelhaft.

3dnaps. Go erfüllt nun meine hoffnungen -

Marten. Und wie?

Schnaps. Geht ju Guren Freunden und macht fie mit unfern indfaten befannt.

Marten. Lagt fie boren!

Ichnaps. Gleich! - Und wenn Ihr taufend redliche -

Marten. Taufend Redliche? bas ift viel!

Schnaps. Wohldenkende und beherzte Leute beifammen habt -

Marten. Run?

Schnaps. So fangt bie Revolution in Eurem Dorfe an.

marten. In unferm Dorfe? Bier, in unferm Dorfe?

Schuaps. Freilich! Marten. Behut' uns Gott! Bonaps. Gi! wo benr ?

41

Marten. Ch! mas weiß ich? Da ober bort! Ueberall! Rur nicht bier.

Schnaps. Bort nur, nun fommt bas Wichtigfte.

Marten. Noch mas Wichtigers?

Schnaps. Fangt die Revolution an! fagte er.

Marten. Gnab' uns Gott!

Schnaps. Ich gebe Guch bazu völlige Autorität und mache Gud biermit ---

Marten. Dogu ?

Schnaps. Zum Bürgergeneral.

Marten. Bum General? - Berr Schnaps, Berr Schnaps! bat Hlingt nun fast wieder nach bem oftindischen Generalgouvernem.

Schnaps. Stille! es ift nicht Zeit gu fcbergen.

Marten. Es icheint.

Schnaps. Und jum Beichen geb' ich Guch biefen Schnurrbatt -

Marten. Ginen Schnurrbart?

Ichnaps. Den jeber Burgergeneral tragen muß.

Marten. Ift's möglich!

Schnaps (hat ben Schnurrbart angeheftet). Ihr habt nun ein Ansehen-Marten. Dabrhaftia!

3dnaps. Gine Autorität -Marten. Bum Erftaunen!

Schnaps. Und an ber Spige ber Freigefinnten werbet 3# Wunder thun.

marten. Ohne Zweifel, herr General.

Schnaps. Man fagt nicht: Berr General. Man fagt: Dein Beneral! Burgergeneral! - Es ift tein Menich ein bert.

Marten. Mein General! Schnaps. Das giebt's, Burger? Marten. 3ch bin nur ein Bauer. Ichnaps. Wir find alle Burger.

Marten. Go fagt mir nur, wo bas hinaus will?

Schnaps. Unfre Grundfage beißt man bas.

marten. Morauf es binaus will?

Schnaps. Ja.

marten. 3ch bachte fast, es gienge auf Schlage binaus,

Schnaps. Nun mußt 3hr boren -

Marten. Das benn?

Schnaps. Die Grunbfate, Die ich ausbreiten foll.

Marten. Die hatt' ich gang und gar vergeffen.

Ichnaps. Hört!

Marten (ber gufälligerweise im Auf : und Abgehen an bas Fenfter bemit D web!

Schnaps. Das giebt's?

en. herr General! Mein General — ba tommt Gorge | berein.

ps. Berflucht!

en. herr — mein General! Er hat einen großen Brügel. ps (nach bem genfter laufenb). Ich bin in großer Berlegenbeit.

en. Das glaub' ich.

ps. 3ch fürchte -

en. Go fommt mir's vor.

ps. Meint Ihr etwa Görgen?

en. Nein boch, den Brugel.

ps. Richts in der Welt, als verrathen ju werben.

en. Da babt 3hr Recht.

ps. Die gute Cache wurde leiben, wenn man unfre Ab-

en. Gewiß.

ps. Berftedt mich!

en. Steigt auf ben Boben!

ps. Ja! Ja!

en. Rur unters Beu!

ps. Gang recht.

en. Rur fort, Berr General! ber Feind ift in ber Rabe.

ps. Geschwind den Sad her! (Er nimmt ben Barbiersad auf.)

en. Fort! Fort!

ps (indem er die Letter hinauffteigt). Berrathet mich ja nicht.

en. Rein, nein!

ps. Und benkt nicht, daß ich mich fürchte.

en. Richt boch!

ps. Lauter Rlugheit!

en. Die ift gu loben. Rur gu!

ps (gang oben, indem er bineinfteigt). Lauter Rlugheit!

## Siebenter Auftritt.

Marten. Gorge mit einem Stode,

. Wo ist der Schurke?

en. Wer?

e. Ift es mahr, Bater?

en. Was benn?

. Rose fagte mir, fie hatte, ba fie weggegangen ware, n ins haus schleichen seben.

en. Er fam; ich habe ihm aber gleich die Wege gewiesen. Da habt Ihr wohl gethan. Ich schlag' ihm Arm und iwei, wenn ich ibn bier antresse.

D meb!

Schnaps. Das giebt's?

Marten. Ch! mas weiß ich? Da ober bort! Ueberall! Rur nicht bier. Schnaps. Bort nur, nun fommt bas Bichtigfte. Marten. Noch was Wichtigers? Ichnaps. Fangt bie Revolution an! fagte er. Marten. Onab' und Gott! Schnaps. Ich gebe Guch bazu völlige Autorität und mache Gus biermit -Marten. Dogu ? Ichnaps. Bum Burgergeneral. Märten. Bum General? — herr Schnaps, herr Schnaps! bas Hlingt nun fast wieder nach bem oftindischen Generalgouvernent. Schnaps. Stille! es ift nicht Reit gu ichergen. Marten. Es icheint. Schnaps. Und jum Beichen geb' ich Guch biefen Schnurrbart marten. Ginen Schnurrbart? Ichnaps. Den jeder Burgergeneral tragen muß. Marten. Ift's möglich! Schnaps (hat ben Schnurrbart angeheftet). Ihr habt nun ein Anfeber-Marten. Dabrhaftig! Ichnaps. Gine Autorität -Marten. Bum Erftaunen! Schnaps. Und an ber Spite ber Freigefinnten werbet 3 Wunder thun. Marten. Dhne Zweifel, Berr General. Schnaps. Man fagt nicht: Berr General. Man fagt: Sin Beneral! Burgergeneral! - Es ift fein Menich ein Bert. Marten. Mein General! Schnaps. Bas giebt's, Burger? Marten. 3ch bin nur ein Bauer. Schnaps. Wir find alle Burger. Marten. Go fagt mir nur, wo bas binaus will? Schnaps. Unfre Grundfage beißt man bas. marten. Worauf es binaus will? Schnaps. Ja. märten. Ich bachte fast, es gienge auf Schlage binaus. Schnaps. Nun mußt 3hr boren -Marten. Das benn? Schnaps. Die Grundfage, Die ich ausbreiten foll. Marten. Die batt' ich gang und gar vergeffen. Schnaps. Sort!

Marten (ber gufälligerweife im Auf- und Abgeben an bas genfter b

ten. herr General! Mein General — ba tommt Gorge a berein.

aps. Berflucht!

ten. Herr — mein General! Er hat einen großen Brügel. aps (nach bem Fenfter laufenb). Ich bin in großer Berlegenheit.

ten. Das glaub' ich. aps. Ich fürchte —

ten. So fommt mir's vor.

aps. Meint Ihr etwa Görgen?

ten. Rein boch, den Brügel.

aps. Nichts in ber Welt, als verrathen zu werben.

:ten. Da habt Ihr Recht.

aps. Die gute Sache wurde leiben, wenn man unfre Absfruh entbedte.

ten. Gewiß.

aps. Berftedt mich!

ten. Steigt auf ben Boben!

aps. Ja! Ja!

ten. Nur unters Beu!

aps. Gang recht.

ten. Rur fort, Berr General! ber Feind ift in ber Rabe.

aps. Geschwind ben Sad her! (Er nimmt ben Barbierfad auf.)

ten. Fort! Fort!

aps (inbem er bie Leiter binauffteigt). Berrathet mich ja nicht.

ten. Rein, nein!

aps. Und benkt nicht, daß ich mich fürchte.

ten. Richt boch!

aps. Lauter Rlugheit!

ten. Die ift zu loben. Nur gu!

aps (gang oben, inbem er bineinfteigt). Lauter Rlugbeit!

## Siebenter Auftritt.

Marten. Gorge mit einem Stode,

e. Wo ist der Schurke?

ten. Wer?

ge. Ift es mahr, Bater?

ten. Was benn?

e. Röse sagte mir, fie batte, ba fie weggegangen ware, en ins Saus schleichen seben.

ten. Er tam; ich habe ihm aber gleich die Wege gewiesen. e. Da habt Ihr wohl gethan. Ich schlag' ihm Arm und tawei, wenn ich ihn hier antresse.

Gas Miraeraeueral.





DER BÜRGER GENERAL.

Gede het Johann Minsinger in München.



Falle will ich ihm schmeicheln. Er nust mir wohl wieder. — in General!

Schnaps (an ber Bobenthure. Es fallt Gen berunter). Ift er fort?

Marten. Schon weit weg.

Schnaps (mit Beu bebedt). Ich fomme ichon.

Marten. Ihr feht verzweifelt aus, General Schnaps.

Schnaps (auf ber Leiter fich reinigenb). Das ist im Felbe nicht ans; man kann nicht Alles sauber haben.

Marten. Rommt nur herunter!

Schnaps. Ift er wirklich fort?

Marten. Schon weit weg. Er war besorgt, Ihr möchtet inen zu Rösen schleichen, und lief, als wenn es hinter ihm nnte.

Schnaps (geruntertommenb). Bortrefflich! Run schließt mir aber Sausthur' qu.

Marten. Das fieht verbachtig aus.

Achnaps. Beffer verdächtig als ertappt. Schließt zu, Bater irtin. Mit wenig Worten jag' ich Cuch Alles.

Marten (gebenb). Run qut!

Achnaps. Wenn Jemand pocht, pad' ich ein und schleiche mich hinterthur' hinaus; und Ihr macht, was Ihr wollt.

### Neunter Auftritt.

#### Sonaps, nachher Marten.

Schnaps. Wenn ich ihm nur erst ein Frühstüd abgewonnen te! Eine rechte Schande! ein reicher Mann und immer so userig! (Er schleicht an ben Schränken herum.) Alles verschlossen, wie obhnlich, und Röse hat wieder die Schlüssel mit. — Hernach uch' ich noch ein paar Laubthaler patriotische Contribution. eber am Schranke.) Die Thüren klappern, die Schlösser sind schlecht wahrt. Der Magen knurrt, der Beutel noch ärger. Schnapstragergeneral! Frisch bran! Mach' ein Probestüd deines Handstret.

Marten (jurudtommenb). Alles ift verwahrt. Nun feib turg.

Ichnaps. Die es bie Sache guläßt.

Marten. 3d fürchte, Die Rinder tommen gurud.

Schnaps. Das hat Zeit. Wenn fie beifammen find, wissen fie bt, wenn's Mittag ober Abend ift.

Marten. 3hr magt am meiften.

Schnaps. Co hört mich!

Marten. Go macht fort!

Sonaps (nach einer Paufe). Doch wenn ich bebente -

marten. Noch ein Bedenken?

Schnaps. Ihr feid ein gescheidter Mann, bas ift mahr.

Marten. Großen Dant!

Schnaps. Doch ohne Studien.

Marten. Das ist meine Sache nicht.

Schnaps (wichig). Den guten, unftubirten Leutchen, bie ma sonft ben gemeinen Mann zu nennen pflegte -

Marten. Run?

Achnaps. Trägt man eine Sache beffer burch Exempel, burd Gleichnisse vor.

Marten. Das lagt fich hören.

Schuaps. Mfo gum Exempel — (Er geht heftig auf und niche # fist an Marten.)

Marten. Bum Erempel: bas ift grob.

Schnaps. Bergeiht, ich mar in meiner Revolutionslaune.

Marten. Die gefällt mir gang und gar nicht.

Adnaps. Bum Exempel — (auf marten longebenb).

Marten. Bleibt mir vom Leibe!

Schnaps. Bum Erempel, wir haben uns vereinigt.

Marten. Der?

Schnaps. Wir beibe und noch neunhundert neunundneunis

Marten. Chrliche Leute? Annaps. Das macht taufenb.

Marten. Richtig.

Adnaps. Gehen wir gewaffnet auf ben Ebelhof, mit Flime und Biftolen -

Marten. Wo sollen die Flinten und Piftolen herkommen? Ichnaps. Das findet sich Alles. Seht Ihr nicht, daß ich seinen Sabel habe? (Er nimmt Marten an die eine Seite bes Theatens)

Marten. Gi mobl!

Achnaps. Wir ziehen auf ben Ebelhof und stellen ben Ebelma zur Rebe. Da kommen wir nun hinein. (Er agirt bas hereintomm

Marten (macht fich toe). Hört nur, ich muß Euch fagen, ich m nicht mitgeben. Wir find bem Ebelmanne viel Dant fculbig.

Schnaps. Narrenspossen! Dankbarleit ift bas, was 3hr p

marten. Wie ift bas möglich?

Schnaps. Es ist ganz natürlich. Schafft sie nur ab! Ihr wer sinden, der Undank ist die bequemste Sache von der Welt.

Marten. Batt' ich nicht gebacht!

Schuaps. Probirt's und tommt! Macht feine Umstande, es ja nur ein Gleichniß.

Marten. Ja fo! ein Gleichniß.

s (nimmt ihn wieber an bie Seite). Run tommen wir berein. wist Ihr mas?

n. Nun?

- s. Es ift beffer, daß Ihr ben Cbelmann macht. (Ge faset Stellt Guch bierber!
- n. Meinetwegen.
- s. Ich tomme mit bem Burgerausschuß.
- 1. Mit ben neunbundert neunundneunzig ?
- s. Drüber ober brunter.
- a. Gut.
- s. Herr! fag' ich -
- 1. Nur gemach!
- s. Rein! bas war nicht recht; es foll Riemand ein
- 1. Nun, wie fagt 3hr benn?
- s. Warte Kurz und gut: im Namen ber Freiheit ;heit macht eure Keller auf und eure Borraibstammern; 1 effen, und ihr seib satt.
- 1. Wenn's nach Tifche ift, mag's angeben.
- s. Thut eure Garberoben auf! wir find entblogt.
- 1. Pfui! Ihr werbet boch nicht -
- s. Richt anders. Thut eure Beutel auf! wir find , Belbe.
- 1. Das glaubt Guch Jebermann.
- s. Run antwortet!
- 1. Ja, was soll ich sagen?
- s (auffahrend und tropig). Was wollt 3hr fagen ?
- 1. Nur gemach!
- s. Was tonnt Ihr sagen? Ihr feib ein Berwegner! jrant losgepend.) Ihr habt verschlofine Gewölbe!
- 1. Das ift Rofens Milchfcrant.
- s (natürlich). Pfui! Ihr mußt im Gleichniffe bleiben.
- ı. Ja sol
- s (wie oben). Und versperrte Raften!
- 1. Da find Rleider brin.
- s. Wo sind die Schluffel?
- 1. Röse hat sie mitgenommen. Sie ist Altig; sie verschließt Alles und trägt die E
- s. Ausflüchte! Beitläuftigfeiten! Bo find :
- 1. 3ch habe sie nicht.
- s. So werd' ich aufbrechen muffen. (Er giest :
- 1. Reitet Euch der henker?
- s. Das ift nur gum Grempel.

Marten. Lagt bas bleiben!

Schnaps. Was, Ihr wollt Guch widersegen ? (Er bricht an ben Leiften.)

Märten. Seid Ihr benn vom Teufel beseffen? Ichnaps. Das muß auf! (Er brickt.) Krid! Krad! Märten (herumlaufenb). Röse! Rose! wo bist du?

Schnaps (bricht). Es geht! Rrid! Rrad!

Marten. Gorge! Gorge!

Achnaps. So haltet Guer Maul und bebenkt, baß ich es Guch nur erzählungsweise vorbringe.

Marten. Rur erzählungsweise? Ich bachte, es ware hand

greiflich genug.

Schnaps. Bedentt boch! Ihr feib jest ber Ebelmann. (Der Edrant

geht inbeffen auf.)

Marten. Gott bewahre mich! Da steht ber Schrant auf. Die Leisten find weggebrochen, das Schloß verdorben. Was wird Rosses sagen? Packt Euch zum Henker! Wist Ihr, daß ich das nich leibe! daß das Grobheiten find? Ungezogenheiten? daß ich die Nachbarn rusen werde, daß ich zum Richter geben werde?

Schnaps (ber fich inbeffen im Schrante umgefeben und die Abpfe vifitirt bat

Bum Richter? Gurem Tobfeind? Bu bem ftolgen Rerl?

Marten. Beft!

Schnaps. Wift nur, baß Ihr Richter werben mußt, wenn wi = nur bier erst ben Freiheitsbaum errichtet baben.

marten. Richter? Ich weiß wohl noch, wie ich gebeimer Land = richter werben follte.

Ichnaps. Das find jest andere Beiten; man betrügt Rie-

Marten. Das mare mir lieb.

Schnaps. Man hat Niemand gum Beften.

Märten. Das ist mir angenehm. Ichnaps. Run, vor allen Dingen -

Marten. Macht, baß ich Richter werbe!

Schnaps. Ohne Zweifel. — Bor allen Dingen aber bort, wo-

Marten. Die Rebe ist, bag wir bie Schrante wieber zumachen - Schnaps. Mit nichten.

Marten. Daß wir bie Leiften wieber annageln.

Schnaps. Keinesweges. Die Rebe ist, daß Ihr begreift, warum man mich jum General gemacht hat.

Marten. Das feb' ich freilich nicht fo beutlich ein.

Innaps. Also exempli gratia —

Marten. Noch ein Erempel?

Sonaps. Wir haben ja noch teins gehabt.

Marten. Rur gu viel.

Schnaps. Ich fage alfo - (Er bolt einen großen Mildtopf und fest auf ben Tifch.)

Marten. Um Gottes millen rührt mir ben Topf nicht an! Rose it, bas mare jest ihr bester.

Ichnaps. Das ift mir lieb zu hören.

Marten. Rehmt boch einen kleinen Topf, wenn's ja fein soll. Ichnaps. Rein, ich brauche ben größten zu meinem Exempel. Marten. Run, so sag' ich Guch kurz und gut, daß ich von em dem Zeuge nichts wissen will.

Ichnaps. Co!

marten. Und daß Ihr Guch aus bem Hause paden könnt.

3dnaps. Gi!

Marten. Und baß ich gang und gar nichts horen will.

Sonaps. Ihr wollt nichts hören?

Marten. Rein.

Ichnaps. Ihr wollt nichts miffen?

Marten. Rein.

Ichnaps. Nichts annehmen?

Marten. Rein.

Achnaps (giest ben Sabel). So wißt, daß ich Euch das Berständniß

Marten. Mit bem Cabel? Das ift eine ichone Manier.

Ichnaps (ism zu Leibe gehend). So wißt, daß Ihr schuldig seid, ch zu unterrichten, neue Gedanken zu erfahren; daß Ihr gestidt werden müßt, daß Ihr frei werden müßt, daß Ihr gleichtben müßt, Ihr mögt wollen oder nicht.

marten (bei Seite). Görge! Görge! Kamft bu nur! ich wollt' nicht verfteden.

Schnaps. Ihr hört alfo gern?

Marten. Gewiß.

Schnaps. Und habt feine Abneigung, Guch zu unterrichten ?

Marten. Keinesweges. Schnaps. So ist's recht.

Marten. 3ch find' es auch.

Icht!

Marten. Recht gern.

Schnaps. Diefer Topf ftellt ein Dorf por.

Marten. Gin Dorf?

Schnaps. Doer eine Stadt.

Marten. Rurios!

Schnaps. Dber eine Festung.

Marten. Wunderlich!

Schnaps. Ja, jum Erempel eine Festung.

Martens Stube, mit einem Ramin, einigen Schrunten, einem Alfd mit Staffen. An ber Seite ein Fenfter. Gegenüber eine angelehnte Letter.

#### Rärten. Rofe.

Marten. Rofe, wo bift bu?

Rose. Bier, Bater.

marten. Wo bleibst du?

Röse. Der gnädige Herr kam gegangen, und wie er so gut ist, schwatte er mit uns.

Z:

1

Zą:

£

£i

迚

lã

ż

辐

\*

li

Ŀ

Li

Ŀ

1

¥

2

Märten. Und mein Raffec?

Rose (auf ben Ramin beutenb). Steht hier. Marten. Das feh' ich. Aber bie Milch?

Bofc. Ift gleich warm. (Gebt nach bem Schrante, öffnet ihn mit einen Schliffel bes Bunbes, bas fie anhungen bat, nimmt Rabm beraus und fest in ben Ramin.)

Marten (inbeffen). Roje, bas ift nicht hubich.

Rofe (befcaftigt). Das benn, Bater?

Marten. Daß bu mich gang und gar über Gorgen vergift.

Rofe (wie oben). Die fo?

Märten. Mit ihm hast du geplaudert; für ihn hast du gesorgt. Köse. Auch, Bater. Ich hab' ihm ein Butterbrod gegeben. Märten. Für ihn allein sorgst du.

Rofe. Nicht boch! Für Euch fo gut wie für ihn.

Marten. Und boch versprachst bu mir, wenn ich bich beiter then liebe -

Rofe. Sollte Alles bleiben vor wie nach.

Marten. Saltft bu nun Wort?

Rofc. Gewiß. Bier ift ber Raffee.

Märten. Bift du alle Morgen gleich bei ber hand wie sont? Rose. Hier ist die Milch. (Sie Unft wieder nach bem Schrank) Märten. Und muß ich nicht auf Alles warten?

Rose. Sier die Taffe! ber Löffel! ber Buder! Bollt 36r aus

ein Butterbrod?

Marten. Rein, nein! — Du bleibst mir bie Antwort foulbis-Rose (auf bas Frühftud beutenb). Sier steht fie. Marten. Es mag gut sein. Erzähle mir etwas.

Nose. Ich muß fort.

Marten. Schon wieder?

Rose. Görgen die Suppe bringen, ber mag ben Raffee nicht.

Marten. Warum ift er fie nicht zu Saufe?

Rose. Er will erst was arbeiten. Auf bem Krautlande be er eine Laube gebaut, ba machen wir ein Feuerchen an, warmen bie Suppe und verzehren sie mit einander.

ten. So geh bin! Es ist bod nicht anders.

. Wie meint 3hr?

ten. Bater und Mutter verlagt ihr und folgt bem Manne nad. . So soll's ja sein.

en. Geb nur.

Bu Mittag follt Ihr ein gut Effen haben; ich fage nicht mas. ten. Schon recht.

. Seid nicht verbrießlich.

ten. Rein boch!

. So lebt wohl!

ten. Geh nur! Ich fomme auch binaus.

### Bunfter Auftritt.

#### Märten allein, figenb und trintenb.

ist gut, daß sie geht. Schnaps sagte mir gestern im ben, wenn die Kinder im Felbe waren, wollte er mich und mir viel Neues erzählen. — Ein vertracter Rerl. raps! Alles weiß er! — Wenn er nur mit Gorgen beffer Aber ber hat geschworen, wenn er ihn wieber im Saufe vill er ihn leberweich schlagen. Und Görge halt fein – Ein guter Bursch! Ein heftiger Bursch! — Ich bore n ber Abure.) ha! ha! Schnaps! - Da ift er ja.

## Sechster Auftritt.

#### Marten. Sonaps.

aps (hereinsehenb). Seib Ihr allein, Bater Martin?

ten. Nur herein!

aps (einen guß bereinfegenb). Borgen fab ich geben; ift Rofe nach ?

ten. Ja, Gevatter Schnaps. Wie immer.

aps. Da bin ich.

ten. Ihr seid vorsichtig. aps. Das ist die erste Tugend.

ten. Wo tommt 3hr ber?

aps. Hm! Hm!

ten. Seit acht Tagen hat man Guch nicht gefeben.

aps. 3ch glaub' es.

ten. Sabt Ihr auswärts eine Rur verrichtet?

aps. Bater Martin! - 3d habe turiren gelernt.

ten. Gelernt? - Alls wenn Ihr noch was zu lernen

Ichnaps. Man lernt nie aus.

Marten. Ihr feib bescheiben.

Schnaps. Wie alle große Manner.

Marten. Run, mas bie Große betrifft - 3hr feib ja Mein

Schnaps. Bater Martin, davon ift die Rebe nicht. Aber bie hier! (Auf bie Stirn beutenb.)

Marten. Ich verstehe. Schnaps. Und ba giebt's Leute in ber Welt, die bas zu schäft wiffen.

marten. Ohne 3meifel.

Schnaps. Da findet man Butrauen -

Marten. 3ch glaub's.

Schnaps. Da erfährt man -

Märten (ungebulbig). Bas benn? Saat!

Schnaps. Und erhalt Auftrage.

Marten. Geschwind! Bas giebt's?

Ichnaps (bebeutenb). Man wird ein Mann von Ginflug.

marten. Ift's möglich? In wenig Tagen erfahrt Ihr's.

marten. Rur gleich! Rur heraus bamit!

Ichnaps. 3ch fann nicht. Schon bas ift genug gefagt. Marten (bebenklich). Gevatter Schnaps -

Schnaps. Was giebt's?

Marten. Geht mich an.

Schnaps. Run?

Marten. Berad' in die Mugen.

Schnaps. So? Marten. Scharf!

Iduars. Bum Benter! Ich feb' Euch ja an. Mich munteris, daß Ihr meinen Blid ertragen fonnt.

Marten. Bort!

Ichnaps. Was foll's?

marten. Ware bas, mas Ihr zu erzählen habt -

Schnaps. Wie meint 3hr?

Marten. Nicht etwa wieder fo eine Siftorie?

Schnaps. Wie könnt 3hr fo benten?

Märten. Ober -

Schnaps. Nicht boch, Bater Martin!

Marten. Dber von ben vielen Schnapfen, Guren bodanfebis lichen Vorfahren?

Ichnays. Das mar Chera, lauter Schera! Run fangt's an, Ernft zu werben.

marten. Ueberzeugt mich.

- is. Run benn! Beil Ihr's feib.
- 1. 3ch bin außerst neugierig.
- s. So hört! Sind wir auch ficher?
- n. Ganz gewiß! Görge ist aufs Feld, und Rose zu ihm. is (mit Borberettung). Sperrt die Ohren auf! Sperrt die
- f! n. So macht benn fort!
- is. Ihr habt oft gebort Es laufcht boch Riemand?
- n. Niemand.
- 35. Daß bie berühmten Jakobiner Es ist boch Niesteckt?
- n. Gewiß nicht!
- is. Gescheidte Leute in allen Ländern aufsuchen, kennen,
- n. So sagt man.
- 15. Nun ift mein Ruf 3ch bore Jemand.
- n. Rein doch!
- s. Mein Ruf über ben Rhein erschollen -
- n. Das ist weit.
- 15. Und man giebt sich schon seit einem halben-Jahre kliche Mübe —
- n. So fahrt nur fort!
- 15. Mich für die Sache der Freiheit und Gleichheit zu
- n. Das mare!
- 18. Man kennt in Baris meinen Verstand -
- n. Ei! Ei!
- 15. Meine Geschidlichkeit.
- n. Rurios!
- 18. Genug, die Gerren Jatobiner find feit einem halben mich herumgeschlichen, wie die Kape um ben heißen Brei!
- n. Ich kann mich nicht genug verwundern!
- 15. Bis man mich por acht Tagen in die Stadt beftellte.
- n. Ihr folltet einen Fremden furiren, ber bas Bein geatte. So fagtet Ihr.
- s. So hatte man mir gefagt.
- n. Wir munderten uns.
- s. Ich auch.
- n. Db's benn nicht auch in ber Stadt Chirurgen gebe?
- 15. Genug, ich wunderte mich und gieng.
- n. Da habt Ihr wohl gethan.
- 15. 3ch finde meinen Batienten.
- u. Wirklich?
- 15. Und wie ich ben Juß aufbinde -

märten. Run ? Ichnaps. Ift er fo gefund wie meiner. Marten. Was? Ich erftaune! Marten. Das glaub' ich. Ichnaps. Der herr lacht -Biarten. Natürlich. Schnaps. Und fällt mir um ben Sals. Marten. Ist's möglich! Ichnaps. Burger Schnaps! ruft er aus. Marten. Burger Schnaps? Das ift furios! Idnaps. Werthefter Bruber! marten. Und weiter? Schnaps. Genug, er eröffnete mir Alles. Marten. Bas benn? Ichnaps. Daß er ein Abgefandter bes Jatobinertlubs fei. Marten. Wie fah er benn aus? Ichnaps. Wie ein andrer Menich. marten. Sabt 3hr Guch nicht vor bem Manne gefürchtet! Schnaps. 3ch mich fürchten? Marten. Und habt mit ihm gesprochen, wie mit Gures Gleichen? Schnaps. Natürlich! - Alle Menschen find gleich. Märten. So fagt nur! Schnaps. Was foll ich Alles weitläufig erzählen? Marten. 3ch bor' es gern. Schnaps. Er nahm mich in feine Gefellichaft auf. marten. Wie gieng bas ju? Schnaps. Mit vielen Ceremonien. marten. Die mocht' ich wiffen. Schnaps. Ihr könnt Alles feben. marten. Die fo? Ichnaps. Gebt Ucht! Sier im Barbierfade trage ich bas ganf Gebeimniß. Marten. Ift's möglich? Schnaps. Schaut ber! Marten. Lagt feben! Ichnaps. Gins nach bem anbern. Märten. Rur gu! Schnaps (nach einer Baufe). Erstlich umarmt' er mich nochmal Marten. Gin höflicher Berr! Schnaps. Das bant' ihm ber Benter! Marten. Ich wüßte nicht -Schnaps. Dann bracht' er - (Er bringt eine rothe Ribe bertet) Marten. Das rothe Rappchen? Ihr feib ja tein Cheman-

- s. Ungeschidt! Die Freiheitsmute.
- 1. Laßt feben.
- 3. Und feste mir fie auf. (Er fest bas Rappoen auf.)
- . Ihr febt ichnakisch aus!
- 8. Ferner ben Rod. (Er giebt eine Rationaluniform herbor.)
- 1. Das ift ein schmuckes Rleid.
- 3. Belft mir, Vater, es ift ein Bigden fnapp.
- : (indem fie fich mit Angleben plagen). Dh, bas ift eine Roth!
- 3. Das ift die Uniform der Freiheit.
- 1. Da ist mir meine weite Bauerjade boch lieber.
- 3. Run feht her! Bas fagt 3hr ju dem Sabel?
- . Gut!
- 3. Nun bie Rofarde?
- 1. Ift bas bie Nationalkofarbe?
- 3. Freilich. (Stedt fie auf ben Sut.)
- . Wie fie ben alten but nicht ziert!
- i. Möchtet Ihr nicht auch fo eine tragen?
- . Es fame brauf an.
- 1. Wie mich ber Frembe so angezogen hatte -
- . Er felbit?
- . Freilich. Wir bedienen jest alle einander.
- . Das ist hübsch.
- i. So sagte er —
- . Ich bin neugierig.
- . Ich habe schon viele hier im Lande angeworben —
- . So ist das doch mahr!
- . Aber keinen gefunden, auf den ich mehr Bertrauen auf Euch.
- . Das ift schmeichelhaft.
- . Co erfüllt nun meine hoffnungen -
- . Und wie?
- . Geht zu Guren Freunden und macht fie mit unfern
- 1 befannt.
- . Laßt sie hören!
- . Gleich! Und wenn Ihr tausend redliche —
- Tausend Redliche? das ift viel!
- . Wohldenkende und beherzte Leute beisammen habt -
- Nun?
- . So fangt die Nevolution in Eurem Dorfe an.
- In unserm Dorfe? Hier, in unserm Dorfe?
- . Freilich!
- Behüt' uns Gott!
- . Gi! wo denr.?

Marten, Eh! was weiß ich? Da ober bort! Ueberall! & nicht bier.

Schnaps. Sort nur, nun tommt bas Bichtigfte.

Marten. Noch was Wichtigers?

Schnaps. Fangt die Revolution an! fagte er.

Marten. Onab' und Gott!

Schnaps. Ich gebe Euch bazu völlige Autorität und mache Eul biermit -

Marten. Dogu ?

Ichnaps. Bum Bürgergeneral.

Marten. Bum General? — herr Schnaps, herr Schnaps bei klingt nun fast wieder nach dem oftindischen Generalgouvernen.

Schnaps. Stille! es ist nicht Zeit zu scherzen.

Marten. Es icheint.

Schnaps. Und jum Beichen geb' ich Guch biefen Schnurrbart -

marten. Ginen Schnurrbart?

Schnaps. Den jeder Bürgergeneral tragen muß.

Marten. Ift's möglich!

Schnaps (hat ben Schnurrbart angeheftet). Ihr habt nun ein Anfeben-Marten. Wahrhaftig!

Schnaps. Gine Autorität - Marten. Bum Erstaunen!

Schnaps. Und an ber Spige ber Freigefinnten werbet In Bunder thun.

Marten. Dhne Zweifel, Berr General.

Schnaps. Man fagt nicht: herr General. Man fagt: Rein General! Burgergeneral! — Es ift fein Menfch ein herr.

Marten. Mein General!

Schnaps. Was giebt's, Burger? Rarten. Ich bin nur ein Bauer. Schnaps. Wir find alle Burger.

Marten. Go fagt mir nur, wo bas binaus will?

Schnaps. Unfre Grundfage beißt man bas.

marten. Worauf es hinaus will?

Schnaps. Ja.

Marten. Ich bachte faft, es gienge auf Schlage binaus.

Schnaps. Run mußt 3hr boren -

Marten. Das benn?

Schnaps. Die Grundfage, die ich ausbreiten foll.

Marten. Die hatt' ich gang und gar vergeffen.

Schnaps. Hört!

Marten (ber gufälligerweise im Auf. und Abgeben an bas genfter tremt.

Schnaps. Das giebt's?

Marten. herr General! Mein General - ba tommt Gorge Bera berein.

Ichnaps. Berflucht!

FC . . . . .

Marten. Berr - mein General! Er hat einen großen Brugel. Schnaps (nach bem Fenfter laufenb). 3ch bin in großer Berlegenbeit. Marten. Das glaub' ich.

Schnaps. 3ch fürchte -

Marten. So fommt mir's vor.

Schnaps. Meint Ihr etwa Görgen?

Marten. Nein doch, den Prügel. Schnaps. Nichts in der Welt, als verrathen ju werben.

Märien. Da habt Ihr Recht. Ichnaps. Die gute Sache würde leiden, wenn man unfre Abt ju früh entbedte.

Marten. Gewiß.

Sonars. Berftedt mich!

marten. Steigt auf ben Boben!

Ichnaps. Ja! Ja!

Marten. Nur unters Seu!

Ichnaps. Gang recht.

marten. Nur fort, Berr General! ber Feind ift in ber Rabe. Imnaps. Gefchwind ben Sad ber! (Er nimmt ben Barbierfad auf.)

Marten. Fort! Fort!

Schnaps (indem er bie Leiter binauffteigt). Berrathet mich ja nicht.

Marten. Rein, nein!

Sonaps. Und bentt nicht, bag ich mich fürchte.

marten. Richt boch!

Sonaps. Lauter Klugheit!

Marten. Die ift ju loben. Nur gu!

Schnaps (gang oben, inbem er bineinfteigt). Lauter Rlugbeit!

#### Siebenter Auftritt.

Marten. Gorge mit einem Stode.

Sirge. Do ift ber Schurke?

Marten. Ber?

borge. Ift es mahr, Bater?

Marten. Das benn?

Sorge. Rofe fagte mir, fie batte, ba fie weggegangen ware, mapfen ins haus ichleichen feben.

Marten. Er tam; ich habe ihm aber gleich die Wege gewiesen. Sorge. Da habt Ihr wohl gethan. Ich folag' ihm Arm und in entawei, wenn ich ihn hier antreffe.

Marten. Du bift gar zu aufgebracht. Görge. Mas? nach allen ben Streichen?

Marten. Das ift vorbei.

Sörge. Er hat noch keine Ruhe. Jest, da Rose meine Frau ift — Märten. Was benn ?

Borge. Bort er nicht auf, und ju neden, und ju beunrubiges.

Marten. Und wie benn?

Sörge. Da fagt er zu Rösen im Borbeigeben: Guten Aben, Röse! Wie Ihr boch allen Leuten in die Augen stecht! Der Dip zier, der da durchritt, hat nach Euch gefragt.

Marten. Das tann wohl mahr fein.

Sörge. Was braucht er's wieder zu fagen ? Rein, es fin

Marten. Dahricheinlich.

von Sorge. Da kommt er einmal und sagt: Der Fremde, der som Schlosse gewohnt hat, der hat Euch recht gelobt. Boll ihn in der Stadt besuchen? Es wird ihm recht lieb sein. Er weit in der langen Straße Numero 636.

Marten. Das heißt man ja tuppeln. Görge. Er ift Alles im Stanbe. Marten. Ich glaub's wohl.

Görge. Und Röfe giebt ihm immer was ab, wie er's wobient, und der bofe Kerl tragt's ihr nach. Ich fürchte, er in uns einen Possen.

Märten. So bose ist er boch nicht. Er spaßt nur. Görge. Ein schöner Spaß! Ich will ihn aber treffen. Märten. Nimm dich in Ucht! das kostet Strafe.

Görge. Die bezahl' ich gern. Und ich will's ihm gedent, daß er mich jest von Rösen weggesprengt hat. Wenn er micht gar draußen bei ihr ist! Geschwind, geschwind! ich mis sort. (Eilig ab.)

## Achter Auftritt.

#### Märten, bernach Sonaps.

Märten. Ein Glud, daß er ihn nicht vermuthet! Das bille schöne Händel gesett! (Am Fenfier.) Wie er läuft! Er ift schon Berge. Nun tann mein General wieder aus dem Hinterhalte bevortommen. Es ist doch turios, daß jest die schlimmften Limmer in die Höhe tommen! Man liest's in allen Zeitungen. De do oben taugt nun ganz und gar nichts, und tommt zu sollenen! Wer weiß, was noch daraus wird! Es sind gefährlie Zeiten; man weiß gar nicht mehr, wen man um sich hat.

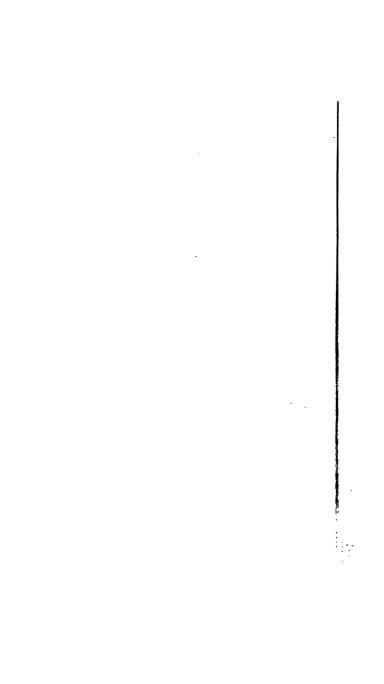

. . .



DER BÜRGER-GENERAL.

Jedr ha Johann Minsinger in München.





Falle will ich ihm schmeicheln. Er nutt mir wohl wieber. — 1 General!

Bonaps (an ber Bobenthure. Es fallt Geu berunter). Ift er fort?

Schnaps (mit Beu bebedt). Ich fomme ichon.

Marten. Ihr feht verzweifelt aus, General Schnaps.

Bonaps (auf ber Leiter sich reinigenb). Das ist im Felbe nicht an= : man kann nicht Alles fauber haben.

Märten. Rommt nur herunter!

Bonaps. Ist er wirklich fort?

Marten. Schon weit weg. Er war besorgt, Ihr möchtet inn zu Rösen schleichen, und lief, als wenn es hinter ihm nte.

donaps (herunterkommenb). Bortrefflich! Run schließt mir aber hausthur' zu.

flärten. Das fieht verbachtig aus.

dnaps. Besser verdächtig als ertappt. Schließt zu, Bater tin. Mit wenig Worten fag' ich Euch Alles.

Marten (gebenb). Run gut!

dhnaps. Wenn Jemand pocht, pack' ich ein und schleiche mich Hinterthür' hinaus; und Ihr macht, was Ihr wollt.

### Neunter Auftritt.

Sonaps, nachher Marten.

öchnaps. Wenn ich ihm nur erst ein Frühstüd abgewonnen!! Eine rechte Schande! ein reicher Mann und immer so serig! (Er scheicht an den Schränken herum.) Alles verschlossen, wie ihnlich, und Röse hat wieder die Schlüssel mit. — Hernach ch' sch noch ein paar Laubthaler patriotische Contribution. er am Schranke.) Die Thüren klappern, die Schlösser sind schlecht ahrt. Der Magen knurrt, der Beutel noch ärger. Schnapst gergeneral! Frisch bran! Mach' ein Probestüd beines Hands?!

Marten (zurudtommenb). Alles ift verwahrt. Run feib turg.

Bonaps. Die es bie Sache zuläßt.

Marten. 3d fürchte, bie Rinder tommen gurud.

8chnaps. Das hat Zeit. Wenn sie beisammen sind, wissen ste, wenn's Mittag ober Abend ist.

Marten. 3hr wagt am meiften.

Ichnaps. Co hört mich!

Marten. Go macht fort!

Bonaps (nach einer Paufe). Doch wenn ich bedente -

- (-)

Marten. Noch ein Bebenten?

Schnaps. Ihr feid ein gescheidter Mann, bas ift mahr.

Marten. Großen Dant!

Schnaps. Doch ohne Studien.

Marten. Das ist meine Sache nicht.

Schnaps (wichtig). Den guten, unftubirten Leutchen, bie mu sonft ben gemeinen Mann zu nennen pflegte -

Marten. Run?

Ichnaps. Trägt man eine Sache beffer burch Exempel, b1 Gleichniffe por.

Marten. Das lagt fich boren.

Schuaps. Alfo jum Erempel - (Er geht heftig auf und niebe = fisht an Marten.)

marten. Bum Erempel: bas ift grob.

Schnaps. Berzeiht, ich mar in meiner Revolutionslaune.

Marten. Die gefällt mir gang und gar nicht.

Schnaps. Bum Erempel — (auf marten losgebenb). Marten. Bleibt mir vom Leibe!

Schnaps. Bum Erempel, wir haben uns vereinigt.

Marten. Ber?

Schnaps. Wir beibe und noch neunbundert neunundneun 3

Marten. Chrliche Leute?

Ichnaps. Das macht taufenb.

Marten. Richtig.

Schnaps. Geben wir gewaffnet auf ben Cbelhof, mit Alin und Bistolen -

Marten. Wo follen die Minten und Biftolen bertommen? Schuaps. Das findet fich Alles. Geht Ihr nicht, bag ich for einen Gabel babe? (Gr nimmt Marten an bie eine Seite bes Theaters)

Marten. Gi mobl!

Schnaps. Wir gieben auf ben Gbelhof und ftellen ben Gbelmar gur Rebe. Da tommen wir nun binein. (Er agirt bas Bereintommen

Marten (macht fic los). Sort nur, ich muß Guch fagen, ich ma nicht mitgeben. Wir find bem Gbelmanne viel Dant iculbig.

Schnaps. Narrenspoffen! Dantbarteit ift bas, was 3hr gu poraus abichaffen mußt.

Marten. Die ift bas möglich?

Schnaps. Es ift gang natürlich. Schafft fie nur ab! 3br wer finden, ber Undant ift die bequemfte Sache von ber Belt.

Marten. Satt' ich nicht gebacht!

Schnaps. Brobirt's und tommt! Macht teine Umftanbe, es ja nur ein Gleichniß.

Marten. Ja fo! ein Gleichniß.

Schnaps (nimmt ihn wieber an bie Seite). Run tommen wir herein. - Aber wift 3br mas?

Marten. Run?

. .,

Schnaps. Es ift beffer, daß Ihr ben Edelmann macht. (Gr führt binüber.) Stellt Euch bierber!

marten. Meinetwegen.

Schnaps. 3ch fomme mit bem Burgerausschuß.

Marten. Dit ben neunhundert neunundneunzig ?

Schnaps. Drüber ober brunter.

Marten. But.

Ichnaps. Berr! fag' ich -

Marten. Nur gemach!

Adnaps. Nein! das war nicht recht; es foll Niemand ein er fein.

marten. Run, wie fagt 3hr benn?

Schnaps. Warte — Kurz und gut: im Namen der Freiheit der Gleichheit macht eure Keller auf und eure Vorrathstammern; wollen essen, und ihr seid satt.

Marten. Wenn's nach Tifche ift, mag's angeben.

Schnaps. Thut eure Garberoben auf! wir find entblößt.

Marten. Bfui! Ihr werbet boch nicht -

Schnaps. Nicht anders. — Thut eure Beutel auf! wir find bi bei Gelbe.

marten. Das glaubt Guch Jebermann.

Schnaps. Run antwortet!

Marten. Ja, was foll ich fagen?

Schnaps (auffahrend und tropig). Das wollt Ihr fagen?

Marten. Nur gemach!

Schnaps. Was tonnt Ihr fagen? Ihr feib ein Berwegner! if ben Schrant losgebend. Ihr habt verschlofine Gewölbe!

Marten. Das ift Rofens Mildfchrant.

Schnaps (natürlich). Pfui! Ihr mußt im Gleichniffe bleiben.

Marten. Ja fo!

Schnaps (wie oben). Und versperrte Kaften!

marten. Da find Rleiber brin.

Schnaps. Do find die Schluffel?

Marten. Rose hat sie mitgenommen. Sie ist sehr hauslich, r forgfaltig; sie verschließt Alles und trägt die Schluffel bei fich.

Schnaps. Ausflüchte! Beitläuftigfeiten! Bo find bie Schluffel? Marten. Ich habe fie nicht.

Bonaps. Go werb' ich aufbrechen muffen. (Er giest ben Gabel und bt fic an ben Schrant.)

Marten. Reitet Guch ber Benter?

Schnaps. Das ift nur jum Grempel.

Marten. Noch ein Bebenten?

Schnaps. Ihr feid ein gescheibter Mann, bas ift mabr.

Marten. Großen Dant!

Ichnaus. Doch obne Studien.

marten. Das ift meine Sache nicht.

Schnaps (wichtig). Den guten, unftubirten Leutchen, bie men sonst ben gemeinen Mann zu nennen pflegte -

Marten. Run?

Ichnaps. Trägt man eine Sache beffer burch Exempel, band Gleichniffe por.

Marten. Das lagt fich boren.

Schnaps. Mio gum Erempel — (Er geht beftig auf und nieber fist an Marten.)

Marten. Bum Erempel: bas ift grob.

Schnaps. Bergeiht, ich mar in meiner Revolutionslaune.

Marten. Die gefällt mir gang und gar nicht.

Schnaps. Bum Crempel — (auf Marten losgebenb). Marten. Bleibt mir vom Leibe!

Schnaps. Bum Erempel, wir haben uns vereinigt.

Marten. Wer?

Schnaps. Wir beibe und noch neunhundert neunundneungi

Marten. Chrliche Leute?

Ichnaps. Das macht taufenb.

Marten. Richtia.

Ichnaps. Geben wir gewaffnet auf ben Cbelbof, mit Risth und Biftolen -

Marten. Do follen die Flinten und Biftolen bertommen?

Ichnaps. Das findet fich Alles. Seht 3br nicht, baß ich fcom einen Gabel habe? (Gr nimmt Marten an bie eine Seite bes Rheaters)

Marten. Gi wohl!

Schnaps. Dir gieben auf ben Gbelhof und ftellen ben Chelmann zur Rede. Da kommen wir nun binein. (Er gairt bas hereintemmen) Marten (magt fic tos). Bort nur, ich muß Guch fagen, ich mag

nicht mitgeben. Wir find bem Gbelmanne viel Dant idulbig.

Schnaps. Marrenspoffen! Dantbarkeit ift bas, was 3br sum poraus abichaffen mußt.

Marten. Die ift bas möglich?

Ichnaps. Es ist gang natürlich. Schafft fie nur ab! Ihr werbet finden, ber Unbant ift die bequemfte Sache von ber Belt.

Riarten. Satt' ich nicht gebacht!

Ichnaps. Brobirt's und tommt! Macht feine Umftanbe, es in ja nur ein Gleichniß.

Marten. Ja fo! ein Gleichniß.

Schnaps (nimmt ihn wieber an bie Seite). Run tommen wir herein. — Aber wißt Ihr was?

Marten. Run?

. . .,

Adnaps. Es ist besser, daß Ihr ben Ebelmann macht. (Er führt ihn hinüber.) Stellt Euch bierher!

marten. Meinetwegen.

Sonaps. 3d tomme mit bem Burgerausschuß. Marten. Dit ben neunhundert neunundneunzig?

Schnaps. Drüber ober brunter.

Marten. Gut.

Ichnaps. Herr! fag' ich -

Marten. Nur gemach!

Sonaps. Nein! bas war nicht recht; es foll Niemand ein Exr fein.

marten. Run, wie fagt 3hr benn?

Schnaps. Warte — Kurg und gut; im Ramen ber Freiheit id Gleichheit macht eure Keller auf und eure Borrathstammern; ir wollen effen, und ihr seib fatt.

marten. Wenn's nach Tifche ift, mag's angeben.

Schnaps. Thut eure Garberoben auf! wir find entblößt.

marten. Bfui! Ihr werbet boch nicht -

Schnaps. Richt anders. — Thut eure Beutel auf! wir sind icht bei Gelbe.

Marten. Das glaubt Guch Jebermann.

Schnaps. Nun antwortet!

Marten. Ja, was foll ich fagen?

Achnaps (auffahrend und tropig). Was wollt Ihr fagen?

Marten. Nur gemach!

Schnaps. Was könnt Ihr fagen? Ihr sein ein Berwegner! Auf ben Schrant losgebend.) Ihr habt verschloffne Gewolbe!

Marten. Das ift Rofens Milchichrant.

Schnaps (natürlich). Pfui! Ihr mußt im Gleichniffe bleiben.

Marten. Ja fo!

Ichnaps (wie oben). Und versperrte Kasten!

marten. Da find Kleiber brin. 3chnaps. Wo find bie Schluffel?

marten. Rose hat sie mitgenommen. Sie ist fehr hauslich, ehr forgfaltig; sie verschließt Alles und trägt die Schluffel bei fich.

Schnaps. Ausflüchte! Beitläuftigfeiten! Bo find die Schluffel?

marten. Ich habe sie nicht.

Schnaps. Go werd' ich aufbrechen muffen. (Er giest ben Subet und tacht fic an ben Schrant.)

Marten. Reitet Guch ber Benter? Schnaps. Das ift nur jum Erempel. Marten. Last bas bleiben!

Schnaps. Was, Ihr wollt Guch wiberfegen ? (Gr bricht an ben Leiften.)

marten. Seid Ihr benn vom Teufel befeffen?

Ichnaps. Das muß auf! (Er bricht.) Rrid! Rrad!

Marten (herumlaufenb). Rofe! Rofe! wo bift bu?

Ichnaps (bricht). Es geht! Rrid! Rrad!

marten. Gorge! Gorge!

Achnaps. So haltet Euer Maul und bebenkt, daß ich es Cuch nur erzählungsweise vorbringe.

Marten. Nur erzählungsweise? Ich bachte, es mare hand

greiflich genug.

Ichnaps. Bedenkt boch! Ihr feib jest ber Ebelmann. (Der Somt

geht inbeffen auf.)

Marten. Gott bewahre mich! Da steht ber Schrant auf. Die Leisten sind weggebrochen, das Schloß verdorben. Bas wird Rose sagen? Packt Cuch zum Genker! Bist Ihr, daß ich das nicht leide! daß das Grobheiten sind? Ungezogenheiten? daß ich die Nachbarn rusen werde, daß ich zum Richter geben werde?

Schnaps (ber fich inbeffen im Schrante umgefeben und bie Ropfe vifitirt fat).

Bum Richter? Eurem Tobfeind? Bu bem ftolgen Rerl?

Marten. Beft!

Schnaps. Wißt nur, baß Ihr Richter werben mußt, wenn wir nur hier erst ben Freiheitsbaum errichtet haben.

marten. Richter? Ich weiß wohl noch, wie ich geheimer Land richter werben follte.

Schnaps. Das find jest andere Beiten; man betrügt Riemand mehr.

Marten. Das mare mir lieb.

Schnaps. Man hat Niemand gum Beften.

Marten. Das ift mir angenehm.

Schnaps. Run, vor allen Dingen -

Marten. Macht, daß ich Richter werde! Schnaps. Ohne Zweifel. — Bor allen Dingen aber bort, wo von die Rebe ist.

Marten. Die Rebe ift, baß wir die Schrante wieber gumachen.

Schnaps. Mit nichten.

Marten. Daß wir bie Leiften wieber annageln.

Achnaps. Keinesweges. Die Rede ist, daß Ihr begreift, warum man mich jum General gemacht hat.

Marten. Das feb' ich freilich nicht fo beutlich ein.

Admars. Also exempli gratia —

Marten. Roch ein Erempel?

Sonaps. Wir haben ja noch teins gehabt.

Marten. Rur zu viel.

Schnaps. Ich fage alfo - (Er helt einen großen Dildtopf und fest auf ben Tifch)

Marten. Um Gottes willen rührt mir ben Topf nicht an! Rofe t, bas mare jest ihr bester.

Ichnaps. Das ift mir lieb gu boren.

marten. Rehmt boch einen kleinen Topf, wenn's ja sein soll. Schnaps. Rein, ich brauche ben größten zu meinem Exempel. Marten. Run, so sag' ich Guch kurz und gut, daß ich von m bem Zeuge nichts wissen will.

Ichnaps. Co!

Marten. Und daß Ihr Guch aus bem Saufe paden tonnt.

Ichnaps. Gi!

Marten. Und baß ich gang und gar nichts horen will.

Sonaps. 3hr wollt nichts horen?

Marten. Rein.

Ichnaps. Ihr wollt nichts miffen?

Marten. Rein.

Ichnaps. Richts annehmen?

Marten. Rein.

Adnaps (giest ben Sabel). So wißt, daß ich Guch bas Berständniß finen werbe.

marten. Mit bem Cabel? Das ift eine icone Manier.

Adnaps (ism zu Leibe gehend). So wißt, daß Ihr schuldig seid, h zu unterrichten, neue Gedanken zu ersahren; daß Ihr gezidt werden müßt, daß Ihr frei werden müßt, daß Ihr gleich den müßt, Ihr mögt wollen oder nicht.

Marten (bei Seite). Görge! Görge! Kamst bu nur! ich wollt' nicht versteden.

Schnaps. Ihr hört also gern?

Marten. Gewiß.

Schnaps. Und habt feine Abneigung, Guch ju unterrichten ?

Marten. Reinesweges. Ichnaps. Go ist's recht.

marten. Ich find' es auch. Schnaps Nun gebt Ucht!

Marien. Recht gern.

Ichnaps. Diefer Topf ftellt ein Dorf por.

Marten. Gin Dorf?

Schnaps. Der eine Stadt.

Marten. Rurios!

Schnaps. Der eine Festung.

Marten. Bunderlich!

Sonaps. Ja, jum Erempel eine Festung.

Schnaps (ben Sabel ziehend und fich jur Befre fegenb). Heilige Revelutionsgewalt, befreie mich!

Sorge. Das? Du willft bich wehren?

marten. Nimm bich in Acht, ber Rerl ift besperat.

Sorge. Der Nichtswürdige! Er foll mir tommen! (pringt at

Schnaps. D web mir!

Sorge. Du follft empfinden!

Marten. Den Gabel ber!

Sorge (ibn entwaffnenb). 3ch habe ibn icon.

Schnaps (hinter Tifd und Stuble fic verfcangenb). Run gilt Rapitulinn.

Sorge. Bervor!

Schnaps. Befter Gorge, ich fpage nur!

Gorge. 3ch auch. (Er foldigt nach ihm, trifft aber nur ben 2164)

Marten. Triff ihn!

Schnaps (macht fich berbor und läuft berum). Der fonft -

Görge (ihm nach). Das foll bir nichts helfen.

Schnaps (ba er gegen bas Fenfter tommt). Gulfe! Gulfe!

Gorge (treibt ibn weg). Willft bu schweigen!

Schnaps (wie oben). Feuer! Feuer!

Marten (verrennt ibm bon ber anbern Seite ben Beg). Stopf ihm bas Maul !

Schnaps (binter zwei Stublen verfcangt). Berfcont mich! Es ift genig!

Billft bu beraus!

Schnaps (wirft ihnen bie Stuble nach ben Beinen, fie fpringen gurid). Da habt ihr's!

Gerge. Warte nur!

Schnaps. Wer ein Narr mare! (Springt jur Sintertpure binant)

Gärge. Ich hasche bich boch. (36m nach.)

Marten (fieht und reibt das Bein, das der Stuhl getroffen hat, und fint den übrigen Theil des Studs). Der Bosewicht! Mein Bein! — hat er's doch auch brav abgekriegt!

### Gilfter Auftritt.

Marten. Rofe. Bernach Gorge.

Mife (von außen). Bater! Bater!

Marten. D web, Rofe! Was wird bie zu ber Geschichte fagen?. Rofe. Macht auf, Bater! Bas ift bas für ein Larm?

Marten (am genfter). 3d tomme! Warte nur!

Sorge (gur hinterthure herein). Der verwünsichte Rerl! Er hat in bie Rammer eingesperrt; ich hab' aber gleich bas Borlegeschles vorgelegt, er soll uns nicht entwischen.

Bater! wo bleibe 3hr? Macht auf!

. Das ift ja Reie.

en. Geh! Ich binte. Mach' ibr bie Thur' auf! (Gerge de t bas Unglied an. Die arme Roje! Der jedone Topf!

t (ber mit Mien bereintumme). Sieh nur, Rofe! Das ift bas? Bas giebt bas?

:. Dent nur -

Mein Torf! Bater, mas beißt bad?

en. Schnars -

. Stell' bir nur vor -

Mein Schrant! Der Buder! (hin une ber laufene.) D weh! Schnaps? wo ift er?

:. Gei ruhig, er ift eingesperrt.

Das ist recht. Bir wollen ihn gleich ben Berichtlleuten n. Sie tommen icon.

tu (auffpringend und bintenb). Ber ?

Die Rachbarn find jum Richter gelaufen, ba es bier 2 Larm gab.

en. Zum Richter? D web, wir find verloren! Mein iconer Topf!

. Er foll's bezahlen.

m. Hört mich, Rinber, bort mich! Bergest Topf und Miles! Warum nicht gar?

en. Schweig' und hore! Bir burfen Schnapfen nicht ver-

. Das mare schon!

en. Go bore boch! Bir find Alle verloren, wenn fle ihn Er ift ein Abgesandter vom Jatobinertlub.

Unmöglich! Der Schuft?

ru. Barum nicht? Sie finden ihn in ber Uniform. Er icht laugnen.

. Ja, die hat er an.

m. Und wir merten verdachtig, wir werben eingezogen, en vors Umt! Gott weiß!

. Wir tonnten ja aber fagen -

m. Gile nur, und fag', es fei nichts gewefen!

. Wenn fie's nur glauben! (Gilig ab.)

3ch gebe mich nicht zufrieden. Mein schoner I rn. Narrenspoffen! Befinne bich auf was, unfre

Die verliert man nicht gleich. 3hr burft ja ber Kerl hatte anwerben wollen, batte ibn ufigelt.

be, 2Berte. 4. Bit.

Märten. Das wäre vortrefflich! Warum ift bir's nicht gleich eingefallen? Nun ift Görge hinunter und verläugnet ibn; nun find wir verdächtig. Es ist ein Ungluck! ein Ungluck! Rose. O verwünscht!

### Bwölfter Auftritt.

Die Borigen. Der Richter. Gorge. Banern.

Richter (hereinbringenb). Rein, nein, ich muß bie Sache unter fuchen.

Gorge (ibn abhaltenb). Es ift nichts.

marten. Muß ich ben Richter in meinem Saufe feben? 36 ungludlicher Mann!

Rose (vortretend). Bengüh' Er sich nicht, herr Richter! Richter. Rein Bemühen! es ist Schuldigfeit. Wer hat Feuer geschrieen?

Rose. Es mar Spaß.

Kichter. Man spakt nicht so. Wer hat Hulfe gerufen? Rose. Ich — Ich — neckte mich mit Görgen.

Richter. Redtet Guch?

Köse (sührt ben Richter herum und erzählt, indem sie sich besinnt). Da hat ich im Milchschranke einen schönen Topf saure Milch — und selen ben Schrank zu und gieng weg — Da kam Görge — Batt nur, Görge! — Da kam Görge und hatte Appetit — und ben Schrank auf.

Richter. Gi! Gi!

Köse. Und rahmte mir den Topf ab — und machte sich ein Frühltüd zurecht — hier steht es noch — da tam ich nach haufe — und war böse — und — gab ihm eine Ohrseige — da hasel er mich — und kipelte mich, und da schrie ich — und da halet wir uns, und da warfen wir die Stühle um — und da siel einer dem Bater auf die Füße — Nicht wahr, Bater?

Marten. Ihr feht, wie ich binte.

Röse. Und da schrie ich noch ärger — und — Richter. Und da log ich dem Richter was vor.

Rose. Ich lüge nicht.

Richter. Ich glaube, Ihr wißt es felbst nicht, so glatt geht's Cuch vom Maule. Glaubt Ihr, baß unser einer nicht beffer auf paßte ?

Gorge. Wie fo?

Aichter (qu Rofen). Giengt Ihr nicht eben vor meinem Saufe porbei?

Rofe. 3a.

Begegnetet Ihr nicht diesen Leuten? Ich erinnere mich's nicht. (zu den Bauern). Ist sie euch nicht begegnet?

iner. Ja! und sie hat mit uns gesprochen, und wie gesagt, daß bei ihrem Bater großer Lärm wäre.

. Nun ist's aus! O verwünscht!

So geht's mit bem Ausreben!

Da steht Ihr nun! Was sagt Ihr baju? (Sie feten; ber Richter geht auf und nieber und findet die Mitze.) Dho? as?

3ch weiß nicht.

(fiest fich um und findet ben hut mit ber kotarbe). Und bas? Ich versteh's nicht.

(halt fie marten bin). Run? Bielleicht wißt 3hr? Bielleicht )r?

: (für fic.) Was foll ich sagen?

So werd ich's Euch wohl erklären mussen. Das ift eitsmütze. Das ist eine Nationalkokarde. Gine schwe! Nun steht Ihr da und verstummt, weil es zu deuts- In diesem Hause ist also der Klub der Berschwornen, menkunst der Berräther, der Sitz der Redellen? — Bas nd! Das ist ein Glud! — Ihr habt Euch gewiß unter eruneinigt, wie die Franzosen auch — und seid Euch n die Haare gesallen — habt Euch selbst verrathen. hon recht! — Wir wollen weiter hören. Lieber Gerr Richter!

Sonst seid Ihr so schnippisch. Jest konnt Ihr bitten. 3hr mußt wissen —

Ich muß? — Ihr werbet balb anders reven.

. herr Gevatter!

Bin ich einmal wieder Gevatter?

Seid Ihr nicht mein Bathe?

Seit ber Beit hat fich Bieles geanbert.

. Last Guch fagen -

Schweigt! Ihr dürft mir gar nicht kommen! Habt etwa schon Anstalt zum Freiheitsbaum gemacht? Habt schon abgerebet, mich an den ersten besten Psahl zu hans weiß, wie jest das unruhige Bolt von seiner Obrigseit e es denkt! Es soll ihm übel bekommen! Es soll Euch mmen! (Bu den Bauern.) Fort mit ihnen! Und gleich zum lter! Es muß versiegelt werden, es muß inventirt werdinden sich Wassen, Pulver, Kolarden! Das giebt eine ng. Fort! Fort!

Märten. Das wäre vortrefflich! Warum ift bir's nicht gleich eingefallen? Nun ift Görge hinunter und verläugnet ibn; nun find wir verdächtig. Es ist ein Unglück! ein Unglück! Köse. O verwünscht!

### Bwölfter Auftritt.

Die Borigen. Der Richter. Gorge. Bauern.

Richter (hereinbringenb). Rein, nein, ich muß bie Sache unter

Görge (ibn abhaltenb). Es ift nichts.

marten. Muß ich ben Richter in meinem Saufe feben? 34 unglüdlicher Mann!

Rose (vortretenb). Bengub' Er sich nicht, herr Richter! Richter. Rein Bemuben! es ift Schuldigleit. Ber hat Feuer geschrieen?

Röse. Es war Spaß.

Richter. Man spaßt nicht fo. Wer hat Gulfe gerufen? Rose. Ich - Ich - nedte mich mit Gorgen.

Richter. Redtet Guch?

Köse (sührt ben Richter herum und erzühlt, indem sie sich bestant). Da hatt ich im Milchschranke einen schönen Topf saure Milch — und selbs ben Schrank zu und gieng weg — Da kam Görge — Batenur, Görge! — Da kam Görge und hatte Appetit — und bend ben Schrank auf.

Richter. Gi! Gi!

Köse. Und rahmte mir den Topf ab — und machte sich ein Frühltind zurecht — hier steht es noch — da kam ich nach hauft — und war böse — und — gab ihm eine Ohrseige — da hasch er mich — und kizelte mich, und da schrie ich — und da halzen wir uns, und da warsen wir die Stühle um — und da fiel einer dem Bater auf die Füße — Nicht wahr, Bater?

Marten. Ihr febt, wie ich binte.

Köse. Und da schrie ich noch ärger — und — Richter. Und da log ich dem Richter was vor.

Rofe. 3ch luge nicht.

Richter. Ich glaube, Ihr wißt es felbst nicht, so glatt geht's Cuch vom Maule. Glaubt Ihr, baß unser einer nicht beffer auf paßte ?

Gorge. Die fo?

Richter (gu Rofen). Giengt Ihr nicht eben vor meinem Sanfe porbei ?

Rofe. 3a.

Richter. Begegnetet Ihr nicht diesen Leuten?

Rose. 3ch erinnere mich's nicht.

Richter (zu ben Bauern). Ift fie euch nicht begegnet?

Ein Baner. Ja! und fie hat mit und gefprochen, und wir haben ihr gefagt, bag bei ihrem Bater großer Larm mare.

Marten. Run ift's aus!

Role. D vermunicht!

200

borge. So geht's mit bem Ausreden!

Richter. Da fteht Ihr nun! Das fagt Ihr bazu? (Sie feben einander an; ber Richter geht auf und nieber und finbet bie Dige? Was ist das?

Gorge. 3ch weiß nicht.

Richter (fieht fich um und finbet ben but mit ber Rotarbe). Und bas?

Rose. Ich verfteh's nicht.

Richter (balt fie marten bin). Run? Bielleicht wißt Ihr? Bielleicht versteht Ihr?

Marten (für fic.) Bas foll ich fagen?

Richter. So werd' ich's Euch wohl erklären muffen. Das ift eine Freiheitsmute. Das ift eine Nationalfotarbe. Gine fcone Entbedung! Run fteht Ihr ba und verstummt, weil ce ju beutlich ift. — In diesem Sause ist also ber Klub ber Verschwornen, die Zusammenkunft der Berrather, der Sit ber Rebellen? — Das ift ein Fund! Das ift ein Glud! - Ihr habt Euch gewiß unter einander veruneinigt, wie die Frangosen auch — und seid Euch einander in die Haare gefallen — habt Cuch felbst verratben. So ift's icon recht! - Bir wollen weiter boren.

Rofe. Lieber Berr Richter!

Richter. Sonst seib Ihr so schnippisch. Jest könnt Ihr bitten.

Görge. Ihr müßt wissen — Richter. Ich muß? — Ihr werbet balb anders reben.

Marten. Berr Gevatter!

Richter. Bin ich einmal wieder Gevatter?

Rose. Seid Ihr nicht mein Bathe?

Richter. Seit ber Zeit hat fich Bieles geanbert.

Marten. Last Guch fagen — Richter. Schweigt! Ihr burft mir gar nicht kommen! Sabt ihr nicht etwa schon Anstalt jum Freiheitsbaum gemacht? Sabt ihr nicht ichon abgeredet, mich an ben erften beften Bfahl ju banjen? Man weiß, wie jest bas unruhige Bolt von feiner Obrigfeit pricht, wie es benkt! Es foll ihm übel bekommen! Es foll Euch ibel bekommen! (Bu ben Bauern.) Fort mit ihnen! Und gleich jum berichtshalter! Es muß verfiegelt werben, es muß inventirt meren. Es finden fich Baffen, Bulver, Rofarden! Das giebt eine Intersuchung. Fort! Fort!

marten. Ich ungludlicher Mann!

Rofe. So last Euch bedeuten, Berr Richter!

Richter. Etwa belugen, Mamfell Roschen? Fort! Fort! Görge. Wenn's nicht anders ift, fo foll Schnaps auch mit.

Da muß fich bie Sache aufflaren.

Richter. Bas fagt Ihr von Schnapfen?

Görge. .Ich fage -

Rofe (am Fenfter). Da tommt jum Glud ber gnabige herr.

Richter. Der wird's zeitig genug erfahren.

Gorge. Ruf' ihn!

Röse. Gnäbiger Herr! Enabiger Herr! Zu Halfe! Ru Hichter. Schweigt nur! Er wird Euch nicht helfen; er wird froh sein, daß solche Bosewichter entbeckt sind. Und dann ift seine Polizeisache, eine Kriminalsache; die gehört für mich, für der Gerichtshalter, für die Regierung, für den Fürsten! Es muß ein Exempel statuirt werden!

Marten. Da haben wir das Erempel!

## Dreizehnter Auftritt.

Die Borigen. Der Ebelmann.

Edelmann. Rinder, mas giebt's?

Rofe. Belfen Sie uns, gnabiger Berr!

Richter. Bier feben Em. Gnaben, was fich im Saufe futel

Edelmann. Das benn?

Richter. Eine Freiheitsmute.

Edelmann. Sonderbar!

Richter. Gine Nationalfotarbe.

Edelmann. Bas foll bas beißen?

Richter. Berfchwörung! Aufruhr! Sochverrath! (er semt be Muge und Rotarbe in ber Sand und nimmt fie beinach mit binaus.)

Edelmann. Last mich fragen!

Richter. Laffen Sie uns nachsuchen! Wer weiß, was noch im hause stedt.

Edelmann. Stille!

Rofe. Gnabiger Berr!

Edelmann. Diefe Sachen?

marten. Brachte Schnaps ins Saus.

Sorge. In meiner Abwesenheit.

Marten. Brach bie Schränke auf -

Rofe. Machte fich über die Milchtopfe -

Marten. Und wollte mich in ber Gleichheit und Freiheit und richten.

Delmann. Bo ift er?

Sörge. In der Hinterkammer. Er hat sich eingesperrt, als

ihn verfolgte.

Ebelmann. Schafft ihn herbei! (Gorge mit bem Richter und ben ern ab.) Das ift also wieder ein Streich von Herrn Schnaps, ich merke.

Marten. Richts anders.

Welmann. Wie tam er ins Saus?

Marten. In meiner Rinder Abwesenheit.

Rofe. Er fürchtet fich por Gorgen.

Marten. Er machte mich neugierig.

Edelmann. Man fagt, Ihr feid's manchmal.

Marten. Bergeihen Gie!

Edelmann. Und ein Bigden leichtgläubig bagu.

Marten. Er machte es gar zu mahrscheinlich, baß er bie wichtig: 1 Sachen wiffe.

Edelmann. Und hatte euch jum Beften.

Marten. Die es icheint.

Köse. Es war ihm um ein Frühstück zu thun. Da sehen Sie c, gnädiger Herr, welche schone saure Milch er sich zurecht nacht hat, mit geriebenem Brod und Zucker und Allem. Das ie Gut! man muß es nun wegwersen; es kann's kein ehrlicher insch genießen, da der Unstath die Schnauze drüber gehabt hat. Edelmann. Er wollte also ein Frühstück gewinnen?

Marten. Rach feiner Art. Er fagte, er fei von ben Jato:

ern abaeididt.

Edelmann. Und weiter?

Marten. Bog er eine Uniform an und bewaffnete fich.

Edelmann. Toll genug!

Marten. Und sagte, er ware Bürgergeneral, und ward mit em Augenblick gröber.

Edelmann. Das ift fo bie Art.

Marten. Erst that er freundlich und pertraut, dann ward er tal und brach mir den Schrank auf und nahm, was ihm iel.

Edelmann. Gerade wie feine Rollegen!

Marten. Ich bin recht übel bran.

Edelmann. Noch nicht so übel, wie die Provinzen, wo seines ichen gehaust haben; wo gutmuthige Thoren ihnen auch angs zusielen, wo sie mit Schmeicheln und Bersprechungen angen, mit Gewalt, Raub, Verbannung ehrlicher Leute und allen ten böser Begegnung endigten. Dankt Gott, daß Ihr so wohlsbavon kommt!

Rife. Sie fougen uns alfo, gnabiger herr?

Edelmann. Es fcheint, bag Ihr nichts verfculbet habt. Marten. Da tommen fie.

## Dierzehnter Auftritt.

Die Borigen. Gorge. Der Richter. Schnape, bon ben Bauern geffit in ber Uniform, mit Gabel und Schnurrbart.

Edelmann. Bervor, Berr General!

Richter. Bier ift ber Rabelsführer! Seben Sie ibn nur al Mes, wie die Zeitungen schreiben. Uniform! Sabel! (er jet " Muse und hut auf.) Muge! But! Go foll er am Branger fteben! Gefdwind jum Gerichtshalter! Berhort! In Retten und Banten nach ber Resideng geschleppt!

Edelmann. Sachte! facte!

Richter. Boten fort! Der Rerl ift nicht allein! Dan muß ihn torquiren! Man muß die Mitverschwornen entbeden! Man muß Regimenter marschiren laffen! Man muß Saussuchung thun!

Edelmann. Nur gemach! - Schnaps, was find bas für Poffen?

Schnaps. Ja wohl, eitel Poffen!

Edelmann. Do find die Rleider ber ? Gefdwind! 36 weiß ichm-Schnaps. Sie konnen unmöglich wiffen, gnabiger Bert, bas ich diese Kleiber mit bem ganzen militärischen Apparat von einem armen Teufel geerbt habe.

Edelmann. Geerbt? Er pflegt fonft zu ftehlen.

Ichnaps. Boren Gie mich an! Marten. Was wird er fagen?

Ichnaps. Alls der lette Transport frangofischer Rriegsgefang ner durch die Stadt gebracht wurde - Edelmann. Run?

Sonaps. Schlich ich aus Neugierbe binein.

Edelmann. Beiter!

Schnaps. Da blieb im Wirthshause in ber Borftabt ein arme Teufel liegen, ber febr trant mar.

Richter. Das ift gewiß nicht mahr.

Schnaps. 3ch nahm mich feiner an, und er - verfcbieb.

Edelmann. Das ift febr mabricheinlich.

Schnaps. Er vermachte mir feine Sachen, für de Mube, ich mir genommen -

Edelmann. Ihn umzubringen.

Sonaps. Beftehend aus biefem Rode und Sabel.

Edelmann. Und die Müge? die Rotarde?

Schnaps. Fand ich in feinem Mantelfact unter alten Lumpes Edelmann. Da fand Er fein Generalspatent.

saps. 3ch tam hieher und fand ben einfältigen Marten.

rten. Den einfältigen Marten? Der Unverschamte!

naps. Leiber gelang es mir nur zur halfte; ich tennte bie Milch nicht auseffen, bie ich eingebrodt hatte. Ich triegte eine Lleine Differenz mit Görgen —

Imann. Dhne Umftanbe! Ift Alles bie reine Bahrheit, was

raps. Erfundigen Sie sich in ber Stadt. Ich will anges o ich ben Mantelsack verkauft habe. Diese Garberobe trug Barbierbeutel herüber.

lmann. Es wird sich Alles finden.

ter. Glauben Sie ihm nicht!

lmann. Ich weiß, was ich zu thun habe. Findet sich Alles so muß eine solche Kleinigkeit nicht gerügt werden; sie err Schrecken und Mißtrauen in einem ruhigen Lande. Wir nichts zu befürchten. Kinder, liebt Cuch, bestellt Euern ohl, und haltet gut Haus!

. Das ist unfre Sache.

je. Dabei bleibt's.
|mann. Und Cuch, Alter, foll es zum Lobe gereichen, wenn ch auf die hiefige Landsart und auf die Witterung versteht er Saen und Ernten darnach einrichtet. Fremde Länder isch sorgen, und den politischen himmel betrachtet allens und Sonns und Festtags.

ten. Es wird wohl das Beste fein.

mann. Bei sich fange Jeber an, und er wird viel zu thun Er benute die friedliche Beit, die uns gegonnt ift; er sich und den Seinigen einen rechtmäßigen Bortheil, so dem Ganzen Bortheil bringen.

ter (ber inbessen seine Ungebuld gezeigt hat, gleichsam einfallend). Aber inn's boch unmöglich bleiben! Bedenken Sie die Folgen!

so was ungestraft bin —

mann. Nur gelassen! Unzeitige Gebote, unzeitige Strafen erst das Uebel hervor. In einem Lande, wo der Fürst Niemand verschließt, wo alle Stände billig gegen einsenken, wo Niemand gehindert ist, in seiner Art thätig zu vo nügliche Einsichten und Kenntnisse allgemein verbreitet i werden keine Parteien entstehen. Bas in der Welt gewird Ausmerksamkeit erregen; aber aufrührische Gesinnunziger Nationen werden keinen Einsluß haben. Wir werden Stille dankbar sein, daß wir einen heitern himmel über en, indeß unglückliche Gewitter unermesliche Fluren vers

<sup>.</sup> Es bort fich Ihnen fo gut ju!

mir gegenwärtig. D wenn ich glauben tonnte, daß sein herz seine Absichten so redlich sind als seine Blicke, sein Betragen reizend und einnehmend ist! Ach, und die Art, mit der er Alles zu sagen weiß, wie edel er sich ausdrückt! Man sage, was man will, welche Borzüge giebt einem Menschen von edler Geburt eine standesmäßige Erziehung! Ach daß ich doch seines Seichen wäre!

Der Baron (an ber Thure). Sie find allein, beste Raroline? Karsline. Herr Baron, wo tommen Sie her? Entfernen Sie sich! Wenn mein Bater tame! Es ist nicht schon, mich so pu überfallen.

Baron. Die Liebe, die mich hieher führt, wird auch mein Farsprecher bei Ihnen sein, angehetete Karoline. (Gr win fle umarmu) Karoline. Zurud, Herr Baron! Sie sind fehr verwegen! Bo

tommen Sie ber?

Baron. Ein Geschrei wedt mich, ich springe herunter und sinde, daß mein Nesse sich eine Brausche gesallen hat. Ich sinde Ihren Bater um das Kind beschäftigt, nun kommt auch Ihren Muhme; ich sehe, daß es keine Gesahr hat, es fällt mir ein: Karoline ist allein! Und was kann mir bei seber Gelegenheit anders einfallen als Karoline? Die Augenblicke sind kostbar, schones, angenehmes Kind! Gestehen Sie mir, sagen Sie mir, daß Sie mich lieben. (Er will sie umarmen.)

Karoline. Noch einmal, Herr Baron! laffen Sie mich, und

verlassen Sie bieses haus!

Baron. Sie haben versprochen, mich sobald als möglich gu

feben, und wollen mich nun entfernen?

Karoline. Ich habe versprochen, morgen früh mit Sonnenaufgang in dem Garten zu sein, mit Ihnen spazieren zu gehen, mich Ihrer Gesellschaft zu freuen. Hieher hab' ich Sie nicht eingelaben. Baron. Aber die Gelegenheit —

Karoline. Hab' ich nicht gemacht.

Baron. Aber ich benute fie; konnen Sie mir es verbenten? Karoline. Ich weiß nicht, was ich von Ihnen benten foll. Baron. Auch Sie — laffen Sie es mich frei gesteben — auch

Sie erkenne ich nicht. Karoline. Und worin bin ich mir benn fo unabnlich?

Baron. Ronnen Sie noch fragen?

Aaroline. 3ch muß wohl, ich begreife Sie nicht.

Baren. Ich foll reden?

Aaroline. Wenn ich Gie verfteben foll.

Baron. Run gut! haben Sie nicht feit ben brei Tagen, bie ich Sie tenne, jebe Gelegenheit gesucht, mich zu sehen und zu sprechen?

Karoline. Ich läugne es nicht.

ton. Saben Sie mir nicht, fo oft ich Sie anfab, mir geantwortere und mir mas für Gliden!

roline Gentegen. Bu fann meine eignen Blide nicht feben.
ron. Aber fühlen, mas fie bebeuten! — Gaben Sie mir, d Ihnen im Lange bie Ganb brude, bie Ganb nicht mieber t?

roline. 3d erinnere mid's nidt.

ion. Sie haben ein furges Grabilenis, Karoline. Als wir ber Linde brehten und id Die gartlid an mich ichlos, ftieß mich karoline nicht garad.

roline. Gerr Boron, Sie haben fich falld ausgelegt, mas therziges, unerfahrnes Mabbin -

ion. Liebit bu mid?

roline. Noch einmal, verlaffen Sie midt! Morgen frube - ron. Weibe id austallafen.

roline. 3d merte 3hnen fagen -

ton. 3d merte nichts berein. toline. Go verlaffen Sie mit!

ron (fic einternend). D, es ift mir leid, baß ich gekommen bin! roline (anein, nach einer Benegung, als menn fie ihn aufhaten monte). t; ich muß ihn fortibiden, ich barf ihn nicht halten. Ich mund muß ihn verschenden. Ich war unvorsichtig und iglüdlich. Weg find meine Hoffnungen auf ben schönen n, weg bie gelonen Traume, die ich zu nabren wagte. wenig Geir braucht es, unfer ganzes Schickfal umzukehren!

# Vierter Auftritt.

Saroline. Breme.

roline. Lieber Bafer, wie geht's? was macht ber junge

me. Es ist eine starte Kontufion; boch ich hoffe, bie Lafion bt gefährlich sein. Ich werbe eine vortreffliche Kur machen, r herr Graf wird fich fünftig, so oft er sich im Spiegel bei ber Schmarre feines geschickten Chirurgi, feines Breme remenselb, erinnern.

coline. Die arme Gräfin, wenn fie nur nicht schon morgen

me. Deste besser! und wenn sie ben übeln Zustand bes en mit Augen sieht, wird sie, wenn die Kur vollbracht sto mehr Ehrsurcht für meine Kunst empfinden. Standesen mussen auch wissen, daß sie und ihre Kinder Menschen man kann sie nicht genug empfinden machen, wie ver-

mir gegenwättig. D wenn ich glauben tonnte, daß fein Bergieine Absichten so redlich sind als seine Blicke, sein Betragen reizend und einnehmend ist! Ach, und die Art, mit der er Alles zu sagen weiß, wie ebel er sich ausbrückt! Man sage, was man will, welche Borzüge giebt einem Menschen von edler Geburt eine standesmäßige Erziehung! Ach daß ich doch seines Geichen wer!

Der Baron (an ber Thure). Sie find allein, beste Raroline? Karoline. Herr Baron, wo kommen Sie her? Entfernen Sie sich! Wenn mein Vater kame! Es ist nicht schon, mich so pu

überfallen.

Baron. Die Liebe, die mich hieher führt, wird auch mein Itfprecher bei Ihnen sein, angebetete Karoline. (Gr will fie umarma) Karoline. Zurud, herr Baron! Sie find sehr verwegen! Bo

tommen Sie ber?

Baron. Ein Geschrei wedt mich, ich springe herunter und sinde, daß mein Nesse sich eine Brausche gefallen hat. Ich sinde Ihren Vater um das Kind beschäftigt, nun kommt auch Ihre Muhme; ich sehe, daß es keine Gesahr hat, es fällt mir ein: Karoline ist allein! Und was kann mir bei jeder Gelegenheit anders einfallen als Karoline? Die Augenblicke sind kosten, schoene, angenehmes Kind! Gestehen Sie mir, sagen Sie mir, daß Sie mich lieben. (Er will sie umarmen.)

Karoline. Noch einmal, herr Baron! laffen Sie mich, und

verlassen Sie bieses haus!

Baron. Gie haben versprochen, mich sobalb als moglich #

feben, und wollen mich nun entfernen?

Karoline. Ich habe versprochen, morgen früh mit Sonnenaufgang in dem Garten zu sein, mit Ihnen spazieren zu gehen, mid Ihrer Gesellschaft zu freuen. Hieher hab' ich Sie nicht eingelaben. Baron. Aber die Gelegenbeit —

Karoline. Hab' ich nicht gemacht.

Baron. Aber ich benutze fie; tonnen Sie mir es verbentent Karoline. Ich weiß nicht, was ich von Ihnen benten foll. Baron. Auch Sie — laffen Sie es mich frei gesteben — and Sie erkenne ich nicht.

Karoline. Und worin bin ich mir benn so unabnlich?

Baron. Ronnen Sie noch fragen?

Aaroline. 3ch muß wohl, ich begreife Sie nicht.

Baren. 3ch foll reden?

Raroline. Wenn ich Sie verfteben foll.

Baron. Run gut! Daben Sie nicht feit ben brei Tagen, be ich Sie tenne, jebe Gelegenheit gesucht, mich ju feben und pefprechen?

Karoline. Ich läugne es nicht.

m. Haben Sie mir nicht, so oft ich Sie ansah, mit geantwortet? und mit was für Bliden! Iline (berlegen). Ich kann meine eignen Blide nicht sehen. Im. Aber fühlen, was sie bedeuten! — Haben Sie mir, hIhnen im Tanze die Hand brüdte, die Hand nicht wieber?

iline. Ich erinnere mich's nicht.

m. Sie haben ein turzes Gebächtniß, Karoline. Als wir er Linde brehten und ich Sie zärtlich an mich schloß, stieß mich Karoline nicht zuruck.

sline. Herr Baron, Sie haben sich falsch ausgelegt, was bergiges, unerfahrnes Mädchen —

in. Liebst bu mich?

iline. Noch einmal, verlassen Sie mich! Motgen frühe — in. Werde ich ausschlafen.

iline. Ich werbe Ihnen fagen in. Ich werbe nichts hören.

iline. So verlassen Sie mich!

n (fig entfernenb). D, es ist mir leib, daß ich gekommen bin! iline (auein, nach einer Bewegung, als wenn sie ihn aussalten wonte). ; ich muß ihn fortschieden, ich darf ihn nicht halten. Ich n und muß ihn verscheuchen. Ich war unvorsichtig und zlücklich. Weg sind meine Hossnungen auf den schonen, weg die goldnen Traume, die ich zu nahren wagte. wenig Zeit braucht es, unser ganzes Schickal umzukehren!

## Vierter Auftritt.

Raroline. Breme.

iline. Lieber Bater, wie geht's? was macht ber junge

te. Es ist eine starte Kontusion; boch ich hosse, die Lasion t gesährlich sein. Ich werde eine vortressliche Kur machen, Herr Graf wird sich tünstig, so oft er sich im Spiegel bei der Schmarre seines geschickten Chirurgi, seines Brenze emenseld, erinnern.

dine. Die arme Grafin, wenn fie nur nicht fcon morgen

ue. Desto besser! und wenn sie den übeln Zustand des n mit Augen sieht, wird sie, wenn die Kur vollbracht o mehr Ehrsurcht für meine Kunst empsinden. Standesmüssen auch wissen, daß sie und ihre Kinder Menschen tan kann sie nicht genug empsinden machen, wie verehrungswürdig ein Mann ist, der ihnen in ihren Nöthen beisteht, denen sie wie alle Kinder Abams unterworfen sind, befonders ein Chirurgus. Ich sage dir, mein Kind, ein Chirurgus ist der verehrungswürdigste Mann auf dem ganzen Erdboden. Der Theolog befreit dich von der Sünde, die er selbst ersunden hat; der Jurist gewinnt dir deinen Prozes und bringt deinen Gegner, der gleiches Recht hat, an den Bettelstad; der Medicas turirt dir eine Krankleit weg, die andere herbei; und du kamkt nie recht wissen, ob er dir genugt oder geschadet hat; der Ehinsgus aler befreit dich von einem reellen Uebel, das du dir selbst zugezogen hast, oder das dir zufällig und unverschuldet über den Halls sommt; er nust dir, schadet keinem Menschen, und du kamkt dich unwidersprechlich überzeugen, daß seine Kur gekungen ik.

Karoline. Freilich auch, wenn fie nicht gelungen ift.

Breme. Das lehrt bich ben Pfuscher vom Meister unterschei ben. Freue bich, meine Tochter, baß bu einen folden Reifer zum Bater haft! Für ein wohlbenkendes Kind ift nichts erziblicher, als sich seiner Eltern und Großeltern zu freuen.

Karoline (mit traurigem Don wie bisher). Das thu' ich, mein Batel Breme (fie nachahmenb). Das thuft bu, mein Töchterchen, mit einem betrübten Gesichtchen und weinerlichen Tone. — Das foll boch wohl teine Freude porstellen?

Karoline. Ach, mein Bater!

Breme. Bas haft bu, mein Rind?

Karoline. 3ch muß es Ihnen gleich fagen.

Breme. Was haft bu?

Karoline. Sie wissen, ber Baron hat biese Zage ber fets freundlich, sehr zärtlich mit mir gethan; ich sagt' es Ihnen gleich und fragte Sie um Rath.

Breme. Du bift ein vortreffliches Madchen, werth, ale ein

Prinzessin, eine Königin aufzutreten!

Karoline. Sie riethen mir, auf meiner Hut zu fein, auf mis wohl Acht zu haben, aber auch auf ihn; mir nichts zu vergeben, aber auch ein Glud, wenn es mich aufsuchen follte, nicht von mir zu stoßen. Ich habe mich gegen ihn betragen, daß ich mir keine Vorwürfe zu machen habe; aber er

Breme. Rede, mein Rind, rede.

Karoline. D, es ist abscheulich. Wie frech, wie verwegen! — Breme. Wie? (Rach einer pause.) Sage mir nichts, meine Lockter! Du kennst mich, ich bin eines hisigen Temperaments, ein alter Solvat; ich würde mich nicht fassen können, ich würde einen tollen Streich machen.

Aaroline. Sie konnen es boren, mein Bater, ohne ju garnen, ich barf es fagen, ohne roth zu werden. Er hat meine Freund-

teit übel ausgelegt, er hat sich in Ihrer Abwesenheit, nachdem se auf das Schloß geeilt war, hier ins Haus geschlichen. Er : verwegen, aber ich wies ihn zurechte. Ich trieb ihn fort, ich darf wohl sagen, seit diesem Augenblick haben sich meine innungen gegen ihn geändert. Er schien mir liebenswürdig, er gut war, als ich glauben konnte, daß er es gut mit mir ne; jett kommt er mir vor schlimmer als jeder Andere. Ich Shren Alles, wie bisher, erzählen, Alles gestehen und Ihrem Kath ganz allein überlassen.

**Breme.** Welch ein Mädchen! welch ein vortreffliches Mädchen! ich beneidenswerther Vater! Wartet nur, herr Baron, wartet r! Die hunde werden von der Kette loskommen und den Füchsen weg zum Taubenschlag verrennen. Ich will nicht Breme ißen, nicht den Namen Bremenfeld verdienen, wenn in Kurzem

bt Alles anders werden foll.

Raroline. Ergurnt Guch nicht, mein Bater!

Breme. Du giebst mir ein neues Leben, meine Tochter; ja, hre fort, deinen Stand durch deine Tugend zu zieren, gleiche Allem deiner vortrefflichen Urgroßmutter, der seligen Burgesisterin von Bremenseld. Diese würdige Frau war durch Sittmeit die Ehre ihres Geschlechts und durch Verstand die Stüze tes Gemahls. Betrachte dieses Bild jeden Tag, jede Stunde, me sie nach und werde verehrungswürdig wie sie! (Karoline sieht Bild an und lacht.) Was lachst du, meine Tochter?

Karoline. Ich will meiner Urgroßmutter gern in allem Guten Igen, wenn ich mich nur nicht anziehen foll wie sie. Ha, Ha, Ha! ben Sie nur, so oft ich das Bild ansehe, muß ich lachen, ob ich gleich alle Tage vor Augen habe. Ha, Ha, Ha! Sehen Sie t das Häubchen, das wie Fledermaussstügel vom Kopfe lossteht. Kreme. Nun, nun! zu ihrer Zeit lachte niemand darüber, und t weiß, wer über euch fünstig lacht, wenn er euch gemalt ht; denn ihr seid sehr selten angezogen und ausgeputzt, daß ich sen möchte, od du gleich meine hübssche Tochter bist, sie gefällt mir! eiche dieser vortrefslichen Frau an Tugenden und kleide dich mit serm Geschmack, so hab' ich nichts dagegen, vorausgesetzt, daß, sie sagen, der gute Geschmack nicht theurer ist als der schlechte. brigens dächt' ich, du giengst zu Bette; denn es ist spät.

Karoline. Wollen Sie nicht noch Kaffee trinken? Das Waffer

Breme. Sete nur Alles gurechte, fcutte ben gemahlenen Raffee bie Ranne! bas heiße Baffer will ich felbst barüber gießen.

Karoline. Gute Nacht, mein Bater! (Gest ab.)

Breme. Colaf' wohl, mein Rind!

### Jünfter Auftritt.

Breme allein.

Daß auch das Unglid just diese Nacht geschehen mußte! Ich hatte Alles klüglich eingerichtet, meine Eintheilung der Zeit als ein ächter Praktikus gemacht. Bis gegen Mitternacht hatten wir zusammen geschwapt, da war Alles ruhig; nachher wollte is meine Tasse Kasse erinten, meine bestellten Freunde sollten kommuzu der geheimnisvollen Ueberlegung. Nun hat's der Henkel Alles ist in Unruhe; sie wachen im Schloß, dem Kinde Umschlege auszulegen. Wer weiß, wo sich der Baron herumdrückt, un meiner Tochter auszupassen! Beim Amtmann seh' ich Licht, bei dem verwünschten Kerl, den ich am meisten schwe. Wenne wie entdeckt werden, so kan der größte, schönste, erhabenste Gedank, der die mein ganzes Baterland Einfluß haben soll, in der Gedunk erstickt werden. Er geht ans Fenker.) Ich höre Jemand kommen. Die Würsel sind vor nichts fürchten. Bin ich denn nicht bei den großen, untberwindlichen Fritz in die Schule gegangen!

### Sechster Auftritt.

Breme. Martin.

Kreme. Seid Ihr's, Gevatter Martin?
Martin. Ja, lieber Gevatter Breme, bas bin ich. Ich habe
mich ganz stille aufgemacht, wie die Glode zwölse schlug, und
bin hergesommen, aber ich habe noch Lärm gehört und hin und
wieder gehen, und da bin ich im Garten einige Mal auf und d
geschlichen, bis Alles ruhig war. Sagt mir nur, was Ihr welk,
Gevatter Breme, daß wir so spat bei Euch zusammen tonmen,
in der Nacht? Könnten wir's denn nicht bei Lage abmachen?

Breme. 3hr follt Alles erfahren, nur mußt 3hr Gebulb fo

ben, bis die Andern alle beisammen find.

Martin. Wer foll benn noch Alles tommen?

Breme. Alle unsere guten Freunde, alle vernünstige Leuk. Außer Euch, der Ihr Schulze von dem Ort hier seid, tommt noch Beter, der Schulze von Rosenhahn, und Albert, der Schulze von Wiesengruben; ich hoffe auch, Jasob wird kommen, der das hübsche Freigut besitzt. Dann sind recht ordentliche und vernünstige Leute beisammen, die schon was ausmachen können.

Martin. Gevatter Breme, Ihr seid ein wunderlicher Mann; es ist Euch Alles eins, Nacht und Tag, Tag und Racht, Som

mer und Winter.

2

Breme. Ja, wenn bas auch nicht so ware, konnte nichts Rechts verben. Bachen ober Schlafen, bas ift mir auch gang gleich. is war nach ber Schlacht bei Leuthen, wo unfere Lagarethe fich n schlechtem Buftande befanden und fich mahrhaftig noch in blechterm Buftanbe befunden hatten, mare Breme nicht damals in junger, ruftiger Buriche gewefen. Da lagen viele Bleffirte, iele Rrante, und alle Felbscherer maren alt und verbroffen, aber Breme, ein junger, tuchtiger Rerl, Tag und Nacht parat. Ich ag' Gud, Gevatter, bag ich acht Nachte nach einander meg gepacht und am Lage nicht geschlafen habe. Das mertte fich ber mo, ber alte Frit, ber Alles mußte, mas er miffen wollte. Bore Er, Breme, fagte er einmal, als er in eigner Berfon bas Laga= eth visitirte, bore Er, Breme! Man fagt, baß Er an ber Schlafofigteit trant liege. - 3ch mertte, wo bas hinaus wollte; benn rie andern ftunden alle dabei; ich faßte mich und sagte: Ihro Majestat, bas ift eine Krantheit, wie ich sie allen Ihren Dienern wünsche, und da fie teine Mattigkeit zurückläßt und ich ben Tag auch noch brauchbar bin, so hoffe ich, daß Seine Majestät deßwegen teine Ungnabe auf mich werfen werben.

Martin. Gi, ei! wie nahm benn bas ber Ronig auf?

Breme. Er sah ganz ernsthaft auß, aber ich sah ihm wohl an, daß es ihm wohl gesiel. Breme, sagte er, womit vertreibt Er sich benn die Zeit? Da saßt' ich mir wieder ein Herz und sagte: Ich denke an daß, was Ihro Majestät gethan haben und noch thun werden. Und da könnt' ich Methusalems Jahre erreichen und immer fortwachen, und könnt's doch nicht ausdenken. Da that er, als hört' er's nicht und gieng vorbei. Nun war's wohl acht Jahre darnach, da saßt' er mich bei der Revue wieder ins Auge. Wacht Er noch immer, Breme? rief er. Ihro Majestät, versett' ich, lassen ja im Frieden so wenig Ruh, als im Kriege. Sie thun immer so große Sachen, daß sich ein gescheidter Ketl daran zu Schanden dentt.

Martin. Go habt 3hr mit bem Konig gefprochen, Gevatter?

Durfte man fo mit ihm reben?

Breme. Freilich durfte man so und noch ganz anders; benn er wußte Alles besser. Es war ihm einer wie der andere, und wer Bauer lag ihm am mehrsten am Herzen. Ich weiß wohl, sagte r zu seinen Ministern, wenn sie ihm das und jenes einreden vollten, die Reichen haben viele Advokaten, aber die Dürftigen aben nur Einen, und das bin ich.

Martin. Wenn ich ihn boch nur auch gefehen hatte!

Breme. Still, ich bore mas! es werben unfere Freunde fein. feb ba! Beter und Albert.

#### Siebenter Auftritt.

#### Beter. Albert. Die Borigen.

Breme. Willfommen! — Ift Jatob nicht bei Guch? peter. Wir haben uns bei ben brei Linden bestellt; aber a blieb uns zu lang aus, nun sind wir allein ba.

Albert. Was habt Ihr uns Neues zu fagen, Meister Bremet Ist was von Weglar gekommen, geht ber Brozes vorwärts?

Breme. Eben weil nichts gekommen ist, und weil, wenn was gekommen ware, es auch nicht viel heißen wurde, so wollt is euch eben einmal meine Gedanken sagen. Denn Ihr wist woll, ich nehme mich der Sachen Aller, aber nicht öffentlich an, is jest nicht öffentlich; denn ich darfs mit der gnadigen Hertschuft nicht ganz verderben.

Peter. Ja, wir verdurben's auch nicht gern mit ihr, wem

sic's nur halbweg leidlich machte.

Breme. Ich wollte euch fagen — wenn nur Jatob ba win, baß wir Alle zusammen waren, und baß ich nichts wieberholm

mußte, und wir einig wurden -

Albert. Jatob? Es ift fast besser, daß er nicht babei ift. 34 traue ihm nicht recht; er hat das Freigutchen, und wenn er and wegen der Zinsen mit und gleiches Interesse hat, so geht in boch die Straße nichts an, und er hat sich im ganzen Brass gar zu lässig bewiesen.

Breme. Run, fo lagt's gut fein! Sest euch und bort wie

an! (Sie feten fic.)

Martin. 3ch bin recht neugierig, ju boren.

Breme. Ihr wißt, daß die Gemeinden schon vierzig Jaje lang mit der Herschaft einen Prozeß führen, der auf langen Umwegen endlich nach Westlar gelangt ist und von dort den Begnicht zurücksinden kann. Der Gutsherr verlangt Frohnen und andere Dienste, die ihr verweigert, und mit Recht verweigert, denn es ist ein Rezeß geschlossen worden mit dem Großvalle unsers jungen Grafen — Gott erhalt' ihn! — der sich diese Rast eine erschreckliche Brausche gefallen hat.

Martin. Eine Brausche? Peter. Gerade diese Nacht? Albert. Wie ist das zugegangen? Martin. Das arme, liebe Kind!

Breme. Das will ich euch nachher ergablen. Run hort wie weiter an! Nach diesem geschlossenen Rezes überließen die Gemeinden an die Herrschaft ein Paar Fledchen Holz, einige Wiesen, einige Triften und sonst noch Kleinigkeiten, die euch von keiner Bedeutung waren und ber Herrschaft viel nutten; bem

, der alte Graf war ein Auger Herr, aber auch ein . Leben und leben lassen, war sein Spruch. Er erließ nden dagegen einige zu entbehrende Frohnen und —

Und das sind die, die wir noch immer leiften muffen

Und machte ihnen einige Konvenienzen -

. Die wir noch nicht genießen.

Richtig, weil der Graf starb, die herrschaft sich in n seste, was ihr zugestanden war, der Arieg einsiel, tterthanen noch mehr thun mußten, als sie vorher gen.

Es ist afturat so; so hab' ich's mehr als einmal ans-

aten Munde gebort.

Und ich weiß es besser als der Abvokat; benn ich . Der Sohn des Grafen, der verstorbene gnädige de eben um die Zeit volljährig. Das war, bei Gott!, böser Teufel, der wollte nichts herausgeben und missich ganz erbärmlich. Er war im Besit, der Rezes war itrgends zu finden.

Bare nicht noch die Abschrift da, die unser verftorrer gemacht hat, wir wüßten taum etwas bavon.

rer gemacht hat, wir wußten taum etwas bavon. Diese Abschrift ist euer Glück und euer Unglück. Diese zilt Alles vor jedem billigen Menschen, vor Gericht hts. Hättet ihr diese Abschrift nicht, so wäret ihr unseieser Sache. Hätte man diese Abschrift der Herrschaft legt, so wüßte man nicht, wie ungerecht sie benkt.

. Da mußt Ihr auch wieber billig fein. Die Graffin cht, baß Bieles für uns spricht; nur weigert fie fich, ich einzugehen, weil fie, in Bormunbschaft ihres Sob-

ticht getraut, fo etwas abzuschließen.

In Bormundschaft ihres Sohnes! hat sie nicht ben lofflügel bauen lassen, ben er vielleicht sein Lebtage bnt? benn er ist nicht gern in bieser Gegend.

Und besonders, da er nun eine Brausche gefallen hat. Hat sie nicht den großen Garten und die Wassersalle ssen, worüber ein paar Mühlen haben müssen weggeen? Das getraut sie sich Alles in Bormundschaft zu das Rechte, das Billige, das getraut sie sich nicht.

Albert, du bist ein wackerer Mann; so hör' ich gern b ich gestehe wohl, wenn ich von unserer gnädigen nches Gute genieße und beshalb mich für ihren unterdiener bekenne, so möcht' ich doch auch darin meinen jahmen und euer Sachwalter sein.

Das mare recht fcon! Macht nur, bag unfer Broges

vird!

Breme. Das tann ich nicht, bas mußt 3hr.

peter. Wie mare benn bas anzugreifen?

Breme. Ihr guten Leute wist nicht, daß Alles in der Bel vorwärts geht, daß heute möglich ift, was vor zehn Jahren nicht möglich war. Ihr wist nicht, was jest Alles unternommen, was Alles ausgeführt wird.

Martin. D ja, wir wiffen, bag in Frankreich jest wunder

liches Beug geschieht.

Peter. Wunderliches und Abicheuliches!

Albert. Bunderliches und Gutes!

Breme. So recht, Albert, man muß das Befte wahlen! Da fag' ich nun, was man in Gute nicht haben tann, foll man mit Gewalt nehmen.

Martin. Sollte bas gerabe bas Befte fein?

Albert. Ohne Zweifel.

Peter. Ich bachte nicht.

Breme. Ich muß euch sagen, Kinder, jetzt oder niemals! Albert. Da dürft Ihr und in Wiesengruben nicht viel vor schwatzen; dazu sind wir six und fertig. Unsere Leute wollten längst rebellern; ich habe nur immer abgewehrt, weil mir har Breme immer sagte, es sei noch nicht Zeit, und das ist ein gescheidter Mann, auf den ich Vertrauen habe.

Breme. Gratias, Gevatter, und ich fage euch, jest ift es Beit

Albert. Ich glaub's auch.

Peter. Nehmt mir's nicht übel, bas tann ich nicht einsehen; benn wenn's gut Aber lassen ift, gut purgiren, gut schreben, bes steht im Kalender, und barnach weiß ich mich zu richten; aber went's just gut rebellern sei, bas glaub' ich, ist viel schwerer zu sagen.

Breme. Das muß unfer einer verfteben.

Albert. Freilich verfteht Ihr's!

peter. Aber fagt mir nur, woher's eigentlich tommt, ba

Ihr's beffer verfteht, als andere gefcheibte Leute?

Breme (gravitätisch). Erstlich, mein Freund, weil schon von Großvater an meine Familie die größten politischen Einsichten erwicsen. Hier dieses Bildniß zeigt Euch meinen Großvater hermann Breme von Bremenseld, der, wegen großer und vorzigslicher Berdienste zum Burgemeister seiner Baterstadt erhoden, ist die größten und wichtigsten Dienste geleistet hat. Dort schwent sein Andenken noch in Ehren und Segen, wenn gleich doshaft, pasquillantische Schauspieldichter seine großen Talente und gewisse Sigenheiten, die er an sich haben mochte, nicht sehr glimpflich behandelten. Seine tiese Einsicht in die ganze politische und militärische Lage von Europa wird ihm selbst von seinen Feinden nicht abgesprochen.

Es war ein hübscher Mann, er sieht recht wohlge-

. Freilich genoß er ruhigere Tage als fein Entel.

n. Habt Ihr nicht auch bas Bildniß Eures Baters?

. Leider, nein! Doch muß ich euch fagen, die Ratur, meinen Bater Jost Breme von Bremenfeld hervorbrachte, Kräfte zusammen, um euern Freund mit solchen Gaben m, durch die er euch nühlich zu werden wünscht. Doch r Himmel, daß ich mich über meine Borsahren erheben s wird uns jeht viel leichter gemacht, und wir können gern natürlichen Borzügen eine große Rolle spielen.

n. Nicht zu bescheiben, Gevatter!

. Es ist lauter Wahrheit. Sind nicht jest ber Zeituns Monatsschriften, der fliegenden Blätter so viel, aus uns unterrichten, an denen wir unsern Verstand üben hätte mein seliger Großvater nur den tausendsten Theil lismittel gehabt, er wäre ein ganz anderer Mann ges Doch Kinder, was rede ich von mir! Die Zeit vergeht, ürchte, der Tag bricht an. Der hahn macht uns aufdaß wir uns kurz sassen. habe ihr Muth?

. Un mir und ben Meinigen foll's nicht fehlen. Unter ben Meinigen findet fich wohl einer, ber fich

pipe ftellt; ich verbitte mir ben Auftrag.

n. Seit ben paar letten Predigten, die ber Magifter il der alte Pfarrer fo frank liegt, ift bas ganze Dorf bewegung.

. Gut! So kann was werben. Ich habe ausgerechnet, über sechshundert Mann stellen können. Wollt ihr, so nächsten Racht Alles gethan.

n. In der nächsten Nacht?

. Es foll nicht wieder Mitternacht werden, und ihr follt ben Alles, was euch gebührt, und mehr bazu.

So geschwind? wie ware bas möglich?

. Geschwind ober gar nicht.

Die Gräfin kommt heute an, sie barf sich kaum betudt nur bei einbrechender Racht vor das Schloß und tre Rechte, fordert eine neue Aussertigung des alten macht euch noch einige kleine Bedingungen, die ich angeben will, laßt sie unterschreiben, laßt sie schwöso ist Alles gethan.

Bor einer folden Gewaltthätigkeit zittern mir Urm'

. Narr! Wer Gewalt braucht, barf nicht gittern.

1. Wie leicht tonnen fie uns aber ein Regiment Dra-

goner über ben hals ziehen! So arg burfen wir's boch nicht machen. Das Militar, ber Rurft, bie Regierung wurden uns

icon ausammenarbeiten.

Breme. Gerade umgekehrt. Das ist's eben, worauf ich sufe. Der Fürst ist unterrichtet, wie sehr das Bolt bedruckt sei. Er hat sich über die Unbilligkeit des Abels, über die Langweiligkeit der Prozesse, über die Chikane der Gerichtshalter und Advocates oft genug deutlich und stark erklärt, so daß man voraussetent, er wird nicht zurnen, wenn man sich Recht verschafft, de er es selbst zu thun gehindert ist.

Peter. Sollte bas gewiß fein?

Albert. Es wird im gangen Lande bavon gefprochen.

Peter. Da mare noch allenfalls mas ju magen.

Breme. Wie ihr zu Werke gehen müßt, wie vor allen Dingen ber abschenliche Gerichtshalter bei Seite muß, und auf wen noch mehr genau zu sehen ist, das sollt ihr Alles noch vor Abend ersahren. Bereitet eure Sachen vor, regt eure Leute an, und seid mir heute Abend um sechse beim Herrendrunnen. Daß Jado nicht kommt, macht ihn verdächtig; ja es ist besser, daß er nicht gekommen ist. Gebt auf ihn Acht, daß er und wenigstens nicht schabe; an dem Bortheil, den wir und erwerben, wird er schab schab nur, daß, was geschehen soll, schon geschehen ist! Die Gräsn kommt eben erst von Baris zurück, wo sie das Alles gesehen und gehört hat, was wir mit so vieler Berwunderung lesen; vielleicht bringt sie schon selbst mildere Gesinnungen mit, wenn sie gelent hat, was Wenschen, die zu sehr gedruckt werden, endlich für ihre Rechte thun können und müssen.

Martin. Lebt wohl, Gevatter, lebt wohl! Puntt fechfe bin

ich am herrenbrunnen.

Albert. Ihr feib ein tuchtiger Mann! Lebt wohl! Peter. Ich will Cuch recht loben, wenn's gut abläuft. Martin. Bir wiffen nicht, wie wir's Cuch banten follen.

Breme (mit Burbe). Ihr habt Gelegenheit genug, mich zu ver binden. Das kleine Rapital z. B. von zweihundert Thalern, bas ich ber Kirche schuldig bin, erlaßt ihr mir ja wohl.

Martin. Das foll und nicht reuen.

Albert. Unsere Gemeinde ist wohlhabend und wird auch gern

was für Euch thun.

Breme. Das wird sich finden. Das schone Fled, bas Gemeindegut war und bas ber Gerichtshalter jum Garten einzäunen und umarbeiten lassen, das nehmt ihr wieder in Besitz und über latt mir's.

Albert. Das wollen wir nicht ansehen, bas ift fcon verschmerzt.







DIE ATTORNERUNEN.

I vo le se I N. adarbub

Beter. Wir wollen auch nicht gurudbleiben.

Breme. Ihr habt selbst einen hubschen Sohn und ein schones t; bem konnt' ich meine Tochter geben. Ich bin nicht stolz, ubt mir, ich bin nicht stolz. Ich will Guch gern meinen Schwäher zen.

peter. Das Mamsellchen ist hubsch genug; nur ist sie schon

vornehm erzogen.

; - . · · ·

Breme. Richt vornehm, aber gescheidt. Sie wird sich in jeden und zu sinden wissen. Doch darüber läßt sich noch Bieles reden. it jest wohl, meine Freunde, lebt wohl!

Alle. So lebt benn wohl!

# Zweiter Aufzug.

### Erfter Auftritt.

zimmer der Gräfin. Sowohl im Fond als an den Seiten hangen abelige Familienbilder in mannigfaltigen geistlichen und weltlichen Rostumen.

r Umtmann tritt herein, und indem er fic umfieht, ob Riemand ba ifi, tommt Luise von der andern Seite.

Amtmann. Guten Morgen, Demoifelle! Sind Ihro Excellenz sprechen? Kann ich meine unterthänigste Devotion zu Füßen m?

Luife. Berzichen Sie einigen Augenblick, Herr Amtmann! Frau Gräfin wird gleich herauskommen. Die Beschwerlichen der Reise und das Schrecken bei der Ankunft haben einige he nöthig gemacht.

Amtmann. Ich bedaure von ganzem Gerzen. Nach einer so gen Abwesenheit, nach einer so beschwerlichen Reise ihren einzig ebten Sohn in einem so schrecklichen Zustande zu finden! Ich 3 gestehen, es schaubert mich, wenn ich nur daran bente. o Excellenz waren wohl sehr alterirt!

Luife. Sie können sich leicht vorstellen, was eine zärkliche, same Mutter empfinden mußte, als sie ausstieg, ins Haus und da die Verwirrung fand, nach ihrem Sohne fragte und ihrem Stocken und Stottern leicht schließen konnte, daß ihm Unglück begegnet sei.

Amimann. Ich bedaure von Herzen. Was fiengen Sie an? Kutse. Wir mußten nur geschwind Alles erzählen, damit sie t etwas Schlimmeres besorgte; wir mußten sie zu dem Kinde cen, das mit verbundenem Kopf und blutigen Kleidern da

Wir hatten nur für Umschläge gesorgt und ihn nicht aus-

en können.

Amimann. Es muß ein schrecklicher Anblid gewesen sein. Luise. Sie blickte hin, that einen lauten Schrei und siel mir ohnmächtig in die Arme. Sie war untröstlich, als sie wieder ju sich kam, und wir hatten alle Mühe, sie zu überführen, daß das Kind sich nur eine starke Beule gefallen, daß es aus der Rafe geblutet und daß keine Gefahr sei.

Amtmann. 3ch mocht' es mit bem Sofmeifter nicht thellen,

ber bas aute Rind so vernachlässigt.

Luise. Ich munderte mich über die Gelaffenheit ber Grafie, besonders da er den Borfall leichter behandelte, als es ihm in dem Augenblick geziemte.

Amimann. Sie ift gar ju gnabig, gar ju nachfichtig.

Knise. Aber sie tennt ihre Leute und mertt sich Alles. Sie weiß, wer ihr redlich und treu dient; sie weiß, wer nur den Schein nach ihr unterthäniger Knecht ist. Sie tennt die Radlafigen so gut als die Falschen, die Unklugen sowohl als be Bösartigen.

Amimann. Sie fagen nicht zu viel, es ift eine vortreffiche Dame, aber eben beswegen! Der Hofmeister verbiente boch, bei

fie ihn geradezu megschickte.

Anise. In Allem, was bas Schickfal bes Menschen betifft, geht fie langsam zu Werke, wie es einem Großen geziemt. Gift nichts schrecklicher als Macht und Uebereilung.

Amtmann. Aber Macht und Schwäche find auch ein traufigs

Paar.

Luife. Sie werben ber gnabigen Grafin nicht nachfagen, i

sie schwach sei.

Amimann. Behüte Gott, daß ein solcher Gebanke einem alle, treuen Diener einfallen sollte! Aber es ist denn doch erlaubt, we Bortheil seiner gnädigen Herrschaft zu wünschen, daß man mank mal mit mehr Strenge gegen Leute zu Werke gehe, die mit Strenge behandelt sein wollen.

Luife. Die Frau Grafin! (Buije tritt ab)

#### Bweiter Auftritt.

Die Grafin im Regligé. Der Amtmann.

Amimann. Euer Excellenz haben zwar auf eine angeneine Weise, doch unvermuthet Ihre Dienerschaft überrascht, und wie bedauern nur, daß Dieselben bei Ihrer Antunst durch einen se traurigen Anblid erschreckt worden. Wir hatten alle Anstalten pa Dero Empfang gemacht: das Tannenreisig zu einer Chrenpfete liegt wirklich schon im Hose; die sammtlichen ueinden wellen

eihenweis an dem Wagen stehen und Hochdieselben mit einem zuten Bivat empfangen, und Jeder freute sich schon, bei einer o feierlichen Gelegenheit seinen Festtagsrock anzuziehen und sich nb seine Kinder zu pupen.

Grafin. Es ist mir lieb, daß die guten Leute sich nicht zu eiben Seiten des Wegs gestellt haben; ich hatte ihnen unmöglich in freundlich Gesicht machen können, und Ihnen am wenigsten,

herr Amtmann!

Amtmann. Wie fo? Wodurch haben wir Guer Excellenz Un-

mabe perdient?

Gräsin. Ich kann nicht läugnen, ich war sehr verdrießlich, ils ich gestern auf den abscheulichen Weg kam, der gerade da insängt, wo meine Besitzungen angehen. Die große Reise hab' ch sast auf lauter guten Wegen vollbracht, und eben da ich vieder in das Meinige zurückomme, sind' ich sie nicht nur schlechter vie vorm Jahr, sondern so abscheulich, daß sie alle Uebel einer Clechten Chaussee verbinden. Bald ties ausgefahrne Löcher, in die der Wagen umzustürzen droht, aus denen die Pferde mit iller Gewalt ihn kaum herausreißen, dald Steine ohne Ordnung iber einander geworsen, daß man eine Viertelstunde lang selbst in dem bequemsten Wagen auß unerträglichste zusammengeschüttelt vird. Es sollte mich wundern, wenn nichts daran beschädigt wäre.

Amtmann. Guer Excellenz werben mich nicht ungehört versammen; nur mein eifriges Bestreben, von Guer Excellenz Gezechtsamen nicht das Mindeste zu vergeben, ist Ursache an diesem ibeln Zustande des Wegs.

Grafin. 3ch verftebe -

Ammann. Sie erlauben Ihrer tiefen Einsicht nur anheimzutellen, wie wenig es mir hatte ziemen wollen, den widerspenstizen Bauern auch nur ein Haar breit nachzugeben. Sie sind huldig, die Wege zu bessern, und da Euer Excellenz Chaussee zesehlen, sind sie auch schuldig, die Chaussee zu machen.

Grafin. Ginige Gemeinden maren ja willig.

Amtmann. Das ist eben das Unglud. Sie suhren die Steine in; als aber die übrigen widerspenstigen sich weigerten und auch ene widerspenstig machten, blieben die Steine liegen und wurden 1ach und nach, theils aus Nothwendigkeit, theils aus Muthwillen, n die Gleise geworsen, und da ist nun der Weg freilich ein Bischen helprig geworden.

Grafin. Sie nennen das ein wenig holprig!

Amtmann. Berzeihen Guer Excellenz, wenn ich sogar sage, jaß ich diesen Weg öfters mit vieler Zufriedenheit zurücklege. Es ft ein vortrefsliches Mittel gegen die Hypochondrie, sich dergestalt ufammenschütteln zu lassen.

Grafin. Das, gefteh ich, ift eine eigne Rurmethobe.

Amimann. Und freilich, da nun eben wegen dieses Streites, welcher vor dem Kaiserlichen Reichstammergericht auf das Eifrigke betrieben wird, seit einem Jahre an teine Wegbesserung zu benten gewesen und überdieß die Holzsuhren stark gehen, in diesen lettern Tagen auch anhaltendes Regenwetter eingefallen; so möchte denn freilich Jemanden, der gute Chaussen gewohnt ist, unsere Straße gewissermaßen impraktitabel vorkommen.

Grafin. Gemiffermaßen? Ich bachte gang und gar.

Amimann. Guer Ercellenz belieben zu scherzen. Man tommt boch noch immer fort. —

Gräfin. Wenn man nicht liegen bleibt. Und boch hab'ich at

ber Meile feche Stunden zugebracht.

Amtmann. Ich, vor einigen Tagen, noch länger. Zweinal wurd' ich glüdlich herausgewunden, das drittemal brach ein Rah, und ich mußte mich noch nur so hereinschleppen lassen. Aber bei allen diesen Unfällen war ich getrost und gutes Muths; benn ich bedachte, daß Euer Excellenz und Ihres Herrn Sohnes Gerecht same salvirt sind. Aufrichtig gestanden, ich wollte auf solchen Wegen lieber von hier nach Paris fahren, als nur einen zinger breit nachgeben, wenn die Rechte und Besugnisse meiner gnäbigen Herrschaft bestritten werden. Ich wollte daher, Euer Excellenz dächten auch so, und Sie würden gewiß diesen Weg nicht mit se

viel Unzufriedenheit zurückgelegt haben.
Gräfin. Ich muß sagen, darin bin ich anderer Meinung, und gehörten diese Besigthümer mir eigen, müßte ich mich nicht biss als Verwalterin ansehen, so würde ich über manche Bedenslickeit hinausgehen, ich würde mein Herz hören, das mir Billigkeit gebietet, und meinen Verstand, der mich einen wahren Vortheil von einem scheinbaren unterscheiden lehrt. Ich würde großmuthig sein, wie es dem gar wohl ansteht, der Macht hat. Ich wurde mich hüten, unter dem Scheine des Rechts auf Forderungen zu beharren, die ich durchzuschen kaum wünschen müßte, und die, niden ich Widerstand sinde, mir auf Lebenslang den völligen Genus eines Vesiges rauben, den ich auf billige Weise verbessern konnt. Ein leidlicher Vergleich und der unmittelbare Gebrauch sind besse als eine wohlgegründete Rechtssache, die mir Verdruß macht und von der ich nicht einmal den Vortheil für meine Nachsommen einsehe

Amtmann. Guer Ercellenz erlauben, daß ich darin der entgegers gesetten Meinung sein darf. Ein Prozeß ist eine so reizende Sache, daß, wenn ich reich ware, ich ober einige taufen wurde, um nicht ganz ohne dieses Bergnügen zu leben. (Rritz ab.)

Grafin. Es icheint, baß er feine Luft an unfern Befigthamen

bugen will.

## Britter Auftritt.

#### Grafin. Ragifter.

er. Darf ich fragen, gnabige Grafin, wie Sie fich be-

. Bie Sie benten tonnen, nach ber Alteration, bie meinem Eintritt überfiel.

er. Es that mir herzlich leib, boch hoff ich, foll es von Igen sein. Ueberhaupt aber tann Ihnen schwerlich ber t hier sobald angenehm werden, wenn Sie ihn mit-bem 1, ben Sie vor Kurzem genossen haben.

. Es hat auch große Reize, wieder zu Saufe bei ben

zu wohnen.

er. Wie oftmals hab' ich Sie um das Glüd beneidet, ig zu sein, als die größten Handlungen geschahen, die elt gesehen hat, Zeuge zu sein des seligen Taumels, proße Nation in dem Augenblid ergriff, als sie sich zum I frei und von den Ketten entbunden sühlte, die sie so agen hatte, daß diese schwere fremde Last gleichsam ein selenden, tranten Körpers geworden.

Ich babe wunderbare Begebenbeiten geseben, aber

reulides.

er. Wenn gleich nicht für die Sinne, doch für den r aus großen Absichten sehlgreift, handelt immer lobensals wer dasjenige thut, was nur kleinen Absichten Man kann auf dem rechten Wege irren und auf dem obt geben —

### Dierter Auftritt.

#### Die Borigen. Quife.

intunft biefes vorzüglichen Frauenzimmers wird die Lebsaftigleit bei t gemilbert und sobann die Unterredung von dem Gegenftand ganglid er Magister, der nun weiter tein Interesse findet, entsernt fic, und rach unter den beiben Frauenzimmern setzt fich soch wie folgt.)

Bas macht mein Sohn? Ich war eben im Begriff, geben.

Er schlaft recht ruhig, und ich hoffe, er wird balb umspringen und in turger Beit teine Spur ber Befchebr übrig sein.

Das Wetter ift gar zu übel, sonft gieng' ich in ben ich bin recht neugierig zu sehen, wie Alles gewachsen vie der Wassersall, wie die Brude und die Felsenliustesnehmen.

Grafin. Das, gefteh ich, ift eine eigne Rurmethobe.

Amimann. Und freilich, da nun eben wegen bieses Streites, welcher vor dem Kaiserlichen Reichstammergericht auf das Eifrigste betrieben wird, seit einem Jahre an keine Wegbesserung zu benten gewesen und überdieß die Holzsuhren start gehen, in diesen letztern Tagen auch anhaltendes Regenwetter eingefallen; so möchte denn freilich Jemanden, der gute Chaussen gewohnt ist, unsere Straße gewissermaßen impraktikabel vorkommen.

Grafin. Gemiffermaßen? 3ch bachte gang und gar.

Amtmann. Guer Ercelleng belieben zu icherzen. Dan tommt boch noch immer fort. —

Gräfin. Wenn man nicht liegen bleibt. Und boch hab' ich an

ber Meile feche Stunden zugebracht.

Amtmann. Ich, vor einigen Tagen, noch länger. Zweinal wurd' ich glüdlich herausgewunden, das drittemal brach ein Rah, und ich mußte mich noch nur so hereinschleppen lassen. Aber bei allen diesen Unfällen war ich getrost und gutes Muths; denn ich bedachte, daß Euer Excellenz und Ihres Herrn Sohnes Gerecht samt falvirt sind. Aufrichtig gestanden, ich wollte auf solchen Wegen lieber von hier nach Paris sahren, als nur einen zinger breit nachgeben, wenn die Rechte und Besugnisse meiner gnadigen Herrschaft bestritten werden. Ich wollte daher, Euer Excellen dachten auch so, und Sie würden gewiß diesen Weg nicht mit so

viel Ungufriedenheit gurudgelegt haben.

Gränn. Ich muß sagen, darin bin ich anderer Meinung, und gehörten diese Besithümer mir eigen, mußte ich mich nicht bloß als Verwalterin ansehen, so würde ich über manche Bedenklichtet hinausgehen, ich würde mein Herz bören, das mir Billigkeit gebietet, und meinen Verstaud, der mich einen wahren Bortheil von einem scheinbaren unterscheiden lehrt. Ich würde großmuthig sein, wie es dem gar wohl ansteht, der Macht hat. Ich wurde mich hüten, unter dem Scheine des Rechts auf Forderungen zu beharren, die ich durchzuschen kaum wünschen mußte, und die, indem ich Widerstand sinde, mir auf Lebenslang den völligen Genus eines Besitzes rauben, den ich auf billige Weise verbessern konnte. Ein leidlicher Bergleich und der unmittelbare Gebrauch sind besse als eine wohlgegründete Rechtssach, die mir Verdruß macht und von der ich nicht einmal den Vortheil für meine Nachtommen einsehe.

Amtmann. Guer Ercelleng erlauben, daß ich barin ber entgegen gesetten Meinung sein barf. Ein Prozeß ist eine so reizende Sache, baß, wenn ich reich ware, ich ober einige taufen wurde, um nicht ganz ohne dieses Bergnügen zu leben. (Artig ab.)

Grafin. Es icheint, baß er feine Luft an unfern Befigthan

bugen will.

## Britter Auftritt.

Grafin. Regifter.

er. Darf ich fragen, gnabige Grafin, wie Sie fich be-

. Die Sie benten tonnen, nach ber Alteration, bie meinem Gintritt überfiel.

er. Es that mir herzlich leit, boch hoff ich, foll es von lgen fein. Ueberbaupt aber tann Ihnen schwerlich ber t hier sobald angenehm werten, wenn Sie ihn mit bem 1, ben Sie vor Kurzem genoffen haben.

. Es bat auch große Reize, wieder zu haufe bei ben

zu wohnen.

**177** 

er. Wie oftmals hab' ich Sie um bas Glud beneibet, ig zu sein, als die größten Handlungen geschahen, die elt gesehen hat, Zeuge zu sein des seligen Laumels, proße Nation in dem Augenblid ergriff, als sie sich zum I frei und von den Ketten entbunden fühlte, die sie so agen hatte, daß diese schwere fremde Last gleichsam ein s elenden, tranken Körpers geworden.

3d habe wunderbare Begebenheiten gefeben, aber

reuliches.

er. Wenn gleich nicht für die Sinne, doch für den er aus großen Absichten fehlgreift, handelt immer lobensals wer dasjenige thut, was nur kleinen Absichten Man kann auf dem rechten Wege irren und auf dem icht gehen —

## Vierter Auftritt.

Die Borigen. Enife.

intunft biefes vorzüglichen Frauenzimmers wird die Lebhaftigfeit die Remilbert und sobann die Unterredung von dem Gegenfand gengtiere Ragifter, ber nun weiter tein Interefie finder, entfernt fich, auf prach unter ben beiben Frauenzimmern fest fich fort, wie folge.)

Was macht mein Sohn? Ich war eben im Be

geben.

Er ichläft recht rubig, und ich hoffe, er umfpringen und in turger Beit teine Spur

chr übrig sein.

Das Wetter ift gar zu übel, sonst gib bin recht neugierig zu sehen, wie der Wassersall, wie die Bradennen.

Luise. Es ist Alles vortrefflich gewachsen; die Wildniffe, die Sie angelegt haben, scheinen natürlich zu sein, sie bezaubern Jeden, der sie zum ersten Mal sieht, und auch mir geben sie in einer stillen Stunde einen angenehmen Ausenthalt. Doch muß ich gestehen, daß ich in der Baumschule unter den fruchtbaren Bammen lieber din. Der Gedanke des Autens führt mich auß mir sielbst heraus und giebt mir eine Fröhlichkeit, die ich sonst nicht empsinde. Ich kann saen, psropsen, okuliren; und wenn gleich mein Auge keine malerische Wirkung empsindet, so ist mir doch der Gedanke von Früchten höchst reizend, die einmal und woll bald Jemanden erquicken werden.

Grafin. Ich ichage Ihre guten bauslichen Gefinnungen. Luife. Die einzigen, bie fich für ben Stand ichiden, ber and Nothwendige zu benten hat, bem wenig Willfur erlaubt ift.

Gräfin. Haben Sie ben Antrag überlegt, ben ich Ihnen in meinem letten Briefe that? Können Sie sich entschließen, meiner Tochter Ihre Zeit zu widmen, als Freundin, als Gesellschafterin mit ihr zu leben?

Luife. 3ch habe tein Bebenten, gnabige Grafin.

Gräfin. Ich hatte viel Bebenken, Ihnen ben Antrag zu thus. Die wilde unbändige Gemuthsart meiner Tochter macht ihren Umgang unangenehm und oft sehr verdrießlich. So leicht mein Soft zu behandeln ist, so schwer ift es meine Tochter.

Luise. Dagegen ist ihr edles Herz, ihre Art zu handeln aller Achtung werth. Sie ist heftig, aber bald zu besänftigen, unbilis.

aber gerecht, ftolz, aber menschlich.

Grafin. Hierin ift sie ihrem Vater — Enise. Aeußerst ähnlich. Auf eine sehr sonderbare Bestescheint die Natur in der Tochter den rauben Vater, in dem Sohne die zurtliche Mutter wieder hervorgebracht zu haben.

Gräfiu. Bersuchen Sie, Luise, bieses wilde, aber eble Feuer zu bampfen. Sie besitzen alle Tugenden, die ihr fehlen. In Ihre Rähe, durch Ihr Beispiel wird sie gereizt werden, sich nach eines

Mufter zu bilben, bas fo liebensmurbig ift.

Antse. Sie beschämen mich, gnäbige Grafin. Ich tenne as mir keine Tugend als die, daß ich mich disher in mein Schickly zu sinden wußte, und selbst diese hat kein Berdienst mehr, seites Sie, gnädige Gräfin, so viel gethan haben, um es zu erkeichten. Sie thun jest noch mehr, da Sie mich näher an sich heranziehen. Nach dem Tode meines Baters und dem Umsturz meiner Famille habe ich Bieles entbehren lernen, nur nicht gesitteten und vertändigen Umgang.

Grafin. Bei Shrem Ontel muffen Sie von biefer Seite pid

ausstehen.

Enise. Es ist ein guter Mann, aber seine Einbildung macht oft höchst albern, besonders seit ber letten Zeit, da Jeder Recht zu haben glaubt, nicht nur über die großen Welthandel reden, sondern auch darin mitzuwirken.

Grafin. Es geht ihm wie fehr Bielen.

Knise. Ich habe manchmal meine Bemerkungen im Stillen rüber gemacht. Wer die Menschen nicht kennte, wurde sie jest it kennen kernen. So Viele nehmen sich der Sache der Freist, der allgemeinen Gleichheit an, nur um für sich eine Ausnahme machen, nur um zu wirken, es sei, auf welche Art es wolle. Gräfin. Sie batten nichts mehr erfahren können, und wenn e mit mir in Paris gewesen wären.

#### Fünfter Auftritt.

#### Frieberite. Der Baron. Die Borigen.

Friederike. Hier, liebe Mutter, ein hase und zwei Feldhühner! h habe die drei Stude geschossen, der Better hat immer gepubelt. Grafin. Du siehst wild aus, Friederike, wie du durchnäßt bist! Friederike (bas Wasser vom hure abschwingend). Der erste glüdliche lorgen, ben ich seit langer Zeit gehabt habe!

Baron. Sie jagt mich nun schon vier Stunden im Felde herum. Friederike. Es war eine rechte Luft. Gleich nach Tische wollen

r wieder hinaus.

Grafin. Wenn du's fo heftig treibst, mirft du es bald über=

üssig werden.

Friederike. Geben Sie mir das Zeugniß, liebe Mama! Bie : hab' ich mich aus Paris wieder nach unsern Revieren gesehnt! e Opern, die Schauspiele, die Gesellschaften, die Gastereien, : Spaziergänge, was ist das Alles gegen einen einzigen verzügten Tag auf der Jagd, unter freiem himmel, auf unsern rgen, wo wir eingeboren und eingewohnt sind! — Wir mussen steen Tags hehen, Vetter.

Baron. Sie werden noch warten muffen; die Frucht ift noch

bt aus dem Felde.

Friederike. Was will das viel schaben? Es ist fast von gar ver Bedeutung. Sobald es ein Bischen aufgetrocknet, wollen : beten.

Grann. Geb, zieh dich um! Ich vermuthe, daß wir zu Tische b einen Gaft haben, ber fich nur turze Zeit bei uns aufhalten kann.

Baren. Wird ber hofrath tommen?

Grafin. Er verfprach mir, heute wenigstens auf ein Stundchen gufprechen. Er geht auf Commission.

Knise. Es ist Alles vortrefflich gewachsen; die Wildnisse, die angelegt haben, scheinen natürlich zu sein, sie bezaubern Jeden, der sie zum ersten Mal sieht, und auch mir geben sie in einer stillen Stunde einen angenehmen Ausenthalt. Doch muß ich gestehen, daß ich in der Baumschule unter den fruchtbaren Bammen lieber din. Der Gedanke des Rutzens führt mich aus mir selbst heraus und giebt mir eine Fröhlichseit, die ich sonst nicht empsinde. Ich kann saen, propsen, okuliren; und wenn gleich mein Auge keine malerische Wirkung empsindet, so ist mir der der Gedanke von Früchten höchst reizend, die einmal und woll bald Jemanden erquicken werden.

Grafin. Ich schäpe Ihre guten bauslichen Gefinnungen. Luise. Die einzigen, die fich für ben Stand schien, ber and Nothwendige zu benten hat, dem wenig Willfur erlaubt ift.

Gräfin. Haben Sie ben Antrag überlegt, ben ich Ihnen in meinem letten Briefe that? Können Sie sich entschließen, meinen Tochter Ihre Zeit zu widmen, als Freundin, als Gesellschafterin mit ihr zu leben?

Luife. Ich habe fein Bebenten, gnabige Grafin.

Gräfin. Ich hatte viel Bebenten, Ihnen ben Antrag zu then. Die wilde unbandige Gemuthkart meiner Tochter macht ihren Umgang unangenehm und oft sehr verdrießlich. So leicht mein Soft zu behandeln ist, so schwer ift es meine Tochter.

Luise. Dagegen ist ihr ebles Herz, ihre Art zu handeln aller Achtung werth. Sie ist heftig, aber bald zu befänftigen, unbilie.

aber gerecht, ftolz, aber menschlich.

Gräfin. hierin ift fie ihrem Bater - -

Anise. Aeußerst ähnlich. Auf eine sehr sonderbare Bet scheint die Natur in der Tochter den rauben Bater, in den Sohne die zärtliche Mutter wieder hervorgebracht zu haben.

Gräfin. Bersuchen Sie, Luise, dieses wilde, aber eble Feur zu dämpsen. Sie besitzen alle Tugenden, die ihr fehlen. In Ihm Nähe, durch Ihr Beispiel wird sie gereizt werden, sich nach eines

Mufter zu bilben, bas fo liebensmurbig ift.

Anise. Sie beschämen mich, gnäbige Grafin. Ich tenne mir keine Tugend als die, daß ich mich bisher in mein Schiffe zu finden wußte, und selbst diese hat kein Berdienst mehr, selben Sie, gnädige Gräfin, so viel gethan haben, um es zu erleichten. Sie thun jest noch mehr, da Sie mich näher an sich heranziehen. Nach dem Tode meines Baters und dem Umsturz meiner Famile habe ich Bieles entbehren lernen, nur nicht gesitteten und ver ständigen Umgang.

Gräfin. Bei Shrem Ontel muffen Sie von biefer Seite wil

ausstehen.

Luife. Es ist ein guter Mann, aber seine Einbildung macht i oft höchst albern, besonders seit der letten Zeit, da Jeder Recht zu haben glaubt, nicht nur über die großen Welthändel reden, sondern auch darin mitzuwirken.

Grafin. Es geht ihm wie fehr Bielen.

Anse. Ich habe manchmal meine Bemerkungen im Stillen rüber gemacht. Wer die Menschen nicht kennte, wurde sie jett dt kennen kernen. So Viele nehmen sich der Sache der Freisit, der allgemeinen Gleichheit an, nur um für sich eine Ausnahme machen, nur um zu wirken, es sei, auf welche Art es wolle. Grösen. Sie hatten nichts mehr ersahren können, und wenn ie mit mir in Baris gewesen wären.

## Junfter Auftritt.

#### Friederite. Der Baron. Die Borigen.

Friederike. Hier, liebe Mutter, ein hase und zwei Felbhühner! h habe die drei Stude geschossen, der Better hat immer gepubelt. Grafin. Du siehst wild aus, Friederike, wie du durchnäßt bist! Friederike (bas Wasser vom hute abschwingenb). Der erste glüdliche dorgen, ben ich seit langer Zeit gehabt habe!

Baron. Sie jagt mich nun ichon vier Stunden im Felbe herum. Friederike. Es war eine rechte Luft. Gleich nach Tische wollen

r wieder hinaus.

Grafin. Benn du's fo heftig treibst, wirft du es bald über:

üssig werden.

Friederike. Geben Sie mir das Zeugniß, liebe Mama! Wie ihab' ich mich aus Paris wieder nach unsern Revieren gesehnt! ie Opern, die Schauspiele, die Gesellschaften, die Gastereien, Sepaziergänge, was ist das Alles gegen einen einzigen verzügten Tag auf der Jagd, unter freiem himmel, auf unsern rgen, wo wir eingeboren und eingewohnt sind! — Wir müssen sten Tags hehen, Vetter.

Baron. Sie werden noch marten muffen; die Frucht ist noch

ht aus dem Felde.

Friederike. Was will das viel schaben? Es ist fast von gar ver Bedeutung. Sobald es ein Bischen aufgetrocknet, wollen : beten.

Grafin. Geh, zieh bich um! Ich vermuthe, daß wir zu Tische h einen Gast haben, der sich nur turze Zeit bei uns aufhalten kann.

Baren. Wird ber hofrath tommen?

Grafin. Er versprach mir, heute wenigstens auf ein Stundchen gusprechen. Er geht auf Commission.

Baron. Es find einige Unruhen im Lande.

Gräfin. Es wird nichts zu bedeuten haben, wenn man fic nur vernünftig gegen die Menschen beträgt und ihnen ihren wahren Bortheil zeigt.

Friederike. Unruhen? Wer will Unruhen anfangen?

Baron. Migvergnügte Bauern, die von ihren Berricaften

gedrudt werden und die leicht Unführer finden.

Friederike. Die muß man auf den Kopf schießen. (Sie mat Bewegungen mit der Flinte.) Sehen Sie, gnädige Mama, wie mir der Magister die Flinte verwahrlost hat! Ich wollte sie doch mitnehmen, und da Sie est nicht erlaubten, wollte ich sie dem Riger auszuheben geben. Da bat mich der Graurock so instandig, st ihm zu lassen: sie sei so leicht, sagt' er, so bequem, er wolle so oft auf die Jagd gehen. Ich ward ihm wirklich gut, weil er wost auf die Jagd gehen wollte, und nun, sehen Sie, sind ist beute in der Gesindestube hinterm Ofen. Wie das aussetzt Sie wird in meinem Leben nicht wieder rein.

Baron. Er hatte die Zeit her mehr zu thun; er arbeitet mat an der allgemeinen Gleichheit, und da halt er wahrscheinlich is Hasen auch mit für seines Gleichen und scheut sich, ihnen wel

ju Leide ju thun.

Grafin. Bieht euch an, Rinder, bamit wir nicht zu warten brauchen. Sobald ber Hofrath tommt, wollen wir effen.

Friederike (ihre Filmte befesend). Ich habe die französische Reselution schon so oft verwünscht, und jest thu ich's doppelt wirden. Wie kann mir nun der Schaben ersest werden, if meine Klinte rostia ist?

# Dritter Aufzug.

### Erfter Auftritt.

Saal im Schloffe.

#### Grafin. Sofrath.

Gräftn. Ich geb' es Ihnen recht aufs Gewissen, theme Freund. Denten Sie nach, wie wir diesem unangenehmen zugsses ein Ende machen. Ihre große Kenntniß der Gesetze, Ik Berstand und Ihre Menschlichkeit helsen gewiß ein Mittel sinden, wie wir aus dieser widerlichen Sache scheiden können. Ich habe es sonst leichter genommen, wenn man Unrecht hatte und in Besitz war: je nun, dacht' ich, es geht ja wohl so hin, und wet hat, ist am besten dran. Seitdem ich aber bemerkt habe, wie

ich Unbilligkeit von Geschlecht zu Geschlecht so leicht aufhäuft, vie großmüthige Handlungen meistentheils nur persönlich sind and ver Gigennut allein gleichsam erblich wird; seitdem ich mit Augen gesehen habe, daß die menschliche Natur auf einen unsstäcklichen Grad gedrückt und erniedrigt, aber nicht unterdrückt und vernichtet werden kann: so habe ich mir fest vorgenommen, jede einzelne Handlung, die mir unbillig scheint, selbst streng zu vermeiden und unter den Meinigen, in Gesellschaft, bei Hose, in der Stadt über solche Handlungen meine Meinung laut zu sagen. Zu keiner Ungerechtigkeit will ich mehr schweigen, keine Kleinheit unter einem großen Scheine ertragen, und wenn ich auch unter dem verhaßten Namen einer Demokratin verschriesen werden sollte.

hofrath. Es ift ichon, gnadige Grafin, und ich freue mich, Sie wieder zu finden, wie ich Abschied von Ihnen genommen, und noch ausgebildeter. Sie maren eine Schülerin ber großen Manner, Die uns burch ihre Schriften in Freiheit gefett haben, und nun finde ich in Ihnen einen Bogling der großen Begebenbeiten, die uns einen lebendigen Begriff geben von Allem, mas ber wohlbenkende Staatsburger munichen und verabicheuen muß. Es ziemt Ihnen, Ihrem eignen Stande Widerpart ju halten. Ein Jeder tann nur feinen eignen Stand beurtheilen und tadeln. Aller Tadel heraufwärts oder hinabwarts ift mit Nebenbegriffen und Kleinheiten vermischt, man tann nur durch seines Gleichen gerichtet werden. Aber eben degwegen, weil ich ein Burger bin, ber es zu bleiben bentt, ber bas große Gewicht bes höheren Standes im Staate anerkennt und zu schäpen Urfache bat, bin ich auch unversöhnlich gegen die Heinlichen neidischen Redereien. gegen ben blinden bag, ber nur aus eigner Gelbftigfeit erzeugt wird, pratentios Bratentionen befampft, fich über Formalitäten formalifirt und, ohne felbst Realität ju haben, ba nur Schein fieht, wo er Glud und Folge feben konnte. Wahrlich! wenn alle Borguge gelten follen, Gefundheit, Schonheit, Jugend, Reichthum, Berstand, Talente, Klima, warum foll ber Borzug nicht auch irgend eine Art von Gultigfeit haben, daß ich von einer Reibe tapferer, bekannter, ehrenvoller Bater entsprungen bin! Das will ich fagen ba, wo ich eine Stimme habe, und wenn man mir auch ben verhaßten Namen eines Aristofraten zueignete.

(hier findet fich eine Lude, welche wir durch Erzählung ausfüllen. Der trodne Ernst bieser Scene wird baburch gemildert, daß ber hofrath seine Reigung ju Luisen bekennt, indem er fich bereit zeigt, ibr feine hand ju geben. Ihre rübern Berhaltniffe, vor dem Umsturz, ben Luisens Familie erlitt, kommen zur Eprache, so wie die stillen Bemühungen bes vorzüglichen Mannes, fich und zugleich Luisen eine Eriften zu berschaffen.

Gine Scene zwischen ber Gräfin, Luifen und bem hofrath giebt Gelegenheit, rei foone Craraftere naber tennen zu lernen und uns für bas, was wir in ben lächften Auftritten erbulben follen, vorläufig einigermaßen zu entschäbigen. Denn

nun versammelt fich um ben Theetisch, wo Luise einschentt, nach und nad bad gange Berfonal bes Stude, fo bag gulest auch bie Bauern eingeführt werben. Da man fich nun nicht enthalten fann, von Bolitit gu fprecen, fo thut ber Baren, welcher Leichtfinn, Frevel und Spott nicht berbeigen tann, ben Borfdlag, fogleich eine Rationalberfammlung vorzuftellen. Der hofrath wirb jum Brafibenten er mablt, und bie Charattere ber Ditfpielenben, wie man fie fcon tennt, entwidels fich freier und beftiger. Die Graffin, bas Gobuchen mit berbunbenem Ropfe neben fic, ftellt bie Fürftin bor, beren Anfeben gefdmatert werben foll und bie auf eignen liberalen Gefinnungen nachzugeben geneigt ift. Der hofrath, verftanbig und gemäßigt, fucht ein Gleichgewicht gu erhalten, ein Bemuben, bas jeben Mugen blid fcwieriger wirb. Der Baron fpielt bie Rolle bes Chelmanns, ber bon feinen Stanbe abfallt und jum Bolle übergeht. Durch feine fchelmifche Berfiellme werben bie Anbern gelodt, ihr Innerftes hervorzutebren. Much Bergensangeleges petten mifchen fich mit ins Spiel. Der Baron verfehlt nicht, Rarolinen Me iomeidelhafteften Saden gu fagen, bie fie ju ihren fconften Gunften audlem tann. An ber Beftigleit, womit Jatob bie Gerechtfame bes graflicen band vertheibigt, lagt fich eine ftille, unbewußte Meigung ju ber jungen Grafte nif vertennen. Quife fieht in allem biefem nur bie Erfchutterung bes baufice Bluds, bem fie fich fo nabe glaubt, und wenn bie Bauern mitunter fowerfalls werben, fo erheitert Bremenfelb bie Scene burch feinen Duntel, burd Geicitt and guten humor. Der Dagifter, wie wir ibn fcon tennen, überfdreitet wie Tommen bie Grange, und ba ber Baron immerfort best, lauft es enblid auf far ionlichteiten binaus, und als nun vollende bie Braufche bes Erbgrafen als me bebeutenb, ja laderlich behandelt wird, fo bricht die Grafin los, und bie Soft tommt fo weit, bag bem Magifter aufgefundigt wirb. Der Baron berfoliumet bas lebel, und er bebient fich, ba ber Larm immer ftarter wirb, ber Gelegent mehr in Rarolinen gu bringen und fle gu einer beimlichen Bufammentunft für be Racht ju bereben. Bei allem biefem zeigt fich bie junge Grafin entichieben bei parteiifd auf ihren Stand, bartnadig auf ihren Befit, welche Barte iebed be ein unbefangenes, rein natürliches und im tiefften Grunbe rechtliches weibit Befen bis gur Liebenswürdigfeit gemilbert wirb. Und fo lagt fic einfeben, be ber Alt ziemlich tumultuarifch und, in fofern es ber bebentliche Gegenftant laubt, für bas Gefühl nicht gang unerträglich geenbigt wirb. Bielleicht bebenet man, bag ber Berfaffer bie Edwierigfeiten einer folden Scene nicht jur reife Beit au überwinden bemüht war.)

# Bierter Aufzug

#### Erfter Auftritt.

Bremens Mohnung.

#### Breme. Dartin. Albert.

Breme. Sind Eure Leute Alle an ihren Boften? Sabt Sfie wohl unterrichtet? Sind fie gutes Muths?

Alartin. Sobald Ihr mit ber Glode stürmt, werben fie me

Areme. So ist's recht! Menn im Schloffe bie Lichter alle auf find, wenn es Mitternacht ift, foll es gleich angehen. Unfe Glud ist's, daß ber hofrath fort geht. Ich furchtete fehr, a mochte bleiben und uns ben ganzen Spaß verberben. Albert. Ich furchte fo noch immer, es geht nicht gut ab.

Breme. Seib nur ruhig! Sabt ihr nicht heute selbst gehört, e abel es jeht mit den vornehmen Leuten steht? Sabt ihr bort, was wir der Grafin Alles unters Gesicht gesagt haben?

Martin. Es war ja aber nur zum Spaß.

Albert. Es mar ichon jum Spafe grob genug.

Breme. Habt ihr gehört, wie ich eure Sache zu verfechten eiß? Wenn's Ernst gilt, will ich so vor den Kaiser treten. Und as sagt ihr zum herrn Magister, hat sich der nicht auch wader balten?

Albert. Sie haben's Euch aber auch brav abgegeben. Ich bachte lest, es wurde Schläge schen, und unsere gnädige Comtesse, ar's doch, als wenn ihr seliger Herr Bater leibhaftig da stünde.

Breme. Laßt mir bas Enäbige weg! es wird sich bald chts mehr zu gnädigen haben. Seht, hier hab' ich die Briefe son fertig, die schick' ich in die benachbarten Gerichtsdörfer. Sould's hier losgeht, follen die auch stürmen und rebelliren und uch ihre Nachbarn auffordern.

Martin. Das fann mas merben.

steme. Freilich! Und alsdann Ehre, dem Ehre gebührt! uch, meine lieben Kinder. Ihr werdet als die Befreier des andes angesehen.

Martin. 3hr, Herr Breme, werdet bas größte Lob bavon

agen.

· .

Breme. Nein, das gehört sich nicht; es muß jett Alles geein sein.

Martin. Indeffen habt Ihr's boch angefangen.

steme. Gebt mir die Hände, brave Männer! So standen nst die drei großen Schweizer, Wilhelm Tell, Walther Staubsach, Fürst von Uri, die standen auf dem Grütliberg beisammen nd schwuren den Tyrannen ew'gen Haß und ihren Mitgenossen wige Freiheit. Wie oft hat man diese wackern Gelden gemalt nd in Rupfer gestochen! Auch uns wird diese Shre widerfahren. n dieser Bositur werden wir auf die Nachwelt kommen.

Martin. Wie Ihr Euch das Alles so benten könnt.

Albert. Ich fürchte nur, daß wir im Karrn eine bofe Figur achen fonnen. Horcht! Es flingelt Jemand. Mir gittert das

er im Leibe, wenn fich nur mas bewegt.

Breme. Schamt Guch! Ich will aufzichen. Es wird ber Mafter sein, ich habe ihn herüber bestellt. Die Grafin hat ihm
n Dienst aufgesagt; die Comtesse hat ihn fehr beleidigt. Wir
rben ihn leicht in unsere Partei ziehen. Wenn wir einen Geistzen unter uns haben, sind wir unsere Sache besto gewisser.

Martin. Ginen Geiftlichen und Gelehrten.

Breme. Was die Gelehrsamkeit betrifft, geb' ich ihm nichts nach, und besonders hat er weit weniger politische Lektüre als ich. Alle die Chroniken, die ich von meinem seligen Großvater geerbt habe, waren in meiner Jugend schon durchgelesen, und das Theatrum Europäum kenn' ich in: und auswendig. Ber recht versteht, was geschehen ist, der weiß auch, was geschieht und geschehen wird. Es ist immer einerlei; es passirt in der Welt nichts Neues. Der Magister kommt. Halt! wir müssen is seierlich empfangen. Er muß Respekt vor uns kriegen. Wir stellen jetzt die Repräsentanten der ganzen Nation gleichsam in Kur vor. Setzt euch! Ersetzt erühle auf die eine Seite des Abeatus, wie die andere Einen Stuft. Die beiden Schulzen seinen sich, und wie der Nation Wesen an.)

#### Iweiter Auftritt.

#### Die Borigen. Der Magifter.

Ragifter. Guten Morgen, herr Breme! Bas giebt's Reut! Sie wollen mir etwas Wichtiges vertrauen, fagten Sie.

Breme. Etwas sehr Wichtiges, gewiß! Segen Sie fich! Ge Ragister will ben einzelnen Stuhl nehmen und zu ihnen ruden. Rein, bleien Sie bort, sigen Sie bort nieber! Wir wissen noch nicht, ab Ge an unserer Seite niebersitzen wollen.

Magifter. Gine munberbare Borbereitung.

Breme. Sie find ein Mann, ein freigeborner, ein freibentenbe, ein geiftlicher, ein ehrmurbiger Mann. Sie find ehrwurbig, well Sie geiftlich find, und noch ehrmurbiger, weil Sie frei find. 5 find frei, weil Sie edel find, und find schätbar, weil Sie fut find. Und nun! Das haben wir erleben muffen! Bir faben Ge verachtet, wir faben Sie beleidigt; aber wir haben gugleich 3fren edlen Born gefeben, einen edlen Born, aber obne Birtus Glauben Sie, daß wir Ihre Freunde find, fo glauben Sie and daß sich unfer Berg im Bufen umtehrt, wenn wir Sie verlett behandelt feben. Gin edler Mann und verhöhnt, ein freier Rem und bebroht, ein geiftlicher Mann und verachtet, ein treuer Diene und verstoßen! Zwar verhöhnt von Leuten, die felbft Sohn wer bienen, verachtet von Menschen, die teiner Achtung werth find, verftoßen von Undantbaren, beren Wohlthaten man nicht geniefet mochte, bebroht von einem Rinde, von einem Mabden! - Det scheint freilich nicht viel zu bedeuten; aber wenn ibr bebent, baß biefes Madden fein Mabden, fonbern ein eingefleifdet Satan ift, daß man fie Legion nennen follte - benn es find iele tausend axistotratische Geister in sie gefahren — so seht ihr eutlich, was uns von allen Axistotraten bevorsteht, ihr feht es,

ind wenn ihr flug feit, fo nehmt ihr eure Dagregeln.

Magiker. Wozu soll diese sonderbare Rede? Wohin wird Guch er seltsame Eingang führen? Sagt Ihr das, um meinen Zorn egen diese verdammte Brut noch mehr zu erhipen, um meine uss äußerste getriebene Empsindlickeit noch mehr zu reizen? Schweigt stille! Wahrhaftig, ich wüßte nicht, wozu mein geränttes Herz jest nicht Alles fähig wäre. Was? Nach so vielen Diensten, nach so vielen Aufopferungen mir so zu begegnen, mich vor die Thüre zu sehen! Und warum? Wegen einer elenden deule, wegen einer gequetschen Nase, mit ber so viele hundert linder auf und davon springen. Aber es kommt eben recht, ben recht! Sie wissen nicht, die Großen, wen sie in uns beleizigen, die wir Zungen, die wir Federn haben.

ereme. Dieser eble Zorn ergöst mich, und so frage ich bich enn im Namen aller eblen, freigebornen, der Freiheit werthen Renschen, ob Ihr diese Zunge, diese Feder von nun an dem

Dienste ber Freiheit völlig widmen wollt?

Magister. D ja, ich will, ich werbe!

Breme. Daß Ihr keine Gelegenheit versaumen wollt, zu dem dlen Zwede mitzuwirken, nach dem jest die ganze Menscheit mporftrebt.

Magifter. 3ch gebe Guch mein Bort.

Breme. So gebt mir Gure Hand, mir und diesen Mannern! Ragister. Ginem Jeden; aber was haben diese armen Leute, ie wie Stlaven behandelt werden, mit der Freiheit zu thun?

Breme. Sie sind nur noch eine Spanne davon, nur so breit, ils die Schwelle des Gefängnisses ist, an dessen eröffneter Thure ie steben.

Magifter. Die?

Breme. Der Augenblid ift nahe, die Gemeinden sind versamnelt, in einer Stunde sind sie hier. Wir übersallen das Schloß,
öthigen die Gräfin zur Unterschrift des Rezesses und zu einer
idlichen Bersicherung, daß fünftig bin alle drückende Lasten aufehoben sein sollen.

Magifter. 3ch erftaune!

sreme. Da habe ich nur noch ein Bebenken wegen bes Cibs. Die vornehmen Leute glauben nichts mehr. Sie wird einen Gid hwören und sich bavon entbinden lassen. Man wird ihr beweisen, aß ein gezwungener Gid nichts gelte.

magifter. Dafür will ich Rath schaffen. Diese Menschen, Die ch über Alles wegseten, ihres Gleichen behandeln wie bas Bich, hne Liebe, ohne Mitleid, ohne Furcht frech in den Tag hinein-

leben, fo lange fie mit Menfchen zu thun baben, bie fie nicht fcagen, fo lange fie von einem Gott fprechen, ben fie nicht et tennen, biefes übermuthige Gefchlecht tann fich boch von bem geheimen Schauer nicht losmachen, ber alle lebendige Rrafte ber Natur burchschwebt, tann die Berbindung fich nicht laugnen, in ber Worte und Wirtung, That und Folge ewig mit einander bleiben. Lagt fie einen feierlichen Gib thun!

Martin. Sie foll in ber Rirche ichworen.

Breme. Rein, unter freiem Simmel.

Magister. Das ist nichts. Diese feierlichen Scenen ruhren nur die Einbildungstraft. Ich will es euch anders lehren. Um gebt fie, laßt fie in eurer Mitte bie Band auf ihres Sohnet Saupt legen, bei biesem geliebten Saupte ihr Berfprechen be theuern und alles Uebel, mas einen Menfchen betreffen tam, auf diefes tleine Gefaß berabrufen, wenn fie unter irgend einen Bormande ihr Berfprechen gurudnahme, ober jugabe, bas & vereitelt murbe.

Breme. Berrlich! Martin. Schredlich!

Albert. Glaubt mir, fie ift auf ewig gebunden.

Breme. 3hr follt ju ihr in ben Rreis treten und ihr bei

Gemiffen icharfen.

Magifter. Un Allem, was ihr thun wollt, nehm' ich Anthel; nur fagt mir, wie wird man es in ber Refibeng anseben? Bem pie euch Dragoner schicken, fo feib ihr Alle gleich verloren.

Martin. Da weiß Berr Breme icon Rath. Albert. Ja, mas bas für ein Ropf ift! Magifter. Klart mich auf!

Breme. Ja, ja, bas ift's nun eben, was man binter be mann Breme dem Zweiten nicht fucht. Er bat Connexionen. Ber bindungen, ba wo man glaubt, er habe nur Runden. Go wil fann ich euch nur fagen, und es miffen's biefe Leute, bag ber Fürst selbst eine Revolution municht.

Magifter. Der Fürft?

Breme. Er hat Die Gefinnungen Friedrichs und Josephs, ber beiben Monarchen, welche alle mabren Demofraten als ibre bei ligen anbeten follten. Er ift ergurnt, ju feben, wie ber Burger und Bauernstand unterm Drud bes Abels feufat, und leiber tann er felbst nicht wirken, ba er von lauter Aristofraten umgeben if. haben wir uns nur aber erft legitimirt, bann fest er fic an unfere Spige, und feine Truppen find ju unfern Dienften, und Breme und alle brave Manner find an feiner Seite.

Magifter. Die babt 3br bas Alles erforicht und gethan, und

habt Euch nichts merten laffen?

Breme. Man muß im Stillen viel thun, um die Welt zu berraschen. (Er gest ans Fensier.) Wenn nur erst der Hofrath fort are, dann solltet ihr Wunder sehen.

Martin (auf Bremen beutenb). Richt mahr, bas ift ein Mann!

Albert. Er tann Ginem recht Berg machen.

Breme. Und, lieber Magister, die Verdienste, die Ihr Euch eute Nacht erwerbt, dursen nicht unbelohnt bleiben. Wir arbeiten eute fürs ganze Vaterland. Von unserm Dorfe wird die Sonne er Freiheit aufgehen. Wer hätte das gedacht!

Magifter. Befürchtet 3hr feinen Wiberftand?

Breme. Dafür ist schon gesorgt. Der Amtmann und die Geichtsbiener werden gleich gefangen genommen. Der Hofrath geht beg; die paar Bedienten wollen nichts sagen, und der Baron ist ur der einzige Mann im Schlosse; den lode ich durch meine tochter herüber ins haus und sperre ihn ein, die Alles vorbei ift.

Martin. Wohl ausgebacht.

-

Magifter. 3ch verwundere mich über Gure Rlugheit.

Breme. Ru, nu! wenn es Belegenheit giebt, fie ju geigen, ollt 3hr noch mehr feben, besonders mas die auswärtigen Unjelegenheiten betrifft. Glaubt mir, es geht nichts über einen juten Chirurgus, besonders wenn er babei ein geschickter Barbier ft. Das unverständige Bolt spricht viel von Bartfragern und bebentt nicht, wie viel bagu gebort, Jemanden gu barbieren, eben daß es nicht frage. Glaubt mir nur, es wird ju nichts mehr Bolitik erfordert, als den Leuten den Bart zu pupen, ihnen biese garftigen, barbarischen Ercremente ber Natur, Diese Barthaare, Domit fie bas mannliche Kinn täglich verunreinigt, binwegzunehnen und ben Mann baburch an Gestalt und Sitten einer glatt-Dangigen Frau, einem garten, liebensmurdigen Jungling abnlich u machen. Romme ich bereinst baju, mein Leben und Meinunjen aufzuseten, fo foll man über bie Theorie ber Barbiertunft thaunen, aus der ich zugleich alle Lebens: und Klugheitsregeln erleiten will.

Magifter. 3hr feib ein originaler Ropf.

Breme. Ja, ja, bas weiß ich wohl, und beswegen habe ich uch ben Leuten verziehen, wenn sie mich oft nicht begreifen onnten und wenn sie, albern genug, glaubten, mich zum Besten i haben. Aber ich will ihnen zeigen, baß, wer einen rechten seisenschaum zu schlagen weiß, wer mit Leichtigkeit, Bequemlichsit und Gewandtheit der Finger einzuseisen, den sprödesten Bart ihm zu machen versteht; wer da weiß, daß ein frisch abgezogenes tesser eben so gut rauft als ein stumpses, wer mit dem Strick ver wider den Strick die Haare wegnimmt, als waren sie gar icht dagewesen; wer dem warmen Wasser zum Abwaschen die

leben, fo lanor fcapen fennen gebei Rat ber 61

or consecute and the femilian ganzen Benehmen eimas Geganzen Benehmen etwas Zier-Der Der der Der der Berneiner Densch, fondern er nut bar in bie einem Minister Ehre moder nut de die Bereit de de die de Breiten Dinister Chre machen. arbert. Und herr Breme besonders, das ist dir eine ordente

markier.

fice Luft. 9/10, nu! es wird fich zeigen. Es ist bei ber gangen genat Unbedeutenbes. Die Art, ben Scheersad aus : und aunft nicht, bie Urt, bie Geräthschaften zu halten, ihn unterm engutenmen — ihr follt Bunder hören und sehen. Ran Arm Bur Beit, baß ich meine Tochter vorfriege. 3hr Lente, geht an eure Boften! herr Magifter, halten Gie fich in ber Rabel magifter. 3ch gebe in ben Gafthof, wohin ich gleich meine Sachen habe bringen laffen, als man mir im Schloffe abel begegnete.

greme. Benn Gie fturmen boren, fo foll's Ihnen frei fteben, nich ju uns gu ichlagen, ober abzumarten, ob es uns glad,

moran ich gar nicht zweifle.

Magifter. 3ch werbe nicht fehlen.

Breme. Go lebt benn wohl und gebt aufs Reichen Acht!

### Dritter Auftritt.

Breme allein.

Die wurde mein fel'ger Großvater fich freuen, wenn er feben tonnte, wie gut ich mich in bas neue handwert ichide. Glaubt boch ber Magister ichon, bag ich große Connexionen bei bot habe. Da fieht man, was es thut, wenn man fich Rrebit ju machen weiß. Run muß Raroline tommen. Sie bat bas Rind fo lange gewartet; ihre Schwester wird fie ablofen. Da ift fie

### Dierter Auftritt.

Breme. Raroline.

Breme. Wie befindet fich ber junge Graf? Raroline. Recht leiblich. 3ch habe ibm Marden ergablt, bis er eingeschlafen ift.

Breme. Bas giebt's fonft im Schloffe? Maroline, Richts Merfmurbiges. Breme. Der Sofrath ift noch nicht meg? oline. Er fceint Anftalt ju machen. Sie binden eben ben fad auf.

me. Haft bu ben Baron nicht gesehen?

oline. Rein, mein Bater.

me. Er hat dir heute in der Nationalversammlung allerlei Ohren geraunt?

oline. Ja, mein Bater.

me. Das eben nicht die ganze Nation, sondern meine Karoline betraf?

oline. Freilich, mein Bater.

me. Du hast bich boch klug gegen ihn zu benehmen gewußt? oline. O gewiß.

me. Er hat wohl wieder ftart in dich gedrungen?

oline. Wie Sie benken konnen. me. Und bu haft ihn abgewiesen?

oline. Die fich's giemt.

me. Wie ich es von meiner trefflichen Tochter erwarten die ich aber auch mit Ehre und Glück überhäuft und für igend reichlich belohnt sehen werde.

oline. Wenn Sie nur nicht vergebens boffen.

ne. Nein, meine Tochter! ich bin eben im Begriff, einen Unschlag auszuführen, wozu ich beine hulfe brauche.

oline. Was meinen Sie, mein Bater?

ne. Es ift biefer verwegenen Menschenrace ber Untergang

oline. Bas fagen Sie?

ne. Setze dich nieder und schreib!

oline. Was?

ne. Ein Billet an ben Baron, baß er tommen foll.

oline. Aber mozu?

ne. Das will ich dir schon fagen. Es foll ihm tein Leids pren, ich sperre ihn nur ein.

nie. Das giebt's?

iline. Soll ich mich einer folden Berratherei foulbig machen? se. Rur geschwind!

dine. Wer foll es benn hinüber bringen?

te. Dafür laß mich forgen.

line. 3d tann nicht.

se. Zuerst eine Kriegslist. (Er jündet eine Blendlaterne an und Licht aus.) Geschwind, nun schreib! ich will dir leuchten. line (für sich). Wie soll das werden? Der Baron wird bas das Licht ausgelöscht ist; er wird auf das Zeichen Breme (wingt fie jum Sigen). Schreib! "Luife bleibt im Schloffe, mein Bater schläft. Ich löfche bas Licht aus, tommen Sie!"
Karoline (wiberftrebenb). Ich schreibe nicht.

#### Jünfter Auftritt.

Die Borigen. Der Baron am Fenfter.

Baron. Raroline!

Breme. Das ift bas? (Er fdiebt bie Blenblaterne ju und billt Am-

linen feft, bie auffteben will.)

Baron (wie oben). Karoline! Sie find nicht hier? (Er fteigt bentu Stille! Wo bin ich? Daß ich nicht fehl gehe. Gleich bem Fenften gegenüber ist des Baters Schlafzimmer, und hier rechts an der Wand, die Thüre in der Mädchen Kammer. (Er tappt an der Bin, und trifft die Thüre.) Hier ist sie, nur angelehnt. O wie gut fich der blinde Cupido im Dunkeln zu finden weiß! (Er geht hinein.)

Breme. In die Falle! (Er schiedt die Blendlaterne auf, eilt nach be Rammerthüre und fibst ben Riegel vor.) So recht, und bas Borlegeschlof ist auch schon in Bereitschaft. (Er legt ein Schlof vor.) Und bu Richts

würdige! So verrathst du mich!

Karoline. Mein Bater!

Breme. So heuchelst du mir Bertrauen vor? Baron (inwendig). Karoline! Was heißt bas?

Karoline. Ich bin das ungludlichste Madden unter ber Sonne. Breme Claut an ber Lhure). Das heißt, baß Sie hier schlafen werben, aber allein.

Baron (intwendig). Nichtsmurdiger! Machen Sie auf, herr Brent! ber Spaß wird Ihnen theuer ju stehen tommen.

Breme (laut). Es ist mehr als Spaß, es ist bitterer Ernft. Karoline (an ber Thure). Ich bin unschulbig an bem Berrath!

Breme. Unschuldig? Berrath?

Karoline (an ber Thire inteend). D, wenn bu sehen tonntest, mein Geliebter, wie ich hier vor dieser Schwelle liege, wie ich untröstlich meine Händen Fic auf, mein Bater! — Er hört nicht, er sieht mich nicht an. — D mein Geliebter, habe mich nicht im Berbacht, ich bin unschuldig!

Breme. Du unschulbig? Nieberträchtige, feile Dirne, Schante beines Baters! Ewig schändenber Fleden in bem Ehrentleib, bas er eben in biesem Augenblide angezogen hat. Steh' auf, bot auf zu weinen, baß ich bich nicht an ben Haaren von ber Schwelle wegziehe, bie bu, ohne zu erröthen, nicht wieber betreten solltest.

! In dem Augenblid, da Breme sich den größten Männern Erdbodenst gleich sept, erniedrigt sich seine Lochter so sehr! Lersline. Berstosu mich nicht, verwerft mich nicht, mein Bater! that mir die beiligsten Bersprespungen.

Breme. Rebe mir nicht bavon! ich bin außer mir. Das? ein boen, bas fich wie eine Pringeffin, wie eine Konigin aufen follte, vergißt fid fo gang unt gar? Ich balte mid taum, id bid nicht mir Bauften ichlage, nicht mit Sugen trete. binein! Er fion fie in fein Schlafzimmer.) Dies frangofifche Schlof bid mohl vermabren. Son welcher Buth fabl' ich mich binffen! Das mare Die rechte Stimmung, um Die Glode ju gieben. Doch nein, faffe bid. Breme! - Bebente, bag bie größten ifden in ihrer Familie manden Berbruß gehabt baben. ame bich nicht einer frechen Tochter und bedente, baf Raifer juftus in eben bem Mugenblid, mit Berfrand und Dacht, bie t regierte, ba er über bie Bergebungen feiner Julie bittere anen verges. Schame bich nicht, ju weinen, bag eine folche hter bid hintergangen bat! aber bebente auch zugleich, bas Entzwed erreicht ift, bag ber Wiberfader eingesperrt verzweis und daß beiner Unternehmung ein gludtiches Ende bevorsteht.

### Sechster Auftritt.

Saa! im Goloffe erleuchtet.

Brieberife mir einer gezogenen Budie. Balob mit einer Minte.

friederike. Er ift's red:, Jafob; bu bift ein braver Buriche, nn tu mir bie Flinte gurecht bringft, bag mir ber Schulfuchet gleich einfällt, wenn ich fie ansehe, sollst bu ein gut Trink-baben.

Jakob. Ich nehme fie mit, gnabige Grafin, und will mein tes ibun. Ein Trinkgele braucht's nicht, ich bin Ihr Diener emig.

Erteberike. Du willft in ber nacht noch fort; es ift buntel regnicht; bleibe boch beim Jager!

Jakeb. 3ch meiß nicht, wie mir ist; es treibt mich etwas. 3ch habe eine Art von Uhnung.

Friederike. Du fiebit bod fonft nicht Gefpenfter.

Jakob. Es ist auch nicht Ahnung, es ist Vermuthung. Mehrere tern sind beim Chirurgus in der Nacht zusammen gekommen; hatten mich auch eingesaben, ich gieng aber nicht hin; ich keine Handel mit der gräflichen Familie. Und jest wollt' ich , ich ware hingegangen, damit ich wüßte, was sie vorhaben.

Friederike. Run, mas wird's fein? es ift bie alte Projes

geschichte.

Jakob. Nein, nein, es ist mehr! Laffen Sie mir meine Gelle; es ist für Sie, es ist für bie Ihrigen, daß ich beforgt bin. (See &)

#### Siebenter Auftritt.

#### Brieberite, nacher bie Grafin unb ber Sofratt.

Friederike. Die Buchse ist noch, wie ich fie verlaffen habe; be bat mir ber Jäger recht gut versorgt. Ja, bas ift auch ein Ige, und über die geht nichts. Ich will sie gleich laden und morge irish bei guter Tageszeit einen hirsch schießen. (Sie bespätigt in minem Tisch, worauf ein Armleuchter fest mit Pulverhorn, Radennes, Migel, hammer, und labt die Buchse ganz langsam und methodisch.

Gräfin. Da haft du schon wieder das Pulverhorn beim Licht wie leicht kann eine Schnuppe herunterfallen. Sei doch vermunfig!

Du tannft bich ungludlich machen!

Friederike. Laffen Sie mich, liebe Mutter! ich bin fcon vor fichtig. Wer fich vor bem Bulver fürchtet, muß nicht mit Buber umgeben.

Grafin. Sagen Sie mir, lieber Hofrath, ich habe es richt auf bem Herzen: tonnten wir nicht einen Schritt thun, wenigkent. bis Sie gurucksommen?

Bofrath. 3ch verehre in Ihnen Diefe Heftigkeit, bas Gute

wirten und nicht einen Mugenblid ju gaubern.

Gräfin. Was ich einmal für Recht erkenne, mocht ich aus gleich gethan febn. Das Leben ist so turz, und bas Gute with 10 langsam.

hofrath. Wie meinen Gie benn?

Grafin. Sie find moralisch überzeugt, baf ber Antmam to bem Rriege bas Dotument bei Seite gebracht hat. —

Friederike (heftig). Sind Sie's?

hofrath. Rach allen Anzeichen tann ich wohl fagen, es mehr als Bermuthung.

Gräfin. Sie glauben, baß er es noch ju irgend einer Abfic

vermahre?

Friederike (wie oben). Glauben Sie?

Hofrath. Bei ber Bermorrenheit feiner Rechnungen, bei ber Unordnung bes Archivs, bei ber ganzen Art, wie er diesen Rechtschandel benutt hat, kann ich vermuthen, daß er sich einen Richnsporbehält, daß er vielleicht, wenn man ihn von dieser Seite brängt, sich auf die andere zu retten und das :Dokument ben Gegentheile für eine ansehnliche Summe zu verhandeln benkt.

L'Me mat. A. man inive ibn durch Geniunk zu holten? it ieinen Neiser indiinum zu datenn vie war de, wib n diesem unger Menichen ene Bebindung, wenn de i das Kring ir Tedmung bedine desimanes eine answen mem m die Indianen ausänder die ibn nach, die Sie inden die Sie wederkommer währe indis ein.

in. Es if ar inte der Name it geneif über zu Kunn.

. Glauber Sie das nein. Su die er ift, passe er Innan.
Sie in der Wager ingen. Er made Innan nach in Eleidung ienen Schamels und verdamt geneiß nicht, i zu empfehen. Laben wie ihn ruden!

eilde. Leeffen Sie Ira nucken men nauß dech fichen, wie bennen

a. Bå birde şafrikden.

tille Ainque und inge gam Semanter den denschlemmed. Der Anneifine toch und seinem Alarembild berühre Krunnen! L. Tre Alagembilde find freiben. Sollen Sie nicht indek u. Tild mit die Kanners merfen der fich auf biede Solle

Enfancier als

### Achter Auftritt.

#### Brieberif: allein, nachber ber Amtmann,

rite. Das will mir nicht gefallen: fie find überzeigt, n Schelm ift, und wollen ibm nicht zu Leibe; find übers f er fie betrogen, ihnen geschadet bat, und wollen ihn Das taugt nun ganz und gar nichts. Os ware bester, ein Erempel stanuirte. — Da tommt er eben recht.

ann. 3d bore, bas bes herrn hofrathe Boblgeboren Ihrer Abreife mir etwas ju fagen baben. 3d tomme, feble ju vernehmen.

rike (indem fie die Budfe nimmt). Bergieben Sie einen Augens vird gleich wieder hier fein. (Sie feantet Buder auf die Pfanne.) aun. Was machen Sie ba, anabige Grafin?

rike. Ich habe die Buchje auf morgen fruh gelaben; ba uter Girich fallen.

ann. Ei, ei! Schon heute geladen und Pulver auf die das ist verwegen! Wie leicht kann da ein Unglud geschehen! rike. Ei was! Ich bin gern sir und sertig. (Sie best das und halt es, gleichsam zusäusg, gegen ihn.)

unn. Gi, gnabige Grafin! tein gela' ( )r. Menfchen gehalten! Da tann ber Boje p

Friederike im ber borigen Steffung). Hören Sie, Herr Amimar ich muß Ihnen ein Wort im Vertrauen sagen — baß Sie e erzinsamer Spithube sind.

Amtmann. Welche Ausbrude, meine Gnabige! - Thun &

bie Buchse weg!

Friederike. Rühre bich nicht vom Plat, verbammter Ren Siehft bu, ich spanne! fichst bu, ich lege an! Du haft ein Ditument gestohlen —

Aminann. Ein Dokument? Ich weiß von keinem Dokument Friederike. Siehst du! ich steche! es geht Alles in der Ort nung, und wenn du nicht auf der Stelle das Dokument herauf giebst, oder mir anzeigst, wo es sich besindet, oder was mit ihr vorgefallen, so rühr' ich diese kleine Nadel, und du bist auf de Stelle mausetodt.

Amimann. Um Gottes willen? Friederike. Wo ist bas Dokument?

Amtmann. Ich weiß nicht. — Thun Sie bie Buchse weg! - Sie könnten aus Berseben —

Friederike (wie oben). Aus Berfeben ober mit Willen bift bu wok. Rebe, wo ist bas Dolument?

Amtmann. Es ift - verschloffen.

## Neunter Auftritt.

Grafin. Bofrath. Die Borigen.

Grafin. Was giebt's hier?

hofrath. Bas machen Sie?

Friederike (immer jum Amtmann). Rühren Sie fich nicht, ober Gie find bes Tobes! wo verschloffen?

Amimann. In meinem Bulte.

Friederike. Und in bem Bulte mo?

Amimann. Zwischen einem Doppelboben. friederike. Wo ift ber Schluffel?

Amimann. In meiner Tasche.

Friederike. Und wie geht ber boppelte Boben auf? Amtmann. Durch einen Drud an ber rechten Seite.

Friederike. Beraus ben Schluffel!

Amtmann. Sier ift er.

Friederike. Hingeworfen! (Der Amtmann wirft ihn auf bie Grbe) Und bie Stube?

Amtmann. Ift offen.

Friederike. QBer ift brinnen?

Amtmann. Meine Dlagb und mein Schreiber.

berike. Sie haben Alles gehört, Herr Hofrath. Ich habe in umftandliches Gefprach erfpart. Rebmen Sie ben Schluffel en Sie bas Dotument! Bringen Sie es nicht gurud, fo gelogen, und ich schieße ihn barum tobt. ath. Laffen Sie ibn mitgeben; bebenten Sie, mas Sie thun! berike. Ich weiß, was ich thue. Machen Sie mich nicht b geben Sie! (Hofrath ab.) in. Meine Tochter, bu erschreckft mich. Thu' bas :g ! derike. Gewiß nicht eber, als bis ich bas Dokument febe in. Borft bu nicht? Deine Mutter befiehlt's. berike. Und wenn mein Bater aus bem Grabe aufftunbe, rchte nicht. in. Wenn es losaienae! berike. Welch Unglud mare bas? mann. Es murbe Sie gereuen. berike. Gewiß nicht. Erinnerst bu bich noch, Richtswitzils ich vorm Jahr im Born nach bem Jagerburichen ichof. nen hund prügelte, erinnerft bu bich noch, ba ich and n wurde und alle Menfchen ben gludlichen Bufall priefen, hatte fehlen laffen, ba warft bu's allein, ber bamifc und fagte: Das war' es benn gewefen ? Ein Rind aus ornehmen Saufe! Das ware mit Geld abzuthun. 3ch bin mer ein Kind, ich bin noch immer aus einem vornehmen fo mußte bas auch wohl mit Geld abzuthun fein. ath (tommt surud). hier ift bas Dotument. berike. Ift es? (Sie bringt bas Gewehr in Rub.) in. Ift's möglich?

rgalle! ath. Es ist das Original.

mann. D ich Ungludlicher!

derike. Geben Sie mir's! Morgen will ich's ben Gemeinben igen und fagen, bag ich's ihnen erobert babe.

berike. Geb, Elender! daß beine Gegenwart meine Freude

in (fie umarmenb). Meine Tochter!

vertike. Wenn mir ber Spaß nur die Luft an ber Jagbrbirbt! Solch ein Wilbpret schieß ich nie wieder!

# Fünfter Aufzug.

Ract, trüber Mondicein.

Theater fiellt einen Theil bes Parts bor, ber früher beforteben worben. elle Feljenbante, auf benen ein verfallenes Solsf. Ratur und Maner-

wert in einander verichrantt. Die Ruine, sowie bie Felfen mit Bummen und Bufden bewachfen. Gine buntle Rluft beutet auf Hofen, wo nicht gar unter-

irbifde Gange.

Friederite, fadeltragend, die Büchse unterm Arm, Piftolen im Gariel, tritt aus der Höhle, umherspürend. Ihr folgt die Grafin, den Sohn an der Hand. Auch Luise. Sodann der Bediente, mit Rafichen beschwert. Man ar fahrt, daß von hier ein unterirbischer Gang zu den Gewälben des Schlosischen kabe man die Schlosischen gegen die andringenden Bauern vertigett, daß die Gräfin verlangt habe, man solle ihnen aus dem Jenster das Bokunent an. Mindigen und ziegen und so Alles beilegen. Friederite jedoch fein futzu bewegen geweien, sich in irgend eine Kapitulation einzulassen, noch fich eine Sewialt, selbst nach eigenen Absichen, zu fügen. Sie habe vielmehr die Iprigen zu Flucht genöthigt, um auf diesem geheimen Wege ins Freie zu gelangen und den benachbarten Sie eines Anderwandten zu erreichen. Eben will man sich auf der Men Beg machen, als man oben in der Kuine Licht sieht, ein Geräusch hört. Men zieht sich in die Höhle zurück.

Herunter tommen Jatob, ber hofrath und eine Partet Banern. Jatob hatte fie unterwegs angetroffen und fie ju Gunften ber Gerifchaft ju berehn se fucht. Der Bagen bes wegfahrenben hofraths war unter fie getommen. Dies würdige Mann verbindet fich mit Jatob und tann bas Dauptargument, bas ber Driginalreges gefunden fei, allen ibrigen Beweggründen hingufigen. Die angeregte Schaar wird beruhigt, ja fie entichtieft fich, ben Damen ju But #

tommen.

Friederite, die gelauscht hat, nun von Allem unterrichtet, tritt unter febem hofrath und dem jungen Landmaun sehr willsommen, auch ben Meigen burch die Borzeigung des Botuments höchst erwünscht.

Eine früher ausgesenbete Ratrouille biefes Trupps tommt gurid und melbet, bag ein Theil ber Mufgeregten bom Goloffe ber im Mumarice fel. Ile

verbirgt fich, theils in bie Boble, theils in Felfen und Gemaner.

Breme mit einer Angahl bewaffneter Bauern tritt auf, follt auf but Magister, daß er außen geblieben, und ertlärt die Arsace, warum er einen Ind ber Mannichaft in den Gewölben des Schoffes gelassen und nit dem andem 16 hierher verfügt. Er weiß das Geheimniß des unterirdischen Ganged und iß Morgeugt, daß die Familie sich darein verstedt, und dieß giedt die Gewisheit, ihre habhaft zu werden. Sie zünden Hadeln an und sind im Begriff, in die hie zu treten. Friederite, Jakob, der Hofrath erscheinen in dem Augentike, bewassisch, der Gofrath erscheinen in dem Augentike, bewassisch, der Gofrath erscheinen in dem Augentike.

Breme sucht ber Sache eine Benbung, burd Beispiele aus ber alle seichichte, ju geben und thut sich auf seine Einfälle viel zu Sute, da man fie gelen läht, und als num das Dotument auch hier seine Birtung uicht verfellt, se schied au allgemeiner Zufriedenheit. Die vier Bersonen, deren Send wart einen unangenehmen Einbrud machen könnte: Karoline, ber Barst, der Ragifter und der Ammunn, kommen nicht mehr zum Borfellt.

# Des Epimenides Erwachen.

### Gin Feftspiel.

Den Frieben kann bas Bollen nicht bereiten: Ber Alles will, will fich vor Allen mächtig, Inbem er fiegt, lehrt er die andern fireiten; Bebenkend macht er feinen Jeind bedächtig; So wachsen kraft und Lift nach allen Seiten, Der Belifreis ruft von Ungeheuern trächtig, Und ber Geburten zahlenlose Plage Drobt jeden Tag als mit dem jüngsten Tage.

Der Dichter sucht bas Schickal zu entbinden, Las, wogenhaft und sperckiech ungeflattet, Richt Waß, noch Ziel, noch Richte weiß zu finden Und brausend webt, zerfiört und Inirschend waltet. Da faßt die Kunst, in liebendem Entzünden, Der Wasse Wust, die ist sogleich entsaltet, Durch Mitverbienst gemeinsamen Erregens, Gesang und Rede, sinnigen Bewegens.

#### Mitmirfenbe.

|                  |      | 20    | • • • |     | • • | • |  | •          | ••     |  |  |               |
|------------------|------|-------|-------|-----|-----|---|--|------------|--------|--|--|---------------|
| Regie            |      |       |       |     |     |   |  |            |        |  |  | Senaft.       |
| Confunftler .    |      |       |       |     |     |   |  |            |        |  |  | 29. 9. 2Beber |
| Soaufpieler.     |      |       |       |     |     |   |  |            |        |  |  |               |
| Prolog: bie Dufe |      |       |       |     |     |   |  |            | Bolff. |  |  |               |
| Bortführen       | :: ( | Epi   | me    | nib | eš. |   |  |            |        |  |  | Graff.        |
| Damonen:         |      | - • - |       |     |     |   |  |            |        |  |  | •••           |
| bes Rriegs       |      |       |       |     |     |   |  | Saibe.     |        |  |  |               |
| (                | S    | tari  | bin   | αľ  |     |   |  |            |        |  |  | Dels.         |
|                  |      |       |       |     |     |   |  |            |        |  |  | Bolff.        |
|                  | ٤ (  | ofi   | nai   | nu  |     |   |  |            |        |  |  | Denb.         |
|                  | 9    | an    | te    |     |     |   |  |            |        |  |  | Engele.       |
|                  |      |       |       |     |     |   |  |            |        |  |  |               |
|                  |      |       |       |     |     |   |  |            |        |  |  | Unzelmann.    |
| Lustige Person   |      |       |       |     |     |   |  | Stromeber. |        |  |  |               |
| Chorführer       |      |       |       |     |     |   |  |            |        |  |  |               |
| Chor ber 2       |      |       |       |     |     |   |  |            |        |  |  |               |
| Glaube .         |      |       |       |     |     |   |  |            |        |  |  | Cberwein.     |
| Liebe            |      |       |       |     |     |   |  |            |        |  |  | Unzelmann.    |
| Hoffnung         |      |       |       |     |     |   |  |            |        |  |  | Bolff.        |
| Ginigfeit .      |      |       |       |     |     |   |  |            |        |  |  | Lorging.      |
|                  |      |       |       |     |     |   |  |            |        |  |  |               |

Begleitenbe: Zwei Priefter.

Bed. Riemann

Schweigenbe: Rleinere Genien, Rleine Damonen. Chare:

Chore: Rrieger, Hofleute, Echo ber Freigefinnten, Sieger, Frauen, Lanbleute.

Decorateur . . . . . .

Menther.

Berlin, ben 80. Märs 1815. Beimar, ben 80. Januar 1816.

## Erster Aufzug.

Ein prachtiger Saulenhof; im Grunde ein tempelahnliches Wohngebale. Hallen an ber Seite. Die Mittelthure bes Gebaubes ift burch einen Borhang gefchloffen.

### Erster Auftritt.

Die Mufe. (Bwei Genien, ber eine, an einem Thurfus Leier, Dasten, pie bene Rolle trophienartig tragenb; ber anbere einen Sternentreis um fie

In tiefe Sklaverei lag ich gebunden, Und mir gesiel der Starrheit Eigensinn; Ein jedes Licht der Freiheit war verschwunden; Die Fessell selbst, sie schienen mir Gewinn: Da nahte sich in holden Frühlingsstunden Ein Glanzbild; gleich entzückt — so wie ich bin — Seh' ich es weit und breiter sich entsalten, Und rings umher ist keine Spur des Alten.

Die Fesseln fallen ab von hand' und Jühen, Wie Schuppen fällt's herab vom starren Blid, Und eine Thräne, von den liebesüßen, Zum ersten Mal sie kehrt ins Aug' zurüd; Sie fließt — ihr nach die Götterschwestern fließen, Das herz empfindet längst entwohntes Glüd, Und mir erscheint, was mich bisder gemieden, Ganz ohne Kamps, der reine Seelenfrieden.

Und mir entgegnet, was mich fonst entsudte: Der Leier Rlang, der Tone subs Licht, Und, was mich schnell der Wirklichkeit entrudte, Bald ernst, bald frohgemuth, ein Kunftgesicht; Und bas ben Bergamenten Aufgebruchte, Gin unergrundlich idmeres Leichtgewicht; Der Sterne Rreis erhebt ben Blid nach oben, Und alle wollen nur bas Gine loben.

Und Glud und Unglud tragen so fich beffer; Die eine Schale finft, die andre freigt, Das Unglud mindert fich, bas Glud wird großer, So auf ben Schultern trägt man beibe leicht! Da leere bas Geschich die beiben Fäffer, Der Segen trifft, wenn Glud uns nie erreicht: Wir find für ficts bem guten Geift zu Theile, Der bose selbst, er wirft zu unserm Beile.

So gieng es mir! Mög' es euch fo ergehen, Daß aller haß fich augenblicks entfernte; Und wo wir noch ein buntles Boltchen sehen, Sich alsohald ber Gimmel übersternte, Es taufendsach erglänzte von ben höben Und alle Welt von uns bie Gintracht lernte; Und so genießt das höchste Glud hienieden, Rach battem äußerm Kampf ben innern Frieden.

hife Lemegt fich, als wenn fie abgeben wollte; bie Rinber zieben voran und jon in ber Couliffe, fie aber ift noch auf bem Theater, wenn Spinen iben fennt; bann fpricht fie folgenbe Stange, gegt ab, und jener tommt bie Stufen herunter.)

Und diesen laß ich euch an meiner Stelle, Der, früher schon, geheimnisvoll belehrt, Als Mann, ber Weisheit unversiegter Quelle Und ihrem Schaun sich treulich zugekehrt; Run freigefinnt, beinah zur Gotterhelle, Die munderbarften Bilder euch erklärt; Doch laßt vorber bie wildeften Gestalten In eigensinniger Kraft zerstörend malten.

#### Imeiter Auftritt.

wides. Uralten Waldes majestätische Kronen, Schröfiglatter Feisenmande Spiegelflachen Im Schein der Abendienne zu betrachten — Erreget Geift und herz zu ber Natur Erhabnen Gipfeln, ja zu Gott binan. Auch schau' ich gern ber Menschenbande Wert, Woher bes Meiners hochgebante strahlt; Und bieser Pfeiler, biefer Saulen Pracht

Umwandl' ich sinnend, wo sich Alles fügte, Wo Alles trägt und Alles wird getragen! So freut mich auch zu sehn ein ebles Bolt Mit seinem Herrscher, die im Einklang sich Zusammenwirkend fügen, für den Tag. Ja für Jahrhunderte, wenn es gelingt. Und so begrüß ich froh die Morgensonne, Begrüße gleicherweis die scheidende; Dann wend' ich meinen Blick den Sternen zu, Und dort wie hier ist Einklang der Bewegung. Der Jugend Nachtgefährt' ist Leidenschaft, Ein wildes Feuer leuchtet ihrem Pfad; Der Greis hingegen wacht mit hellem Sinn, Und sein Gemüth umschließt das Ewige.

### Dritter Auftritt.

Senien (treten rafc auf und ftellen fich ibm ju beiben Seiten). Wandelt ber Mond und bewegt fich ber Stern, Junge wie Alte, sie schlafen so gern; Leuchtet die Sonne nach löblichem Brauch. Junge wie Alte, fie ichlafen wohl aud. Epimenides. Ein heitres Lieb, ihr Rinber, boch voll Sinn. 3d tenn' euch wohl! Sobald ibr icherzend fommt. Dann ift es Ernft, und wann ihr ernftlich fprecht, Bermuth' ich Schaltheit. Schlafen, meint ihr, folgfen? Un meine Jugend wollt ihr mich erinnern. Auf Rreta's Sohn, bes Baters Seerbe weibenb. Die Infel unter mir, ringsum bas Meer. Den Tages : himmel von ber einzigen Sonne. Bon tausenden den nächtigen erleuchtet: Da strebt's in meiner Seele, dieses All, Das herrliche, zu tennen; boch umsonst: Der Rindheit Bande feffelten mein Saupt. Da nahmen sich die Götter meiner an. Bur Boble führten fie ben Sinnenden, Berfentten mich in tiefen, langen Schlaf. Als ich erwachte, bort' ich einen Gott: Bist vorbereitet," sprach er, "wähle nun! Willft du bie Gegenwart und bas, was ift, Willft bu die Butunft febn, mas fein wird?" - Gleich Mit heiterm Sinn verlangt' ich ju verftebn, Das mir bas Auge, was bas Obr mir beut.

gleich erschien burchsichtig biefe Welt. ein Arpstallgefaß mit seinem Inhalt. schau' ich nun so viele Rabre icon: aber fünftig ift, bleibt mir verborgen. ich vielleicht nun ichlafen, fagt mir an, ich zugleich auch Runftiges gewahre? ärest du fieberhaft, marest du frant, üßtest dem Schlafe du herzlichen Dank: iten, sie werden jo fieberhaft sein, ben die Götter jum Schlafen bich ein. Bum Colafen? jest? - Gin fehr bebeutend Bort. eures Gleichen find's, wo nicht ibr felbft, 3willingsbrüder, einer Schlaf genannt, andern mag ber Menich nicht gerne nennen: reicht der Beise einem wie dem andern hand mit Willen - also. Kinder, bier! (Er reicht ihnen bie Sanbe, welche fie anfaffen.) habt ihr mich! Bollziehet ben Befehl. ebte nur, mich ihm zu unterwerfen. ie man es wendet und wie man es nimmt. les geschieht, mas die Götter bestimmt! B nur den Connen, den Monden ben Lauf. nimen wir zeitig und weden bich auf. rigt, begleitet bon ben Rnaben, bie Stufen binan, und als bie iffnen, fieht man ein prachtiges Lager, über bemfelben eine wohlpe. Er befteigt es; man fieht ibn fich nieberlegen und einschlafen. eife rubt, foliegen bie Anaben zwei eberne Pfortenflugel, auf en Schlaf und Lob, nach antiter Beife, vorgestellt fieht. Fernes Donnern.)

#### Dierter Auftritt.

im Kofilim ber fammtlichen Bolter, welche von ben Römern querft und bann als Bunbesgenoffen gegen bie übrige Belt gebraucht

> Der Auf des Herrn Der Herrn ertönt; Wir folgen gern, M'r sind's gewöhnt. Geboren sind Wir all zum Streit, Wie Schall und Wind Zum Weg bereit. Wir ziehn, wir ziehn, Und sagen's nicht;

Wohin's Wir fr Und S Wir the Und jen's Wir was

#### Lünfle:

Damon des Ariegs (febr fcnell ar .. Mit Staunen feb' ich .. Der ich euch fchuf, berte Ibr gieht mich an, ihr . Dlich muß ich unter euch Mein einzig Streben fei Un eurem Gifer mich gu Des Söchsten bin ich mir Dem Bunderbarften wid: Denn wer Gefahr und I. Ift Berr ber Erbe, Berr : Bas auch fich gegensett :: Er bleibt gulett allein ber Rein Widerspruch! fein W 3d fenne feine Schwierigt Und wenn umber die Lang Dann erst ist meine Wonn-Ein Reich mag nach bem . 3ch steb' allein und wite Und will fich wo ein schnei-Um besto schneller hau' ich Raum ift ein großes Wert . Ein neues mar icon ausget Und war' ich ja aufs Acube Da fangt erft meine Rubnbe. Ein Schauber überläuft bie 3d ruf' ihr zu ein neues 11: (Gin Branbichein verbreitet fi. Es werde Finfterniß! - Gin Soll allen Horizont umraucher. Und fich ber Sterne gitternb & 3m Blute meiner Flammen ta Die bochfte Stunde bricht berei Wir wollen ibre Gunit erfaffer:



Gleich unter vieser Ahnung Schein Entsaltet euch, gedrängte Massen; Bom Berg ins Land, slußab and Meer Berbreite dich, unüberwindlich Heer!
Und wenn der Erdreis überzogen Kaum noch den Athem heben mag, Demüthig seine Herrn bewirthet —
Um User schließet mir des Iwanges ehrnen Bogen:
Denn wie euch sonst das Meer umgürtet,
Umgürtet ihr die fühnen Wogen;
So Nacht für Racht, so Tag für Tag;
Nur keine Worte! — Schlag aus Schlag!

Itsjug (fic entfernenb).

So geht es kihn Zur Welt hinein; Was wir beziehn, Wird unser sein; Will einer bas, Berwehren wir's; Hat einer was, Berzehren wir's.

Hat einer g'nug Und will noch mehr, Der wilde Zug Macht Alles Leer. Da fact man auf, Und brennt das Haus, Da pact man auf Und rennt heraus.

So zieht vom Ort, Mit festem Schritt, Der erste fort, Den zweiten mit. Wenn Wahn und Bahn Der beste brach, Kommt an und an Der letzte nach.

#### Sechster Auftritt.

Damonen der Lift (treten, in verschiebenen Gestalten, von berfelben Seite, r welcher bas Rriegsbeer abzieht, auf, schlingen fic burch bie Rolonne bu welche, in ihrem raschen Schritt gehindert, langsamer abzieht).

Wenn unser Sang Gefällig lodt, Der Siegesdrang, Er schwankt und stockt; Wenn unser Zug Sich krümmt und schlingt, Der Wassen Flug Wird selbst bedingt.

Nur Alle mit, Dahin! Dahin! Nur Schritt vor Schritt, Gelassen fühn! Wie's steht und fällt, Ihr tretet ein; Geschwind die Welt Wird euer sein.

(Benn ber Kriegszug bas Theater verlaffen hat, haben bie Reuangetommet buffelbe fcon völlig eingenommen, und indem ber Damon bes Kriegs ben Seinigt folgen will, treten ihm bie Damonen ber Lift in ben Weg.)

#### Biebenter Auftritt.

Damonen ber Lift.

Alle. Halt ein! Du rennst in bein Berberben! Damon des Artegs. Wer also spricht, der musse sterben!

Pfafe. Erkenn' ich boch, daß du unsterblich bist; Doch auch unsterblich ist die Pfaffenlist.

Damon des Ariegs. Go fprecht!

Jurif. Furwahr, bein ungegahmter Muth Lagt fich jur Gute nicht erbitten. Du wirft mit einem Meer von Blut Den gangen Erdfreis überschütten.

Diplomat. Doch wandl' ich bir nicht ftill voran Und folg' ich nicht ben raschen Bfaben, So hast bu wenig nur gethan

Und wirst dir immer selber schaben. Dame. Wer leife reigt und leife qualt,

Grreicht zulett bes Berrichers bochftes Biel,

i wie den Marmor selbst der Tropfen Folge böhlt, töbt' ich endlich bas Gefühl. Du eilst uns vor, wir folgen still, mußt uns doch am Ende schäpen; in wer der List sich wohl noch fügen will, ib ber Gewalt fich wiberfeten. Kriegs. Berweilet ihr, ich eile fort! Abschluß, ber ist meine Sache. wirkest hier, bu wirkest bort, wenn ich nicht ein Ende mache, hat ein Jeder noch ein Wort. löse rasch mit Einem Male größten Zweifel angesichts: leate Brennus in die Schale 3 Schwert statt goldenen Gewichts. magst nur bein Gewerbe treiben, dem dich Niemand übertrifft; fann nur mit dem Schwerte ichreiben, : blut'gen Zügen, meine Schrift. (Gest rafc ab.)

### Achter Auftritt.

#### Damonen ber Lift.

: Rriegesgott, er wuthe jest, ) ihr umgarnt ihn doch zulest. Zertret' er goldner Saaten Halme : flügelichnellem Siegeslauf; in wenn ich sie nicht zermalme, ich richten sie sich wieder auf. Beifter macht er nie zu Sklaven; ch offne Rache, harte Strafen cht er sie nur der Freiheit reif. Doch Alles, was wir je ersonnen, ) Alles, was wir je begonnen, inge nur durch Unterschleif. i Bolfern wollen wir versprechen, reizen zu der fühnsten That; an Worte fallen, Worte brechen, nt man uns weise, klug im Rath. rch Zaudern wollen wir verwehren. ) Alle werden uns vertraun: fei ein emiges Berftoren, fei ein em'ges Wiederbaun.

Ruftige Person. Steht nur nicht so in enggeschlofinen Reiher Schließt mich in eure Zirkel ein, Damit zu euren Gaukeleien Die meinigen behülflich sei'n!

Bin der Gefährlichste von allen, Dieweil man mich für nichtig hält;

Dieweil man mich für nichtig hält; Daran hat Jedermann Gefallen, Und so betrüg' ich alle Welt.

Euch dien' es Allen zum Bescheide: Ich spiele doppelte Person; Erst komm' ich an in diesem Kleide, In diesem mach' ich mich davon. Getgt sich als böser Geist, versinkt, eine Flamme schlägt empor.)

Diplomat. Und nun beginnet gleich! — Das herrliche Gebai Der Augen Luft, bes Geistes Freube,

Der Augen Luft, des Geistes Freude Im Wege sieht es mir vor Allen; Durch eure Kunfte soll es fallen!

Hofmann. Leise mußt ihr bas vollbringen; Die gelinde Macht ist groß: Burzelfasern, wie sie bringen, Sprengen wohl die Felsen los.

Chor. Leise müßt ihr das vollbringen; Die geheime Macht ist groß.

Hofmann. Und so löset still die Fugen An dem herrlichen Palast! Und die Pfeiler, wie sie trugen, Stürzen durch die eigne Last. In das Feste sucht zu dringen Ungewaltsam, ohne Stoß!

Cher. Leise müßt ihr das vollbringen; Die geheime Macht ist groß.

(Bagrend biefes legten Chors vertheilen fich bie Damonen an alle Coulisse hofmann bleibt in ber Mitte, bie übrigen find mit bem legten La einmal alle verschwunden.)

#### Meunter Auftritt.

Hofmann als Damon der Lift allein. (Laufdenb.)

Ich trete sacht, ich halte Puls und Oden. --Ich fühle sie wohl, doch hör' ich sie nicht; Es zittert unter mir der Boden; Ich fürchte selbst, er schwankt und bricht. (Er entsernt sich von der einen Seite.) Die mächtig riesenhaften Quadern, Sie scheinen unter sich zu hadern.

(Er entsernt sich von der andern Seite.)
Die schlanken Säulenschäfte zittern, Die schönen Glieder, die in Liebesbanden Einträchtig sich zusammen sanden, Jahrhunderte als eins bestanden — Erdbeben scheinen sie zu wittern, Bei dringender Gesahr und Noth, Die einem wie dem andern broht, Sich gegenseitig zu erbittern.

15 - T

(Er tritt in bie Mitte, argwöhnisch gegen beibe Setten.) Gin Wint, ein hauch ben Bau zu Grunde ftopt, Wo-sich von felbst bas Feste löst.

bem Augenblide bricht Alles gusammen. Er ftebt in foweigenber, umfichtiger Betrachtung.)

### Behnter Auftritt.

non ber Unterbrudung tritt auf, im Roftum eines orientalifden Defpoten. 1on der Lift (ehrerbietig).

Mein Fürst, mein Herrscher, so allein?

wn der Unterdrückung. Da, wo ich bin, ba foll kein Andrer fein. wn der Lift. Auch die nicht, die dir angehören?

ion der Anterdrückung. Ich werbe niemals dir verwehren, Bu schaun mein fürstlich Angesicht;

Doch weiß ich mobl, bu liebst mich nicht. Dein Bielbemubn, was hilft es bir?

Denn ewig dienstbar bist du mir. 10n der List. herr, du verkennest meinen Sinn! Bu dienen dir ist mein Gewinn; Und wo kann freieres Leben sein,

MS bir zu bienen, bir allein! Bas Großes auch bie Welt geschn, Für beinen Scepter ist's geschehn;

Was himmel zeugte, hölle fand, Ergossen über Meer und Land, Es kommt zulett in beine hand.

ion der Unterdrückung. Gehr mobi! Die Mube mir verfürzen,

Das ist bein ebelster Beruf; Denn was die Freiheit langsam schuf, Es kann nicht schnell zusammensturzen, Richt auf ber Kriegsposaune Ruf; Doch, hast du klug den Boden untergraben, So stürzt das Alles Blip vor Blip; Da kann ich meinen stummen Sit In sel'gen Wüsteneien haben.
Du hast gethan, wie ich gedacht; Ich will nun sehn, was du vollbracht.

(Vertiert sich unter die Ruinen.)

### Eilfter Auftritt.

Damon der Lift (juverfictlich).

Ja, gehe nur und sieh bich um!
In unster Schöpfung magst bu wohnen. Du sindest Alles still und stumm, Denkst du in Sicherheit zu thronen. Ihr brüstet euch, ihr unteren Dämonen, So mögt ihr wüthen, mögt auch ruhn, Ich deut' euch beides heimlich an; Da mag benn jener immer thun, Und dieser glauben, es sei gethan.

Ich aber wirte schleichend immer zu, Um beide nächstens zu erschrecken; Dich Kriegesgott bring' ich zur Ruh, Dich Stlavenfürsten will ich weden.

Bu bringen und zu weichen, Das ist bie größte Kunst, Und so zu überschleichen Das Glüd und seine Gunst. Die Wege, die sie gehen, Sie sind nach meinem Sinn; Der Uebermuth soll gestehen, Daß ich allmächtig bin. (1866)

## Imolfter Auftritt.

Damon der Unterdrückung (aus ben Ruinen hervortretenb). Es ift noch allzu frisch; man könnt' es wieder bauen. Die graue Beit, wirkend ein neues Grauen — Berwittrung, Staub und Regenschlick — Mit Moos und Wildniß dustre sie die Raume! Run wachst empor, ehrwürd'ge Baume, Und zeiget dem erstaunten Blick Ein längst veraltetes, verschwundenes Geschid, Begraben auf ewig jedes Glud!

11.5

(Babrend biefer Arie begrünet fich bie Ruine nach und nach.)

Nicht zu zieren — zu verdecken, Nicht zu freuen — zu erschrecken, Wachse dieses Zauberthal! Und so schleichen und so wanken, Wie verderbliche Gedanken, Sich die Busche, sich die Ranken Uls Jahrhunderte zumal.

So sei die Welt denn einsam! Aber mir, Dem Herrscher, ziemt es nicht, daß er allein: Mit Männern mag er nicht verkehren, Eunuchen sollen Männern wehren, Und halb umgeben wird er sein. Run aber sollen schöne Frauen Mit Taubenblick mir in die Augen schauen, Mit Pfauenwedeln luftig wehn, Gemeßnen Schrittes. mich umgehn, Wich liebenswürdig all umsehnen, Und ganze Schaaren mir allein. Das Paradies, es tritt herein! Er ruht in Uebersluß gebettet, Und jene, die sich glücklich wähnen, Sie sind bewacht, sie sind gekettet.

### Dreizehnter Auftritt.

ngefeben, aus ber Ferne). Ja, ich schweise schon im Weiten Dieser Wildnis leicht und froh; Denn der Liebe find die Zeiten Alle gleich und immer so. der Auterdrückung. Wie? was hor' ich da von weiten? Ift noch eine Seele froh? — Ich vernichte Zeit auf Zeiten, Und sie sind noch immer so.

jenes Gefangs, burch blafenbe Infirumente. Der Damon zeigt inbeffen Beberben ber Ueberraidung unb Rubrung.)

Doch bein Busen will entflammen, Dich befänftigt biefer Schall? Nimm, o nimm bich nur zusammen Gegen biese Nachtigall!

(Der Damon ift gurudgetreten.) Liebe (tritt auf). Ja, ich walle gar im Weiten Diefer Pfade leicht und froh; Denn ber Liebe find bie Zeiten Immer gleich und immer fo.

Damon der Unterdrückung. D, wie tommt fie ba von weiten, Ohne Kurcht und immer froh!

Denn ber Liebe find bie Beiten Liebe. Immer gleich und immer fo.

Damon ber Unterdrückung (au ibr tretenb).

Wen suchst du benn? Du suchest wen? 3ch bachte boch, bu mußt ihn tennen.

Ich suche wohl — es ist so schön! Liebe. Und weiter weiß ich nichts ju nennen.

Damon der Unterdrückung (anftanbig jubringlich, gehalten und fcerghaft Nun! o nenne mir ben Lieben,

Dem entgegen man fo eilt! Liebe. Ja, es ist, es ist das Lieben, Das im Bergen ftill verweilt!

(Der Damon entfernt fic.)

### Dierzehnter Auftritt.

Glaube hat bie Somefter am Gefang ertannt, tommt eilig herbei, wir ihr an bie Bruft. Liebe fahrt in ihrem beitern Gefange ned eine Beit fort, bis Glaube fich leibenschaftlich losreift und abwarts tritt.

D liebste Schwester! fannft bu mich Glaube. Und meine Leiden so empfangen? Ich irre trostlos, suche bich, Un beinem Bergen auszubangen; Run flieh' ich leiber, wie ich tam, Mich abgestoßen muß ich fühlen: Wer theilt nun 3meifel, Rummer, Gram,

Die fie das tieffte Berg durchwühlen! Liebe (fich nabernb). D Schwester! mich fo in Berbacht?

> Die, immer neu und immer gleich, Unfterbliche unfterblich macht, Die Sterblichen alle gut und reich. Bon oben tommt mir ber Gewinn; Die bochfte Gabe willft bu laftern? Denn ohne diesen beitern Sinn,

Das maren wir und unfre Schwestern?

Glaube. Rein, in diesen Jammerstunden Rlinget teine Freude nach!

Schmerzen, tausentsad empfunden, herz um herz, das inirschend brach Leer Gebet, vergebne Thranen, Gingelettet unser Sehnen, Univer herrlichteit Berhöhnen, Der Erniedrigung Gewöhnen! — Ewig decht die Racht den Laz. Es find nicht die letten Stunden; Laß den Göttern das Gericht! Nie haft du ein Glüd empfunden: Denn der Zammer rührt dich nicht!

der Anterbrückung (für fic).

Still! nun hab' ich fiberwunden — Schwestern und verstehn sich nicht! (Sum Clauben.)

Serrlich Mabden! welches Bangen, Belche Reigung, welch Berlangen Reget biese schone Bruft? Derr, o herr! gerecht Berlangen Bar, die Schwester ju umsangen; Treue bin ich mir bewußt.

der Unterdrückung (pur Liebe).

Bie, du Holde? Das Berlangen, Deine Schwester zu umfangen, Regt sich's nicht in deiner Brust? Sie, die Beste, zu umfangen, Fühl' ich ewiges Berlangen; Komm, o tomm an meine Brust! D, verzeih dem Schwerz, dem Bangen! Kaum getraut' ich zu verlangen Lieb' um Liebe, Lust um Lust! (Sie umarmen sch.) der Anterdrückung (für sich).

Immer wächst mir das Berlangen, Bu bethören; fie ju fangen

Sei mein Streben, meine Lust! (Botisten se tretend) Holdsel'ges Baar, das himmlisch mir begegnet, Es sei der Tag für euch und mich gesegnet, Er sei bezeichnet immerdar!
Ja, dieser Stunde jedes von und gedenke!

(Rleine Damonen mit Inwelen.) Berschmähet nicht die wenigen Geschente Aus meiner hand, verehrtes Baar! (Die Liebe liebtosend und ihr Armbander anlegend.) Liebe.

Liebe (tritt auf). (Der Dämon ist zurüchgetreten.)
Ja, ich walle gar im Weiten
Dieser Pfade leicht und froh;
Denn der Liebe sind die Zeiten
Immer gleich und immer so.

Damon der Unterdrückung. O, wie kommt sie da von weiten, Ohne Kurcht und immer frob!

Liebe. Denn ber Liebe find die Zeiten Immer gleich und immer fo.

Damon der Unterdrückung (zu ihr tretenb).

Wen suchst du denn? Du suchest wen? Ich dachte doch, du mußt ihn kennen.

Liebe. Ich suche wohl — es ist so schon! Und weiter weiß ich nichts zu nennen.

Damon der Unterdrückung (anständig judringlich, gehalten und schenftelt). Run! o nenne mir den Lieben,

Dem entgegen man so eilt! Ja, es ist, es ist das Lieben, Das im Herzen still verweilt!

(Der Damon entfernt fic.)

#### Dierzehnter Auftritt.

Glaube hat bie Sowefter am Gejang ertannt, tommt eilig Berbei, wid ihr an bie Bruft. Liebe fahrt in ihrem heitern Gefange usch eine gett fort, bis Glaube fich leibenschaftlich lobreist und abwarts tritt.

Slaube. O liebste Schwester! kannst bu mich Und meine Leiben so empfangen?
Ich irre trostlos, suche dich,
An deinem Herzen auszubangen;
Nun flieh' ich leider, wie ich kam,
Wich abgestoßen muß ich fühlen:
Wer theilt nun Zweisel, Kummer, Gram,

Bie sie das tiesste herz durchwühlen! Liebe (sig nähernd). O Schwester! mich so in Berdacht? Die, immer neu und immer gleich, Unsterbliche unsterblich macht, Die Sterblichen alle gut und reich. Bon oben kommt mir der Gewinn; Die höchste Gabe willst du lästern? Denn ohne diesen heitern Sinn,

Bas waren wir und unfre Schwestern? Blanbe. Rein, in biesen Jammerstunden

Klinget feine Freude nach!

Schmerzen, tausenbfach empfunden, Herz um Herz, das knirschend brach Leer Gebet, vergebne Thränen, Eingekettet unser Sehnen, Unser Herrlickeit Berhöhnen, Der Erniedrigung Gewöhnen! — Ewig deckt die Nacht den Tag. Es sind nicht die letzten Stunden; Laß den Göttern das Gericht! Nie hast du ein Glück empfunden: Denn der Jammer rührt dich nicht!

der Unterdrückung (für fic).

Still! nun hab' ich überwunden — Schwestern und verstehn fich nicht!

Sum Clauben.) Herrlich Mädchen! welches Bangen, Welche Neigung, welch Berlangen Reget diese schöne Bruft? Herr, o Herr! gerecht Verlangen War, die Schwester zu umfangen; Treue bin ich mir bewußt.

der Unterdrückung (jur Liebe).

Wie, du Holde? Das Berlangen, Deine Schwester zu umfangen, Regt sich's nicht in deiner Brust? Sie, die Beste, zu umfangen, Fühl' ich ewiges Berlangen; Komm, o komm an meine Brust! D, verzeih dem Schmerz, dem Bangen! Kaum getraut' ich zu verlangen Lieb' um Liebe, Lust um Lust! (Sie umarmen sich.) der Anterdrückung (für sich).

Immer wächst mir das Berlangen, Bu bethören; sie zu fangen Sei mein Streben, meine Lust! (Bwissen sie tretend.) Holdsel'ges Paar, das himmlisch mir begegnet, Es sei der Tag für euch und mich gesegnet, Er sei bezeichnet immerdar!

Ja, dieser Stunde jedes von uns gedenke!
(Rieine Damonen mit Juwelen.)

Berschmähet nicht die wenigen Geschenke Aus meiner Sand, verehrtes Baar! (Die Liebe liebtosend und ihr Armbander anlegend.) Hände, meiner Augen Weide, O wie brück' und küss' ich sie! Nimm das kösklichste Geschmeide, Traa' es und vergiß mich nie!

(Den Glauben liebtofend und ihr einen toftlichen Gurtel ober vielmehr Bruffomud anlegenb.)

Wie sie fich in Dir vereinen, hoher Sinn und Lebensluft: So mit bunten Ebelsteinen Schmud' ich bir bie volle Brust.

(Die fleinen Damonen bringen beimlich fcmarge, fcmere Retten berbor.)

Slande. Das verdient wohl dieser Busen, Daß ihn die Juwele schmudt.

(Der eine Damon hangt ihr bie Rette hinten in ben Burtel; in bem Augenbile fühlt fie Schmergen, fie ruft, inbem fie auf bie Bruft fiebt.)

Doch wie ist mir! von Medusen Werd' ich gräulich angeblickt.

Liebe. O! wie sich das Auge weidet, Und die Hand, wie freut sie sich!

(Sie ftredt bie Arme aus und befieht bie Armbanber von oben; bas Dammen bangt von unten eine Doppellette ein.)

Was ist bas? wie sticht's und schneibet, Und unendlich foltert's mich!

Damon der Unterdrückung (gur Liebe, maßig fpottenb).

So ist bein zartes Herz belohnt! Bon diesen wird dich nichts erretten; Doch finde dich, du bist's gewohnt, Du gehst doch immersort in Ketten.

(Bum Glauben, ber sich angfilich geberbet, mit geheuchelter Theilnahm)
Sa, schluchze nur aus voller Bruft

Und mache ben Bersuch, zu weinen!
(Bu beiben gewaltsam.)

Verzichtet aber auf Glück und Luft! Das Behre wird euch nie erscheinen! (Sie fahren von ihm weg, werfen sich an den Seiten nieder; Riede liegt singen-Glaube still.)

Damon der Unterdrückung.

So hab' ich euch bahin gebracht, Beim hellsten Tag in tiefste Nacht. Getrennt, wie sie gefesselt sind, Ist Liebe thöricht, Glaube blind. Allein die Hoffnung schweift noch immer fret; Mein Zauber winke sie herbei! Ich bin schon oft ihr listig nachgezogen, Doch, wandelbar wie Regenbogen, Sett sie den Fuß bald da, bald dort, bald hier; Und hab' ich diese nicht betrogen, Was hilft das alles Andre mir!

### Junfzehnter Auftritt.

ng erscheint auf ber Ruine linter Sand bes Bufdnuers, bewaffnet mit. helm, Schilb und Speer.

der Unterdrückung.

Sie kommt! sie ist's! — Ich will sie kirren;
's ist auch ein Mädchenhaupt, ich will's verwirren.
Sie sieht mich, bleibt gelassen stehn;
Sie soll mir dießmal nicht entgehn.

(Sanft theilnehmend.) Im Gebränge hier auf Erben Kann nicht Jeber, was er will; Was nicht ist, es kann noch werben; Hüte dich und bleibe still!

t ben Speer gegen ibn auf und fteht in brobenber Geberbe unbeweglich.) Doch welch ein Nebel, welche Dunfte . Berbergen ploplich die Geftalt! Wo find' ich fie? 3ch weiß nicht, wo fie wallt; Un ihr verschwend' ich meine Runfte. Berbichtet schwantt ber Nebelrauch und machit Und webt; er webt undeutliche Gestalten, Die beutlich, boch unbeutlich, immer fort Das Ungeheure mir entfalten. Gefpenfter find's, nicht Bolten, nicht Gefpenfter, Die Wirklichen fie bringen auf mich ein. Wie tann bas aber wirklich fein. Das Webenbe, das immer fich entschleiert? Berichleierte Geftalten, Ungeftalten, In emigem Bechfeltrug erneuert! Wo bin ich? bin ich mir bewußt? -Sie sind's, fie find auch nicht, und aus bem Grauen Muß ich voran Lebendigfraft'ge schauen, Fürmahr, es brangt fich Bruft an Bruft, Boll Lebensmacht und Rampfesluft; . Die Säupter in den Wolken find gekrönt, Die Füße ichlangenartig ausgebebnt. Berichlungen ichlingenb, Dit fich felber ringend, Doch alle flappernd nur auf mich gespist.

Die breite Wolle senkt sich, eine Wolle, Lebendig tausendsach, vom ganzen Bolle, Bon allen Eblen schwer, sie sinkt, sie brudt, Sie beugt sich nieder, sie erstickt!

(Er wehrt fich gegen die von der Einbildungstraft ihm vorgespiegelte Bifion, welt ibr aus, wähnt in die Enge getrieben zu fein, ift gang nabe ju knieen. Die

Hoffnung nimmt ihre ruhige Stellung wieber an. Er ermannt fich) Du bicgft bas Knie, vor bem fich taufend brachen; Der Allbeherrscher sei ein Mann! Denn wer ben Haß ber Welt nicht tragen tann,

Der muß fie nicht in Feffeln folagen.

Aufgeregte Höllenbilder, Zeigt euch wild und immer wilder! Euer Wanken, euer Weben Sind Gedanken; follt' ich beben? Euer Lasten, euer Streben, Ihr Berhaßten, ist kein Leben; Eure Häupter, eure Kronen Sind nur Schatten, trübe Luft. Doch ich wittre Grabesduft; Unten schein' ich mir zu wohnen, Und schon modert mir die Gruft.

(Er entflieht mit Grauen. Soffnung ift nicht mehr gu feben. Der Borhang fall)

## Zweiter Aufzug.

## Erfter Auftritt.

Liebe (erhebt fic nach einiger Beit, wie abwesend, wo nicht wahnfinnig).
Sag', wie ist dir denn zumalen?
Was beengt dir so das herz?
Was ich fühle, sind nicht Qualen;
Was ich leide, ist nicht Schmerz.
Ob ich gleich den Namen höre,

Liebe, so hieß ich immer fort; Es ist, als ob ich gar nicht wäre, Liebe, 's ist ein leeres Wort.

Slande die indessen ausgestanden, aber nicht sicher auf ihren Füßen fleht). Wantt der Felsen unter mir, Der mich sonst so kräftig trug? Nein! ich wante, sinke hier, Habe nicht mehr Kraft genug, Dich zu halten; meine Knie Brechen, ach, ich beuge sie Richt zum Beten; sinnenlos, herzlos lieg ich an dem Boden, Mir versagt, mir stockt der Oden; Götter! meine Noth ist groß! (weiter sprettens). Zwar gesesselt sind die Hände, Doch der Fuß dewegt sich noch; Wenn ich, ach, borthin mich wende, Schüttl' ich ab das schwere Joch. E (wie jene, nur etwas rasser und ledhaster). Will ich mich dom Ort bewegen, Wird vielleicht der Busen frei.

> (Sieht die Liebe herankommen.) D, die Schwester! welch ein Segen! Ja, die Gute kommt herbei.

ı fie gegen einander die Arme ausstreden, seben fie fich so weit entsenst, daß fie sich nicht berühren können.

Gott! ich kann dich nicht erreichen! Ach, von dir steh' ich gebannt! (Indem sie an ihren vorigen Plas eilig zurütlichet.)

e. Giebt's ein Elend soldes Gleichen! noch gegögert und fich bin und wieder umgesehen hat, ftürmt auch nach ihrer Seite.

Rein! die Welt hat's nicht gekannt. (Beibe werfen fic an ihrer Stelle nieber.)

#### Bweiter Auftritt.

ung (welche inbessen oben erschienen und herunter getreten th).

Ich höre jammern, höre klagen.

In Banden meine Schwestern? Wie,

wie sie ringen, wie sie zagen!

Bernehmt mein Wort! es sehlet nie.

Ihr zeigt mir freilich eure Ketten,

Getrauet nicht, mich anzuschaun;

Doch bin ich, hoss euch zu erretten;

Erhebt euch, kommt, mir zu vertraun!

#### "Dritter Auftritt.

1 (herbeiellenb). Immer find wir noch im Lande, hier und bort mit raschem Lauf.
(Sie nehmen bie Retten ab, juglaich mit bem Schund.)
1013-6, Berte. 4. 8b. 26

...

Erstlich lösen wir die Bande; Richte du sie wieder auf!

Denn uns Genien gegeben Ward gewiß ein schönes Theil; Euer eigenes Bestreben

Wirke nun bas eigne Beil! (Sie entfernen fic.)

Boffunng (gu ben wegeilenben Genien).

Rehmt Gotteslohn, ihr füßen Brüder!
(Sie hebt erst den Glauben auf und bringt ihn gegen die Mitte.)
Und steht nur erst der Glaube fest,
So hebt sich auch die Liebe wieder.

Liebe (bie von felbst aufspringt und auf die Hoffnung lokeilt). Ja, ich bin's, und neugeboren Werf ich mich an deine Bruft.

Slaube. Böllig hatt' ich mich verloren, Wieder find' ich mich mit Luft.

Soffung. Ja, wer fich mit mir verschworen, Ift fich alles Gluds bewußt.

Denn wie ich bin, so bin ich auch beständig, Rie der Berzweiflung geb' ich mich dahin; Ich milore Schmerz, das höchste Glud vollend ich; Weiblich gestaltet, bin ich mannlich tühn. Das Leben selbst ist nur durch mich lebendig, Ia übers Grad kann ich's hinüber ziehn! Und wenn sie mich sogar als Asche sammeln, So muffen sie noch meinen Namen stammeln.

Und nun vernehmt! — Wie einst in Grabesbiblen Ein frommes Bolf geheim sich flüchtete Und allen Drang der himmlisch reinen Seelen Nach oben voll Vertrauen richtete, Nicht unterließ, auf höchsten Schutz zu zählen, Und auszudauern sich verpflichtete:
So hat die Tugend still ein Reich gegründet Und sich, zu Schutz und Trutz, geheim verbündet.

Im Tiefsten, hohl, das Erdreich untergraben, Auf welchem jene schrecklichen Gewalten Nun offenbar ihr wildes Wesen haben, In majestätisch hählichen Gestalten, Und mit den holden überreisen Gaben Der Oberstäche nach Belieben schalten; Doch wird der Boden gleich zusammenstürzen Und jenes Reich des Uebermuths verkurzen. Bon Osten rollt, Lawinen gleich, herüber Der Schnee: und Eisball, wälzt sich groß und größer, Er schmilzt, und nah und näher stürzt vorüber Das alles überschwemmende Gewässer; So strömt's nach Westen, dann zum Süd hinüber, Die Welt sieht sich zerstört — und fühlt sich besser: Bom Ocean, vom Belt her, kommt uns Rettung — So wirkt das All in glücklicher Verkettung.

### Vierter Auftritt.

iten (ben brei Schwestern Kronen barreichenb).

Und so bestärkt euch, Königinnen!
Ihr seid ex; obschon jest gebeugt.
Ihr müßt noch alles Glück gewinnen:
Vom Himmel seid ihr uns gezeugt;
Zum Himmel werdet ihr euch heben —
Die Sterblichen, sie sehnis entzückt —
Und glorreich über Welten schweben,
Die ihr auf ewig nun beglückt.

Doch was dem Abgrund fühn entstiegen, Kann durch ein ehernes Geschick Den halben Weltkreis übersiegen, Jum Abgrund muß es doch zurück. Schon droht ein ungeheures Bangen, Bergebens wird er widerstehn! Und Alle, die noch an ihm hangen, Sie mussen mit zu Grunde gehn.

Sie mussen, Eie noch mit zu Grunde gehn.

\*\*ung. Run begegn' ich meinen Braven,
Die sich in der Nacht versammelt,
Um zu schweigen, nicht zu schlasen,
Und das schöne Wort der Freiheit
Wird gelispelt und gestammelt,
Vis in ungewohnter Neuheit
Wir an unster Tempel Stufen
Wieder nen entzückt es rusen:

(Mit neberzeugung, laut.) Freiheit!

– (Gemäßigter.) Freiheit! (Bon allen Seiten und Enden Scho.) Freiheit!

Rommt, zu sehn, was unfre frommen, Guten Schwestern unternommen, Die mit Seufzen sich bereiten Auf die blutig wilden Zeiten. Stande. Denn ber Liebe Half und Laben Wird ben schönsten Segen haben, Und im Glauben überwinden Sie die Furcht, die sie empfinden.

Senius I. Ihr werbet eure Rraft beweisen; Bereitet ftill ben jungften Tag!

Senius II. Denn jenes Haupt von Stahl und Gifen Rermalmt gulett ein Donnerfolag.

(Die sammtlichen Fanfe, unter musikalischer Beglettung, kehren fich um und gi nach bem Grunbe. Die hoffnung besteigt die Ruinen links bes guiden Elanbe und Liebe die Ruinen rechts; die Rnaben besteigen die Arcyses i kellen fich an die Pforten. Sie begrüßen sich Alle unter einander nachmals ; Wischelb. Es wird Racht.)

### Sünfter Auftritt.

Unsichtbares Chor. Sterne versanken und Monden in Blut; Aber nun wittert und lichtet es gut: Sonne, sie nahet dem himmlischen Thron, Lieber, sie kommen und weden dich schon. (Die Genien eröffnen die Pforten, indem sie sich dahinter versteden und late

(Die Genien eröffnen die Pforten, indem sie fich dahinter verfieden und latst Epimenibes ruht noch, wie er eingeschlasen; die Zampe drennt. Er enw regt sich, steht auf, tritt unter die Thüre, giedt seine Berwunderung zu eiten tritt wantend die Stufen herunter, ungewiß, wo er sich besude.

### Sechster Auftritt.

Epimenides. Und welch Erwachen! wunderbar genug! Die Pforten öffnen sich bei dustrer Racht. Täuscht mich der Genien sonst so treuer Dienft? Rein Stern am himmel?

(Es erscheint ein Komet, ungeheuer.) Welch ein furchtbar Beiden

Erschreckt ben Blid mit Ruthenseuerschein!
Bo bin ich benn? — In eine Büstenei
Bon Fels und Baum beschränkt, bin ich begraben.
Wie war es sonst! als mir die Flügelthüren,
Beim ersten Morgenlicht, von Geisterhand Sich öffneten, das liebe himmelspaar Mich in die holde Welt herunter führte,
Mich Tempel und Palast und nah und fern
Die herrlichste Natur mich glänzend grüßte.
Wie düster jest! und was der Feuerschein
Mir abnungsvoll entdeckt, ist grausenbaft. Mer leiter mid i wer retrer pon Terderben Berbient wont einer Breunt ihr Gibtier, ir gu fremben? Die Bemen treter, aber ar bei Piarre bernor mit fracelie. Dock ihr erdor der weuer Arneftere Reuf! Ac iem neuer goldner Sweir umiwimmern. Die Lieben fint's i mi fu ieumient gebn, Diece teme Bruft- vann tein Sorectnif mein (Su fint berunter getommen um fieben naben ibm. D, fagt mir an, im holden welchen Traum Bon Lengillichterren imagn ihr um mit bei "Su legen ber Singer auf ben Dunt." Ba mtume, jo! We nicht, ir hat ein Gon An riefe Wicheneien mid veriddagen. — Sier — feine Spur von jenem alten Glang. Mic: Erur von Kunn, ven Ordnung keine Spur! Es in der Schöpfung mildes Chaos dier, Tak legte Grauen endlicher Zerfterung. Bemer beiter biniber um berübet.) Bas beuter ibr? It foll mid bier erkennen! (Die Benien leuchten preien nach ber einen Seite.) End felgen? wehl! ibr leudtet bieferfeits. Bas feb' ich bier! ein moblbefanntes Bilb! In Marmerglange, Glang vergangner Loge. "Der Bater rubt auf feinem breiten Bolfter. Die Brau im Seffel, Rinder ftebn umber Bon jedem Alter; Anechie tragen gu. Das Pierd icaar, es wiebert an ber Pforte; Die Tafel ift befest, man ichmelat und rubt." Surmabr, es ift bie Statte noch, mo mir Des Freudentages bellfte Conne idien; Ift Alles boch in Coutt und Graus verfunten. (Sie beuten und leiten ibn nach ber anbern Grita) Roch weiter? Rein, ihr Guten, nein, ach nein! Ich glaub' es euch, es ist die alte Stätte! Doch mahrend meines Schlafes bat ein Gott Die Erd' erschüttert, bag Ruinen bier Sich auf einander thurmen, durch ein Wunder, Der Baume, ber Geftrauche Trieb beschleunigt. -So ift es bin, mas Alles ich gebaut Und was mit mir von Jugend auf emporflieg. D. war' es berguftellen! Rein, ach nein! Ihr nöthigt mich an diese Tafel bin! Berschlagen ist fie, nicht mehr leserlich.

Hinweg von mir! D mein Gedächtniß! D! Du hältst das Lieb noch fest, du wiederholst es.

Unsichtbares Chor. "Haft bu ein gegründet Haus Fleh' die Götter alle, Daß es, dis man dich trägt hinaus Nicht zu Schutt zerfalle, Und noch lange hinterdrein Kindeskindern diene, Und umher ein frischer Hain Immer neu ergrüne."

Epimenides. Dämonen seid ihr, keine Genten!
Der Hölle, die Berzweiflung haucht, entstiegen.
Sie haucht mich an, durchdringt, erstarrt die Brust,
Umstrickt das Haupt, zerrüttet alle Sinnen.
(Er beugt seine Aniee, richtet sich aber gleich wieder auf.)
Nein, kniee nicht! sie hören dich nicht mehr;
Die Genien schweigen; wünsche dir den Tod.
Denn wo der Mensch verzweiselt, lebt kein Gott,

Und ohne Gott will ich nicht länger leben.
(Er wendet fic ab, verzweifelnb.)

Genien (sich einander zuwinkend). Komm! wir wollen dir versprechen Rettung aus dem tiefsten Schmerz; Pfeiler, Säulen kann man brechen, Aber nicht ein freies Herz; Denn es lebt ein ewig Leben, Es ist selbst ein ewig Leben, Ist sist selbst ein Eust und Streben, Die man nicht zermalmen kann.

Epimenides (wehmütbig).

D sprecht! o helft! mein Knie, es trägt mich taum! Ihr wollt euch bittern Spott erlauben?

Genien. Komm mit! den Ohren ist's ein Traum; Den Augen selbst wirst du nicht glauben.

(Es wird auf einmal Tag. Bon ferne kriegerische Must. Epimenides und d Knaben stehen vor der Pforte.)

### Biebenter Auftritt.

Die friegerische Mufit tommt naber. Die Soffunng, ben Jugenbiffra an ber Seite, führt über bie Ruinen, ba wo fie abgegangen ift, ein heer bere welches bie verschiebenen neuern, ju biefem Rriege verbundeten Boller bezeiche

Chor. Brüber, auf! die Welt zu befreien! Kometen winken, die Stund' ist groß. Alle Gewebe der Tyranneien Haut entzwei und reist euch los! Hinan! — Borwärts! — Hinan! Und das Wert, es werbe gethan! So rimader nun Bertes Samme. Lenn des Loifes Samme sie erimade, Und muslammer den den herimane, Halpe des Lines Allgewale, Hand — Looviers — Hinar. Land das große Werk wird gewan.

Tio das mohe Wert viro penim. Und is imperion wir bie Kulinen. Sine indie Beit maang. Die Bermiffung die Rumen. Richts berbindre bemen Jana. ğınını — Bəcü təcə, — ğın**an**ı Lad das more das Bert fer zeman. Art. Genter ins ber bernehmt ibr hallen Starte Berte main Ruft Bregen beign ist oder finlen har alle Beiter dus. çının — Birmiris çının. Îro de Bert, et nice perfen: g. Noch ift Braus ju gefülle. Rad it Mannes mai beiber: Tio wo Mil. turk ten Willer Smi am frin den Banden fen. Ç min. — Şirrəliriş. — **Çinan**l ය රාජ යනම්ව රාජ් නිසේ මා ඉස්රයේ art. Aud bie Com und bie Greefen Tala mer in Jeél wer: Dann ei ift um den Stein der Wilfen. Ja ift um bas MI gu ulum. čami — Dieziel — dami Unt bas Bert, es mar iben gerban! Denn fo Einer Bormarie mifet, Claid fint Ma bintertrein, Und fo bebt es, abgeftufer, Start und Gamat, und Greg und Alein. Sinan! — Bermarie! — Sinan! Und bas arofe, bas Bert ift gerban!

Und mo ib mir fie nun erfaffen. In ben Siurg, in bie Flucht fie hinein! Ja in ungebeuern Maffen Sturzen mir iden binterbrein. hinan! — Bormaris! — hinan! Und bas Mles, bas Bert ift getban!

#### Achter Auftritt.

Glanbe und Liebe mit ben Frauen und Lanbbewehnern an ber anbern Seite.

Chor.

Und wir kommen Mit Berlangen Wir, die Frommen, Zu empfangen Sie, die Braven, Sie mit Kränzen Zu umschlingen.

Und mit Hymnen Bu umfingen, Bu erheben Jene Braven, Die da schlasen, Die gegeben Höb'rem Leben.

Kandbewohner (auer Alter und Stände). Und die wir zurückgeblieben, Surer Kraft uns anvertraut, Haben unsern kühnen Lieben Haus und Hof und Feld gebaut. Und wie ihr im Siege schreitet, Drückt uns traulich an die Brust; Alles, was wir euch bereitet, Lang genießt es und mit Lust!

> Und schon der Pfeiler, der gespalten, Er hebt gefüget sich empor, Und Säulenreihen, sie entfalten Der schlanken Stämme Zierd' und Flor. Strebt an! — Glück auf! — Strebt an! Es steht, und das Werk ist gethan!

(Inbeffen find bie Ruinen wieber aufgerichtet. Ein Theil ber Begetation bleibt und giert.)

#### Neunter Auftritt.

#### Enimenibes mit amei Brieftern.

nenides (nach eben). Die selig euer Freund gewesen, Der tiese Racht bes Jammers überschlief, Ich konnt's an ben Ruinen lesen, Ihr Götter, ich empfind' es tief!
(Bu ben Umfiegenben.)

Doch icam' ich mich ber Aubestunden; Mit euch zu leiben mar Gewinn: Denn fur ten Schmerz, ben ihr empfunden, Geid ihr auch großer, als ich bin.

ker. Table nicht ber Götter Willen,
Wenn du manches Jahr gewannst:
Sie bewahrten dich im Stillen,
Daß du rein empsinden kannst.
Und so gleichst du künst'gen Tagen,
Denen unsre Qual und Plagen,
Unser Streben, unser Wagen
Endlich die Geschichte beut.
Und nicht glauben, was wir sagen,
Wirst du, wie die Folgezeit.

sbe. Zum Ungeheuren war ich aufgerufen; Mir bienten selbst Zerstörung, Blut und Tod; So flammte denn an meines Thrones Stusen Der Freiheit plöplich, surchtbar Morgenroth.

Schneibend eisige Lüfte blasen, Ströme schwellen, Schlund auf Schlund, Und der Elemente Rasen, Alles träftigte den Bund. Heil der Eblen, die den Glauben In der tiefsten Brust genährt, Unter Gluth und Mord und Rauben Das Berderben abgewehrt.

Ihr danken wir, nach mancher Jahre Grauen, Das schöne Licht, das wir vergnüglich schauen.

e. Begrüßet Ihn mit liebevollen Bliden, Der liebevoll bei seinem Bolt verweilt, Der treuen Seinen neubelebt Entzüden Mit offnem holden Baterherzen theilt. Der Edle hat mit Edlen sich verbündet; Da jauchzte kühn die treue Schaar; Und wo die Liebe wirkt und gründet, Da wird die Araft ber Tugend offenbar, Das Glüd ift sicher und geründet.

Joffnung. Ich will gestehn ben Eigennut, o Schwestern, Für jedes Opser fordr' ich meinen Lohn, Sin selig Heute für ein schrecklich Gestern, Triumpheswonne statt der Duldung Hohn:

So wollt' ich es dem hohen Baare geben, Von dessen Blick beseelt wir Alle leben.

Epimenides. Die Tugenden, die hier ein kräftig Wirken Und in unendlichen Bezirken Sich herrlich tausenbfach gezeigt, Den höchsten Zwed mit Bligesflug erreicht, Sie helsen uns die größten Tage feiern. Nur Eine, die mit treuer Hand Die Schwestern fest und zart verband, Abseits, verhüllt, bescheiden stand, Die Einigkeit muß ich entschleiern.

(Or führt eine bieber verborgen gebliebene Berfcleterte bervor und folige if ben Solleier gurud.)

### Behnter Auftritt.

Die Einigkeit. Der Geist, der alle Welten schafft,
Durch mich belehrt er seine Theuren:
"Bon der Gesahr, der ungeheuren,
Errettet nur gesammte Kraft."
Das, was ich sehre, scheint so leicht,
Und fast unmöglich zu erfüllen:
"Nachgiebigkeit bei großem Willen."
Nun ist des Wortes Ziel erreicht;
Den höchsten Wunsch seh' ich erfüllen.

Jugendfürst. Ja, alle Kronen seh ich neugeschmückt Mit eignem Gold, mit Feindes Beute; Ihr habt das Volk, ihr habt euch selbst beglück; Was ihr besitzt, besitzt ihr erst von heute. Zwar hat der Ahnen würdiges Verdienst Die goldnen Reise längst geslochten, Doch nun ist's eigener Gewinnst: Ihr habt das Recht daran ersochten.

Epimenides. Und wir find Alle neugeboren,
Das große Sehnen ift gestillt;
Bei Friedrichs Asche war's geschworen,
Und ist auf ewig nun erfüllt.

x Arleger. Und wir wandeln mit freien Schritten, Weil wir und was zugetraut, Und empfangen in unfre Mitten Gattin, Schwester, Tochter, Braut. Gethan! — Glüd auf! — Gethan! Und den Dank nun zum himmel hinan!

r Franen.

Cuch zu laben,
Laßt uns eilen,
Unfre Gaben
Auszutheilen,
Cure Wunden
Auszuheilen!
Selige Stunden
Sind gegeben
Unfrem Leben!

des. Ich sehe nun mein frommes Hoffen Rach Bunderthaten eingetroffen; Schön ist's, dem Höchsten sich vertraun. Er lehrte mich das Gegenwärt'ge kennen; Nun aber soll mein Blid entbrennen, In fremde Zeiten auszuschaun. Und nun soll Geist und Herz entbrennen, Bergangnes fühlen, Zukunft schaun.

So rissen wir uns rings herum Bon fremden Banden tos!
Nun sind wir Deutsche wiederum,
Nun sind wir wieder groß.
So waren wir und sind es auch,
Das ebelste Geschlecht,
Bon biederm Sinn und reinem Hauch
Und in der Thaten Recht.

Und Fürst und Bolk und Bolk und Fürst Sind alle frisch und neu!

Bie du dich nun empsinden wirst,
Nach eignem Sinne frei!

Ber dann das Innere begehrt,
Der ist schon groß und reich;
Zusammen haltet euren Werth,
Und euch ist Niemand gleich.

Gebenkt unendlicher Gefahr, Des wohlvergofnen Bluts,

Und freuet euch, von Jahr ju Jahr, Des unschätzbaren Guts! Die große Stadt am großen Tag, Die unsre sollte sein! Nach ungeheurem Doppelschlag Zum zweiten Mal hinein!

Nun töne laut: Der Herr ift ba! Bon Sternen glänzt die Nacht, Er hat, damit uns Heil geschah, Gestritten und gewacht. Für Alle, die ihm angestammt, Für uns war es gethan! Und wie's von Berg zu Bergen flammt, Entzüden flamm' hinan!

(Der Borhang fällt.)

# Vandora.

Ein Festspiel.

Erfter Aufang

#### Berfenen.

enå, Janetiben. ess. i, Gromethens Coon. Epinerheus Lächter.

t, Counctione Cattin.

Seltes. Edmtebe. Sirten. Felbbanense. Arteger.

Bemerkelense Binger.

### cuplan wird im gruffen Stal nach Bouffintither Meile achain

Bijack

#### Seite des Brometheus.

r Linken ves Juliauers Hels und Gefferg, aus beffen modergen Rante. n natürliche und fünftliche goblen neben und aber einenber gestiel munnigfalitgen glaben und Steigen, welche fie verbitibene dentar wafe b wieber mit Beifiliden jugefest, anbere mit Moren und Gemein wer Alles :: un und berti. Sier und ba fleht man etwas regelmasse Mel vorziglich Unterftlitzung und fünftliche Beröhrbung ver Matten ber mich idon bequemere Bobnungen anbeintente, both obne alle Sommerele. nichfe sangen bernb; einzelne Blifche zeigen fich duf beit Minnes ause bictet fich bas Beftrituch, iets fich bas Gange in einem Balbigene dente

#### Seite bes Enimetbeus

Wer jur Recten ein ernftes Solgeblinbe ti mit Saulen von Saumftammen und famm In ber Korballe flebt man eine Aubeftätte't. t Gnuptgebaube. gegen bem Ginteriprimb, ffeft ben Auftatien von rodenen Dauerte, Manten ... mg vertatebener Befigthuner benten: buffnten bitt Angeigen mobilieftellter Garten. Weiterfin michestel Im hintergrunde mannigfaltige Flächen, hügel, Bufche und haine; ein Minder mit Fallen und Krümnungen nach einer Seebucht fließt, die gunache ber fiellen Felfen begrangt wirb. Der Meereshorizont, über ben fich Infein erfeben ichte bas Gange.

#### Racht.

Epimethens (aus ber Mitte ber Lanbichaft bervortretenb). Rindheit und Jugend, allzuglüdlich preif' ich fie, Daß nach burchstürmter, burchgenogner Tagesluft. Behender Schlummer allgewaltig fie ergreift Und, jede Spur vertilgend fraft'ger Gegenwart, Bergangnes, Traume bilbenb, mischt Bufunftigem. Ein folch Behagen, ferne bleibt's bem Alten, mir. Nicht sondert mir entschieden Tag und Racht fich ab, Und meines Namens altes Unheil trag' ich fort. Denn Spimetheus nannten mich die Zeugenden, Bergangnem nachzusinnen, Raschgeschehenes Burudzuführen, mubfamen Bedantenfviels. Bum trüben Reich Geftalten-mischender Möglichkeit. So bittre Mühe war bem Jungling auferlegt, Daß, ungedulbig in bas Leben bingemandt. 3d unbedachtsam Gegenwärtiges ergriff Und neuer Sorge neubelastende Qual erwarb. So flohst bu, fraft'ge Beit ber Jugend, mir babin, Abwechselnd immer, immer wechselnd mir jum Eroft. Bon Rulle gum Entbehren, von Entguden gu Berbruf. Berzweiflung flob vor wonniglichem Gautelwahn, Ein tiefer Schlaf erquidte mich von Glud und Roth: Nun aber, nächtig immer schleichend wach umber, Bedaur' ich meiner Schlafenden zu turzes Glud, Des hahnes Rraben fürchtend, wie bes Morgenfterns Boreilig Blinken. Beffer blieb' es immer Ract! Gewaltsam schüttle Helios die Lodengluth, Doch Menschenpfade, zu erhellen find fie nicht.

b

Œ

4

b

Ł

t

Ł

Ġ.

k

Bas aber hor' ich? Knarrend bifnen sich so früh Des Bruders Thore. Bacht er schon, der Thätige? Boll Ungeduld, zu wirken, zündet er schon die Gluth Auf hohlem Gerdraum werkaufregend wieder an Und ruft zu mächt'ger Arbeitslust die rußige, Mit Guß und Schlag Erz auszubilden träft'ge Schaar? Nicht so! Ein eilend leiser Tritt bewegt sich ber, Mit frohem Tonmaß herzerhebenden Gesangs.

Phileros (von ber Ceite bes Prometheus ber).

Bu freieren Luften hinaus, nur hinaus! Wie brangen mich Mauern! wie angstet bas Saus! Bie follen mir Kelle bes Lagers genugen? Belang' es, ein Feuer in Traume ju wiegen? Nicht Rube, nicht Raft Den Liebenden faßt. Das hilft es, und neiget bas haupt auch fich nieder Und sinten ohnmächtig ermüdete Glieder; Das Herz, es ist munter, es regt sich, es wacht, Es lebt ben lebendigften Tag in ber Nacht!

Alle blinken die Sterne mit gitterndem Schein, Alle laden zu Freuden der Liebe mich ein, Bu suchen, zu wandeln den duftigen Gang. Bo gestern bie Liebste mir manbelt' und fang, Do fie stand, wo sie jag, wo mit blubenden Bogen Beblumete himmel fich über uns jogen, Und um uns und an uns jo brängend und voll Die Erbe von nidenden Blumen erquoll.

O bort nur, o bort!

Ift jum Ruben ber Ort! Spimethens. Wie tonet mir ein macht'ger homnus burch bie Nacht! Phileros. Wen treff ich schon, wen treff ich noch ben Wachenden? Epimetheus. Phileros, bift bu es? Deine Stimme fcheint es mir. Phileres. 3ch bin es, Dheim, aber halte mich nicht auf! Epimethens. Wo eilft bu bin, bu morgendlicher Jungling bu! Phileros. Wohin mich nicht bem Alten zu begleiten giemt. Epimethens. Des Münglings Bfabe, ju errathen find fie leicht. Phileros. So laß mich los und frage mir nicht weiter nach. Epimetheus. Bertraue mir! Der Liebende bedarf bes Raths. Phileros. Bum Rathe bleibt nicht, jum Bertrauen bleibt nicht Raum. Epimetheus. So nenne mir ben Namen beines holben Gluck! Phileros. Berborgen ift ihr Name wie der Eltern mir. Cpimetheus. Auch Unbefannte zu beschädigen, bringet Beb. Phileros. Des Ganges heitre Schritte, Guter, trube nicht! Epimetheus. Daß bu ins Unglud rennest, fürcht' ich nur ju febr. Phileros. Phileros, nur bahin zum bedufteten Garten!

Da magst bu die Kulle ber Lieb' dir erwarten. Wenn Cos, die Blobe, mit glubenbem Schein Die Teppiche röthet am beiligen Schrein, Und hinter dem Teppich das Liebchen bervor, Mit rötheren Wangen, nach Helios Thor, Nach Gärten und Feldern mit Sehnsucht hinaus Die Blide versendet und fpahet mich aus. So wie ich zu dir,

Co strebst du ju mir!

(Ab nach ber rechten Seite bes Bufchauers.)

Epimetheus. Fahr hin, Beglüdter, Hochgefegneter, babin! Und wärst du nur ben turzen Beg zu ihr beglüdt, Doch zu beneiben! Schlägt dir nicht bes Menscheils Erwünschte Stunde? göge sie auch schnell vorbei.

Go war auch mir! fo freudig hupfte mir bas ben, Als mir Bandora nieder vom Olympos kam! Alliconft und allbegabteft regte fie fich bebr Dem Staunenben entgegen, forschend holden Blids, Db ich, bem ftrengen Bruder gleich, wegwiese fle. Doch nur ju machtig war mir icon bas Berg erregt, Die holde Braut empfieng ich mit berauschtem Sinn. Sobann geheimnißreicher Mitgift naht' ich mich, Des irbenen Gefäßes bober Wohlgestalt. Berichlossen stand's. Die Schöne freundlich trat bingu, Berbrach bas Göttersiegel, bub ben Dedel ab. Da schwoll gebrangt ein leichter Dampf aus ihm berver, Als wollt' ein Weibrauch banken ben Uraniern. Und fröhlich fuhr ein Sternblit aus bem Dampf beraus, Sogleich ein andrer; andre folgten beftig nach. Da blidt' ich auf, und auf ber Bolte schwebten schon, 3m Gauteln lieblich, Götterbilder, buntgedrangt. Panbora zeigt' und nannte mir die Schwebenben. Dort fiehft bu, fprach fie, glanget Liebesglud empor! Die? rief ich; droben schwebt es? Sab' ich's boch in bie! Daneben gieht, fo fprach fie fort, Schmudluftiges Des Vollgewandes wellenhafte Schleppe nach. Doch höher steigt, bebachtig ernsten Berricherblichs, Gin immer vormarts bringenbes Gewaltgebilb. Dagegen, gunfterregend, ftrebt, mit Freundlichteit Sich felbft gefallend, fuß jubringlich, regen Blids. Gin artig Bild, bein Auge fuchend, emfig ber. Noch andre schmelzen treisend in einander hin, Dem Rauch gehorchend, wie er bin und wieder wogt, Doch alle pflichtig, beiner Tage Luft zu fein.

Da rief ich aus: Bergebens glanzt ein Sternenheer, Bergebens rauchgebilbet wünschenswerther Trug! Du trügst mich nicht, Pandora, mir die Einzige! Rein andres Glad verlang' ich, weber wirkliches, Noch porgespiegeltes im Luftwahn. Bleibe mein!

Indessen hatte sich das frische Menschenchor, Das Chor der Reulinge, versammelt mir zum Fest. Sie starrten froh die muntern Luftgeburten an Und drangen zu und haschten. Aber süchtiger Und irdisch ausgestredten handen unerreich. jene, fteigend jest empor und jest gefentt, Menge tauft en ftets fie, bie verfolgende. aber zuversichtlich trat zur Gattin ichnell eignete bas gottgesandte Wonnebild ftarten Armen meiner lieberfüllten Bruft. ewig schuf da holde Liebesfülle mir füßen Lebensfabel jenen Augenblid. (Gr begiebt fich nach bem Lager in ber Borhalle und befteigt el.)

Jener Krang, Panborens Loden Eingebrudt von Götterhanden, Bie er ihre Stirn umschattet, Ihrer Augen Gluth gedämpfet, Schwebt mir noch vor Seel' und Sinnen Schwebt, ba fie fich längst entzogen, Die ein Sternbild über mir.

Doch er balt nicht mehr zusammen: Er gerfließt, gerfällt und ftreuet Ueber alle frischen Aluren Reichlich feine Gaben aus. merub.) O, wie gerne band' ich wieder Diefen Rrang! Bie gern verfnupft' ich. Bar's jum Kranze, mar's jum Strauße, Flora : Eppris, beine Gaben! Doch mir bleiben Rranz und Sträuße Richt beisammen; Alles löst fic. Einzeln ichafft fich Blum' und Blume Durch bas Grune Raum und Blat; Bfludend geh' ich und verliere Das Gepflückte. Schnell entschwindet's. Rofe, brech' ich beine Schone. Lilie, bu bift icon babin! (Er entschläft.)

Hens (eine Fadel in ber Sanb). Fadel Flamme, morgendlich bem Stern voran Baterhanden aufgeschwungen, fundeft bu por bem Tage! Göttlich werbe bu verehrt! n aller Fleiß, ber mannlich schäpenswertheste, morgenblich; nur er gewährt dem ganzen Tag rung, Behagen, muder Stunden Bollgenuß. wegen ich der Abendasche beil'gen Schat, lößend fruh, ju neuem Gluthtrieb aufgefacht, euchtend meinem wackern arbeitstreuen Bolt, ruf ich laut euch, Erzgewält'ger, nun bervor. bt die starten Arme leicht, daß taktbewegt the, Berte. 4. 9b.

Ein fraft'ger Sammercortang, laut erschallenb, rasch Uns bas Geschmolgne vielfach ftrede gum Gebrauch. (Mehrere höhlen eröffnen fich, mehrere Feuer fangen an zu brenn

Schmiede.

Bündet das Feuer an! Feuer ist oben an. Höchstes, er hat's gethan, Der es geraubt.
Wer es entzündete, Sich es verbündete, Schmiedete, ründete
Kronen dem Haupt.

Wasser, es sließe nur! Fließet es von Natur Felsenab durch die Flur, Zieht es auf seine Spur Menschen und Bieh. Fische, sie wimmeln da, Bögel, sie himmeln da; Ihr' ist die Fluth. Die unbeständige, Stürmisch lebendige, Daß der Verständige Manchmal sie bändige, Finden wir gut.

Erbe, sie steht so fest! Wie sie sich qualen läst! Wie man sie scharrt und pladt Wie man sie rist und hadt! Da soll's heraus. Furchen und Striemen ziehn Ihr auf den Rücken hin Knechte mit Schweißbemühn; Und wo nicht Blumen blühn, Schilt man sie aus.

Ströme du, Luft und Licht Weg mir vom Angesicht! Schürst du bas Feuer nicht, Bist du nichts werth. Strömst du zum herd herein, Sollst du willtommen sein, Wie sich's gehört. Dring nur herein ins haus:

Willft du hernach hinaus, Bift du verzehrt.

Rasch nur zum Werk gethan! Feuer, nun flammt's heran, Feuer schlägt oben an; Sieht's doch der Bater an, Der es geraubt.
Der es entzündete, Sich es verbündete, Schmiedete, ründete Kronen dem Haupt.

us. Des that'gen Manns Bebagen fei Barteilichkeit! ı freut es mich, daß, andrer Elemente Werth nnend, ihr das Feuer über Alles preift. hr hereinwärts auf den Amboß blickend wirkt hartes Erz nach eurem Sinne zwingend formt, rettet' ich, als mein verlorenes Geschlecht, gtem Rauchgebilde nach, mit trunknem Blid, offnem Urm, fich fturgte, ju erreichen bas, unerreichbar ift und, mar's erreichbar auch, nütt, noch frommt; ihr aber seid die Nütenben. tarre Kelsen widerstehn euch keineswegs; fturgt von euren Bebeln Erzgebirg berab, molgen fließt's, jum Bertzeug umgebildet nun, Doppelfaust; verhundertfältigt ist die Kraft. wungne Sammer bichten, Bange faffet flug; igne Kraft und Bruderkräfte mehret ihr. thatig, weisetraftig, ins Unendliche. Macht entworfen, Feinheit ausgesonnen, fei's ) euer Wirten über fich binausgeführt. i bleibt am Tagwert vollbewußt und freigemuth! eurer Nachgebornen Schaar, sie nabet schon, tigtes begehrend, Seltnem bulbigend.

Ziehet ben Berg hinauf, Folget ber Fluffe Lauf! Wie sich ber Fels beblüht, Wie sich die Weide zieht, Treibet gemach!

Ueberall findet's was, Kräuter und thauig Naß, Wandelt und fieht sich um, Trippelt, genichet stumm, Was es bedarf. Erfer firt (gu ben Somieben). Mächtige Brüber bier. Stattet uns aus! Reichet ber Klingen mir. Schärfste heraus! Spring muß leiben! Robr einzuschneiden, Bebt mir die feinsten gleich! Bart sei ber Ton! Preisend und lobend euch

Riehn wir davon. Imeiter girt (jum Schmiebe). Saft bu mobl Beichlinge Freundlich versorgt, haben noch obendrein Sie dir es abgeborgt. Reich' uns bes Erzes Rraft. Spigia, nach hinten breit, Dag wir es ichnuren fest

> Dem Wolf begegnen wir, Menfchen, migwilligen: Denn felbft die Billigen Sehn es nicht gern, Wenn man sich was vermißt; Doch nah und fern Läßt man sich ein, Und wer tein Rrieger ift, Soll auch tein Birte fein.

Un unfrer Stabe Schaft.

Dritter firt (jum Schmiebe). Ber will ein Sirte fein, Lange Beit er hat; Bahl' er die Stern' im Schein, Blaf' er auf bem Blatt. Blätter giebt uns ber Baum, Robre giebt uns bas Moor; Runftlicher Schmiedegefell, Reich' und mas anders vor! Reich' uns ein ebern Robr. Rierlich jum Mund gefpitt, Blattergart angeschlitt! Lauter als Menichensang Schallet es weit: Mädchen im Lande breit Bören den Rlana.

Die Birten vertheilen fich unter Dufit und Gefang in ber Gegenbi

Borrison.

hens. Entire i. Friede findend gelt de midt: i ne foldes for a o michen wie ben Thieren mart. b beren Urbito im mir Begres bilbere, f eins dem andern, einzelt eber auch geschaart. b widerfest, fich baffend an einander brangt. eins dem andern Uebermadt berbätigte. im faßt end mader! Gines Baters Rinber ibe! r falle? ftebe? tann ibm wenig Gorge fein. thm rubt ju Saufe vielgewaltiger ein Stamm. ftets fern aus und weit und breit umber gefinnt: enge wohnt er, auf einander bicht gebrangt. t ziehn fie aus, und alle Belt verbrangen fie. eanet sei bes wilden Abidrieds Augenblick! drum, Schmiebe! Freunde! nur ju Baffen legt mir's an. 3 andre laffend, was ber finnig Adernde, 3 fonft ber Fifcher von euch forbern möchte beut. : Baffen icafft! Geschaffen habt ihr Alles bann, h berbfter Sohne übermäß'gen Bollgenuß. t erft, ihr mubfam finfterftundig Strebenben, euch ein Rubmabl! Denn, wer Rachts arbeitete. tieße, wenn die andern frub jur Dlube gebu. (Dem folafenben Cpimetheus fic nabernb.) aber, einz'ger Mitgeborner, rubst bu bier? himandler, Sorgenvoller, Schwerbebenklicher! bauerst mich, und boch belob' ich bein Gefdid. bulben ift! Sei's thatig ober leibend auch. Der es entgunbete, Sid es verbundete.

Schmiedete, rundete Kronen dem Haupt. (Sie verlieren fich in den Gewölben, die fich schließen.)

theus (in offener Salle folafenb). Elbore (ben Morgenftern auf bem Saupte, in luftigem Gewand, fteigt hinter bem flagel beranf).

hens (träumend). Ich seh' Gestirne kommen, dicht gedrängt!
Stern vor vielen, herrlich glänzet er!

kteiget hinter ihm so hold empor?
Ich liebes Haupt bekrönt, beleuchtet er?
It unbekannt bewegt sie sich herauf,
schlanke, holde, niedliche Gestalt.
du's Elpore?
(was sern). Theurer Bater, ja:
Stirne dir zu kühlen, weh'- ich her!
bens. Tritt näber, komm!

Cipore. Das ift mir nicht erlaubt. Epimetheus. Rur näher! Eipore (nabenb). So benn? Epimetheus. So! noch näber! Elpore (gang nab). Epimethens. 3ch fenne bich nicht mebr. Elpore. Das bacht ich wohl. (Megtretenb). Nun aber? Epimethens. Ja, bu bift's, geliebtes Mabden, Das beine Mutter icheidend mir entrig. Wo bliebst du? Komm zu beinem alten Bater! Elpore (herzutretenb). 3ch tomme, Bater; boch es fruchtet nicht. Epimethens. Welch lieblich Rind besucht mich in ber Rabe? Elpore. Die bu verkennft und tennft, die Tochter ift's. Epimetheus. So tomm in meinen Arm! Bin nicht au faffen. Elpore. Epimethens. So tuffe mich! 3ch tuffe beine Stirn Elpore (au feinen Saupten). Mit leichter Lippe. Fort icon bin ich, fort! (Gid entfernenb). Epimetheus. Wobin? wobin? Nach Liebenden zu bliden. Epimetheus. Marum nach benen ? Die bedürfen's nicht. Elpore. Uch, wohl bedürfen fie's, und Riemand mehr. Epimethens. So fage mir benn au! Elpore. Und mas benn? mas? Epimethens. Der Liebe Glud: Banborens Biebertebr. Elpore. Unmöglich's ju verfprechen giemt mir wohl. Epimetheus. Und fie wird wiedertommen? Elpore. Za doch! jal

!

(Bu ben Buschauern). Gute Menschen! so ein zartes,
Ein mitsuhlend Herz, die Götter Legten's in den jungen Busen. Was ihr wollet, was ihr wünschet, Rimmer kann ich's euch verfagen, Und von mir, dem guten Madchen, -Hört ihr weiter nichts als Ja.

> Ach, die anderen Damonen, Ungemuthlich, ungefällig, Rreifchen immerfort bagwifchen Schabenfroh ein hartes Rein.

Doch ber Morgenlüfte Weben Mit bem Krahn bes hahns vernehm' ich! Gilen muß die Morgendliche, Gilen zu Erwachenden. Doch so kann ich euch nicht lassen. Ber will noch mas Liebes hören? Ber von euch bedarf ein Ja?

Welch ein Tosen! welch ein Bühlen! Jit's ber Morgenwelle Brausen? Schnaubst du, hinter goldnen Thoren, Abgespann bes Helios? Nein! mir wogt die Menge murmelnd, Wildbewegte Bunsche stürzen Aus den überdrängten Herzen, Wälzen sich zu mir empor.

Ach! was wollt ihr von ber Zarten? Ihr Unruh'gen, Uebermuth'gen! Reichthum wollt ihr, Macht und Ehre, Glanz und Hertlichkeit? Das Mädden Kann euch foldes nicht verleihen; Ihre Gaben, ihre Töne, Alle sind sie mädchenhaft.

Wollt ihr Macht? Der Macht'ge hat fie. Wollt ihr Reichthum? Zugegriffen! Glang? Behängt euch! Ginfluß? Schleicht nur! Hoffe Niemand solche Güter: Wer fie will, ergreife sie!

Stille wird's! Doch hör' ich beutlich — Leis ist mein Gehör — ein seufzend Lispeln! Still! ein lispelnd Seufzen!
D! das ist der Liebe Ton.
Wende dich zu mir, Geliebter!
Schau' in mir der Süßen, Treuen
Wonnevolles Ebenbild!
Frage mich, wie du sie fragest,
Wenn sie vor dir steht und lächelt
Und die sonst geschlosne Lippe
Dir bekennen mag und darf.

"Wird sie lieben?" Ja! "Und mich?" Ja! "Mein sein?" Ja. "Und bleiben?" Ja boch! "Werden wir uns wieder sinden?" Ja gewiß! "Treu wieder finden? Nimmer scheiden?" Ja doch! ja! (Ste verhallt sich und verschwindet, als Eco wiederholend:) Ja doch! ja!

Elpore. Das ift mir nicht erlaubt. Epimetheus. Rur näher! Elpore (nabenb). So benn? So! noch näher! Epimetheus. Elpore (gang nab). Epimethens. 3ch fenne bich nicht mehr. Das dact' ich wobl (Begtretenb). Nun aber? Epimetheus. Ja, du bist's, geliebtes Madden. Das beine Mutter Scheibend mir entriß. Do bliebst du? Komm zu beinem alten Bater! Elpore (herzutretenb). 3ch tomme, Bater; boch es fruchtet nicht. Epimethens. Welch lieblich Rind besucht mich in ber Nabe? Elpore. Die bu verkennft und tennft, die Tochter ift's. Epimetheus. So tomm in meinen Urm! Elpore. Bin nicht zu faffen. Epimethens. So tuffe mich! Ich fuffe beine Stirn Elpore (ju feinen Saupten). Mit leichter Lippe. Fort icon bin ich, fort! (Sid entfernenb). Epimetheus. Mobin? mobin? Elpore. Nach Liebenden zu bliden. Epimetheus. Warum nach benen? Die bedürfen's nicht. Clpore. Uch, wohl bedürfen fie's, und Riemand mehr. Epimethens. Go fage mir benn gu! Und was benn? was? Epimetheus. Der Liebe Glud; Banborens Wieberkehr. Elpore. Unmöglich's zu versprechen ziemt mir wohl.

Elpore. Ja doch! ja!
(Bu den Buschauern). Gute Menschen! so ein zartes,
Ein mitfühlend Herz, die Götter
Legten's in den jungen Busen.
Was ihr wollet, was ihr wünschet,
Nimmer kann ich's euch versagen,
Und von mir, dem guten Mädchen,
Hört ihr weiter nichts als Ja.

Epimethens. Und fie wird wiederkommen?

Ach, die anderen Damonen, Ungemuthlich, ungefällig, Kreischen immerfort bazwischen Schabenfroh ein hartes Rein.

Doch ber Morgenlüfte Weben Mit bem Krahn bes hahns vernehm' ich! Gilen muß die Morgendliche, Gilen zu Erwachenden. Doch so kann ich euch nicht lassen. Wer will noch was Liebes hören? Wer von euch bedarf ein Ja?

Welch ein Tosen! welch ein Wühlen! It's der Morgenwelle Brausen? Schnaubst du, hinter goldenen Thoren, Roßgespann des Helios? Nein! mir wogt die Menge murmelnd, Wildbewegte Wünsche stürzen Aus den überdrängten Herzen, Wälzen sich zu mir empor.

Ach! was wollt ihr von der Zarten? Ihr Unruh'gen, Uebermüth'gen! Reichthum wollt ihr, Macht und Ehre, Glanz und Herrlichteit? Das Mädchen Kann euch solches nicht verleihen; Ihre Gaben, ihre Töne, Alle sind sie mädchenhaft.

Bollt ihr Macht? Der Mächt'ge hat fie. Bollt ihr Reichthum? Zugegriffen! Glanz? Behängt euch! Cinfluß? Schleicht nur! Hoffe Niemand solche Güter: Wer fie will, ergreife fie!

Stille wird's! Doch hör' ich beutlich — Leis ift mein Gehör — ein seuszend Lispeln! Still! ein lispelnd Seuszen!
O! das ist der Liebe Ton.
Wende dich zu mir, Geliebter!
Schau' in mir der Süßen, Treuen
Wonnevolles Ebenbild!
Frage mich, wie du sie fragest,
Wenn sie vor dir steht und lächelt
Und die sonst geschlofine Lippe
Dir bekennen mag und darf.

"Wird sie lieben?" Ja! "Und mich?" Ja! "Mein sein?" Ja. "Und bleiben?" Ja doch! "Werden wir uns wieder sinden?" Ja gewiß! "Treu wieder finden?" Nimmer scheiben?" Ja doch! ja! (Ste verhalt sich und verschwindet, als Scho wiederholend:) Ja doch! ja!

Epimetheus (erwachenb).

Bie füß, o Traumwelt, schöne! lösest bu bich ab!
(Ourchbringendes Angstgeschret eines Beibes vom Garten ber.)
Epimetheus (aufspringend). Entsehlich stürzt Erwachenden sich Jammer jul
(Wiederholtes Geschret.)

Weiblich Gefchrei! Sie flüchtet! Raber! Rabe fcon!

Epimeleia (innerhalb bes Gartens unmittelbar am gaun).

Ail Ai! Beh! Weh mir! Weh! Weh! Weh! Ai! Mi mir! Bel Epimetheus. Spimeleia's Tone, hart am Gartenrand! Epimeleia (ben Zaun haftig übersteigenb).

Weh! Mord und Tod! Weh Mörder! Ai, ai! Halfe mir!

Phileros (nachfpringenb).

Bergebens! Gleich ergreif' ich bein geflochtnes Haar. Epimeleia. Im Naden, weh! ben Hauch bes Morbers fühl' ich iches Phileros. Berruchte! Fühl' im Naden gleich bas scharfe Beil! Epimetheus. Her! Schuldig, Tochter, ober schuldlos rett' ich bick. Epimeleia (an seiner linten Seite niebersintenb).

D Bater bu! Ist boch ein Bater stets ein Gott! Epimethens. Und wer, verwegen, stürmt aus bem Begirt bich be! Phileres (qu Epimetheus Rechten).

Beschütze nicht bes frechsten Beibs verworfnes Saupt!

Epimetheus (fie mit bem Mantel bebedenb).

Sie fout, ich, Morber, gegen bich und jeglichen.

Phileros (nach Epimetheus Linten um ihn herumtretenb).

Epimeleia (fic vor bem Bater ber nach ber rechten Seite zu werfend). Berloren, Bater, bin ich! D! Gewalt! Gewalt!

Phileres (hinter Epimetheus fich gur Rechten wenbenb).

Jut auch die Scharfe, irrent aber trifft fie boch! (Er verwundet Epimeleia im Raden.)

Epimeleia. Ai ai! Weh! Weh mir! Epimethens (abwehrenb). Weh uns! Weh! Weh! Gewalt! Phileros. Gerigt nur! weitre Seelenpforten öffn' ich gleich! Epimeleia. O Jammer! Jammer! Epimetheus (abwehrenb). Weh uns! Hilfe! Weh uns! Weh! Prometheus (eilig hereintretenb).

Beld Mordgeschrei! Im friedlichen Bezirke tont's? Epimetheus. Bu hulfe, Bruder! Armgewalt'ger, eile ber! Epimeleia. Beflügle beine Schritte! Rettender, heran! Phileros. Bollende, Faust! und Nettung schmablich hinte nad! Prometheus (bagwischen tretenb).

Burud, Unsel'ger; thorig Rasenber gurud! Phileros, bist bu's? Unband'ger, bießmal halt' ich bich-(Er fast ibn an.)

eros. Laß, Bater los! ich ehre beine Gegenwart. netheus. Abwesenheit bes Baters ehrt ein auter Sobn. sch halte bich! — An diesem Griff der starten Faust impfinde, wie erft Uebelthat den Menichen faßt, Ind Uebelthater weise Macht fogleich ergreift. hier morden? Unbewehrte? Geh zu Raub und Krieg! in, wo Gewalt Gefet macht! Denn wo fich Gefet, Bo Baterwille sich Gewalt schuf, taugst du nicht. aft jene Retten nicht gesehn, die ehernen, beschmiedet für bes wilden Stieres hörnerpaar, Nehr für den Ungebändigten des Männervolks? Die sollen dir die Glieder lasten, flirrend bin Ind wieder ichlagen, beinem Bang Begleitungstaft. Doch was bedarf's der Ketten? Ueberwiesener! Berichteter! Dort ragen Felsen weit hinaus, lach Land und See, dort stürzen billig wir hinab den Tobenden, der, wie das Thier, das Clement, dum Granzenlosen übermuthig rennend sturgt.

(Er läßt ihn fahren.)

zett löf' ich bich. Hinaus mit dir ins Weite, fort! Bereuen magst du oder dich bestrafen selbst! leros. So glaubest du, Bater, nun sei es gethan?

Mit starrer Gesetlichkeit sturmst bu mich an, Und achtest für nichts die unendliche Macht, Die mich, den Gludsel'gen, ins Elend gebracht. —

Bas liegt hier am Boben in blutender Qual? Es ist die Gebieterin, die mir befahl. Die Hände sie ringen, die Arme sie bangen, Die Arme, die Hände sind's, die mich umfangen. Bas zitterst du, Lippe? Bas dröhnest du, Brust? Berschwiegene Zeugen verräth'rischer Lust! Berratherisch ja! Bas sie innig gereicht, Gewährt sie dem zweiten — dem dritten vielleicht. —

Nun sage mir, Bater, wer gab der Gestalt Die einzige furchtbar entschiedne Gewalt? Wer führte sie still die verborgene Bahn Herab vom Olymp? Aus dem Hades heran? Weit eher entslöhst du dem ehrnen Geschick Als diesem durchbohrend verschlingenden Blick: Weit eher eindringender Keren Gesahr, Als diesem gestochtnen, geringelten Haar; Weit eher der Wüste beweglichem Sand, Als diesem umstatternden, regen Gewand.

Epimetheus hat Epimeleia'n aufgehoben, führt fie troftenb umber, bas ihre Stellungen ju Phileros Borten paffen.)

Sag', ift es Pandora? Du sahst sie einmal, Den Bätern verderblich, den Söhnen zur Qual. Sie bildet' Hephaistos mit prunkendem Schein, Da webten die Götter Berderben hinein. Bie glänzt das Gefäß! D, wie sast es sich schlank! So bieten die Himmel berauschenden Trank. Was dirgt wohl das Zaudern? Berwegene That. Das Lächeln, das Neigen, was birgt es? Verrath. Die heiligen Blide? Vernichtenden Scherz.

O! sag' mir, ich lüge! O sag', sie ist rein! Willfommner als Sinn soll ber Wahnsinn mir sein. Bom Wahnsinn zum Sinne welch glücklicher Schritt! Bom Sinne zum Wahnsinn! Wer litt, was ich litt? Nun ist mir's bequem, bein gestrenges Gebot; Ich eile zu scheiden, ich suche ben Tod.
Sie zog mir mein Leben ins ihre hinein; Ich habe nichts mehr, um lebendig zu sein.

Promethens (gu Epimeleia).

Bift bu beschämt? Gestehst bu, wessen er bich zeibt? Spimethens. Bestürzt gewahr ich feltsam uns Begegnenbes.

Epimeleia (awifden beibe tretenb).

Sinig, unverrüdt, zusammenwandernd, Leuchten ewig sie herab, die Sterne; Mondlicht überglänzet alle Höhen; Und im Laube rauschet Windessächeln Und im Fächeln athmet Philomele, Athmet froh mit ihr der junge Busen, Aufgewedt vom holden Frühlingstraume. Ach! warum, ihr Götter, ist unendlich Alles, Alles, endlich unser Glück nur!

Sternenglanz und Mondes Ueberschimmer, Schattentiefe, Wassersturz und Rauschen Sind unendlich, endlich unser Glud nur.

Lieblich, horch! zur feinen Doppellippe hat ber hirte sich ein Blatt geschaffen Und verbreitet früh schon durch die Auen heitern Borgesang mittägiger heimchen. Doch der saitenreichen Leier Tone, Unders fassen sie das herz; man horchet, Und wer draußen wandle schon so frühe?

Und wer draußen singe goldnen Saiten? Mädchen möcht' es wissen, Mädchen öffnet Leis den Schalter, lauscht am Klaff des Schalters. Und der Knabe merkt: Da regt sich Eines! Wer? das möcht' er wissen, lauert, spähet. So erspähen beide sich einander; Beide sehen sich in halber Helle. Und was man gesehn, genau zu kennen, Und was man nun kennt, sich zuzueignen Sehnt sich gleich das Herz, und Arme strecken, Arme schließen sich; ein heil'ger Bund ist, Jubelt nun das Herz, er ist geschlossen.

Ach, warum, ihr Götter, ift unendlich Alles, Alles, endlich unfer Glück nur! Sternenglanz, ein liebereich Betheuern, Mondenschimmer, liebevoll Vertrauen, Schattentiefe, Sehnsucht wahrer Liebe, Sind unendlich, endlich unfer Glück nur!

Bluten laß den Naden! laß ihn, Bater! Blut, gerinnend, stillet leicht sich selber, Ueberlassen sich verharrscht die Bunde; Aber Herzensblut, im Busen stodend, Wird es je sich wieder fließend regen? Wirst, erstarrtes Herz, du wieder schlagen?

Er entfloh! — Ihr Grausamen vertriebt ibn. Ich Berstofne konnt' ibn, ach! nicht halten, Wie er schalt, mir fluchte, lästernd ras'te. Doch willfommen sei des Fluches Rasen: Denn so liebt' er mich, wie er mich schmähte, So durchglüht' ich ihn, wie er verwünschte. Uch! warum verkannt' er die Geliebte? Wird er leben, wieder sie zu kennen?

Angelehnt war ihm die Gartenpforte, Das gesteh' ich; warum sollt' ich's läugnen? — Unheil überwältigt Scham. — Ein Hirte Stößt die Thür' an, stößt sie auf und forschend, Still verwegen, tritt er in den Garten, Findet mich, die Harrende, ergreift mich, Und im Augenblick ergreift ihn jener, Auf dem Fuß ihm folgend. Dieser läßt mich, Wehrt sich erst und flüchtet, bald versolgt nun, Ob getrossen oder nicht? was weiß ich! Dann auf mich gewandt, mit Schäumen, Schelten,

Dringt nun Phileros; ich stürze flüchtend Ueber Blumen und Gestrauch; ber Zann halt Mich zulezt, doch hebet mich besittigt Angst empor, ich bin im Freien, gleich brauf Stürzt auch er heran; das Andre wist ihr.

Theurer Bater! hat Epimeleia
Sorg' um dich getragen manche Tage,
Sorge trägt sie leider um sich selbst nun,
Und zur Sorge schleicht sich ein die Reue.
Cos wird wohl meine Wange röthen,
Richt an seiner! Helios beleuchten
Schöne Pfade, die er nicht zurüdsehrt.
Last mich gehn, ihr Bater, mich verbergen!
Zürnet nicht der Armen, last sie weinen!
Uch! wie sühl' ich's! Uch, das schmerzt unendlich,
Wohlerwordne Liebe zu vermissen.

Prometheus. Das Götterkind, die herrliche Gestalt, wer ift's? Bandoren gleicht sie, schmeichelhafter scheint sie nur Und lieblicher; die Schönheit jener schreckte fast. Epimetheus. Bandorens Tochter! meine Tochter ruhm' ich ste.

Epimeleia nennen wir bie Sinnenbe. Brometheus. Dein Baterglud, warum verbargit bu, Bruber, wurff Epimethens. Entfrembet war bir mein Gemuth, o Trefflice! Promethens. Um jener willen, die ich nicht empfieng mit Gunt Enimethens. Die bu hinmeg gewiesen, eignet' ich mir gu. Promethens. In beinen Sort verbargst bu jene Gefahrliche? Epimetheus. Die himmlische! vermeibend herben Bruderzwift. Promethens. Nicht lange wohl blieb, mantelmuthig, fie bir gemui Epimethens. Treu blieb ibr Bild; noch immer ftebt es gegen mir. Bromethens. Und peiniget in ber Tochter bich gum gweiten Dal Epimethens. Die Schmerzen felbft um folch ein Rleinob find Genif Prometheus. Rleinobe ichafft bem Manne taglich feine Fank. Epimethens. Unwürd'ge, ichafft er nicht bas bochite Gut baffit. Promethens. Das bochfte But? Dich bunten alle Gater gleich. Epimetheus. Mit nichten! Gines übertrifft. Befaß ich's bod! Premethens. Ich rathe fast, auf welchen Weg bu irrend gebft. Epimethens. Ich irre nicht! die Schönheit führt auf rechte Baft. Promethens. In Frau'ngeftalt nur allgu leicht verführet fie. Epimetheus. Du formteft Frauen, teineswegs verführerifd. Prometheus. Doch formt' ich fie aus gartrem Zon, Die roben fellif Epimetheus. Den Mann vorausgebentenb, fie gur Dienerin. Promethens. So werbe Anecht, verschmäheft bu! e treue Rag! Epimethens. Ru wibersprechen meib' ich. Das in Bern und Gin

eingeprägt, ich wieberhol's im Stillen gern. tiliches Bermögen mir, Erinnerung! ringst bas bebre, frische Bild gang wieber ber. us. Die Bochgeftalt aus altem Duntel tritt auch mir: iften felbft gelingt fie nicht jum zweiten Dal. us. Auch du erwähnest solchen Ursprungs Fabelwahn? göttlich altem Kraftgeschlechte stammt fie ber: one, Beren gleich und Schwester Beus. ns. Doch schmudt Bephaistos wohlbebenkend reich fie aus: oldnes hauptnet flechtend erft mit fluger hand, einsten Drabte wirkend, ftridend mannigfac. ns. Dieß göttliche Gehage, nicht bas haar bezwang's, abervolle, ftropend braune, traufe Saar; Buschel flammend warf fich von bem Scheitel auf. us. Drum schlang er Retten nebenan, gediegene. is. In Flechten glangend fcmiegte fich ber Bunbermuchs. freigegeben, ichlangengleich die Ferfe folug. 15. Das Diabem, nur Aphrobiten glangt' es fo! ifch, unbeschreiblich, feltsam leuchtet' es. ss. Mir blidt' es nur gefellig aus bem Rrang berpor ab'nder Blumen; Stirn und Braue bullten fie, eidischen! Die Kriegsgefährte ben Schüten bedt em Schild, fo fie der Augen treffende Pfeilgewalt. is. Gefnüpft mit Rettenbandern schaut' ich jenen Rrang: öchulter schmiegten sie zwißernd, glimmernd gern fich an. is. Des Ohres Berle schwantt mir por bem Auge noch. ich frei das haupt anmuthiglich bewegete. is. Gereihte Gaben Amphitritens trug ber Sals. vielgeblumten Kleides Feld, wie es wunderhar rüblingsreichem bunten Schmud bie Bruft umgab! is. An die Bruft mich Gludlichen hat fie gebrudt! is. Des Gurtels Runft war über Alles lobenswerth. is. Und diesen Gurtel hab' ich liebend aufgelöft! is. Dem Drachen, um ben Arm geringelt, lernt' ich ab. arr Metall im Schlangenfreise fich behnt und folieft. is. Mit diesen Armen liebevoll umfieng fie mich! s. Die Ringe schmudend verbreiterten die schlanke Banb. s. Die mir fo oft fich, herzerfreuend, bingeftredt! s. Und glich fie wohl Athenens Sand an Runftgefchid? is. 3d weiß es nicht; nur liebetofent tannt' ich fie! s. Athenens Webstuhl offenbart' ibr Oberfleib. s. Wie's wellenschimmernd, wogenhaft ihr wallte nach. s. Der Saum verwirrte, feffelnb, auch ben fcarfften Blid. s. Sie jog die Welt auf ihren Bfaben nach fich ber.

Promethens. Gewundne Riefenblumen, Fallhorn jegliche! Epimethens. Den reichen Relchen muthiges Gewilb entquoll. Promethens. Das Reh, zu fliehen, es zu verfolgen, sprang ber Len. Epimethens. Wer fah' ben Saum an, zeigte sich ber Fuß im Schitt,

Beweglich wie die hand, erwiedernd Liebesdrud. Promethens. Auch bier nicht mude, schmudte nur ber Runftler nen:

Biegfame Sohlen, goldne, schrittbefördernde! Epimethens. Bestügelte! sie rührte kaum den Boden an. Promethens. Gegliedert schnürten goldne Riemen schleisenhast. Epimethens. D! ruse mir nicht jene Hüllepracht hervor!

Der Allbegabten wußt' ich nichts zu geben mehr; Die Schönste, die Geschmückteste, die Meine war's! Ich gab mich selbst ihr, gab mich mir zum ersten Rall Prometheus. Und leider so auf ewig dir entriß sie dich! Epimetheus. Und sie gehört auf ewig mir, die Herrliche!

> Der Seligkeit Fülle, die hab' ich empfunden! Die Schönheit besaß ich, sie hat mich gebunden; Im Frühlingsgefolge trat herrlich sie an. Sie erkannt' ich, sie ergriff ich, da war es gethan! Wie Nebel zerstiebte trübsinniger Wahn; Sie zog mich zur Erd' ab, zum himmel hinan.

Du suchest nach Worten, sie würdig zu Loben, Du willst sie erhöhen, sie mandelt schon oben. Bergleich' ihr das Beste, du hältst es für schlecht. Sie spricht, du besinnst dich, doch hat sie schon Recht. Du stemmst dich entgegen; sie gewinnt das Gesecht. Du schwankst, ihr zu dienen, und bist schon ihr Knecht.

Das Gute, das Liebe, das mag sie erwiedern. Was hilft hohes Ansehn? sie wird es erniedern. Sie stellt sich ans Ziel hin, bestügelt den Lauf; Bertritt sie den Weg dir, gleich halt sie dich auf. Du willst ein Gebot thun, sie treibt dich hinauf, Giebst Reichthum und Weisheit und Alles in den Kans.

Sie steiget hernieder in tausend Gebilden, Gie schwebet auf Wassern, sie schreitet auf Gefilden, Rach heiligen Maßen erglänzt sie und schallt, Und einzig veredelt die Form den Gehalt, Berleiht ihm, verleiht sich die höchste Gewalt, Mir erschien sie in Jugends, in Frauengestalt.

Prometheus. Dem Glück, der Jugend heiß'ich Schönheit nah verwand Auf Gipfeln weilt so eines wie das andre nicht. Epimetheus. Und auch im Wechsel beide, nun und immer, schon

Denn emig bleibt Erfornen anerkanntes Blud. So neu verherrlicht leuchtete bas Angesicht Bandorens mir aus buntem Schleier, ben fie icht Sich umgeworfen, bullend gottlichen Gliederbau. Ihr Untlig, angeschaut allein, höchft iconer mar's. Dem sonst bes Körpers Wohlgestalt wetteiferte; Auch ward es rein ber Seele flar gespiegelt Bilb, Und sie, die Liebste, Holde, leicht gesprächiger, Butraulich mehr, gebeimnifvoll gefälliger. Promethens. Auf neue Freuden deutet folche Verwandelung. Epimethens. Und neue Freuden, Leiben : ichaffende, gab fie mir. Promethens. Lag hören! Leid aus Freude tritt fo leicht bervor. Epimethens. Am schönsten Tage — blübend regte fich bie Welt — Entgegnet' fie im Garten mir, verschleiert noch Nicht mehr allein: auf jedem Arme wiegte fie Ein lieblich Rind, beschattet, Töchterzwillinge. Sie trat heran, daß, boch erstaunt, erfreut, ich bie Beschauen möchte, bergen auch nach Bergensluft. Promethens. Berschieden waren beibe, fag' mir, ober gleich? Epimethens. Gleich und verschieden; abnlich nennteft beibe wohl. Promethens. Dem Bater eins, ber Mutter eines, bent' ich bod. Epimetheus. Das Wahre triffft bu, wie es giemt Erfahrenem. Da sprach sie: Bable! Das Gine fei bir anvertraut. Eins meiner Bflege vorbehalten! Bable ichnell! Epimeleia nennst du dieß, Elpore bieß. Ich fab fie an. Die eine schalkisch augelte Bom Schleiersaum ber; wie fie meinen Blid gehascht. Burud fie fuhr und barg fich an ber Mutter Bruft. Die andre, ruhig gegentheils und schmerzlich fast, Als Jener Blid ben meinigen zuerst erwarb, Sah stet herüber, hielt mein Auge fest und fest In Ihrem innig, ließ nicht los, gewann mein Berg; Nach mir sich neigend, handereichend, strebte fie Als liebedürftig, bulfsbedürftig, tiefen Blids. · Wie hatt' ich widerstanden! Diese nahm ich auf; Mich Bater fühlend, schloß an meine Brust ich sie, Ihr wegzuscheuchen von der Stirn frühzeit'gen Ernft. Nicht achtend ftand ich, baß Bandora weiter schritt. Der Ferngewichnen folgt' ich fröhlich rufend nach; Sie aber, halb gewendet nach dem Gilenden, Warf mit der hand ein deutlich Lebewohl mir zu. 3ch stand versteinert, schaute bin; ich seh' fie noch! -Bollwüchsig streben brei Copressen bimmelmarts. Wo dort der Weg sich wendet. Sie, gewandt im Gebn,

Darzeigte vorgehoben nochmals mir bas Rind. Das unerreichbar feine bandden reichend wies; Und jest, himm die Stamme ichreitend, augenblids Weg mar fie! Riemals hab' ich wieder fie gefehn. Prometheus. Nicht fonderbar foll Jebem icheinen, mas geschicht Bereint er fich Damonen, gottgefenbeten. Richt tabl' ich beiner Schmergen Gluth, Bermittmeter! Wer glüdlich war, ber wiederholt fein Glud im Schmer. Epimethens. Bobl wieberbol' ich's! Immer jenen Eppreffen au. Mein einz'ger Gang blieb's. Blidt' ich boch am liebsten bin. Attlwo gulett fie femindend mir im Auge blieb. Sie fommt vielleicht, jo bacht' ich, borther mir gurud Und weinte quellweis, an mich brudend jenes Rind, In Mutterstatt. Es jah mich an und weinte mit. Bewegt von Mitgefühlen, ftaunend, unbewußt. -Go leb' ich fort, entgegen ewig verwaister Beit, Bestärft an meiner Tochter gart besorgtem Sinn, Die nun bedürftig meiner Baterforge wirb, Von Liebesjammer unerträglich aufgequält. Promethens. Bernahmft bu nichts von beiner 3meiten biefe Beit! Epimetheus. Graufam gefällig fteigt fie oft als Morgentraum, Bejdmudt, mit Phosphoros berüber; fcmeichelnd fliest Berfprechen ihr vom Munbe, tojend naht fie mir, Und schwanft und flicht. Dlit ewigem Bermanbeln täuscht Sie meinen Rummer, taufcht gulest auf Ja und Ja Den Aleb'nden mit Bandorens Biederfebr fogar. Promethens. Efporen fenn' ich, Bruber; barum bin ich milb Bu beinen Schmerzen, bantbar fur mein Erbenvolt. Du mit ber Bottin zeugtoft ihm ein bolbes Bilb, Bwar auch verwandt mit jenen Rauchgeborenen: Dom fiets gefällig taufdet fie unschuldiger, Entbebrlich feinem Erdeniohn. Rurgnichtigen Bum zweiten Muge wird fie; jebem fei's gegonnt! -Du stärkend aber beine Tochter stärke bich! Wie! borft du nicht? verfinkest jur Bergangenbeit? Epimethens. Wer von ber Schonen gu icheiben verbammt if, Aliebe mit abegewendetem Blick! Wie er, fie ichanend, im Tiefften entflammt ift. Biebt fie, ach! reift fie ihn ewig gurud.

Frage bich nicht in ber Rabe ber Gupen: Scheidet fie? scheid' ich? Ein grimmiger Schmerz Fasset im Kramps bich, bu liegst ihr zu Füßen, Und die Beczweiflung zerreißt bir bas Herz. Rannst bu bann weinen und siehst fie burch Thranen, Fernenbe Thranen, als ware sie fern: Bleib! Noch ist's möglich! Der Liebe, bem Sehnen Reigt sich ber Nacht unbeweglichster Stern.

Fasse sie wieder! Empfindet selbander Guer Bestigen und euren Berluft! Schlägt nicht ein Betterstrahl euch aus einander; Inniger dränget sich Brust nur an Brust.

Wer von der Schönen zu scheiden verdammt ist, Fliebe mit abegewendetem Blick!
Wie er, sie schauend, im Tiessten entslammt ist, Zieht sie, ach! reist sie ihn ewig zuruck.
hens. Ist's wohl ein Glück zu nennen, was in Gegenwart ischießend wegweist Alles, was ergöslich lockt, vesend aber, jeden Trost verneinend, qualt! hens. Trostlos zu sein ist Liebenden der schönste Trost ihren nachzustreben selbst schon mehr Gewinn.
Neues auszuhaschen. Weh! Doch! Eitles Mühn, h zu vergegenwart'gen Ferngeschiedenes, viederherstellbares! hohle, leid'ge Qual!

Mihend versenkt ängstlich ber Sinn Sich in die Nacht, suchet umsonst Nach der Gestalt. Uch! wie so klar Stand sie am Tag sonst vor dem Blick.

Schwankend erscheint kaum noch das Bild; Etwa nur so schritt sie heran! Naht' sie mir denn? Fast sie mich wohl? — Nebelgestalt, schwebt sie vorbei,

Rehret jurud, herzlich ersehnt; Aber noch schwantt's immer und wogt's, Aehnlich jugleich andern und sich; Schärserem Blid schwindet's julest.

Endlich nun doch tritt fie hervor! Steht mir so schaff gegen dem Blid! Herrlich! So schafft Binsel und Stahl! — Blinzen des Augs scheuchet fie fort!

Ist ein Bemühn eitler? Gewiß Schmerzlicher teins, ängstlicher teins! Wie es auch streng Minos verfügt, Schatten ist nun ewiger Werth.

sethe, Berte. 4. 8b.

Wieber versucht fei's, bich beran, Gattin, ju ziehn! Safch' ich fie? Bleibt's

Wieber mein Glud? — Bild nur und Schein! Flüchtig entschwebt's, fliest und gerrinnt.

Prometheus. Berrinne nicht, o Bruder, schmerzlich aufgelöst! Erhabnen Stammes, hoher Jahre sei gebent! Im Jünglingsauge mag ich wohl die Thräne sehn; Des Greisen Aug' entstellt sie. Guter, weine nicht!

Epimetheus. Der Thränen Gabe, fie versöhnt den grimmften Scho Sie fließen glücklich, wenn's im Innern heilend schmilzt. Promethens. Wlick auf aus beinem Jammer! Schau' die Röthe !

Berfehlet Cos wohlgewohnten Pfades heut? Bom Mittag borther leuchtet rothe Gluth empor. Ein Brand in beinen Wälbern, beinen Bohnungen Scheint aufzussammen. Gile! Gegenwart bes herrn Mehrt jedes Gute, steyert möglichem Berluft.

Epimethens. Was hab' ich zu verlieren, ba Pandora floh! Das brenne bort! Biel schöner baut sich's wieder auf. Prometheus. Gebautes einzureißen, rath' ich, gnügt's nicht mid Mit Willen thät' ich's; Zufall aber bleibt verhaßt. Drum eilig sammle, was von Männern im Bezirk Dir thätig reg' ist, widersteh' der Flammen Buth! Mich aber hört gleich jene schwarmgedrängte Schaar, Die zum Verderben sich bereit hält wie zum Schus.

Epimeleia.

Meinen Angstruf,
Um mich selbst nicht —
Ich bedarf's nicht —
Uber bort ihn!
Jenen bort helft,
Die zu Grund gehn:
Denn zu Grund gieng
Ich vorlängst schon.

Als er tobt lag Jener Hirt, stürzt' Auch mein Glück hin! Nun die Rach' ras't, Zum Berberb strömt Sein Geschlecht her.

Das Gehäg' stürzt, Und ein Wald schlägt Mächt'ge Flamm' auf. Durch die Nauchgluth Siedet Walsam Aus dem Harzbaum. An das Dach greift's, Das entstammt schon. Das Gesparr tracht! Ach! es bricht mir Uebers Haupt ein, Es erschlägt mich In der Fern' auch! Jene Schuld ragt! Auge droht mir, Braue winkt mir Ins Gericht hin!

Nicht bahin trägt Mich ber Fuß, wo Phileros wild Sich hinab stürzt In ben Meerschwall. Die er liebt, soll Seiner werth sein! Lieb' und Keu' treibt Nich zur Flamm' bin, Die aus Liebsgluth Kasend aufguoll! (865)

Diese rett' ich,
Sie, die Einz'ge!
Jenen wehr' ich
Mit der Hauskraft,
Bis Prometheus
Mir das Heer schickt.
Dann erneun wir
Zorn'gen Wettkampf,
Wir befrein uns;
Iene fliehn dann,
Und die Flamm' lischt. (85.)

Nun heran ihr!
Die im Schwarm schon
Um die Felskluft
Eurer Nachtburg,
Aus dem Busch auf
Eurem Schirmdach,
Strebend aufsummt.

Eh ihr auszieht In das Fernland,

Diesem Nachbar Berdet hülfreich, Und befreit ihn Bom Gewaltschlag Bilder Rachlust!

Arieger.

Der Ruf bes Herrn, Des Baters, tönt; Wir folgen gern, Wir sind's gewöhnt. Geboren sind Wir all zum Streit, Wie Schall und Wind Zum Weg bereit.

Wir ziehn, wir ziehn Und sagen's nicht; Wohin? wohin? Wir fragen's nicht; Und Schwert und Spieß, Wir tragen's fern, Und jen's und dieß, Wir wagen's gern.

So geht es fühn Zur Welt hinein; Was wir beziehn, Wirb unser sein; Will Einer bas, Berwehren wir's, hat Einer was, Verzehren wir's.

Hat Einer g'nug Und will noch mehr, Der wilde Zug Macht Alles leer. Da sacht man auf, Und brennt das Haus, Da pacht man auf Und rennt heraus.

So gieht vom Ort, Mit festem Schritt, Der erste fort, Den zweiten mit. Benn Bahn und Bahn Der Beste brach, Kommt an und an Der Lepte nach.
Verleihet gleich So Schad' als Nug! Hier weih' ich euch Zu Schug und Trug.
Auf! rasch Bergnügte, Schnellen Stricks!
Der barsch Bessente

Habe sich's!

tet frisch und weislich dringende Hochgewalt hten Dienst. Das Feuerzeichen schwindet schon iderlich bringt würd'ge Hulfe mein Geschlecht. er Eos, unaushaltsam strebt sie an, weise, mädchenartig, streut aus voller Hand ie Blumen! Wie an jedem Wolkensaum, ch entsaltend, sie blühen, wechseln, mannigsach! sie lieblich hervor, erfreulich immersort, et Erdgeborner schwaches Auge sanst, ht vor Helios Pseil erblinde mein Geschlecht, t, Erleuchtetes zu sehen, nicht das Licht!

m Meere heraussteigend).
Jugendröthe, Tagesdlüthe,
Bring' ich schöner heut als jemals
Aus den unerforschen Tiefen
Des Okeanos herüber.
Hurtiger entschüttelt heute
Mir den Schlaf, die ihr des Meeres
Felsumsteilte Bucht bewohnet,
Ernste Fischer! frisch vom Lager!
Euer Werkzeug nehmt zur Hand!

Schnell entwidelt eure Rete,
Die bekannte Fluth umzingelnd!
Eines schönen Fangs Gewißheit
Rus ich euch ermunternd zu.
Schwimmet, Schwimmer! taucht, ihr Taucher!
Spähet, Späher, auf bem Felsen!
Ufer wimmle wie die Fluthen,
Wimmle schnell von Thätigkeit!

. Was haltst bu beinen Fuß zurud, bu Flüchtige? felt an bieß Buchtgestabe beinen Blid?

Ben rufft bu an, bu Stumme jonft, gebieteft wem? Die Riemand Rebe ftebet, biegmal fprich ju mir!

Ens.

Jenen Jüngling rettet, rettet! . Der verzweifelnd, liebetrunken, Rachetrunken, schwergescholten, In die nachtumbüllten Fluthen Sich vom Felsen stürzete.

promethens. Was hör' ich! Hat Phileros bem Strafebrau'n gehon Sich selbst gerichtet, kalten Wellentod gesucht? Auf, eilen wir! Dem Leben geb' ich ihn zurück.

Cos.

Weile, Bater! Hat bein Schelten Ihn bem Tobe zugetrieben, Deine Mugheit, bein Bestreben Bringt ihn bießmal nicht zurud. Dießmal bringt ber Götter Wille, Bringt bes Lebens eignes, reines, Unverwüstliches Bestreben Neugeboren ihn zurud.

Prometheus.

Ess.

Gerettet ist er? sage mir, und schaust bu ihn? Dort! er taucht in Fluthenmitte Schon hervor, ber starke Schwimmer; Denn ihn läßt die Lust zu leben Nicht, den Jüngling, untergehn.

Spielen rings um ihn die Wogen, Morgendlich, und kurz beweget, Spielt er selbst nur mit den Wogen, Tragenden die schwimmer, Eie versammeln sich lebendig Um ihn her, nicht ihn zu retten; Gantelnd baden sie mit ihm.
Ia Delphine drängen gleitend Zu der Schaar sich, der bewegten, Tauchen auf und heben tragend Ihn den schwimmelnde Gedränge Eilet nun dem Lande zu.

Und an Leben und an Frische Will das Land der Fluth nicht weichen; Alle Hügel, alle Klippen Bon Lebend'gen ausgeziert! Alle Winzer aus den Keltern, Felsenkellern tretend, reichen Schal' um Schale, Krug um Krüge Den beseelten Wellen zu. Nun entsteigt der Göttergleiche, Bon dem ringsumschäumten Nücken Freundlicher Meerwunder schreitend, Reich umblüht von meinen Rosen, Er, ein Unadpomen, Auf zum Felsen. Die geschmückte Schönste Schale reicht ein Alter, Bärtig, lächelnd, wohlbehaglich, Ihm, dem Bacchusähnlichen.

Klirret, Beden! Erz, ertöne! Sie umdrängen ihn, beneibend Mich um seiner schönen Glieber Wonnevollen Ueberblick. Pantherselle von den Schultern Schlagen schon um seine Hüsten, Und den Thyrsus in den Händen Schreitet er heran, ein Gott. Hörft du jubeln? Erz ertönen? Ja, des Tages hohe Feier, Allgemeines Fest beginnt.

ens. Was fündest du für Feste mir? Sie lieb' ich nicht; lung reichet Müben jede Racht genug. ächten Mannes wahre Feier ist die That!

Manches Gute ward gemein den Stunden; Doch die, gottgewählte, sestlich werde diese! Cos blidet auf in Himmelsräume, Ihr enthüllt sich das Geschick des Tages. Niedersenkt sich Würdiges und Schönes, Erst verborgen, offendar zu werden, Ofsendar, um wieder sich zu bergen. Aus den Fluthen schreitet Phileros hef, Aus den Flammen tritt Epimeleia; Sie begegnen sich, und eins im andern Fühlt sich ganz und fühlet ganz das andre. So, vereint in Liebe, doppelt herrlich, Rehmen sie die Welt auf. Gleich vom Himmel Senlet Wort und That sich segnend nieder: Gabe senlt sich, ungeahnet vormals.

ens. Neues freut mich nicht, und ausgestattet

8.1

Ist genugsam dieß Geschlecht zur Erde. Freilich fröhnt es nur dem heut'gen Tage, Gestrigen Ereignens denkt's nur selken; Was es litt, genoß, ihm ist's verloren. Selbst im Augenblicke greift es roh zu; Faßt, was ihm begegnet, eignet's an sich, Wirft es weg, nicht sinnend, nicht bedenkend, Wie man's bilden möge höb'rem Nuzen. Dieses tadl' ich; aber Lehr' und Rede, Selbst ein Beispiel, wenig will es frommen. Also schreiten sie mit Kinderleichtsinn Und mit rohem Tasten in den Tag hin. Möchten sie Vergangnes mehr beherz'gen, Gegenwärt'ges, sormend, mehr sich eignen, Wär' es gut für Alle; solches wünscht' ich.

€os.

Länger weil' ich nicht; mich treibet fürder Strahlend Helios unwiderstehlich. Weg vor seinem Blid zu schwinden, zittert Schon der Thau, der meinen Kranz beperlet. Fahre wohl, du Menschenvaler! — Merte: Was zu wünschen ist, ihr unten fühlt es; Was zu geben sei, die wissen's droben. Groß beginnet, ihr Titanen; aber leiten Zu dem ewig Guten, ewig Schönen, Ist der Götter Werk; die laßt gewähren!

# Schema der Fortsetzung.

Philicros, in Begleitung von Fischern und Bingern. Dionpfifc. 3blliges Bergeffen.

Appsete wird von weitem gesehen. Anlangend. Deckt den eben hervortretenden Wagen des Helios. Wilktommen dem Phileros. Wißkommen dem Prometheus.

Im Allgemeinen beschrieben.

Arteger von der Expedition. Girten als Gesangene. Prometheus giebt diese frei.

Promethens will die Kopfele vergraben und verstürzt wissen. Arieger wollen sie zerschlagen, den Inhalt rauben. Promethens insistirt auf unbedingtes Beseitigen.

turba, retarbirend, bewundernd, gaffend, berathend. NB. Göttergabe.

Der Einzelne tann fie ablehnen, nicht die Menge. Somiede wollen das Gefängniß schützen und es allenfalls stud-Deise auseinandernehmen, um daran zu lernen.

Epimeleia. Weissagung. Auslegung ber Kppsele. Bergangnes in ein Bild verwandeln. Poetische Reue, Gerechtigkeit.

Epimetheus. Das Zertrummern, Berftudeln, Verderben da capo.

Pandora (erscheint). Baralysirt die Gewaltsamen. Hat Winzer, Fischer, Feldleute, Hirten auf ihrer Seite. Glück und Bequemlichkeit, die sie bringt. Symbolische Fülle. Jeder eignet sich's zu.

Schönheit, Frommigkeit, Rube, Sabbat, Moria.

Phileros, Epimeleia, Epimetheus für fie.

Promethens entgegen.

Winzer. Umpflanzung. Schmiede offeriren Bezahlung. Handelsleute. Jahrmartt. (Eris golden 2c.) Arteger. Geleite.

pandora. Un die Götter. Un die Erbenfohne. Burdiger halt ber Appfele.

Enpfele schlägt fich auf: Tempel. Sigende Damonen. Wiffenschaft. Kunft. Boch

Phileros. Epimeleia. Priefterschaft.

Bechselrede der Gegenwärtigen. Bechselgesang, aufangs an Bandora.

Helios. Berjüngung bes Epimethens. Pandora mit ihm emporgehoben. Einfegnung ber Priefter. Chöre.

Elpore thrascia (hinter bem Borhang herror) ad spectatores.

# die ungleichen Hausgenossen.

Ein Singspiel.

(Fragmentarisch. 1789.)

### Scenario.

Erfter Aft.

Flavio.

Flavio.

Flavio. mper. Flavio. Poet. Pumper.

3meiter Att.

e. Arie, Abagio.
e. Poet. Duett. Romanze.
e. Baron. Pumper. Be-

. Terzett, eigentlich Saupts Barons. e. Baron. Gräfin.

terzett. e. Gräfin. gen. Poet. gen. Baron, Bumper.

Dritter Att.

Baron. Arie, Allegretto. ben Flavio gern haben.) Grafin. Rofette. Rofette. Flavio. Bartlic Duett. Borber Arie, Anbantino. Die Borigen. Grafin. Intereffan-

tes Terzett. Gräfin.

Bierter Att.

Poet. Mufit. Hauptpartie bes Boe-

Bumper. Janiticarenmufit.

Beibe.

Baroneffe. Boet.

Die Borigen. Baron Bumper. NB. Baron Sauptpartie.

Die Borigen. Grafin. Rofette Flavio. Finale, Baubeville.

Fünfter Att.

Rojette. Abagio.

Rofette. Bei Seite Boet.

Rofette.

Rofette. Bei Seite Bumper. Rofette. Boet. Bumper. Semett

MIle. Rinale.

## Erfter Akt.

Bart.

Rofette.

Ich hab' ibn geseben! Wie ist mir gescheben? D himmlischer Blid! Er kommt mir entgegen; Ich weiche verlegen, Ich schwanke zurück. Ich irre, ich träume! Ihr Felsen, ihr Bäume, Berbergt meine Freube, Berberges mein Glück!

Er kommt! er kommt! Ich sah ihn von dem Pferde steigen wie frisch, wie flink! Er bringt gewiß die gute Nachricht, das die Gräsin, seine Gebieterin, noch heute unser haus mit ihre Gegenwart beglücken wird. Welche Freude ihrer Schwester, de Baronesse, meiner gnädigen Frau! welch Bergnügen ihrem Schwager, dem Baron! und welche Wonne mir! Und mir! warum! Gestehe, zartes Herzchen, der Bote freut dich mehr, mehr ald die Botschasse, die er bringt. Er kommt mir nach! er ist nich weit! Ich muß, um mich zu fassen, noch einen Augenblid ir diese Büsche gehen. Ja, Flavio, du hast in meinem Herzen priel gewonnen! Ich darf es mir, dir darf ich's nicht gestehen (Ste gebt ab.)

#### Mlavio.

Hier muß ich sie finden!
Ich sah sie verschwinden,
Ihr solgte mein Blick.
Sie kam wir entgegen;
Dann trat sie verlegen
Und schamroth zurück.
Ist's Hossnung? sind's Träume?
Ihr Felsen, ihr Bäume,
Entbedt mir die Liebste,
Entbedt mir mein Glack!

Wo bist du? sliebe nicht vor mir! wo bist du, schones, sthe Kind? So hab' ich nie geritten, nie so toll gejagt, als seit dieses Schloß von sern erblickte. Ja, es ist wahr, mehr als i selber glaubte, ich liebe sie! Und die Entsernung, das Gerauf der Welt, die Lust des Lebensbhat jenen sansten, starten erste Eindruck nicht geschwächt. In deiner Nähe din ich der leich Mensch nicht mehr; ja, ja ich liebe dich! D komm, o komm und laß ein zärtliches Geständniß dir nicht zuwider sein! I böre rauschen, gehen — ja, sie ist's.

### Rofette tritt auf.

Flavis. Willtommen, schönes Rind! Rosette. Mein Herr, willtommen! Es freut mich, Sie zu seher Flavio. Und mich entgudt es. t. Wird Ihre gnäbige Grafin bald bier fein?

s. Binnen wenig Stunden. Zwar ich ließ sie weit zuruck , wie sie befahl, voraus, die Nachricht ihrer Ankunft hierringen; doch brauchte sie die Eile mir nicht zu besehlen. te. Wo tommen Sie jett ber?

. Gerade von Baris.

te. Nach diesem deutschen Rittersitze? Gewiß um bes willen!

o. O nein! die Grafin liebt ihre Schwester so fehr und ; so nach ihr, daß selbst die Hauptstadt ohne sie ihr cheint.

te. Doch Ihnen, die Sie teine Schwester haben?

e. Ad mir! — Sie wissen nicht, Sie glauben nicht te. Nur eins gestehen Sie: hat nicht die Baronesse in oft geklagt?

. Worüber?

- te. Berstellen Sie sich nicht! 3ch weiß, bie Grafin bat n auf Sie.
- s. Nun ja, ich weiß es wohl, die Baronesse ist nicht bem Gemahl zufrieden, noch der Gemahl mit ihr. Es lustig oder traurig, wie man's nimmt, zu lesen, wie sie verklagen; und doch, sie scheinen sich einander herzlich gut. te. Das sind sie auch und sind recht herzlich gute Leute.
- s. Allein warum verträgt fich ihre Gute nicht? Das inmal unbegreiflich.

te. Und boch fehr einfach.

o. Nun!

te. Wie foll ich fagen, was leicht zu fagen ift? Sie gleichgestimmt, sie finden nichts, was sie vereinigt, und ine Kinder haben, so hat — gesteb' ich's geradezu und fage rechten Ramen — so hat ein jedes seinen eigenen Rarren.

s. Schon gut! fie werben icon verichtebener Art, an

te. Erinnern Sie sich nicht vom vorigen **Rale, da** äfin wenia Taae nur bei uns blieb —

s. Nicht einer einzigen Gestalt, als Ihrer, erinnere ich t jener Zeit. Ich war noch viel zu slüchtig, viel zu b kummerte in keinem Hause mich um etwas Anderes, meine Freude; und wo ich Wein und schöne Augen fand, icans bie innere Rerkallung und Gere und Senn und

igens die innere Berfassung und Herr und Frau und or meinen Bliden sicher.

te. Der Baronesse Günstling ist ein Poete ... gendunt, nicht übel ist. Ich laugne nicht, daß er zuweilen recht se macht und artig singt; allein an ihm ift unerträglich,

daß Alles auf ihn wirkt, wie er es nennt, baß er zu jeber Reit empfindet. Er fühlt rechts und links bie Schonbeit ber Ratur: fein Baum barf unbewundert grunen ober bluben, tein Stern am horizont berauf, die Sonne fich nicht zeigen; und ber Mont beschäftigt ibn nun gar vom erften Biertel bis jum letten.

flavio. Und bann bas Schonfte ber Ratur, bie reigenbe Ge

ftalt Rofettens.

Rosette. Sie beschämen mich. Ja, wohl empfindet er, wenn er mich ficht, wie er verfichert, gar unnennbare Empfindungen; boch leider macht es mich nicht stolz; ein jedes Frauenbild witt auf fein gartes Berg, wie jeber Stern. Still, ftill! er tommt. 3ch ftede mich hier hinter biefe Bufche, bag er uns nicht w. sammen trifft.

Flavio. Ich gebe mit. Rosette. Rein, nein, erlauben Gie! In jenem Bufche geges über ift auch ein guter Unftand für ben Jager. Bemerten Ge ibn mobil er fommt, er fingt.

(Gie verfteden fich auf zwei berichiebenen Seiten)

### Boet.

hier flag' ich verborgen Dem thauenden Morgen Mein einfam Gefdid. Berkannt von der Menge Ich ziehe ins Enge Mich ftille gurud. D gartliche Seele, D schweige, verhehle Die ewigen Leiden. Berbeble bein Glüd!

Was feh' ich hier, o weh! Ein armes Thier, fo graufan bintergangen. Die, ift bieß Clofium, ber iconften Seele reiner himmelefit, vor euern morberifchen Schlingen nicht ficher! Daarte Bebieterin, fo achtet man bein!

Rosette. Nun schen Sie ben Berrn Immenfus, ba baben Sie ein Beispiel: Die Droffel, Die hier an ber Schlinge bangt, macht ihm Entsehen. Es ift mahr, bieß ift ber Plat, an bem bie Baroneffe fich gar oft gefällt, ben fie fich angepflangt, ben fe geheiligt. Sie liebt die Jago nicht, liebt nicht, baß vor ihren Augen man tobte, Droffeln würge. Und boch warb bier geicoffen, Schlingen ftellt man aus, man fucht mit hunben burch. Das Alles thut ber Baron, gar nicht, um fie ju tranten, et bentt fich nichts babei; allein nun gebt ber garte Sanger bin eit von Gräuel, von Barbarei der Baronesse vor und nen Bogel, der erstickt, so ganz erbärmlich aus; dann ... und Thränen.

o. Das tann nichts Gutes werben.

te. Wenn nun gerade der Baron den Widerpart von dichter in seinem Dienste hegt —

o. Run ja, ba mag es gute Scenen geben. Ber ift -

te. Ein sonderbarer Kerl, ein alter treuer Diener. Schon feligen Herrn stand er in Gunst, mit dem Baron hat ei Campagnen tapser sich gehalten, das Maul ist ihm re gehauen, daß er nicht ganz vernehnslich spricht. Er ganzer Jäger, zuverlässig wie Gold, und plump, wie ist ist; kurzgebunden, langdenkend. Er kann nie sich über reund erzürnen, seinen Feinden nie verzeihen; gefällig der stockig ohne Gleichen. Er unterscheidet sich vorzüglich einzigen Punkte von einem Menschen, der bei Sinnen ist. sch din begierig, diesen Punkt zu wissen.

ite. Er sagt es gerade, wie er's denkt. So spricht er h gerade von sich selbst, von seiner Treue, seiner Tapferst seinen Thaten, seiner Klugheit, und was sein größtes ist, er glaubt von einem großen Hause herzustammen, das auch nicht ganz unmöglich halte. Das Alles giedt Gez, ihn hundertmal zum Besten zu haben, ihn zu misstandeln; denn so innerlich ist seine Ratur int beschränkt, daß er nach tausend tollen, groben Streit immer traut und immer Alles glaubt. Wer hustet kommt, er ist es selbst. Geschwind an unsere Pläze! errascht er uns.

io (gest ihr nach). Entfernen Sie mich nicht von Ihrer Seite! itc. Nein, nein, mein herr! bort, borten ift Ihr Blat. (Sie versteden sich, wie oben.)

Bumper (mit einer Flinte, Safen und Felbhühnern)

Es lohnet mir heute Mit doppelter Beute Ein gutes Geschid: Der redliche Diener Bringt Hasen und Hühner Bur Küche zurüd; Hier sind' ich gesangen Auch Bögel noch hangen! — Es lebe ber Jäger, Es lebe sein Glüd!

Run, wie gefällt ber Freund? Das beiß' ich mehr Original fein, als erlau flavis. Mosette. Den tennen Sie nun auch . . . berb, eigen und frumm, ein Bifichen toll, nichts weniger als bumm. oft verfündigt fich ber anabige Berr an ibm: man lakt ib als Cavalier behandeln, giebt aus bes feligen alten Garberobe ihm reiche Rleiber, frifiret ihm bie tollften Berud ben Ropf und treibt es fo, bag er fich felbft gefällt. Sie ibm fogar, als tam' es von bem burchlauchtigen Better, ! au haben mahnt, mit vielen Ceremonien ein Orbensbant einen Stern geschidt; fo muß er fich benn ber Befellichaf fentiren, fich mit ju Tifche feten. Und wie's ihm mobl in Sinne wird, bann geht es Glas auf Glas, man futtert ib ledern Speifen faft ju Tobe. Der arme Rerl ertragt's nich fällt um. Man gieht ibn aus, legt einen folechten Ritte an, bemalt ihm bas Geficht mit Ruß, fcbiest ihm Biftole ben Ohren los, gundet Schwamm ihm in ber Tafche an. wundert, daß er noch nicht völlig rafend ober tobt ift.

Flavio. Ich tann mir benten, wie die Baroneffe leibet. Mosette. Ungludlicher tann Riemand werben, als fie' diesen Scherzen ist. Oft halbe Tage lang bat fie gewein dauert mich, und ich weiß nicht zu helfen.

flavis. 3ch bore fie von ferne wieder tommen.

Rosette. Sie find in Streit. Geschwind, uns ju verbe 3ch tomme bann von biefer Seite, Sie von jener, begrußen fi und, als batten wir fie erft, als batten wir uns nicht gel

(Sie berfteden fich, wie oben.)

(Bumber läuft bem Boeten nach und balt ibm bie Droffeln word Gefic

Theilen Sie boch mein Beranugen! Dumper. D ber garte herr von Butter! Alle Boael tann er fliegen. Reinen Vogel hangen febn. Beet.

Welch ein graufames Bergnügen! Mit bem iconen eignen Futter Diefe Thierchen ju betrugen, Gräßlicher tann nichts geschehn.

Ench erwartet mehr Bergnugen; Dumper. Wenn sie mit ber braunen Butter Bierlich in ber Schuffel liegen, Werdet ihr fie lieber febn.

Bfui, ihr herren, welch Bergnugen! Mofette. Immerfort die alten Tuden,

Stets fich in ben Saaren liegen, Wie zwei Sahne dazustebn! Und ich foll bier mit Entzuden Seine tobten Bogel febn? Er fann nur mit feuchten Bliden Einen tobten Bogel febn. Unser Roch wird mit Entzücken Ceine fetten Bogel febn. (von ferne tommenb). Wenn nicht Dhr und Muge trügen, Coll mich diefer Bald beglüden. (Berbeitretenb.) Welch ein foftliches Bergnugen, Allerseits Sie hier zu febn! Unerwartetes Beranügen. Daß Sie wieder uns beglüden! Werben wir uns nicht betrügen, Ist es unserthalb geschehn. Diefe Freude, bieg Bergnügen Rann ich meinem Berrn erwiebern. (Bei Ceite, boch fo, bag es allenfalls Bumper boren fann.) Leider! leider muß ich lügen; Mich verdrießt's, ihn hier zu fehn. Rein, ein Deutscher foll nicht lugen, r. Rein, mir reißt's in allen Gliebern; Nicht bas minbefte Bergnügen Macht es mir, Sie hier zu febn. Läßt sich treu und grob nicht scheiden? Soll ein Fremder bas nicht rugen? Ihn muß mundern, foll er leiben, So empfangen fich zu sehn. ! (bei Geite). Wie verberg' ich mein Bergnugen!

Diese Regung, diese Freude;
Ach, ich fürcht', an meinen Zügen,
Un den Augen wird er's sehn.
(bei Seite). Ihre Freude, ihr Vergnügen
Zeigt sich sittsam und bescheiden;
Wenn nicht ihre Blicke lügen,
Freut sie's herzlich, mich zu sehn.
(bei Seite). Wie gebiet' ich meinen Zügen?
Uch, ich sürcht', er wird es sehn.
(bei Seite). Wonn nicht ihre Blicke lügen,
Freut sie's herzlich, mich zu sehn.

Mich verdrießt's, ihn hier zu fehn. ethe, Berte. 4. Bb.

Doct.

Pumper (auein laut). Nein, ein Deutscher foll nicht lügen! Mich verdrießt's, ihn bier zu febn.

Rosette (laut). Gern bekenn' ich das Bergnügen, Sie, mein Herr, bei uns zu schn!

Flavio (laut). Welch ein himmlisches Vergnügen, Meine Schöne hier zu sehn!

Poet. Wem verdankt man das Bergnügen, Sie aus Frankreich bier zu febn?

Pumper (laut und bor fich berumgebenb).

Nein, ein Deutscher foll nicht lügen! Mich verdrießt's, ihn hier zu febn.

Flavio. Soll ein Fremder bas nicht rügen; So empfangen sich zu sehn?

Rosette. Wer wird eine Tollheit rügen? Lassen Sie den Narren gehn!

Flavio (gegen einander und susammen). Belch ein himmlisches Vergnügen, Meine Schöne hier zu sehn!

Rosette. Ja, viel Freude, viel Vergnügen, Wieder Sie bei uns zu sehn!

Poet. Ihm mißgönn' ich das Bergnügen, So empfangen sich zu sehn.

Pumper. Ja, ein herzlich Mißvergnügen Macht es mir, ihn hier zu sehn.

Flavio. Der Freude kann nichts gleichen: In Freundschaft und Bertrauen Die Gegend anzuschauen, Die Gärten anzuschn!

Rosette. Ich muß zur gnab'gen Frauen; Doch wird die Sonne weichen, Der Abend stille grauen, Ist erst ber Garten schön.

Sie wird ihn mir vergleichen, Dieß ist noch mein Bertrauen;

Wie wird der Flüchtling weichen! Sie wird's mit Augen sehn.

Pumper. Der Bosheit kann nichts gleichen; Das soll ich ruhig schauen, Dem Schmetterling zu weichen, Dem Paare nachzugehn. Baroneffe.

Uch, wer bringt die schönen Tage, Jene Tage der ersten Liebe, Uch, wer bringt nur eine Stunde Jener holden Zeit zurud!

Leise tonet meine Alage, Ich verberge Wunsch und Triebe, Einsam nähr' ich Schmerz und Wunde,

Traure mein verlornes Glud.

Wer vernimmt nun meine Klage? Wer belohnt die treuen Triebe? Heimlich nähr' ich meine Wunde, Traure das verlorne Glück.

## Bierter Akt.

to et mit Muficis, Bumper bernach, mit bem Regimentstambour, porcent.

et. Auf dem grünen Rasenplate, Unter diesen hohen Linden Werdet ihr ein Echo sinden, Das nicht seines Gleichen hat. Uebet da die Serenade, Die der Gräsin Heilt am Abend Sanst die Augen schließen soll. Welch schoner Gedanke Der zarten Baronesse!
Die göttliche Lina!
Sie ist wie ein Engel, Gefälligkeitsvoll.

(Geht mit ben Muficis bei Seite.) mper (hervortretenb). Auf bem großen Plat mit Sande

The therefore and the gropen plate mit Sa In der Läng' und in der Breite Habt ihr Raum für eure Leute,
Und da schlagt und lärmt euch satt!
Uebet mir das tolle Stücken,
Das die Gräfin
Morgen frühe

Aus bem Schlafe weden foll.
(Er geht mit bem Regimentstambour ab.)

renabe von blafenben Inftrumenten mit Eco, bie bem folgenden Auftritt jur Begleitung bient.)

Es fäuselt der Abend, Es sinket die Sonne,

ıt.

Erquidend und labend In Thau und in Wonne; In Nebel und Flor Schwankt Luna hervor.

D herrliche Sonne! Du gleichest ber Grafin, Die blenbend gefällt. Und Luna, bu milber Stern, Du gleichst ber holben Baronesse.

D Luna, ich vergesse Der Sonne gar gerne. D Luna, ich vergesse In beinen sansten Strahlen, In beinem süßen Lichte, Bor beinem Angesichte Der Sonne ber Welt.

Rur sachte, nur leise, Ihr Floten, ihr Hörner, Damit man bas Rauschen Der Wellen bes Baches, Damit man bas Lispeln Des Lüstchens im Laube Bernehme!

Ihr hellen Klarinetten, Nur leise, nur sachte! Ihr Hoboen, Fagotte, Bescheiben, bescheiben! Sachte! Leise! So! So!

Damit man bas Rauschen Der Wellen bes Baches, Damit man bas Lispeln Des Lüstchens im Laube, Die leisesten Schritte Der wandelnden Göttin Bernehme!

Ja, ich vernehme Die Schritte der Göttin? D näher und näher, Du himmlische Schöne! Hier ruht Endymion! Welch höllischer Lärmen Zerreißt mir die Ohren! D web mir! ich sterbe, Ich sehren! D web mir! ich sterbe, Ich sehren! Die göttliche Stimmung, Zum Teufel ist sie! Abscheuliche Töne! So knirschen, so grinzen Tyrannischer Söhne Tyrannischer Prinzen, Im ewigen Kerker, Zu höllenmusiken, Zum teussischen Ton.

Nur lauter, nur stärker, Damit man es höre! Nur laut! es erwachet Kein Schläfer davon. Nur ein Bißchen start und stärker! Sonst erwacht kein Mensch davon.

Tönet, ihr Posaunen, Ihr Trompeten, hallt! Donnert, ihr Kartaunen, Daß der himmel schallt! Widmet eurer Stimme ... verbundne Macht Eines helden Grimme Und dem Lärm der Schlacht! Seinen Ruhm zu melden, Fama, töne du, Schmeichlerin der Helden, Dreisach laut dazu!

In ftilleren Chören Dich zu verehren Berlangen die Mufen, Reinere Töne Ertheilten fie mir.

Ich ehre, ich preise Auf stillere Weise Den Edlen, den Guten, Die Tugend ber Tugend, Bescheibenheit hier.

r.

# Jünfter Akt.

na d t.

Rofette (allein).

Uch, ihr schönen, sußen Blument habt ihr brum so spät geblühet, Um an meinem bangen herzen Bu verblühen, meiner Schmerzen Stille Zeugen ach! zu fein!

Ja, für mich hat er sie gepslückt, Diesen Morgen, wie frisch! gebracht, Und an diese Brust Rasch mit einem Kuß gedrückt, Und nun welken sie zu Nacht! Im Gemisch von Schmerz und Lust Beglückt, Uch, wohin soll ich mich wenden? Begleitet mich, Lieb mir, frisch aus seinen Händen, Und weit lieber nun zerknickt!

Rofette.

Aha, ber hat mich in Berdacht, Als hätt' ich Flavio hierher bestellt. Bart' nur, zum Glück ist's sinstere Nacht, Und es ist heilsam, daß ich mich zerstreue. Das soll mein frankes Herz vergnügen, Mit doppelter Stimme den Eisersüchtigen zu betrügen. Doch still, wer will mich noch besauschen? Ich höre wieder was von dieser Seite rauschen. Rosette! Rosette!

Doct.

Sie hört nicht, sie ist weiter, Sie hat sich versteckt.
Ich sah wohl zum Garten Berstohlen sie schleichen.
Ich wette, ich wette,
Sie hat ihn bestellt.
Rosette! Rosette!

Sanftes Herg! Belde Regungen bewegen Deinen Gleichmuth, beine Ruhe? Wie ein Sturm in fernen Wogen, Kündet sich in meinem Vufen Ein gewaltig Wetter an.

Schon rollen bes Zornes Lautbraufende Wellen, Und Blitze ber Eifersucht Erhellen Die tobende Fluth. Rosette! Rosette! Ich sasse mich nicht, Ich sterbe vor Wuth!

Wie? in diesen tiefen Schatten, Wo nur Götter sich begegnen sollten, Lockt sie ihn! Sie! die unbescholten Den besten Gatten, Die das treuste Herz verdient.

Sie lodt ihn, ben Franzosen!
D Schande, o Schmach!
D Schmach bem Baterlande!
D allen Deutschen Schande!
Für diesen Franzosen
Seid ihr, ihr schönen Rosen,
So lieblich aufgeblüht?
Nache!
Ja Rache glühet selbst in Götterbusen auf.
Web ihm, wenn ich ihn finde!
Diese Hand....

Schon rollen des Zornes Lautbrausende Wellen, Und Blige der Eifersucht Erhellen Die tobende Aluth.

mper.

Einen von ihren Burschen hat sie hierher bestellt. Ich sah sie leise schleichen, Ich weiß schon, wer ihr gefällt; Doch will mir's nicht gefallen, Ich gebe mein Ja nicht bazu. Du ärgerst mich vor Allen, D bu Franzose, bu! Ein guter beutscher Stock Soll bir die Rippen waschen; Ich lehre bich In unserm Garten naschen.

Rofette.

D gludlich! ber Zweite, Er tommt mir gurecht: Betrüg' ich fie Beibe, Das alberne Geschlecht.

(Laut.) (Als Flavio.) D mein Geliebter! Befter, bift bu nah? Mein fußes Kind! bier bin ich, ich bin ba.

. . .

Doet.

Hör' ich boch in jenen Lauben Ihre Stimmen ganz gewiß.

Pumper.

Allerliebste Turteltauben, Girrt ihr in ber Finsterniß!

Rosette.

D bu mein Theurer, Du meine Seele! Des Lebens Freuden, Des Lebens Schmerzen Kenn' ich durch dich, Fühl' ich um dich.

Pumper, Poet (bet Seite). Wart', ich will es bir gefegnen! Ihm kann sie so schön begegnen! Aber mir kein gutes Wort?

Rosette (als Flavio). O meine Theure! Wenn ich mich quale Menn sich die Freude

Benn ich mich quale, Benn sich die Freude Mir brangt zum herzen, Ift es um bich,

Ist es burch bich.

Pumper

Wart', ich will es bir gesegnen! Wart', es sollen Schläge regnen, Ift nur erst bas Mädchen fort.

Gräfin. Dumper.

Bumper, nun, wem wirft bu's bringen? Wem? Der schönften Grafin, Ihnen.

Gräfin.

Was ist sachter als Mondeswandeln? Was ist leiser als Kapentritte? Was ist heimlicher als . . . .

Was ist — Stille!

Baron. Gräfin.

Was ist — Still!

Rosette. Beide.

Du bift gang aus bem Gleife,

Baron.

Bang aus ber Melodie. Jeber Narr hat feine Beife,

Seine eigne Melodie.

leifu.

Gut! ich nehm's als wohl gesungen, Und ich nehm's als wohl gesungen, Leise ist des Mondes Wandeln, Doch des klugen Weibes Handeln Und ihr Wig und ihre Lust

Rimm bu bich in Acht, bu Narr! ich fürchte bich zu erben! Du warst nur sonst als Narr bekannt, Nun wirst bu klug und gar galant; Geht es so sort, so mußt du nächstens sterben.

Er muß für ben Affront, Den er uns angethan, Erst Schläge haben! Dann komm' er, Fordre Satisfaction Auf Degen und Pistolen, Ja auf Kanonen! Ich bin bereit.

an biesem Wesen, An biesen Mienen lesen; Du bist zu grob gewesen; Das wird nicht gut gethan. Sin gar zu lodres Wesen Steht keinem Prinzen an.

Rofette darf sich seten, Ihro Durchlaucht erlauben das. Richt höflich genug gewesen, Das wird nicht gut gethan.

Gnädiger Herr, wir find verlegen. Hoffe, boch nicht meinetwegen? Werden felbst den Scherz verzeihn.

Das ift ber herr von Bumper, Ba Ba Baron von Bumper, Der gur Gesellschaft ift.

> Du bist zu grob gewesen, Du solltest an bem Wesen, An seinen Mienen lesen; Schau' nur, wie dumm bu bist.

Ich hab' ihn nicht geheißen Incognito ju reifen,

Und ein zu lodres Befen Steht feinem Bringen an.

Durchlauchtigster — Reine Titel!

flavio.

Diefes ift bas befte Mittel, Wie man mir gefallen tann. Hoher Gönner —

Poet. Flavio.

Richts bergleichen ! Denn ich habe, nicht ju schweigen, Für die Musen nichts gethan.

Da brückt' ich alle Hände, Bot Jeder Strauß und Kranz; Dann schwang ich mich behende, Mit Jeder mich im Tanz. Mit allen Schelmenaugen Ich Schelmereien trieb, Und leichte Lust zu saugen War jede Lippe lieb.

> Scit dreißig Jahren Lockt diese Freude Die ersten Ahränen Aus meinen Augen! Laßt diese Freude Wich nicht ersticken

Mas ein weiblich herz erfreue In der klein: und großen Welt? Ganz gewiß ist es das Neue, Dessen Bluthe stets gefällt; Doch viel werther ist die Treue, Die auch in der Früchte Zeit Noch mit Blüthen uns erfreut.

Paris war in Walb und höhlen Mit den Nymphen wohl bekannt, Bis ihm Zeus, um ihn zu quälen, Drei der himmlischen gesandt; Und es fühlte wohl im Wählen, In der alt: und neuen Zeit, Niemand mehr Verlegenheit.

Beh ben Weibern gart entgegen, Du gewinnst fie auf mein Wort;

Und wer raich ist und verwegen, Kommt vielleicht noch beffer fort; Doch wem wenig bran gelegen Scheinet, ob er reigt und ruhrt, Der beleibigt, ber verführt.

Bielfach ist der Menschen Streben, Ihre Unruh, ihr Berdruß; Auch ist manches Gut gegeben, Dtancher liebliche Genuß; Doch das größte Glück im Leben Und der reichlichste Gewinn Ift ein guter, leichter Sinn.

Umor stach sich mit dem Pfeile Und war voll Berdruß und Harm, Rief zur Freundschaft: Heile! heile! Faßte schluchzend ihren Urm; Doch nach einer kleinen Weile Lief er, ohne Dank und Wort, Mit dem Leichtsinn wieder fort.

Ber ber Menschen thöricht Treiben Täglich sieht und täglich schilt Und, wenn Andre Narren bleiben, Selbst für einen Narren gilt, Der trägt schwerer, als zur Mühle Irgend ein beladen Thier. Und, wie ich im Busen fühle, Bahrlich! so ergeht es mir.

Schießest bu nur weit vom Biele, Gang erbarmlich geht es bir.

Dieser Rarr ift an bem Biele, Du verdienst bie Kolbe bir.

Er trägt schwerer, als zur Mühle Irgend ein beladen Thier.

Wer trägt schwerer als zur Mühle Das geduldige, gute Thier!

# Der Rauberflöte zweiter Theil.

## Fragment.

Dag, Mald, Felfengrotte, ju einem ernfthaften Portal jugebanen. bem Balbe fommen:

#### Monoftatos. Mohren.

Erbebet und preiset. Monofiatos.

Gefährten, unser Glud!

Wir kommen im Triumphe

Bur Göttin gurud.

Es ift uns gelungen, Chor.

Es half uns das Glück! Wir kommen im Triumphe

Bur Göttin zurud.

Wir wirkten verftohlen, Alonoftatos.

Wir foliden binan; Doch mas fie uns befohlen,

Salb ift es gethan. Chor. Wir wirkten verftoblen.

Wir schlichen binan;

Doch mas fie uns befohlen,

Bald ift es gethan.

Monofiatos. D Göttin! Die bu in ben Gruften

Berschloffen mit bir felber wohnest, Bald in ben höchsten himmeleluften, Bum Trut ber ftolgen Lichter, throneft,

D bore beinen Freund! bore beinen funftigen Gatten! Was hindert dich, allgegenwärtige Macht,

Was halt bich ab, o Königin ber Racht! In biefem Augenblid uns bier ju überichatten!

(Donnerfolag. Monoftatos und bie Dobren fturgen ju Boben. Finfternig. Bus bem Portal entwideln fich Bolten und verfolingen es gulegt.)

Die Königin (in ben Wotten). Wer ruft mich an! Wer magt's, mit mir ju fprechen? ABer, Diefe Stille fühn ju unterbrechen?

3ch hore nichts! — So bin ich benn allein! Die Welt verstummt um mich; so soll es sein! Die Bollen beinen fich aber bas Apeater aus und ziehen aber Monoftatos und bie Robren bin, bie man jedoch noch seben tann.)

Boget, ihr Bollen, hin, Dedet die Erbe,
Daß es noch büsterer, Finsterer werde!
Schreden und Schauer,
Rlagen und Trauer
Leise verhalle bang,
Ende den Nachtgesang
Schweigen und Tod!

Monoftates und bas Cher (in voriger Stellung, gang leife.)

Vor beinem Throne hier Liegen und bienen —

lönigin.

Seib, ihr Getreuen, mir

Bieber erschienen? Ja, bein Getreuer,

Usnefiatos.

Geliebter, er ist's. Bin ich gerochen?

iönigin. !her. lönigin.

Göttin, du bift's! Schlängelt, ihr Blipe, Mit wüthendem Eilen, Raftlos, die lastenden Rächte zu theilen! Strömet, Kometen, Am himmel hernieder! Wandelnde Flammen, Begegnet euch wieder, Leuchtet der hohen

Befriedigten Buth! Noneftatos und bas Chor. Siehe! Kometen,

Sie steigen hernieder, Bandelnde Flammen Begegnen sich wieder, Und von den Polen Erbebt sich die Gluth.

Indem ein Nordlicht fich aus der Mitte verbreitet, fleht die Kinigin wie in einer liorie. In den Bolten treugen fich Kometen, Emsfeuer und Achtballen. Das danze muß durch form und Farbe und geheime Shumetrie einem zwar graufenshaften, doch angenehmen Effett machen.)

Monofatos. In folder feierlichen Bracht

Birft bu nun balb ber gangen Belt erscheinen; Ins Reich ber Sonne wirket beine Macht. Pamina und Tamino weinen;

Ihr höchstes Glück ruht in des Grabes Nacht. Königin. Ihr neugeborner Sohn, ist er in meinen Handen? Ronostatos. Noch nicht; doch werden wir's vollenden.

Ich les in der Sterne wilder Schlacht.

Königin. Noch nicht in meiner hand? was habt ihr benn gethan?

Monostatos. D Göttin, sieh uns gnädig an!

In Jammer haben wir bas Königshaus verlaffen; Dun tannst bu fie mit Freude haffen.

Bernimm! - Der schönste Tag bestieg icon feinen Thren,

Die füße hoffnung nabte icon, Berfprach, ber Gattentreue Lohn,

Den langerflehten erften Sohn.

Die Madden wanden ichon bie blumenreichsten Rrange, Sie freuten fich auf Opferzug und Tange,

Und neue Kleiber freuten sie noch mehr. Indes die Fraun mit klugem Eifer wachten

Und mütterlich die Königin bedachten —

Unsichtbar schlichen wir burch ben Balast umber -

Da rief's: Ein Sohn! ein Sohn! Wir öffnen ungefaumt

Den goldnen Sarg, den du uns übergeben,

Die Finsterniß entströmt, umhüllet alles Leben,

Ein Jeber tappt und schwankt und traumt. Die Mutter hat bes Anblicks nicht genoffen.

Der Bater sah noch nicht das holde Kind.

Wit Fenerhand ergreif' ich es geschwind,

In jenen goldnen Sarg wird es sogleich verschlossen -

Und immer finstrer wird die Nacht,

In ber wir gang allein mit Tigeraugen feben;

Doch ach! ba muß, ich weiß nicht, welche Macht

Mit strenger Kraft uns widerstehen.

Der goldne Sarg wird schwer — Ehor. Wird schwerer, uns in händen.

Monoflatos. Wird ichmerer, immer mehr und mehr!

Wir können nicht bas Werk vollenden.

Chor. Er zieht uns an ben Boben bin.

Monoftatos. Dort bleibt er fest und läßt fich nicht bewegen.

Gewiß! es wirtt Saraftro's Zaubersegen.

Chor. Wir fürchten felbst ben Bann und fliehn.

Königin. 3hr Feigen, bas find cure Thaten?

Mein Born -

Chor. Halt ein ben Born, o Königin!

Monoflatos. Mit unverwandtem, flugem Sinn

Drud' ich bein Siegel fcmell, bas Riemand lojen tann,

Aufs goldne Grab und sperre so den Knaben Auf ewig ein. So mögen sie den starren Liebling haben! Da mag er ihre Sorge sein! Dort steht die todte Last; der Tag erscheinet bange, Wir ziehen sort mit drohendem Gesange.

Chor.

**₽**,₽\*\* ·-

Sahe die Mutter je Sah' sie den Sohn, Risse die Parze gleich Schnell ihn davon.

Sähe ber Later je, Säh' er ben Sohn, Risse die Parze gleich Schnell ihn davon.

Monofatos. Zwar, weiß ich, als wir uns entfernt,
Ift federleicht der Sarkophag geworden.
Sie bringen ihn dem brüderlichen Orden,
Der, ftill in sich gekehrt, die Weisheit lehrt und lernt.
Run muß mit Lift und Kraft dein Knecht aufs neue wirken!
Selbst in den heiligen Bezirken
Hat noch dein Haß, dein Fluch hat seine Kraft.
Wenn sich die Gatten sehn, soll Wahnsinn sie berücken;
Wird sie der Anblick ihres Kinds entzücken,
So sei es gleich auf ewig weggerafft.

Kisnigin, Monostatos und Chor. Seben die Eltern je, Sehn sie sich an,

Fasse die Seele gleich Schauder und Wahn!

Sehen die Eltern je! Sehn sie den Sohn, Reiße die Parze gleich Schnell ibn bavon!

Das Theater geht in ein Chaos über, baraus entwidelt fich:

### Ein toniglicher Saal.

(Frauen tragen auf einem golbnen Geftelle, bon welchem ein prachtiger Teppich herabhangt, einen golbnen Sartophag. Andere tragen einen reichen Balbachin barüber. Chor.)

Chor der Franen. In stiller Sorge wallen wir Und trauern bei ber Lust;

Ein Kind ist ba, ein Sohn ist hier,. Und Rummer bruckt die Brust.

Sine Dame. So wandelt fort und stehet niemals stille! Das ift der weisen Manner Wille; Bertraut auf fie, gehorchet blind! So lang ihr mandelt, lebt bas Rind.

Cher. Ach, armes eingeschlosnes Kind, Wie wird es dir ergehn! Dich darf die gute Mutter nicht,

Der Bater dich nicht febn.

Eine Dame. Und schmerzlich find die Gatten felbst geschieden, Richt Berg an Herz ift ihnen Trost gegonnt. Dort wandelt er, bort weinet sie getrennt; Sarastro nur verschafft bem Hause Frieden.

Chor. D schlafe sanft, o schlafe suß, Du längst erwünschter Sohn! Aus diesem frühen Grabe steigst Du auf bes Baters Thron.

Eine Dame. Der König kommt; laßt uns von dannen walkul Im öden Raum läßt er die Klage schallen, Schon ahnet er die Dede seines Thrond: Er sehe nicht den Sarg des theuern Sohns. (Sie siehen vorüber.)

Tamins. Wenn dem Bater aus der Wiege Bart und frisch der Knabe lächelt, Und die vielgeliebten Büge Holde Morgenluft umfächelt, Ja! dem Schickal diese Gabe Dankt er mehr, als alle Habe: Uch, es lebt, es wird geliebt, Bis es Liebe wiedergiebt.

Die Frauen (in ber Ferne). Ach, es lebt, es wird geliebt. Bis es Liebe wiedergiebt.

Tamino.

Dämmernd nahte schon der Tag
In Aurorens Burpurschöne.

Ach! ein grauser Donnerschlag
Hült in Nacht die Freudenscene.
Und was mir das Schicksal gab,
Deckt so früh ein goldnes Grab.

Die Franen (in ber gerne). Uch, mas uns bas Schicfal gab, Dedt fo früh ein golbnes Grab.

Camius. Ich höre sie, die meinen Liebling tragen. D tommt heran! Last uns zusammen klagen! D sagt! wie tragt Pamina bas Geschick?

Eine Dame. Es fehlen ihr ber Götter schönste Gaben, Sie seufzt nach bir, sie jammert um ben Anaben. Camino. D sagt mir, lebt noch mein verschlopnes Glud?

Bewegt sich's noch an seinem Zauberplate?

. . . .

D gebt mir hoffnung ju bem Schape! D gebt mir balb ibn felbft gurud! Wenn mit betrübten Sinnen Wir wallen und wir lauschen, Go boren wir ba brinnen Bar munberlich es rauschen. Wir fühlen mas fich regen, Wir febn ben Sarg fich bewegen, Wir borden und wir schweigen Muf biefe guten Beichen. Und Nachts, wenn jeder Ton verhallt, So horen wir ein Kind, bas lallt. Ihr Gotter, schüßet es auf munderbare Beife! Erquidt's mit eurem Trant! nahrt es mit eurer Speife! Und ihr beweist mir eure Treue, Bewegt euch immer fort und fort! Bald rettet uns mit beil'ger Weibe Saraftro's lofend Götterwort. Lauschet auf die kleinfte Regung, Meldet jegliche Bewegung Dem besorgten Bater ja! und Chor. Und befreiet und gerettet, Un ber Mutter Bruft gebettet,

Liea' er bald ein Engel ba!

ib Gels, im hintergrund eine butte, an ber einen Seite berfelben ein goloner Wafferfall, an ber anbern ein Bogelherb.

ens, Bahagena figen auf beiben Seiten bes Theaters von einanber abgewenbet.

it auf und geht ju ihm).

Was hast bu benn, mein liebes Männchen?

18). Ich bin verdrießlich; laß mich gehn!

Bin ich benn nicht bein liebes Hennchen?

Magst du mich benn nicht länger sehn?

Ich bin verdrießlich! bin verdrießlich!

Er ist verdrießlich! ist verdrießlich!

Die ganze Welt ist nicht mehr schie.

(Ste sept sich auf ihre Sette.)

auf und geht gu ihr).

Was haft du benn, mein liebes Weibchen? Ich bin verdrießlich; laß mich gehn! Bist du benn nicht mein sußes Täubchen? Will unfre Liebe schon vergebn?

3d bin verbrieglich! bin verbrieglich! Er (fic entfernenb). 3ch bin verbrieflich! bin verbrieflich! Bas ift uns beiben nur geschehn? Beide.

Mein Rind! Mein Rind! lag uns nur ein Bifd Bernunft kommen! Sind wir nicht recht undankbar gegen Wohlthater, bag wir uns fo unartig geberben?

Sie. Ja wohl! ich fag' es auch, und boch ist es nicht :

Warum find mir benn nicht veranuat? Er.

Beil wir nicht luftig find. Bie.

hat und nicht ber Pring jum hochzeitgeschent b bare Flote gegeben, mit ber wir alle Thiere berbeiloden, 1 Die schmadhaften aussuchen und uns die befte Dablzeit be

Sie. Saft bu mir nicht gleich am zweiten hochzeitte berrliche Glodenspiel geschenft? Ich barf nur brauf schlage gleich fturgen fich alle Bogel ins Net. Die Tauben fliege gebraten ins Maul.

Er. Die Sasen laufen gespickt auf unsern Tisch! Un raftro hat und die ergiebige Beinquelle an unfre butte gezaubert. - Und boch find wir nicht vergnügt.

Bie (seussend). Ja! es ist kein Wunder. Er (seussend). Freilich! kein Wunder.

Bie. Es fehlt und -

Leider es fehlen uns -

Bie (weinenb). Wir find boch recht unglucklich!

Er (weinenb). Ja wohl, recht unglücklich!

Sie (immer mit junchmenbem Beinen und Schluchzen). Die Scho

Er (gleichfaus). Urtigen,

Bie. Rleinen,

Er. Scharmanten,

Bie. Ba --

Ba ---Œr.

Bie. Bapa -€r. Bava —

Bie. Ach! der Schmerz wird mich noch umbringen.

36 mag gar nicht mehr leben! Œr.

Sie. Mich bauchte, fie waren icon ba.

Sie bupften icon berum. Er.

Bie. Wie war bas fo artig. Er. Erft einen fleinen Bapageno.

Bie. Dann wieder eine fleine Bapagena.

Bapageno. €r.

Sie. Papagena.

Er. Do find fie nun geblieben ?

Die. Sie sind chen nicht gekommen.

c. Das ist ein rechtes Ungläd! Hatte ich mich nur bei gehangen! Bar' ich nur eine alte Frau geblieben! ide. Ach wir Armen! (binter ber Scene). 3hr guten Gefchopie. Bas trauert ibr fo? Ihr luftigen Bogel, Ceib munter und fcob! 21ba! Mba! Es flingen die Felsen, Sie singen einmal, So flangen, So sangen Der Wald sonft und der Saal. Beforgt bas Gewerbe, Genießet in Ruh! Euch ichenten bie Gotter - (paufe.) Die Va? als Edo). Die Pa, Pa, Ba. Die Pa? Pa? Ba? Ba, Ba, Ba, Ba. als Eco). Die Papageno's? (Baufe.) Die Papagenas? (Paule.) Euch geben die Götter Die Rinder dazu. Romm, lag uns geschäftig fein! Da vergebn die Grillen. Erftlich noch ein Glaschen Bein -(Sie geben nach ber Quelle und trinlen.) Run lag uns geschäftig fein! Econ vergebn bie Grillen. unt bie Flote und fieht fich um, als wenn er nach bem Bilbe fife. Gie in tie fleine Lante an ben Bogelterb und nimmt bas Glodenfold ber fig.) (Er blatt.) Lut, o großer Geift bes Lichts.

ng:). Lik, o großer Geist bes Lichts, Unive Jage gelingen! (600 stone.) (kngen). Las der Bögel kunte Schaar Rach dem Herde bringen! (60 stone.) ng:). Sieb! die Löwen machen schon Jrifa sich auf die Reise. (600 stone.) ge). Gar ju michtig sind sie mir; Sie sind jähe Speise. (60 stone.) Sie (Angt). Hör', die Böglein flattern schon,

Flattern auf den Aeften. (Gie fpielt.)

Er (fingt). Spiele fort! Das kleine Bolk Schmedt am allerbeften.

Auf dem Felde hüpfen schon Schone, fette Buhnchen. (Er bieft.)

Bie (fpielt und fingt). Blafe fort! ba tommen icon Bafen und Raninchen.

(Es ericeinen auf bem Felfen hafen und Raninchen. Inbeffen find auch b Löwen, Baren und Affen angekommen und treten bem Papagens in ben Beg (Sie fpielt.)

Er (fingt). Bar' ich nur die Baren los! Die verwünschten Uffen! Jene sind so breit und dumm, Das sind schmale Laffen.

(Auf ben Baumen laffen fich Bapageien feben.)

Lie (spielt und fingt). Auch die Bapageienschaar Rommt von weiten Reisen. Glänzend farbig sind fie zwar, Aber schlecht zu speisen.

Er ihat inbessen baifen nachgestellt und einen erwischt und bringt ihn an b Löffeln hervor).

Sieh, ben hafen hafcht' ich mir Aus ber großen Menge.

Sie (hat inbessen bas Garn zugeschlagen, in welchem man Bigel flattern fieh).
Sieh, die fetten Bögel hier
Garftig im Gedrange.

(Sie nimmt einen Bogel beraus und bringt ibn an ben Flügelin berver.)

Leide. Wohl, mein Kind! wir leben so Einer von dem andern. Lag uns heiter, lag uns frob

Nach der Hütte mandern!

Chor (unficibar). 3hr luftigen Bogel,

Seid munter und froh! Berdoppelt die Schritte! Schon seid ihr erhört, Euch ist in der Hütte Das Beste beschert.

(Bei ber Wieberholung fallen Er und Sie mit ein.)

Berdopple die Schritte! Schon sind wir erhört! Uns ist in der Hütte Das Beste beschert.

### Tempel.

#### Berfammlung ber Briefter.

Char.

Schauen kann ber Mann und wählen! Doch was hilft ihm oft-die Wahl? Kluge schwanken, Weise sehlen, Doppelt ist dann ihre Qual.
Recht zu handeln, Grad' zu wandeln,
Sei des edlen Mannes Wahl!
Soll er leiden,
Richt entscheiden,
Spreche Zufall auch einmal!

Saraftre tritt vor bem Schluffe bes Gefanges unter fie. Sobald ber Gefang verflungen bat, tommt ber Sprecher berein und tritt gu Saraftre.

Der Sprecher. Bor ber nörblichen Pforte unserer beiligen Wohnung stehet unser Bruder, ber die Bilgrimschaft unseres Jahres zurückgelegt hat, und wünscht wieder eingelassen zu werden. Er übersendet bier das gewisse Zeichen, an dem du erkennen tannst, daß er noch werth ist, in unsere Mitte wieder aufgenommen zu werden.

(Er überreicht Saraftro einen runden Arpftall an einem Bande.) Saraftro. Dieser geheimnisvolle Stein ist noch hell und Nar. Er würde trüb erscheinen, wenn unser Bruder gesehlt hatte. Führe den Wiederkehrenden beran!

(Der Sprecher geht ab.)

Sarakro. In viesen stillen Mauern lernt der Mensch sich selbst und sein Innerstes ersorschen. Er bereitet sich vor, die Stimme der Götter zu vernehmen; aber die erhadene Sprache der Ratur; die Tone der bedürstigen Menschheit lernt nur der Wandrer kennen, der auf den weiten Gesilden der Erde umherschweift. In diesem Sinne verdindet und das Gesetz, jährlich einen von uns als Pilger hinaus in die rauhe Welt zu schieden. Das Loos entscheidet, und der Fromme gehorcht. Auch ich, nachdem ich mein Diadem dem würdigen Tamino übergeben habe, nachdem er mit junger Kraft und frühzeitiger Weisheit an meiner Stelle regiert, din heute zum erstenmal auch in dem Falle, so wie jeder von euch, in das heilige Gesäß zu greisen und mich dem Aussspruche des Schicksals zu unterwersen.

Der Sprecher mit bem Bilger tritt ein.

Pilger. Heil bir, Bater! Heil euch, Brüber! Alle. Heil bir!

Baraftre. Der Arnftall zeigt mir an, daß bu reines herzens zurude fehrst, bag feine Schuld auf bir ruht. Run aber theile

beinen Brübern mit, was du gelernt, was du erfahren haft, und vermehre die Weisheit, indem du sie bestätigst! Bor Allem aber warte noch ab, wem du beine Kleider, wem du dieses Zeicken ibergeben sollst, wen der Wille der Götter für diesmal aus der glüdlichen Gesellschaft entsernen wird.

(Er giebt bem Bilger bie Augel gurild. Zwei Priefter bringen einen tragbarn Mltar, auf welchem ein flaches goldnes Gefäß flett. Der Altar nuß fo hoch feis, caf man nicht in bas Gefäß bineinsehen tann, sonbern in bie Hohe reichen muß, um hineingugreifen.)

### Chorgejang.

Sarastro (ber seine Rolle auseinander wickelt). Mich traf das Loos, und ich zaudere keinen Augenblick, mich seinem Gebote zu unterwerfen. Ja, die Ahnung ist erfüllt. Mich entsernen die Götter aus eurer Mitte, um euch und mich zu prüsen. Im wichtigen Augenblicke werde ich abgerusen, da die Kräfte feindseliger Mächte wirksamer werden. Durch meine Trennung von euch wird die Schale des Guten leichter. Halte sein zusammen, dauert aus, lenkt nicht vom rechten Wege, und wir werden uns fröhlich wiederssehen.

Die Krone gab ich meinem lieben, Ich gab sie schon dem werthen Mann. Die Herrschaft ist mir noch geblieben, Daß ich euch allen dienen kann. Doch wird auch das mir nun entrissen; Ich werd' euch heute lassen müssen, Und von dem heilig lieben Ort — Ich gehe schon. Ech' wohl, mein Sohn! Echt wohl, ihr Söhne! Bewahret der Weisheit hohe Schöne! Ich gehe schon Bom heilig lieben Ort

(Bufrend biefer Arie giebt Saraftro fein Oberfleib und bie hohenprieftertichen Mbjeichen himmeg, die nebft dem goldnen Gefäße weggetragen werden. Er empflagt dagegen die Pilgerfleiber, das Band mit der Arpftallugel wird ihm umgehangt und er nimmt den Stab in die hand. Hierzu wird der Componit zwischen der verfchiedenen Theilen der Arie, jedoch nur fo viel als notig, Raum zu laffen wiffen.)

Chor.

Wer herrschet nun Am heilig lieben Ort? Er gebt von uns als Bilger fort.

(Die Priefter bleiben gu beiben Seiten fteben, ber Altar in ber Mitte.)

Raraftrs. Mir ward bei euch, ihr Brüder, Das Leben nur ein Tag.

Drum singet Freudensieder, Werft euch in Demuth nieder Und gleich erheht euch wieder, Was auch ber Gott gebieten mag!

Bon euch ju ideiten, Ben euch ju laffen, Welch tiefes Leiben! 36 muß mich faffen! D harter Schlag! (216.) 3hr beiligen Ballen, Bernehmet bie Alagen. Nicht mehr erschallen Un beitern Tagen Caraftro's Worte Um ernften Orte, In colen Bflichten Bu unterrichten. Es foll die Bahrheit Nicht mehr auf Erden In iconer Rlarbeit Berbreitet merben. Dein bober Bang Wird nun vollbracht; Doch uns umgiebt Die tiefe Racht.

Ein feierlicher Bug.

hamina mit ihrem Gefolge. Das Räsichen wird gebracht. Sie will es, einer Borbebeutung gufolge, ber Sonne widmen, und bas Räsichen wird auf ben Altar gefest. Gebet, Erbbeben. Der Altar berfindt und bas Rösichen mit. Berzweitflung ber Pamina. Diese Scene ift bergestalt angelegt, bas die Schauspielerin burch Beihülse ber Rufit eine bebeutenbe Folge von Letbenschaften ausbrüden tann.

#### Wald und Fels.

### Papageno's Mohnung.

Sie haben große schöne Gier in ber hütte gefunden. Sie vermuthen, daß besonere Whgel brinnen steden mögen. Der Dichter muß jorgen, daß die dei dieselegenheit vorsallenden Späße innerhalb der Gränzen der Schätlichteit bleiben. Sarastro sommt zu ihnen. Rach einigen mystischen Keußerungen über die Naturktäfte sieigt ein niedriger Felsen aus der Erde, in dessen numern sich ein Feuer bewegt. Auf Sarastro's Anweisung wird auf demselbigen ein artiges Rest zurecht gemacht, die Sier sineeingelegt und mit Blumen bebeck. Sarastro entsernt sich. Die Eier fangen an zu schwellen, eins nach dem andern bricht auf, und der Kinder kommen heraus, zwei Jungen und ein Nädden. Ihr erftes Betragen unter einander, sowie gegen die Alten, giebt zu bichterischen und miskalischen Scherzen Gelegenheit. Sarastro kommt zu ihnen. Einige Worte über Erziehung.

Chor.

Dann erzählt er ihnen ben traurigen Zuftand, in bem fich Pamina und Tamim befinden. Rach bem Berfinden bes Adfichens fucht Pamina Uren Catten auf. Inden fie fich erbliden, fallen sie in einen periodischen Schlaf, wie ihnen mogebroft war, aus bem fie nur kurze Zeit erwachen, nur fich ber Berpseifung wiberlaffen. Saraftro heißt die muntere Familie nach hofs geben, nur die Beträbnis durch ihre Scherze aufzuheitern. Besonbers soll Papagaus die Flüte mit nehmen, um beren heilende Araft zu versuchen. Saraftro bleibt allein zurus mit und ersteigt unter einer bebeutenden Arie den heiter liegenden Ben.

## Borfaal im Palaft.

Swei Damen und zwei Herren gehen auf und al.
Entiti. Stille, daß Niemand sich rühre, sich rege,
Daß der Gesang nur sich schläsernd bewege!
Wachend und sorgend bekümmert euch hier;
Kranket der König, so kranken auch wir.

Dritte Dame (fonell tommenb).

Wollet ihr bas Neuste hören, Kann ich euch bas Neuste sagen; Lange werben wir nicht klagen, Denn bie Mutter ist versöhnt.

Dritter Berr (fonell Tommenb und einfallenb).

Und man saget, Papageno Hat den größten Schatz gefunden, Große Golde und Silberklumpen, Wie die Straußeneier groß.

Erfies Entti. Stille, wie mögt ihr bas Reue nur bringen, Da wir die Schmerzen der Könige fingen? (Park) Aber so redet denn. macht es nur kund!

Aber so rebet benn, macht es nur kund! Dritte Dame. Wollet ihr bas Reuste hören? —

Dritter Herr. Und man saget, Papageno — Dritte Dame. Laffet euch bas Reuste sagen — Dritter Herr. Sat ben größten Schas gefunden -

Bierte Dame (fonell fommenb und einfallenb).

War Saraftro boch verschwunden; Doch man weiß, wo er gewesen, Kräuter hat er nur gelesen, Und er kommt und macht gesund.

Bierter herr (geschwind tommend und einfallend). Ich verfünde frobe Stunden.

Alle Schmerzen find vorüber; Denn es ift ber Pring gefunben, Und man trägt ihn eben ber.

Cutit (ber letten Biere, in welchem fie ihre Rachrichten verfcheintt wieberfelm

little ther expen Biere).

Stille, wie mogt ihr bie Marchen uns bringen? Belfet bie Schmerzen ber Berricher befingen! Bar' es bod mahr, und fie maren gefund!

(Die Leisten Biere fallen ein, indem fie ihre Radridten immer verfdelintt wiederinten.)

Bayagens und Bayagena, bie mit ber Bade fireitenb bereinbringen.

Papagens. Es foll mich Riemand abbalten!

Papagens. Mich auch nicht! Papagens. Ich habe bem Konig eber Dienfte geleiftet, als eure Barte zu wachsen anfiengen, mit benen ihr jeso grimmig thut.

Japagena. Und ich habe ber Ronigin manchen Gefallen geon, als ber bose Mohr sie noch in seinen Rlauen hatte. Frei-The wurde fie mich nicht mehr tennen; benn bamals war ich alt red baflich, jeso bin ich jung und bubich.

Papagens. Also will ich nicht wieder binaus, ba ich einmal

erein bin.

Papagena. Und ich will bleiben, weil ich bier bin.

herr. Sieh ba bas gefieberte Paar! recht wie gerufen! bur Bade.) Last fie nur! fie werben bem Konig und ber Konigin illtommen fein.

Bavagens. Taufend Dant, ihr herren! Bir boren, es fieht

ier febr übel aus.

herr. Und wir boren, es fieht bei euch febr gut aus.

Papagens. Bis es beffer wird, mag es bingeben. Dame. Ift's benn mabr, daß ibr die berrlichen Gier gefund

en babt? Japagene. Gewiß.

Aerr. Goldne .Straußeneier?

Papagens. Richt anbers.

Dame. Rennt ibr benn auch ben Bogel, ber fie legt?

Bapagens. Bis jest noch nicht.

Dame. Es muffen berrliche Gier fein.

Dapagene. Gang unichathar.

Bierr. Bie viel habt ihr benn bis jest gefunden? Papagens. Ungefahr zwei bis brittbalb Schod.

Dame. Und alle maffin?

Papagene. Bis auf einige, die lauter maren.

Berr. Allerliebster Papageno, ihr ließt mir wohl eine Manbel utommen?

Bavagene. Bon Bergen gern.

а.

Dame. Ich wollte mir nur ein paar in mein Raturalienabinet ausbitten.

Papagens. Sie fteben ju Dienften.

Dame. Dann habe ich noch ein Dugend Freunde, alles Natu forscher, die sich besonders auf die ebeln Metalle vortrefflich vesteben.

Papageno. Alle follen befriedigt werden. Berr. Ihr feib ein vortrefflicher Menich.

Papageno. Das wird mir leicht. Die Gier fint bas Wenigfte Ich bin ein Hanbelsmann und zwar im Großen, wie ich sonft im Kleinen war.

Dame. Do find benn eure Baaren?

Papageno. Draußen vor bem außerften Schloghofe. 34 mußte fie ftehen laffen.

Dame. Gewiß megen bes Bolls.

Papageno. Sie wußten gar nicht, was fie forbern follten. Ger. Sie find wohl fehr koftbar.

Bapageno. Unichatbar.

Dame. Man tann es nach ben Giern berechnen.

Papageno. Freilich! sie schreiben sich von ben Giern ber. Gerr (zur Dame). Wir mussen ihn zum Freunde haben, wir muffen ihnen burchhelfen.

(Bit Papageno und Bapagena ab, sobann mit beiben jurud. Sie tragen gelist Ruffige mit beflügelten Rinbern.)

Papageno und Papagena. Bon allen schönen **Baaren**,
Jum Markte hergefahren,
Wird keine mehr behagen,
Alls die wir euch getragen
Aus fremden Ländern bringen.
O höret, was wir singen!
Und seht die schönen Bögel!
Sie stehen zum Berkauf.

Papagena (einen beraustaffenb). Zuerst beseht ben großen, Den luftigen, den losen! Er hüpfet leicht und munter Bom Baum und Busch herunter; Gleich ist er wieder droben. Bir wollen ihn nicht loben. Oft seht den muntern Bogel! Er steht hier zum Verkauf.

Papagens (ben andern vorweisend). Betrachtet nun den kleinen! Er will bedächtig scheinen, Und doch ist er der lose, So gut als wie der große. Er zeiget meist im Stillen Den allerbesten Willen.

Der foie fleine Bonel. fr fent ner um Berfauf. 16 ibas antte ieugena). I fent bas fleine Canowen. Das liebe Turreimeibinen Die Mac oin fino fo uernich Beritanoia uno nanterita: Sie mag fich jerne gunen Ind sure diese minen. Der Meine jame Born. Er ftebt dier jum Bertauf. Wir rolln & mir liven. Su fiebn ju allen Breeden. Sie lieben fich bas Neue; Doch über ibre Treue Berlange nicht Brief und Steatt: Sie haben alle Glügel. Die arrig find bie Bogel! Die reigend ift ber Rauf!

it bon bim Com onifien ab, die legten feilen eines jeden vertes graus e Rinder, theils burch die Alten und juligt niedlige balg bas gang. Chor ber gegenwärtig n Pir onen wiederholen ju jaffig ?

ne. Sie find wohl artig genug; aber ift bas Ulles ragena. Alles und, ich bachte, genug.

r. Sabt ihr nicht einige von ben Giern im aberbes Gie mir lieber als bie Bogel.

ingeno. 3ch glaub's. Sollte man übrigens in dieser itsliebenden Gesellschaft die Wahrheit sagen dursen, jo man bekennen, raß man ein wenig aufgeschnuten hat.

r. Rur chne Umftance!

ingeno. Go murbe ich fagen, baß biefes unfer ganger um fei.

me. Da mart ihr weit.

r. Und Die Gier?

iageno. Davon fint nur bie Schalen noch übrig; benn eie fint beransgefrochen.

r. Unt die übrigen brittielle Schock ungefähr?

ne. Do vieib: euch wenig ubrig.

ngeno. Ein hnojdes Weilugen, luftige Kinder und guter . Der par mepr?

r. In vift alte nou immer weiter nichts als ein Luftigmacher?

r. Bielleicht tonnig bieger Spaß ben Hönig und bie Ro-

Dame. Reineswegs. Es wurde vielleicht ihnen nur tranige

Papagens. Und boch hat mich Saraftro beswegen bergeschickt.

herr. Saraftro? Do habt ihr Saraftro gefehn?

Papagene. In unfern Gebirgen.

Berr. Er fuchte Rrauter?

Papageno. Richt, baß ich mußte.

Berr. Ihr faht boch, daß er fich manchmal budte.

Papageno. Ja, befonders wenn er ftolperte.

Berr. Go ein beiliger Mann ftolpert nicht; er budte fic vorsätzlich.

Papageno. 3ch bin es zufrieden.

herr. Er fuchte Rrauter und vielleicht Steine und tount

1 M

Ł

laire .

المتعط

-

**K**1

8 1

hicher, Ronig und Ronigin ju beilen.

Papageno. Benigstens heute nicht; benn er befahl nir and brücklich, nach dem Balaste zu gehen, die berühmte Zauberste mitzunehmen und beim Erwachen von Ihro Majestäten gleich is sanstellte Welodie anzustimmen und dadurch ihren Schmerz wenigsest eine Zeit lang auszulöschen.

Dame. Man muß Alles versuchen.

Herr. Es ift eben die Stunde bes Erwachens. Berfuct em Möglichstes. Un Dant und Belohnung foll es nicht fehlen.

Pamina und Tamino (unter einem Thronhimmel auf gwei Seffeln foliaft. (Man wirb, um ben pathetischen Ginbrud nicht zu ftoren, wohl bie Papagen mit ben Rinbern abtreten laffen, auch Appagens, ber die Filbte Siaft, fann fichiter bie Couliffe wenigstens halb verbergen und nur von Zeit zu Zeit fichen laffen.)

Pamina (auf ben Con ber Flote erwachenb).

An ber Seite bes Geliebten Suß entschlafen, fanft erwachen, Gleich ju febn ben bolben Blid -

(Bapageno bort auf ju blafen unb bordt.)

Camins (erwachenb). Ach, bas könnte ben Betrübten Gleich jum frohen Gatten machen; Aber ach, was stört mein Glück!

Chor. Papageno, blase, blase!

Denn es fehrt ber Schmerz jurud.

Pamina (auffichend und herunterfommenb).

Aufgemuntert von dem Gatten, Sich zur Thätigkeit erheben, Nach der Rube sanstem Schatten Wicder in das rasche Leben Und zur Pflicht, o welche Luft!

Camino (aufftebenb unb beruntertommenb).

Immerfort bei guten Thaten Sich der Gattin Blick erfreuen, Bon der milden wohlberathen, Sich der heitern Tugend weihen, D wie hebt es meine Brust!
(Sie umarmen sich Pause, besonders der Flöte.)
Papageno, laß die Flöte Richt von deinem Munde kommen!
Hate nur noch dießmal aus!
Laßt mich nur zu Athem kommen!
Denn er bleibt mir wahrlich aus.

ins und Pamina (fic von einander entfernenb).

"PT(1)

Ad, was hat man uns genommen! D wie leer ist dieses Haus! Blase, Papageno, blase!

Halte nur noch dießmal aus! (Papageno bläft.)

ins und Pamina (fich einander freundlich nähernb). Rein, man hat uns nichts genommen,

Groß und reich ist unser Haus! gens. Ach, mir bleibt der Athem aus!

Halte nur noch dießmal aus!

na und Camino. D wie leer ift diefes Saus!

wohl überstüffig, ju bemerken, daß es gang von dem Componisten abhängt, eb.r. ang von Jufriedenheit und Freude zu Schmerz und Berzweiflung, nach An af vorstehender Beife, zu verschränken und zu wiederholen.) mmen Priester. Es wird von dem Componisten abhängen, od berfelbe vei das gange Chor einführen will. Ich nehme das letzte an. Sie geben Nachricht, wo sich das Kind besinde.)

In den tiefen Erdgewölben, tr. hier das Baffer, hier bas Feuer, Unerbittlich dann die Bachter, Dann die wilden Ungeheuer. Bwischen Leben, gwischen Tod. halb entfeelet, Bon Durft gequalet, Liegt der Anabe. Bort fein Fleben! Web! ach, er verschmachtet schon. Rettet! rettet euern Sohn! Welche Stille, welches Graufen Liegt auf einmal um uns ber! Welch ein bumpfes, fernes Saufen, Welch ein tiefbewegtes Braufen, Wie der Sturm im fernen Meer! Immer lauter aus ber Kerne

Hör' ich alle Wetter broben. Belde Racht bededt den aoldnen. Beitern Simmel, Und bie Sterne

Schwinden ichon vor meinem Blid!

(Unteri bifch: 8 Gewolbe. In ber Mitte ber Altar mit bem Raftchen, wie er verfant. In givel Pfeilern fichen gewaffnete Manner gelehnt und icheinen ju ichiafen. Bon ihnen geben Retten berab, woran bie Lowen gefeffelt finb, bie am Altare liegen. Alles ift buntel, bas Raftchen ift transparent und beleuchtet bie Scene, Wir richten und bestrafen, Chor (unfichtbar).

> Der Bächter foll nicht schlafen, Der himmel glüht fo roth. Der Löwe soll nicht raften. Und öffnet fich der Raften, So sei der Anabe todt!

(Die Löwen richten fich auf und geben an ber Rette bin und ber.) Erfter Wachter (obne fich zu bewegen). Bruder, machft bu?

Ameiter (obne fic au bewegen). 3ch bore.

Sind wir allein? Erfter. Bweiter. Wer weiß? Wird es Taq? Erfter. Bweiter. Vielleicht ja. Erfter. Rommt die Nacht? Bmeiter. Sie ist da.

Erfter. Die Beit vergeht.

Bweiter. Aber wie?

Schlägt die Stunde wohl? Erfter. Bweiter. Uns nie.

Bu Bmeien.

Bergebens bemühet Ihr euch da droben fo viel. Es rennt der Mensch, es fliehet Bor ihm bas bewegliche Biel. Er gieht und gerrt vergebens Am Borhang, ber schwer auf bes Lebens Geheimniß, auf Tagen und Rachten ruht. Bergebens strebt er in die Luft, Bergebens bringt er in die tiefe Gruft. Die Luft bleibt ibm finfter. Die Gruft wird ihm belle; Doch wechselt das helle Mit Duntel fo fonelle. Er steige berunter .. Er bringe binan; Er irret und irret Bon Dabne zu Wahn.

ins und Pamina tommen mit Fadeln ben Felfen berunter. Im Berabfteisen fingen fie.

Meine Gattin, meine Theure, O wie ist der Sohn zu retten!

Bwifden Baffer, zwischen Feuer, Bwifden Graus und Ungeheuer

Ruhet unfer höchfter Schat. (Sie geben burchs Feuer.)

ina. Einer Gattin, einer Mutter,
Die den Sohn zu retten eilet,
Wacht das Wasser, macht das Feuet,
In der Gruft das Ungeheuer,
Wacht der strenge Wächter Plas.

:ffen hat sich eine Wolke herabgezogen, so bas fie in ber Mitte zwischen Baffer und Feuer schwebt. Die Wolke thut fich auf.)

Königin der Nacht. Bas ift geschehen!

Durch das Wasser, durch das Feuer Drangen sie glüdlich und verwegen. Auf ihr Wächter! ihr Ungeheuer! Stellet mächtig euch entgegen Und bewahret mir den Schak!

Wächier (richten ihre Speere gegen bas Riftchen, boch fo, baß fie bavon utfernt bleiben. Die Löwen folließen fic aufmerklam an fie an. Die Stelungen follten auf beiben Seiten symmetrisch fein).

Wir bewahren, wir bewachen Mit Speer und Löwenrachen, D Göttin, deinen Schat!

ine und Pamina (hervortommenb).

gin.

D mein Gatte, mein Geliebter, Meine Gattin, meine Theure, Sieh, das Wasser, sieh, das Feuer Macht der Rutterliebe Blat. Ihr Wächter, habt Erbarmen! Ihr Wächter, kein Erbarmen!

Behauptet euron Plat! no und Pamina. O weh! o weh uns Armen!

Mer rettet unsern Schat? sie dringen durch die Wachen, Der grimme Löwenrachen Berschlinge gleich den Schat.
(Die Wolke nieht was, Stille.)

Genius.

Das Kind (im Randen). Die Stimme des Baters, Des Mütterchens Ton, Es hort sie der Knabe

Und wachet auch schon.

Pamina und Camino. O Seligkeit, den ersten Lon,
Das Lallen seines Sohns zu hören!
O laßt nicht Zauber uns bethören!
Ihr Götter, welche Seligkeit
Beglückt uns schon!
O laßt uns ihn noch einmal hören,

Den süßen Ton!

Cher (unfichtbar). Rur ruhig! es schläfet

Der Anabe nicht mehr; Er fürchtet die Löwen Und Speere nicht sehr. Ihn halten die Grüfte Nicht lange mehr auf; Er dringt in die Lüste Mit geistigem Lauf.

hier bin ich, ihr Lieben!

(Der Dedel des Rastens springt auf. Es steigt ein Genius hervor, der durch Lichter, welche dem Kasten transparent machten, gang erleuchtet ift, wenn Lichter so disponirt sind, daß die obere Sälfte der übrigen Figuren gleichse mit erleuchtet ist. In dem Augenblid treten die Wächer mit den Löwen dagen naher und entsernen Tamino und Kanten näher und entsernen Tamino und Kanten.)

Und bin ich nicht schön? Wer wird sich betrüben, Sein Söhnchen zu sehn? In Nächten geboren, Im herrlichen Haus, Und wieder verloren In Nächten und Graus. Es broben die Sveere.

Es broben bie Speere, Die grimmigen Rachen; Und drobten mir Geere Und drobten mir Drachen,

Sie haben doch alle Dem Anaben nichts an.

(In bem Augenblid, als bie Bachter nach bem Genins mit ben Spiegen fich fliegt er bavon.)

# Elpenor.

Ein Trauerspiel. (Fragment.)

## Berionen.

Antiope. Bolometis. Lotus. Jünglinge Elpenor. Sungfrauen.

# Erfter Aufzug.

# Erster Auftritt.

Evabne. Jungfranen.

adne. Berdoppelt eure Schritte, kommt herab! Berweilet nicht zu lange, gute Madden, Kommt herein!

Gewand und Haaren gebt nicht zu viel Sorgfalt. Ist bas Geschäft vollbracht, kommt Zeit zum Schmuck. Zur Arbeit heißt der Morgen rege sein.

mgfran. Hier find wir, und die andern folgen gleich. Wir haben selbst uns diesem Fest geweckt;

Du siehest uns bereit, was du besichlit, zu thun. mane. Wohlan, beeifert euch mit mir!

Zwar halb nur freudig, halb mit Widerwillen, Ruf ich euch auf zum Dienste dieses Tags; Denn er bringt unfrer hochgeliebten Frauen, In Fröhlichkeit gekleidet, stillen Schmerz.

ingfran. Ja, und uns Allen; benn es scheibet heute Der werthe Knabe, ben so lange schon Die gludlichste Gewohnheit uns verbindet. Sag', wie erträgt's die Königin? Giebt sie gelassen Den theuern Bsiegling seinem Bater wieder? 482 Elpenor.

Evadue. Schon wird mir bange für die künft'gen Tage.

Noch ruht der alte Schmerz in ihrer Seele;
Der doppelte Berlust des Sohns und des Gemahls Ift noch nicht ausgeheilt. Und wenn des Knaben Erheiternde Gesellschaft sie verläßt,
Wird sie dem alten Kummer widerstehn?
Wie Larven aus der Unterwelt vor andern
Dem Sinsamen erscheinen, rührt Berlasne
Uengstlich der Trauer kalte Schattenhand.
Und wem giebt sie den lieben Bögling wieder!

lungfran. Ich hab' es auch bedacht.

Nie war der Bruder des Gemahls ihr lieb; Sein rauh Betragen hielt sie weit entsernt. Nie hätten wir geglaubt, daß sie in seinem Sohn Der süßen Liebe Gegenstand umarmte.

Evaduc. Bar' es ihr eigner, wie belohnte sie Der heut'ge Tag für alle Muttersorgen! Der schöne Knabe schreitet seierlich, Sor alles Bolkes schnsuchtsvollen Augen, Aus der beschränkten Kindheit niedrem Kreist Auf der beglückten Jugend erste Stufe; Doch sie erfreut es kaum. Ein ganzes Reich Dankt ihr die edle Sorg', und ach! in ihrem Busen Gewinnt der Gram nur neue Luft und Nahrung. Denn für das schwerste edelste Bemühn Wird so viel Freude nicht dem Menschen, als Natur Mit einem einzigen Geschenke leicht-gewährt.

Jungfrau. Ach, welche schnen Tage lebte fie,
Ch noch bas Glud von ihrer Schwelle wich,
Ihr ben Gemahl, ben Sohn entführend, floh
Und unerwartet sie verwaist zurücke ließ!

Evadue. Laß uns das Angedenken jener Zeiten, So heftig klagend, nicht erneuen,

Das Gute schähen, das ihr übrig blieb; Im nahverwandten Knaben großen Reichthum. Jungfrau. Den nennst du reich, der fremde Kinder nahrt? Evadne. Wenn sie gerathen, ist auch das vergnüglich.

Ja wohl! Ihr ward ein herrlicher Ersat In Lylus Sohne. Hier am einsamen Gestad, Un ihrer Seite wuchs er schnell hervor, Und er gehört nun ihr durch Lieb' und Bildung. Dem Bielverwandten gönnt sie herzlich nun Den Theil des Reichs, der ihrem Sohn Vom Vater her gebührte;

Ra, gonnt ihm einst, was sie an Land und Schäken Bon ibren Eltern fich ererbt. Sie stattet ibn mit allen Segen aus Und fucht fich ftill den Troft im Guten. Dem Bolt ift's beffer, wenn nur Giner berricht, Hört' ich fie fagen, und noch manches Wort, Womit fie lindernd gern das Uebel priefe, Das fie befiel.

Mich dunkt, ich sah sie heute froh, bas Auge hell. idne. Mir schien es auch. D mogen ihr die Götter

Ein frisches Berg erhalten!

Denn leichter bient fich einem Glüdlichen. ngfran. Der ebel ift, nicht bart im Uebermuth. cone. Wie wir sie billig preisen, unfre Frau. ngfran. 3ch fab fie frohlich, frohlicher ben Anaben,

Der Morgensonne Gold auf ihrem Antlig. Da schwang sich eine Freude mir burchs Berg, Die Nacht ber alten Tage zu erhellen.

idne. Lag und nicht weiblich vieles reben, Bo viel zu thun ift.

Die Freude foll bem Dienst nicht schaben, ber heut mehr gefordert wird als andern Tages. Last eure Luft in eurem Gifer feben,

Mit dem ein jedes eilt, fein Bert zu thun. afran. Berordne bu! wir andern faumen nicht. dne. Daß unfrer Fürstin Berg geöffnet ift,

Hab' ich gesehn. Sie will, daß ihre Schäpe, Die ftill vermahrt bem fünftigen Geschlecht Entgegen rubten, beut fich zeigen Und diesem Tag gewidmet glanzen; Daß biefe Feier fich auf Reinlichkeit Und Ordnung, wie auf zwei Gefährten, murdig lebne. Was mir vertraut ift, hab' ich aufgeschlossen; Nun forget für ben Schmud ber Gale felbit. Entfaltet die gestickten Teppiche und bedt Damit ben Boben, Sipe, Tafeln;

Gering = und Röstliches vertheilt mit kluger Bahl. Bereitet Blat genug für viele Gafte, Und fest die tunftgetriebenen Gefchirre

Bur Augenluft auf ihre rechten Stellen. An Speif' und Trant foll's auch nicht fehlen, benn

So will's die Fürstin, und ich forgte so. Und mas den Fremden dargeboten wird,

Soll Anmuth und Gefälligfeit begleiten.

Die Manner, seh' ich, haben auch Befehl; Denn Pferde, Baffen, Bagen Sind, biese Feier zu verherrlichen, bewegt.

Jungfrau. Wir geben! Enadue.

. Wohl! Ich folge gleich, Rur halt mich noch der Anblick meines Prinzen. Dem Morgenstern vergleichbar naht er, funkelnd, schnell. Laßt mich ihn segnen, ihn, der Tausenden Ein neues Licht des Glücks ausgehend scheint.

## Bweiter Auftritt.

#### Elpenor unb Evabne.

Elpenor. Du, meine Gute, Treue, bift bu bier, Die immer Theil an meiner Freude nimmft? Sieh, mas ber Aufgang biefes Tags mir brachtel Die ich so gerne Mutter nenne, will mich beut Mit vielen Beiden ihrer Lieb' entlaffen. Den Bogen und ben reichbelabnen Röcher Sab fie mir: von Barbaren Gewann ihr Bater ihn. Geit meiner erften Jugend Befiel er mir por allen Waffen mobl. Die an ben boben Bfeilern bangen. 3ch forberte ibn oft; mit Worten nicht, Ich nahm ihn von den Pfosten Und klirrte an ber ftarken Genne: Dann blidt' ich die Geliebte freundlich an Und ging um fie herum und zauderte, Den Bogen wieder aufzuhängen. Beut murbe mir ber alte Bunich gemabrt. Er ift nun mein, ich führ' ibn mit mir fort, Wenn ich ben Bater nach ber Stadt begleite. Ein murbiges Geschent! es fagt bir viel. Evadue. Elpenor. Was benn? Groß ift ber Bogen, fcmer zu beugen; Eradne. Wenn ich nicht irre, bu vermagft es nicht. Elpenor. Das werb' ich icon. Evadue. Co bentt die theure Pflegemutter auch. Bertrant fie bir, baß bu mit Mannestraft

Evadne. So benkt die theure Pflegemutter auch. Vertraut sie dir, daß du mit Manneskraft Dereinst die strasse Senne spannen wirst, So winkt sie dir zugleich und hosst, daß du Nach würd'gem Ziel die Pfeile senden wirst. Elpenor. O laß mich nur! Noch hab' ich auf der Jagd Das leichte Reh, Geringe Bögel nur ber niedern Luft erlegt; Doch wenn ich dich einst bandige, — Ihr Götter, gebt es bald! — Dann hol' ich ihn aus seinen hohen Wolken, Den sichern Udler berunter.

dne. Wirst du, entsernt von beinen Bergen, beinen Balbern, In benen du bisher mit uns gelebt, Auch beiner ersten Jugendfreuden

Und unfer auch gedenken?

uor. Und bu bist unerbittlich? willst nicht mit mir ziehn? Willst beine Sorgfalt mir nicht ferner gönnen?

dne. Du gehft, wohin ich bir nicht folgen tann,

Und beine nächsten Jahre schon Bertragen eines Beibes Sorge faum.

Der Frauen Liebe nährt das Kind; Den Knaben ziehn am besten Manner.

enor. Sag' mir, wann tommt mein Bater, ber mich heut Nach feiner Stadt gurucführt?

idne. Cher nicht,

Als bis die Sonne hoch am himmel wandelt. Dich hat der frühste Morgen aufgeweckt.

enor. Geschlafen hab' ich nicht, geschlummert nur. In der bewegten Seele gieng mir auf und ab, Was Alles ich heut zu erwarten habe.

dne. Wie du verlangft, so wirst auch du verlangt; Denn aller Bürger Augen warten bein.

enor. Sag' an, ich weiß, Geschenke find bereitet, Die heute noch von meinem Bater kommen;

Ist bir's bekannt, was bringen wohl die Boten? dne. Zuvörderst reiche Kleider, das vermuth' ich wohl,

Wie Einer haben soll, Auf den die Augen Vieler sind gerichtet,

Damit ihr Blid, der nicht ins Innre dringt, Sich an dem Aeußern weibe.

nor. Auf etwas anders hoff ich, meine Liebe! due. Mit Schmud und reicher Zierbe

Wird auch dein Bater heut nicht karg sein. nor. Das will ich nicht verachten, wenn es kommt; Doch räthest du, als wär ich eine Tochter. Ein Pferd wird kommen, groß, muthig und schnell; Was ich so lang' entbehrt, das werd' ich haben, Und eigen haben. Denn was half es mir? Bald ritt ich dieß, bald das, es war nicht mein,

Und nebenber voll Angst ein alter Diener. Ich wollte reiten, und er wollte mich gesund Nach Sause haben. Um liebsten war ich auf ber Jagb Der Ronigin jur Seite; boch ich mertt' es wohl, Bar' fie allein gemefen, Sie batte icharfer geritten, Und ich wohl auch, war' ich allein gewesen. Mein, diefes Pferd, es wird mein eigen bleiben, Und ich will reiten, es foll eine Luft fein. Ich hoffe, das Thier ift jung und wild und roh; Es felber guzureiten war' mir größte Freude. Eradne. Muf bein Bergnugen, hoff' ich, und jugleich Auf beine Sicherheit ift man bedacht. Elpenor. Bergnügen sucht ber Mann fich in Gefahren, Und ich will bald ein Mann fein. Much wird mir noch gebracht, errath' es fcnell, ein Schwert, Gin größres, als ich auf der Jago geführt, Ein Schlachtschwert. Es biegt fich wie ein Robr und spaltet Auf Einen Bieb den ftarten Uft. Ja, Gisen haut es durch, und keine Spur Bleibt auf ber Schärfe schartig figen. Sein Griff mit goldnem Drachenhals geziert, Und Retten bangen um ben Rachen, Als hatt' ein Beld in finftrer boble Ibn übermältiget, gebunden, Dienstbar ans Tageslicht geriffen. Im naben Bald verfuch' ich fonell bie Rlinge; Dort will ich Baume spaltend niederhauen. Evadne. Mit biefem Muth wirft bu ben Beind befiegen. Für Freunde Freund zu fein, verleibe bir Die Grazie des Keuers einen Kunten In beine Bruft, bas auf bem himmlifchen Altar,

Die Grazie des Feuers einen Funken In deine Bruft, das auf dem himmlischen Altar Durch ihre ewig reine hand genährt, Zu Jovis Füßen brennt. Elpenor. Ich will ein treuer Freund sein,

Will theilen, was mir von den Göttern wird; Und wenn ich Alles habe, was mich freut, Will ich gern allen Andern Alles geben.

Evadne. Nun fahre wohl! Sehr schnell sind diese Tage Mir hingestohn; wie eine Flamme, die Run erst den Holzstoß recht ergriffen, Berzehrt die Zeit das Alter schneller als die Jugend. ener. So will ich eilen, Rühmliches zu thun. dne. Die Götter geben dir Gelegenheit Und hohen Sinn, das Rühmliche Bon dem Gerühmten rein zu unterscheiben. enor. Das fagft bu mir? 3ch tann es nicht versteben. dne. Mit Borten, maren's ihrer noch fo viel. Wird dieser Segen nicht erklärt: Denn es ist Wunsch und Segen mehr als Lehre. Die geb' ich dir an diesem Tage zum Geleit. Die ersten Bfade liefst du spielend durch. Und nun beschreitest du den breitern Weg; Da folge stets Erfahrenen. Nicht nuten murb' es, murbe nur vermirren, Befdrieb' ich bir beim Austritt zu genau Die fernen Gegenden, durch die du wandern wirft. Der beste Rath ift: folge gutem Rath, Und laß das Alter dir ehrwürdig fein. enor. Das will ich thun. dne. Erbitte von ben Göttern bir Berftanbige Und Bohlgesinnte ju Gefährten. Beleidige nicht das Glud durch Thorheit, Uebermuth: Der Jugend Fehler wohl begünftigt es, Doch mit den Jahren fordert's mehr. enor. Ja, viel vertran' ich bir, und beine Frau. So klug sie ift, weiß ich, vertraut bir viel. Sie fragte bich gar oft um bieg und jenes, Wenn du auch nicht bereit antworteteft. idne. Wer alt mit Fürsten wird, lernt Bieles, lernt Bu Bielem ichweigen.

enor. Wie gern blieb' ich bei bir, bis ich fo weise, Mls nöthig ift, um nicht ju fehlen.

idne. Wenn du bich fo bedunkteft, mare mehr Gefahr. Ein Fürft foll einzeln nicht erzogen werben. Einzeln lernt Niemand je fich felbit, Noch wen'ger Anderen gebieten.

enor. Entziehe fünftig mir nicht beinen Rath. due. Du follst ihn haben, wenn bu ihn verlangst; Auch unverlangt, wenn du ihn hören kannft.

enor. Wenn ich vor dir am Feuer faß, und bu ergablteft Bon Thaten alter Zeit, du einen Guten rühmteft, Des Edlen Werth erhobst, ba glubt' es mir Durch Mark und Abern. 3ch rief in meinem Innersten:

D war' ich ber, von bem fie spricht!

Evadne. O möchtest du mit immer gleichem Triebe Bur Höhe wachsen, die erreichdar ist! Laß es den besten Wunsch sein, Den ich mit diesem Abschiedsluß dir weihe! Theures Kind, leb' wohl!

## Dritter Auftritt.

### Antiope. Elpenor. Evabne.

Antiope. Ich find' euch hier in freundlichem Gespräch.
Evadne. Die Trennung heißt der Liebe Bund erneuen.
Elpenor. Sie ist mir werth, mir wird das Scheiden schwer.
Antiope. Dem schönsten Willsomm gehst du heut entgegen,
Erfährest erst, was du bisher entbehrt.
Evadne. Hast du noch irgend einen Auftrag, Königin?
Ich geh' hinein, wo Bieles zu besorgen ist.
Autiope. Ich sage nichts, Evadne, heute nicht;
Denn du thust immer, was ich loben muß.

## Dierter Auftritt.

#### Antiobe. Elbenot.

Antiope. Und bu, mein Sohn, leb' in bas Leben wohl! So fehr als ich bich liebe, fcheib' ich boch Bon bir gefett und freudig. 3ch war bereit, auch fo ben eignen zu entbehren, Mit garten Mutterhanden ibn Der ftrengen Bflicht ju überliefern. Du haft bisher ber Liebenden gefolgt; Beh, lerne nun gehorchen, bag bu berrichen leruft. Elpenor. Dant! taufend Dant, o meine befte Mutter! Antiope. Bergelt' es beinem Bater, bag er, mir geneigt. Dir beiner erften Jahre fconen Anblid, Der holben Jugend füßen Mitgenuß gegonnt. Den einzigen Eroft, als mich bas Glud fo hart verlest = Cipenor. Oft hab' ich bich bedauert, bir ben Cobn Und mir ben Better beiß gurudgewunscht. Welch ein Gespiele mare bas geworben! Antiope. Um menig alter nur als bu. Wir beiben Matter Berfprachen jugleich ben Brubern einen Grben.

3hr fproftet auf; ein neuer Glang ber Soffnung

Durchleuchtete ber Bater altes Haus Und überschien bas weite gemeinsame Reich. In beiden Königen entbrannte neue Lust, Zu leben, mit Berstand zu herrschen und mit Macht Zu kriegen.

mor. Sonst zogen sie so oft ins Feld, Warum benn jest nicht mehr?

Die Waffen meines Baters ruhen lange. lope. Der Jüngling kämpft, damit der Greis genieße. Damals traf meinen Gemahl das Loos, Den Feind jenseit des Meers zu bändigen. Er trug gewaltsames Berderben In ihre Städte. Tückisch lauerte ihm Und allen Schäpen meines Lebens

Ein feindseliger Gott auf.

Er zog mit froher Kraft vor seinem Heer, Den theuern Sohn verließ er an der Mutter Bruft; Wo schien der Knabe sicherer als da, Wo ihn die Götter selber hingelegt?

Da ließ er scheibend ibn und fagte: Bachse wohl! Und richte beiner ersten Borte Stammeln, Das Straucheln beiner ersten Tritte

Entgegen auf der Schwelle beinem Bater, Der gludlich, siegreich balbe wiederkehrt.

Es war ein eitler Segen!

nor. Dein Rummer greift mich an, wie mich der Muth Mus beinen Augen glangend tann entzunden.

iope. Er fiel, von einem tud'ichen hinterhalte Im Laufe feines Sieges übermältigt.

Da war von Thränen meine Brust bes Tags, Ru Nacht mein einsam Lager beiß.

Den Sohn an mich zu brücken, über ihn Zu weinen, war bes Jammers Labsal. O ben, auch ben vom Herzen zu verlieren,

Ertrug ich nicht, und noch ertrag' ich's nicht! nor. Ergieb bich nicht bem Schmerz, und laß auch mich Dir etwas fein.

ope. O unvorsichtig Weib, die bu bich felbft Und alle beine Hoffnung so zerftort!

nor. Rlagst du dich an, die du nicht schuldig bist? ope. Bu schwer bezahlt man oft ein leicht Bersehn.

Bon meiner Mutter tamen Boten über Boten; Sie riefen mich und hießen meinen Schmerz An ihrer Seite mich erleichtern. Sie wollte meinen Knaben seben, Auch ihres Alters Trost. Erzählung und Gespräch und Wiederholung, Erinnrung alter Zeiten sollte dann Den tiefen Sindrud meiner Qualen lindern. Ich ließ mich überreden und ich gieng.

Elpenor. Nenn' mir den Ort! Sag', wo geschah die That? Antiope. Du fennest das Gebirg, das von der See hinein

Das Land jur rechten Seite fchließt; Dorthin nahm ich ben Weg. Bon allen Feinden ichier Die Gegend und von Raubern ficher. Nur wenig Anechte waren jum Geleit bes Bagens Und eine Frau mar bei mir. Dort ragt ein Fels beim Eintritt ins Gebirg bervor, Ein alter Gichftamm faßt ibn mit ben ftarten Meften. Und aus der Seite fließt ein klarer Quell. Dort hielten fie im Schatten, tranften Die abacspannten Rosse, wie man pflegt, Und es gerftreuten fich die Anechte. Der eine fuchte Bonig, ber im Balbe träuft, Uns zu erquiden; Der andre hielt die Bferbe bei bem Brunnen: Der britte bieb ber Zweige fühlenden Bebel. Muf einmal boren fie ben Fernsten schreien, Der Nahe eilt hinzu, und es entsteht Ein Rampf ber Unbewaffneten Mit fühnen, wohlbewehrten Dlannern, Die fich hervor aus dem Gebuiche brangen. Sich heftig wehrend fallen die Getreuen, Der Ruhrmann auch, ber im Entfeten Die Bferde fahren läßt und fich mit Steinen hartnädig ber Gewalt entgegenfest. Wir fliehn und ftehn. Die Rauber glauben leicht Sich meines Anabens zu bemachtigen; Doch nun erneuert fich ber Streit. Wir ringen voller Buth, ben Schat vertheidigend. Mit unauflösbaren Banden mutterlicher Arme Umschling' ich meinen Sohn. Die Andre balt. Entfeplich ichreiend, mit geschwinden Sanden Die eindringende Gewalt ab. Bis ich julest, vom Schwert getroffen, Durch Borfat ober Bufall weiß ich nicht, Ohnmächtig niedersinte, Den Anaben mit bem Leben zugleich

Bon meinem Bufen laffe, Und die Gefährtin schwergeschlagen fallt.

nor. O warum ist man Kind! warum entsernt Bur Zeit, wo solche Hulfe nöthig ist! Es ballt die Faust sich mir vor der Erzählung, Ich hör' die Frauen rusen: Rette! Räche! Nicht wahr, o Mutter, wen die Götter lieben, Den führen sie zur Stelle, wo man sein bedarf?

lope. So leiteten sie Herkules und Theseus,
So Jason und der alten Helden Chor.
Wer edel ist, den suchet die Gesahr
Und er sucht sie, so müssen sie sich tressen.
Ach, sie erschleicht auch Schwache, denen nichts
Als knirschende Berzweissung übrig bleibt:
So fanden uns die Hirten des Gebirgs,
Verbanden meine Wunden, führten sorgsam
Die Sterbende zurück; ich kam und lebte.
Mit welchem Graun betrat ich meine Wohnung,
Wo Schmerz und Sorge sich am Herd gelagert.
Wie verbrannt, vom Feinde zerstört
Schien mir das wohlbestellte königliche Haus;
Und noch verstummt mein Jammer.

nor. Erfuhrst du nie, ob ein Berrather, Ein Feind, wer diese That verübt?

love. Nach allen Seiten sandte schnell bein Bater Boten, Ließ von Gewappneten die Ruften Scharf untersuchen sammt ben Bergen; boch umsonft. Und nach und nach, wie ich genas, Ram grimmiger ber Schmerz jurud, Und die unband'ge Buth ergriff mein Saupt. Mit Baffen ber Ohnmächtigen Berfolgt' ich ben Berrather. 3d rief ben Donner, rief die Fluth, Rief die Befahren an, die leif', Um schwer zu schaben, auf ber Erbe ichleichen. Ihr Götter, rief ich aus, ergreift die Roth, Die über Erd' und Meer blind und gefetlos schweift! Ergreift fie mit gerechten Sanden, Und stoßt sie ibm entgegen, wo er tommt! Wenn er befrangt mit Fröhlichen Bon einem Fest jurudetehrt; Wenn er, mit Beute fcmer belaben, feine Schwelle tritt, Da starr' fie ibm entgegen und erareif' ibn!

Berwünschung war die Stimme meiner Seele, Die Sprache meiner Lippe Fluch.

Elpenor. O gludlich ware ber, bem bie Unsterblichen Die heißen Wunsche beines Grimmes Bu vollführen gaben!

Antiope.

Bobl, mein Sobn! Bernimm mit wenig Worten noch mein Schicffal: Denn es wird bas beine. Dein Bater begegnete mir gut, boch fühlt' ich bald, Daß ich nun in dem Seinen lebte, feiner Gnabe, Das er mir gonnen wollte, banten mußte. Bald wandt' ich mich hieher zu meiner Mutter Und lebte still bei ihr, bis fie die Gotter riefen. Da ward ich Meisterin von allem, was mein Bater, Was fie mir binterließ. Bergebens forscht' ich Um Nadricht von meinem Berlornen. Wie mancher Fremde tam und tauschte mich mit hoffnung! 3ch war geneigt, bem letten ftets ju glauben; Er ward gefleidet und genahrt und endlich boch, So wie die ersten, lügenhaft erfunden. Mein Reichthum lodte Freier; viele tamen Bon nah und fern, sich um mich ber ju lagern. Die Neigung hieß mich einsam leben Und bem Berlangen nach ben Schatten Der Unterwelt voll Sehnfucht nachzubangen: Allein die Noth befahl, den Mächtigften Bu mahlen: benn ein Weib vermag allein nicht viel. Mit beinem Bater mich ju berathen, Ram ich in seine Stadt. Denn ich gesteh' es bir, geliebt hab' ich ibn nie: Doch feiner Klugheit tonnt' ich ftets vertrauen. Da fand ich bich, und mit bem erften Blide War meine Seele gang bir jugemandt.

Cipenor. Ich kann mich noch erinnern, wie du kamft.
Ich warf den Ballen weg, womit ich spielte,
Und lief, den Gürtel deines Kleids zu schaun,
Und wollte nicht von dir, als du die Thiere,
Die um ihn her sich schlingend jagen,
Mir wiederholend zeigtest und benanntest.

Es war ein schönes Stud, ich lieb' es noch zu sehn. Antiepe. Da sprach ich zu mir selbst, als ich betrachtend Dich zwischen meinen Knieen hielt: So war das Bild, das mir die Bunsche vorbedeutend Durch meine Wohnungen geführt.

t

Sold einen Anaben fab ich oft im Geift Auf meiner Bater altem Stubl am Berd fic lagern. So hofft' ich ihn zu führen, ihn zu leiten, Den lebhaft Fragenden zu unterrichten. ner. Das hast du mir gegönnt und mir gethan. spe. hier ift er! fagte mir mein Geift, als ich bein haupt In meinen banden spielend wandte Und eifrig bir bie lieben Augen tuste; Hier ist er! Richt bein eigen, doch deines Stammes. Und batt' ein Gott ihn, bein Gebet erhorend, Aus ben gerftreuten Steinen bes Gebirgs gebildet, So war' er bein und beines Bergens Rind; Er ift der Sohn nach beinem Bergen. nor. Bon jener Zeit an blieb ich fest an bir. ope. Du tanntest balb und liebtest balb die Liebende. Die Bartrin tam, bich jur gewohnten Reit. Dem Schlaf zu widmen. Unwillig, ihr zu folgen, faßtest du Mit beiden Armen meinen Hals Und wurzeltest dich tief in meine Bruft. nor. Noch wohl erinnr' ich mich ber Freude. Ms du mich scheibend mit bir führteft. iope. Schwer war bein Bater ju bereben. Biel Bersucht' ich lange, ich versprach ibm, bein Ms meines eigensten zu mabren. Lag mir ben Knaben! sprach ich, bis die Jugend ihn Bum ernsten Leben ruft. Er sei das Ziel von allen meinen Bunschen. Dem Fremden, wer es fei, verfag' ich meine Band, Ms Wittwe will ich leben, will ich fterben. Ihm sei das Meinige ein schöner Theil Bu dem, was er befitt. Da schwieg bein Bater, sann bem Bortheil nach. 3d rief : Nimm gleich die Infeln! nimm fie bin gum Bfand! Befestige bein Reich, beschütze meins, Erhalt' es beinem Sohne! Dieg bewegt' ihn endlich; Denn Chrgeiz bat ihn ftets beberricht Und die Begierde, zu befehlen.

nor. O tabl' ihn nicht! Denn Göttern gleich zu fein, ist Edler Wunsch. iope. Du warst nun mein. Oft hab' ich mich gescholten, Daß ich in dir, durch dich Des schredlichen Berlustes Lindrung fühlen konnte. Ich nährte dich; fest hat die Liebe mich An dich, doch auch die Hoffnung festgebunden. Elpenor. O möcht' ich dir doch Alles leisten! Antiope. Nicht jene Hoffnung, die im strengen Winter Mit Frühlingsblumen uns das Haupt umwindet, Bom Blüthenbaum aus reichen Früchten lächelt; Nein, umgewendet hatte mir Das Unglück in der Brust die Wünsche Und des Verderbens ungemessene Begier In mir entzündet.

Elpenor. Verhehle nichts! Sprich, las mich Alles wissen! Antiope. Es ist nun Zeit, du kannst vernehmen; höre! Ich sich vachsen und erspähte still Der offnen Neigung Trieb und schöne Kraft. Da rief ich auß: Ja, er ward mir geboren! In ihm der Rächer jener Missethat, Die mir das Leben zerstückte.

Elpenor. Gewiß! gewiß! Ich will nicht ruhen, bis ich ihn entdeckt, Und grimmig soll die Rache, ungezähmt, Auf sein verschuldet Haupt nachsinnend wütben.

Antiope. Bersprich und schwöre mir! Ich fuhre bich An den Altar der Götter dieses Hauses. Ein freudig Wachsthum gönnten dir die Traurigen; Sie ruhn gebeugt an dem verwaisten Herde Und bören und.

Elpenor. Ich ehre fie und brachte gern Der Dankbarkeit bereite Gaben.

Antiope. Ein Jammer bringt burch ber Unsterblichen Wohlthätig Wesen,
Wenn ihres lang' bewahrten Herbes Lette Gluth verlischt.
Bon keinem neuen Geschlechte leuchtet Frisch genährte Flamme burchs Haus.
Bergebens fachen sie ben glimmenben Rest Mit himmlischem Obem von neuem empor. Die Ashle zerstiebt in Luft,
Die Kohle versinkt.
Theilnehmend an ber Irdischen Schmerzen,
Bliden sie dich
Mit halbgesenkten Häuptern an
Und widerstreben nicht, mißbilligend,
Wenn ich dir zuruse:

Hier am friedlichen, unblutigen Altar Gelobe, schwöre Rache!

pener. hier bin ich! Bas bu forberft, leift' ich gern.

itione. Raftlos streicht die Rache bin und wieber. Sie gerftreuet ihr Gefolge An die Enden der bewohnten Erbe Ueber ber Berbrecher schweres haupt. Much in Buften treibt fie fic, jn fuchen, Ob nicht da und bort in letten Höhlen Ein Berruchter fich verberge, Schweift fie bin und ber und schwebt vorüber, Ch fie trifft. Leise sinken Schauer von ihr nieber, Und ber Bose wechselt anastlich Aus Balasten in die Tempel. Aus ben Tempeln unter freien Simmel, Die ein Kranter bang fein Lager wechselt. Suger Morgenlufte Kinderstammeln In den Zweigen scheint ihm brobend; Oft in schweren Wolfen Sentt fie nabe sich aufs haupt ihm, schlägt nicht, Wendet ibren Ruden Dft dem wohlbewußten, schuchternen Berbrecher. Ungewiß im Auge kehrt sie wieder Und begegnet feinen ftarren Bliden. Bor dem herrichen ihres großen Auges Biebet fich, von bofem Rrampfe gudenb. In ber Bruft bas feige Berg gusammen, Und das warme Blut kehrt aus den Gliebern Nach dem Busen, dort ju Gis gerinnend. So begegne du, wenn einft die Götter Mich erhören, Mit bem icharfen Finger bir ibn zeigen, Finfter beine Stirn gefaltet, jenem Frevler! Babl' ihm langfam meiner Jahre Schmerzen Auf den tablen Scheitel! Das Erbarmen, die Berschonung Und das Mitgefühl ber Menschenqualen, Buter Ronige Begleiterinnen, Mögen weit gurudetretenb Sich verbergen. Daß du ihre hand auch wollend Richt ergreifen tonneft,

Kaffe den geweihten Stein und fomore. Aller meiner Buniche Umfang gu erfüllen! Elpenor. Gern! ich fcmore! Antiope. Doch nicht er allein fei gum Berberben Dir empfohlen; auch bie Geinen, Die um ibn und nach ibm feines Erbengludes Rraft befest'gen, Rebre du zu Schatten auf! Bar' er lang' ins Grab geftiegen, Rübre du die Entel und die Rinder Bu bem aufgeworfnen burft'gen Sugel, Gieke dort ibr Blut aus. Daß es fließend feinen Geift umwittre. Er im Dunkeln dran sich labe, Bis die Schaar unwillig Abgeschiedner Ihn im Sturme wedt. Graufen tomm' auf Erben über alle, Die fich im Berborgnen ficher bunten. Beimliche Berratber! Reiner blide mehr aus Angst und Sorgen Nach bem Friedensbach ber ftillen Bobnung. Reiner ichaue mehr zur Grabespforte Soffend, die fich einmal willig Jebem aufthut und bann unbeweglich, Strenger als gegognes Erz und Riegel, Freud' und Schmerzen ewig von ihm fcheibet. Wenn er seine Rinder sterbend feanet. Starr' ihm in ber hand bas lette Leben, Und er schaudre, die beweglichen Loden Der geliebten Saupter zu berühren! Bei bem talten, feften, beil'gen Stein -Berühr' ibn! - fdmore, Aller meiner Buniche Umfang ju erfüllen! Elpenor. Frei war noch mein Berg von Rach' und Grimme; Denn mir ift fein Unrecht wiberfahren. Wenn wir uns im Spiele leicht entzweiten, Folgte leichter Friede noch vor Abend. Du entgundeft mich mit einem Feuer, Das ich nie empfunden; meinem Bufen Baft bu einen schweren Schat vertraut, haft zu einer hohen helbenmurbe Mich erhoben, daß ich nun gemiffer Mit bewußtem Schritt ins Leben eile.

Ja, ben erften icariften Grimm bes bergens

Mit dem erfen treusten Sadwur der Linde Sadwir in die an diesen veil'gen Statte Ewig die und deinen: Dienst zu eigen. M. Las min mit diesem herrendbirk, niem Gigenster In allen Winnich Siege, auf die Sirrie drücker. Ind nur tree in von die nobe Viorte hat der heil gen Linelle. Die auf den geneinten Hellen jorubeint. Meiner Mauern alten Fres vernene. Ind nach wenig Lingenvlicker dem in wieder.

### Firfier Arftritt.

€ A.cert.

Jå inn begreng, zu ieben, was sie norden. In sie gesehn, weim sie vorm belien Strab. Tes Bassers sieht unt identu zu sunden. Streiftling weicht sie num die Huben, dann die Lome, Bestreng die Stim, den Kuden. Sie ident gen Hummel. Empfingt mit bobler Hunt das stide Ras. Unt viest es inemite zur Erde, dreimal. Beid eine Kerdung mag sie da degeba? Sie richten üben Tom der Schwelle zu. Sie kommt.

## Sechster Austritt.

Entiepe Elpenen.

- e. Lag mid mit frobem freudigem Mutbe bit Roch einmal banten.
- r. Und mofur?
- e. Daf bu bes Lebens Laft von mir genommen.
- r. 3ch dir?
- e. Der Haß ist eine läst ac Burde. Er senkt das Herz tief in die Brust dinad Und legt sich wie ein Grabstein sower auf alle Freuden. Nicht im Elend allein ist fröhlicher Liede Reiner willsommner Strahl die einzige Trostung. Hüllt er in Wolken sich ein, Acht dann leuchtet des Glückes, Der Freude flatternd Gewand Nicht mit erquickenden Farben.

Wie in die Hände der Götter Hab' ich in deine meinen Schwerz gelegt Und steh', wie vom Gebete, ruhig auf.

Beggemaschen dad' ich von mir Der Rachegöttinnen
Fledenhinterlassende Berührung.

Beithin führt sie Allreinigend nun die Welle,
Und ein stiller Keim friedlicher Hoffnung Hebt, wie durch aufgeloderte Erde, sich empor Und blidt bescheiden nach dem grünsärbenden Lichte.

Elpenor. Bertraue mir! Du barfft mir nichts verhehlen. Antiope. Ob er noch wandelt unter ben Lebendigen,

Den ich als abgeschieden lang betraure? Elpenor. Dreifach willsommen, wenn er uns erschiene. Antlope. Sag' an, gesteh! Kannst bu versprechen,

Lebt er und zeigt er tommend fein Untlig, Biebft bu bie Salfte gern, bie ibm gebuhrt, gurud?

Elpenor. Bon Allem gern.

Autiope. Auch hat bein Bater mir's geschworen. Eipenor. Und ich versprech' es, schwör's zu beinen Geweibten beil'gen Handen.

Antiope. Und ich empfange

Für ben Entfernten bein Berfprechen, beinen Schwur. Elpenor. Doch zeige mir nun an, wie foll ich ibn ertennen? Antiope. Wie ibn bie Götter führen werben,

Welch Zeugniß sie ihm geben, weiß ich nicht. Doch merke dir: in jener Stunde, Als ihn die Räuber mir entrissen, hieng An seinem Hals ein goldnes Kettchen, Dreisach schön gewunden; Und an der Kette hieng ein Bild der Sonne, Wohlgegraben.

Elpenor. 3ch vermahre bas Gebachtnif.

Antiope. Ein andres Beichen noch fann ich bir geben, Das schwerer nachzuahmen, ber Bermandischaft Ganz unumstößlich Zeugniß.

Elpenor. Gage mir's vernehmlich. Auflove. Um Raden tragt er einen braunen Bleden.

Bie ich ihn auch an dir Mit freudiger Verwundrung schaute. Bon eurem Ahnherrn pflanzte sich dieß Mal Auf beide Enkel fort, In beiden Bätern unsichtbar verborgen.

Darauf gieb Acht und prufe icharfen Sinnes Der angebornen Tugend fichres Beichen. nor. Es foll fich Reiner unterschieben, mich betrügen. iove. Schöner als das Ziel der Rache Sei dir dieser Blid in alle Fernen Deines Wandels. Lebe, lebe mohl! 3ch wiederhole hundertmal, Bas ungern ich jum letten Male fage, Und boch muß ich bich laffen, theures Rind! Die stille bobe Betrachtung Deines fünftigen Beschides Schwebt, wie eine Gottheit, Zwischen Freud' und Schmerzen. Niemand tritt auf diese Welt, Dem nicht von beiden mancherlei bereitet mare. Und den Großen mit großem Maße; Doch überwiegt das Leben Alles, Benn die Liebe in feiner Schale liegt. So lang' ich weiß, du wandelst auf der Erde, Dein Auge ichaut ber Sonne theures Licht Und beine Stimme icallt bem Freunde gu, Bift bu mir gleich entfernt, fo fehlt mir nichts jum Glud. Bleib mir, daß ich, zu meinen lieben Schatten einst Gefellt, mich beiner lang' erwartend freue. Und geben dir die Götter Jemand Bu lieben, so wie ich dich liebe! Romm! Biele Worte frommen nicht den Scheibenden. Lag uns der Zukunft Schmerzen kunftig leiben. Und fröhlich sei bir eines neuen Lebens . Tag. Die Boten, Die ber Ronig fendet, faumen nicht; Sie naben bald, und ihn erwart' ich auch. Romm! Lag und gehn, fie ju empfangen, Den Gaben und bem Sinn gleich, die fie bringen.

# Zweiter Aufzug.

# Erfter Auftritt.

Bolumetis.

Aus einer Stadt voll sehnlicher Erwartung Komm' ich, der Diener eines Glücklichen, Richt glücklich: Es sendet mich mein Herr mit viel Geschenken

Un feinen Cobn voraus Und folgt in wenig Stunden meinem Schritt. Bald werd' ich eines froben Anaben Angesicht Erbliden, boch gur allgemeinen Freude Berftellt nur meine Stimm' erheben, Gebeimnisvolle Schmerzen Dit froben Bugen überfleiben. Denn bier, bier ftodt von altem Sochverratb Gin ungeheilt Gefdwur, Das fich vom blübnben Leben, Bon jeber Rraft in meinem Bufen nabrt, Gin Ronig follte feiner fuhnen Thaten Miticulbig Riemand maden. Bas er, um Rron' und Reich fich ju gewinnen Und zu befestigen, thut, Was fich um Kron' und Reich zu thun wohl giemen mat Ift in bem Bertzeug niedriger Berrath. Doch ja, ben lieben fie und haffen ben Berratber. Web ibm! In einen Taumel treibt uns ihre Gunft, Und wir gewöhnen uns, leicht zu vergeffen, Bas wir der eignen Burbe ichuldig find. Die Gnabe icheinet ein fo bober Breis, Dag wir ben gangen Werth von unfrem Gelbft Bur Gegengabe viel zu wenig achten. Bir fühlen uns Gefellen einer That, Die unfrer Geele fremb mar; Bir bunten und Befellen und find Anechte. Bon unfrem Ruden fcwingt er fich aufs Rof. Und raich hinweg ift ber Reiter Bu feinem Biel, Eb wir bas forgenvolle Angeficht Bom Boben heben. Rach meinen Lippen bringt bas ichredliche Gebeimnis. Entbed' ich es, bin ich ein boppelter Berrather; Entbed' ich's nicht, fo fiegt ber icanblidfte Berrath. Befellin meines gangen Lebens, Berichwiegene Berftellung, Billft bu ben fanften, ben gewalt'gen Finger 3m Mugenblide mir vom Munbe beben? Soll ein Geheimniß, bas ich nun fo lange, Die Philottet ben alten Schaben, Mis einen fcmerzbelabnen Freund ernabre, Soll es ein Fremdling meinem Bergen werben?

Und wie ein anderes gleichgültigs Wort In Luft zersließen? Du bist mir schwer und lieb, du schwarzes Bewußtsein, Du stärkst mich qualend; Doch deine Reisezeit erscheinet bald. Noch zweist ich, und wie bang ist da der Zweisel, Wenn unser Schicksal am Entschluß hängt! O gebt ein Zeichen mir, ihr Götter! Löst meinen Mund, verschließt ihn, wie ihr wollt.

## Imeiter Auftritt.

### Elpenor. Bolymetis.

nor. Willfommen, Bolometis, ber bu mir von Alters ber Durch Freundlichkeit und guten Willen icon Benug bekannt bift, bodwilltommen beute! D fage mir, was bringft bu? Rommt es balb? Bo find die Deinen? wo bes Konigs Diener? Darfft bu entbeden, mas mir biefer Tag bereitet? metis. Mein theurer Bring! Wie? Du erkennst ben alten Freund sogleich! Und ich nach eines turgen Jahrs Entfernung Muß fragen, ift er's? ift er's wirtlich? Das Alter stockt wie ein bejahrter Baum, Und wenn er nicht verdorrt, scheint er berfelbe. Mus beiner lieblichen Geftalt, bu füßer Knabe, Entwidelt jeder Frühling neue Reize. Man mochte dich ftets balten, wie du bift, Und immer, mas du werden sollst, genießen. Die Boten tommen bald, die du mit Recht erwarteft; Sie bringen bir Geschente beines Baters, Und die find beiner und bes Tages werth. nor. Bergeib ber Ungebuld! Schon viele Rachte Rann ich nicht folafen. Manchen Morgen fcon Lauf' ich ben Fels hervor und seh' mich um Und schaue nach der Chene, Als wollt' ich fie, die Rommenden, erbliden, Und weiß, fie tommen nicht. Jest, da sie nah sind, halt' ich es nicht aus Und tomme, ihnen zu begegnen. Borft bu ber Roffe Stampfen? Borft bu ein Gefchrei? metis. Noch nicht, mein Pring; ich ließ fie weit gurud. wr. Sag', ist's ein schones Pferd, bas beut mich tragen soll?

Polymetis. Ein Schimmel, lebhaft, fromm und glanzend wie bas Li Elpenor. Ein Schimmel, fagft bu mir! Soll ich mich bir vertra

Soll ich's gestehn? Ein Rappe war' mir lieber. Polymetis. Du tannft fie haben, wie bu fie begebrft.

Elpenor. Ein Pferd von duntler Karbe greift viel feuriger

Den Boben an. Denn foll es je mir werth fein, Muß es mit Noth nur hinter anbern Gehalten werben, teinen Bormann leiben. Muß segen, klettern; por rauschenden Kabnen, Bor gefällten Speeren fich nicht scheuen Und der Trompete rasch entgegenwiebern.

Volymetis. Ich febe mobl, mein Bring, ich batte Recht Und kannte bich genau.

Unschlüffig mar bein Bater, mas er fenben follte. Sei nicht besorgt, o Herr, so fagt' ich ibm, Der Reierlleiber und bes Schmudes ift genug: Rur Waffen fend' ihm viel und alte Schwerter. Rann er fie jest nicht führen,

So wird die Hoffnung ihm die Seele beben Und künft'ge Kraft ihm in der jungen Faust

Vorahnend zuden.

Cipenor. D fcones Glud! D lang' erwarteter, D Freudentag! Und du, mein alter Freund, Die bant' ich bir, wie foll ich bir's vergelten.

Daß bu fur mich nach meinem Bunich geforgt! Volpmetts. Mir wohlzuthun und Bielen, liegt in beiner Sand. Elpenor. Sag', ift's gewiß? Das alles foll ich haben? Und bringen sie das alles?

Volnmetis. Na, und mebr!

Cipenor. Und mehr?

Und Bieles mebr! Volnmetis.

> Sie bringen bir, mas Gold nicht taufen tann, Und mas bas ftartfte Schwert bir nicht erwirbt, Was Niemand gern entbehrt, an beffen Schatten Der Stolze, ber Tyrann fich weiben mag.

Elpenor. O nenne mir ben Schat und lag mich nicht Bor biefem Rathfel ftupen.

Die eblen Allnalinge, Dolnmetis.

> Die Anaben, die dir beut entgegengeben, Sie tragen in ber Bruft ein bir ergebnes berg, Voll Hoffnung und voll Zutraun. Und ihre froblichen Gesichter find Ein Borbild vieler Tausende.

Die bich erwarten.

er. Drängt sich das Bolt schon auf den Straßen früh? etis. Gin Jeglicher vergift ber Roth, ber Arbeit. Und ber Bequemfte rafft fich auf. Sein bringendes Bedürfniß ift nur, bich ju febn. Und harrend fühlt ein Jeder Bum zweiten Mal bie Freude bes Tages, Der bich gebar. or. Wie fröhlich will ich Fröhlichen begegnen! ietis. O daß ihr Blid dir tief die Seele durchbringe! Denn sold ein Blick Begegnet Reinem, felbst bem Ronig nicht. Das gern ber Greis von guter alter Zeit erzählt, Bas von der Zufunft sich ber Jüngling traumt, Rnüpft Hoffnung in ben iconften Krang jusammen Und halt versprechend ihn ob jenem Ziel, Das beinen Tagen aufgestect ift. or. Wie meinen Bater follen fie mich lieben Und ehren. Gern versprechen fie bir mehr. Gin alter Ronig brangt bie Hoffnungen ber Menschen In ihre Bergen tief gurud Und feffelt bort fie ein. Der Anblid aber eines neuen Fürsten Befreit die lang' gebundnen Buniche. Im Taumel bringen fie bervor, Benießen übermäßig, thoricht ober flug, Des ichwer entbehrten Athems. or. Ich will ben Bater bitten, daß er Wein und Brod Und von den Beerden, mas er leicht entbehrt, Dem Bolt vertheilt. Er wird es gern. Den Tag,

Den uns die Götter einmal nur im Leben Gewähren können, seire Jeder hoch! Wie selten öffnet sich der Menschen Herz zusammen! Ein Jeder ist süch besorgt. Unsinn und Buth Durchslammt ein Bolf weit eh'r als Lieb' und Freude. Du wirst die Väter sehn, die Hände Auf ihrer Söhne Haupt gelegt, Mit Eiser beuten: Sieh, dort kommt er! Der Hohe blickt den Niedern an, wie seines Gleichen. Zu seinem Herrn erhebt der Knecht Ein offnes frohes Auft, und der Beleidigte Begegnet sanst des Widersachers Blick Und lädt ihn ein zur milden Reue,

Bum offnen, weichen Mitgenuß bes Glude. So mischt ber Freud' unschuld'ge Rinderhand Die will'gen Bergen, ichafft ein Feft, Gin ungefünsteltes, ben goldnen Tagen gleich, Da noch Saturn ber jungen Erbe Belind als ein geliebter Bater vorstand. Elpenor. Die viel Gespielen hat man mir bestimmt? hier hatt' ich brei, wir waren gute Freunde, Dft uneins und bald wieder eins. Wenn ich erft eine Menge haben werbe, Dann wollen wir in Freund und Feind uns theilen Und Bachen, Lager, Ueberfall und Schlachten Recht ernstlich spielen. Rennst bu fie? Sind's will'ge, gute Knaben? Dolnmetis. Du hättest follen das Gedrange febn, Wie Jeder seinen Sohn, und wie die Junglinge Sich felbst mit Gifer boten! Bon ben Gbelften, Den Beften find bir zwölfe zugemählt, Die immer bienftlich beiner marten follen. Elpenor. Doch tann ich wohl noch mehr zum Spiele forberer? Polymetis. Du haft fie alle gleich auf einen Bint. Elpenor. 3ch will fie fondern, und die Beften follen Auf meiner Seite fein. 3ch will fie führen ungebahnte Wege: Sie werden kletternd ichnell ben fichern Reind In feiner Felsenburg ju Grunde richten. Polymetis. Mit Diefem Beifte wirft bu, theurer Bring, Bum Jugendspiel die Knaben, bald bas gange Bolt Bum ernsten Spiele führen. Gin Jeder fühlt fich hinter bir,

Bum Jugenbspiel die Knaben, bald das ganze Bolt Jum ernsten Spiele führen.
Ein Jeder fühlt sich hinter dir, Ein Jeder von dir nachgezogen.
Der Jüngling hält die rasche Gluth zurück Und wartet auf dein Auge,
Bohin es Leben oder Tod gebietet.
Gern irrt auch der erfahrne Mann mit dir,
Und selbst der Greis entsagt der schwererworden Beisbi Und kehrt noch einmal in das Leben
Zu dir theilnehmend rasch zurück.
Ja, dieses graue Haupt wirst du an deiner Seite Dem Sturm entgegnen sehn, und diese Brust
Bergießt ihr letztes Blut, vielleicht, weil du dich irrteil

Ich will gemiß ber Erfte fein, mo's Roth hat, Und euer aller Zutraun muß mir werben. metls. Das flößten reichlich schon die Götter

Dem Bolle für den jungen Fürsten ein.
Es ist ihm leicht und schwer, es zu erhalten.
enst. Es soll mir Keiner es entziehen; 
Wer brav ist, soll es mit mir sein.
meits. Du wirst nicht Glüdliche allein beherrschen.
In stillen Winkeln liegt der Druck des Clends,
Der Schmerzen auf so vielen Menschen.
Berworfen scheinen sie, weil sie das Glück verwarf;
Doch solgen sie dem Muthigen auf seinen Wegen
Unsichtbar nach, und ihre Bitte dringt
Bis zu der Götter Ohr. Geheinnispvolle Hülse
Kommt von dem Schwachen oft dem Stärkeren zu gute.
mor. Ich hör', ich hör' den Freudenrus
Und der Trompete Klang vom Thal heraus.

# Britter Auftritt.

D laß mich schnell! Ich will ben fteilen Pfab

Du folge, lieber Freund, ben großen Beg,

hinab ben Rommenben entgegen;

Und willst du, bleibe hier!

#### Bolumetis.

Wie Schmeichelei dem Anaben schon so lieblich Mingt! Und bod unichuldig ift ber hoffnung Someichelei. Wenn wir bereinst ju bem, mas wir migbilligen, Dich loben muffen, harter fuhlen wir's. Der preise gludlich sich, ber von Den Göttern Diefer Welt entfernt lebt. Berehr' und fürcht' er fie und bante ftill, Wenn ihre Hand gelind bas Bolt regiert. Ihr Schmerz berührt ihn kaum, und ihre Freude Rann er unmäßig theilen. O web mir! doppelt web mir beute! Du iconer muntrer Anabe, follft du leben ? Soll ich das Ungeheur, das dich zerreißen kann, In feinen Rluften angeschloffen balten? Die Ronigin, foll fie erfahren, Welch schwarze That bein Bater gegen fie verübt? Wirst bu mir's lobnen, wenn ich schweige? Wird eine Treue, die nicht rauscht, empfunden ? Bas bab' ich Alter noch von dir ju hoffen? Ich werbe bir gur Last sein.

Du wirft vorübergebend mit einem Sandebrud Dich febr befriedigt balten. Bom Strome Bleichgefinnter wirft bu fortgeriffen. Indeg bein Bater und mit fdwerem Bepter beberricht. Nein! foll mir je noch eine Sonne fcheinen, So muß ein ungeheurer Zwift bas Saus gerrutten, Und wann die Noth mit taufend Armen eingreift, Dann wird man wieder unfern Berth, Wie in ben ersten, ben verworrnen Zeiten, fühlen; Dann wird man uns, wie ein veraltet Sowert, Bom Pfeiler eifrig nehmen, Den Roft von feiner Rlinge tilgen. Bervor aus euren Gruften, Ihr alten Larven verborgner ichwarzer Thaten, Do ihr gefangen lebt! Die fowere Sould erftirbt nicht! Auf! Umgebt mit dumpfem Rebel Den Thron, ber über Grabern aufgebaut ift. Daß Entfeten, wie ein Donnerschlag, Durch alle Bufen fabre! Freude verwandelt in Aniriden! Und por ben ausgestrecten Armen Scheitre bie Hoffnung!

# Fragmente einer Tragödie.

# Erfter Aufzug.

Erfte Scene.

Cochter figend, halb traumend; die Gegenwart ihres Geliebten, seine Tugenden, ihre Berhaltnisse mit Bergnüglichkeit aussprechend.

Sobann gewahrwerbend ber beschränkten Gegenwart, gebenkend und exponirend den Zustand, das Verhältniß zum Vater u. s. w. Eine Art von besonderem Aufmerken, daß das Gewöhnliche

außenbleibt: Speise, Trant, Del u. f. w.

3meite Scene.

Bewegung im hintergrund.

Eginhard mit Fadeln. Enthusiaftisches Erkennen. Unbegreifliches, daß sie um seinetwillen eingekerkert ist. Freude, daß der Bater nachgegeben, mehr noch, daß der Bater dem Kaiser nachgiebt. Exposition, mit schredlicher Berlegenheit Eginhards.

Dritte Scene.

Bon ferne tommt ein Zug. (S. Dekoration.)

Der Kender tritt ein. Sie erfährt den Tod des Vaters mit den nächsten und allgemeinsten Umständen. Die Leiche kommt näher und wird niedergesetzt. Sie wirft sich bei ihr nieder. Exposition früherer Verhältnisse.

Der Anabe wirft sich zugleich nieder, wird weggestoßen. Das ganze Berhaltniß und der ganze Sinn der Sache wird exponirt.

Alle gehen ab; es bleiben

#### Bierte Scene.

der Trene, Dache haltend, ftumm:

der Anabe, sich erholend, gegen die Leiche. Der Treue läßt ihn gewähren, offenbart ihm aber, daß noch ein Weg sei, die Leiche zu retten, wie sie vorher zusammen sich hätten lebendig retten wollen. Er überläßt dem Knaben die Wache bei der Leiche.

Runfte Scene.

Der Anabe allein, ber zulett entichläft.

### 3meiter Aufgug.

Erfte Scene.

Der Alte erwacht, wedt ben Anaben, und Alles ift zwifden Beiben, als wenn er gewöhnlich aufwacht. Gewahrwerben, daf fie unter ber Erbe finb. Der Anabe exponirt umftanblich, wie et zugegangen.

Der Treue tritt ein mit Andern, um ben Leichnam zu holen. Sie finden ben Alten lebendig und verbinden fich gleich mit ihm. Mit Benigem ift die Anstalt gemacht, und fie vertheilen fich fich,

als ob nichts gewesen mare.

### Dritter Anfang.

Erfte Scene.

Bollendeter Taufatt.

Bischof, Cochter, Sohn; gelfiliche, weltlicht Lengen. Rebe bes Bischofs, bas Erfreuliche ber Neophyten barftellenb. Geitere Anertennung ber Tochter, berbe Anertennung bes Sohns. Uchengang ber bischöflichen Rebe aus bem Weichen ins Gefährliche und Furchtbare. Begriff vom Märthrerthum. Abermals einzulenken ins Gefällige.

Bweite Scene.
Eginhard als Werber. Geringer Widerstand des Bischofs, Affend des Bruders, Trauung der Tochter und Eginhards.

Dritte Scene.

Der Creue tommt, bem Sohne eine Art von Rachricht zu geben, bie aber eigentlich nur simulirt ist; baburch trennt er und fein Gefolge ben Sohn von ben Uebrigen.

Bierte Scene.

Der Alte tritt ein und foneibet Eginharben von ber Tochter ab,
fo bag bie Fremben in ber Mitte find. Die Fremben werben entlaffen.

## Bierter Anfang.

Erfte Scene.

Der Alte, von ber Möglichfeit feines Rudjugs überzeugt, will bie Rinber mit ibrem Billen mitnebmen.

Rweite Scene.

bater und John, im Konflift bes Alten und Reuen, triegersicher und politischer Weise. Sie werben nicht einig.

Dritte Scene.

Dater allein.

Bierte Scene.

Vater und Cochter, im Ronflitt bes Alten und Reuen, religibfer und berglicher Weise. Sie werben nicht einig.

### Fünfte Scene.

Vater mit bem Creuen. Die Möglichkeit, ju enttommen, zieht ich enger zusammen. Entichluffe und Bortebrungen auf jeden Fall.

### Bunfter Aufzug.

Erfte Scene.

Sohn und Cochter werden beraufgebracht und gefeffelt.

3meite Scene.

Der Anabe stedt die Fadeln auf, exponirt ben gangen Bustand ind übergiebt ihnen die Dolche.

Dritte Scene.

Der Vater tommt. Das vorber Angelegte entwidelt fich; er ftirbt. Der Anabe wirft die Schluffel binunter und erfticht fic.

Bierte Scene.

Die borigen, Eginhard, Gefolge. Resumé und Schluß.

#### Deforation.

Erfter Aufzug. Unterirdisches, mehr im Sinne ber Latomien. ils eigentliches Gewölbe, unterbrochen mit roben Sattern, anderm jolgwert, um Unterschiede bes Gefangenhaltens ober Aufhaltens juf die munderlichste Weise barzuftellen. Troaplodytisch.

Rach ber Größe bes Theaters tann über einer beschränkten labe eine weite, und in diefem Sinne wieder beschrantte und rattitable Gerne errichtet werben, wie man feben wird.

Bweiter Anfing. Wo das Borgesagte bedeutend wird, bleibt

ie Scene.

Dritter Aufzug. Saal, in feinem Sinne gothisch ober altbeutsch. Bas von Stein, muß gang maffin, was von holz, gang tuchtig ein. Dem Geschmad bes Detorateurs bleibt überlaffen, bas gu: leich recht und gefällig anzugeben.

Bierter Aufzug. Gang biefelbe Deforation. Sunfter Aufzug. Ift nur burch eine fliggirte Beichnung angueben, weil man ber Worte ju viel gebrauchen mußte und fic och Riemand berausfinden murbe.

tochter. Will ber holbe Schlaf nicht faumen? Ach! aus himmelfüßen Träumen. Bon ben feligsten Gebilben, Mus umleuchteten Gefilben Rehr' ich wieder zu ben wilden Um mich aufgetburmten Steinen :

Finde mich immer in benfelben Ungeheuren Burggewölben, Wo Natur und Menschenhände Sich vereinen, Schroffe Wände, Felsenkerker aufzubauen. Unerbittlich, wie sie stehen, Taub und stumm bei allem Flehen — Könnt' es auch sein Ohr erreichen — Ift des Vaters groß Gemüthe, Dessen Weisheit, bessen Güte Sich in starren Haß verwandelt, Wie er an der Tochter handelt.

Cochter. Bift bu's, Eginhard? Ich bin es! Eginhard. Zaudre nicht, an meinem Herzen Länast erprobter Liebe Dauer Dich aufs Neue zu verfichern. Ja, ich bin's (inteenb) zu beinen Füßen! Ra, ich bin's (fic nähernb) in beinen Armen! Bin ber Redliche, ber Treue, Der, und wenn bu ftaunend gauberft, Der, und wenn bu fürchtend zweifelft, Immer wiederholt und ichwöret: Ewig ist er bein und bleibt es! Und fo fag' ich, wenn bu schweigest, Wenn du finnend niederblideft: Dieses Herz, es ift bas meine! Ja, sie hat es mehr erprobet, Daß sie mein ist unverbrüchlich, Mehr durch ein unendlich Dulben, Als bu je erwiedern könntest. Glaube boch, mir ift bas Leben Wünschenswerther jest als jemals: Aber gerne wollt' ich's laffen Und zum Aufenthalt ber Sel'gen Gleich mit bir hinübereilen, Daß ich gleich mit Geiftesaugen Emigkeiten vor mir ichaute,

Glänzend wie ber Sommer Sonnen,

Tief wie klare Sternennächte, Und ich immer unaushaltsam, Ungehindert, ungestöret, Neben dir, den Herren preisend Und dir dankend, wandeln konnte.

ter. Hier sah ich nur die Racht in Racht versinken Und sehe nun des Bruders Augen blinken: An diesem schweigsam klangberaubten Orte Bernehm' ich nun die Trost- und Liebesworte, Wo ich mich sublie todt schon und begraben.

1. Bernimm!

D schweig', und laß mich in ber Fulle Des neuen Lebens aus mir felbft entfalten. Bas ich oft fühn genug in öber Stille Gewagt, als Hoffnungsbilder zu gestalten. Wenn mich ein freundlich Walten Des Gottes, bem wir beten, bell umfloffen Und ich ju Racht bes Tages Glud genoffen; Da war es icon voraus, was jest erfullt wirb, So hold, ein Sehnen, wie es jest gestillt wirb. Den Bater fab ich milb verföhnt, bie Rinder Bu feinen Füßen, ben Segnungen fich beugenbe; nicht minber Den treuften Freund, ben bu und ich nur batten, Den edlen Mann, nun endlich meinen Gatten. So wird's auch fein! O führe mich bebenbe, Daß ich zum Bater wende Dieß aufgefrischte Herz; in meinen Armen Erfreu' er sich am endlichen Erbarmen! Und da ich hochentzückt bieß Beil nun ichaue, So fühl' ich, daß ich Gott mit Recht vertraue. Wie sonst in Sorgen immer neue Sorgen. So liegt im Glud jest neues Glud verborgen. Gin Bunber nur bat mich vom Tob gerettet, Und Bunder find mit Bundern ftets verkettet. Und wenn er bich, mich zu befrei'n, gefenbet, So hat er auch zum Glauben fich gewendet. Dir werben uns nun ftets vereinigt tennen, Nichts wird ihn mehr von feinen Rinbern trennen. Run tomm! Im Fluge fort zum hoben Saale, Do wir ber Kindheit freien Scherz verübten! Du bringst nun, Bruber, mich mit einem Male Dem Licht bes Tags, bem Bater, bem Geliebten.

Sohn. Sie will nicht boren, nun wird fie febn. Borzubereiten bacht' ich fie. Umfonft! Der Schlag, ber treffen foll, ber trifft.

Cochter. Welch ein neues Flammenleuchten Breitet aus sich in den Höhlen!
Seh' ich recht, es schwanken Träger Neben der verhüllten Bahre,
Schreiten langsam, schreiten leise,
Als ob sie nicht weden möchten
Jenen Todten, den sie tragen.
Bruder, sag', wer ist der Todte,
Warum steigt er zu uns nieder?
Sollen diese Kerkerhallen
Künftig Grabgemächer werden?
Steig' ich nun empor zum Licht,
Sag', wer kommt, mich abzulösen?

Sohn. Wolltest du's von mir nicht hören, Hör' es nun von diesem andern, Unwilltommne Botschaft immer Selber aus dem liebsten Munde.

Coditer. Du warft ein fanfter Mann, Wenn trauliches Gespräch bich lette, Ein ftiller Bach, ber auf bem Sanbe rann, Doch braufend, wenn ein Fels fich widerfeste; Und wenn bein großes Berg von Unmuth fowoll, Daß alle Blane bir mißlingen follten, Berrif ber Strom bas Ufer übervoll, Der Berg erbebte, Fels und Baume rollten. Nun liegft bu bier in unbewegter Racht, Bon all ben Deinigen geschieben, Bom armen Rnechte forglich treu bewacht. Doch gegen wen? Du rubst im letten Frieben: Dein feurig Auge fcbloß fich gu, Dein ftolger Mund, ber Sanftmuth bingegeben. Berfündet beines Befens tieffte Rub. Die anders, ach! wie anders war bein Leben! Du rufft nicht mehr, gleich wenn bu frub erwacht

Und wenn das grimme Fener um uns lobert, Das Märtyrthum, es wird von uns gefobert.

Denn bort bekampft man fich und haßt fich nicht.

# Nausikaa.

# Ein Trauerspiel. (Fragmentarisch.)

#### 6dema.

### Erfter Anfang.

1) Mabchen. Ballspiel. 2) Ulpsses allein. 3) Arete. Kanthe. 4) Die Borigen. Ulpsses. 5) Ulpsses.

III. Kanthe. Frühling neu. Arete. Betenntniß. Brautigams Beit.

Bater. Mutter.

IV. Garten des Baters. Erstes Bedürfniß. Kleid. Hunger. Durft. V. Borsicht seines Betragens. Unverheirathet.

### 3meiter Anfang.

1) Alfinous. 2) Alfinous. Sohn. 3) Die Borigen. Arete. 4) Die Borigen. Ulpsies. 5) Ulpsies. Rereus.

I. Früchte, vom Sturm beruntergeworfen. Blumen gerftort.

Latten zu befestigen. Sohn. Lochter.

II. Sohn. Geschichte. Beschreibung bes Sturms. Abfahrt. Delphinen 2c.

III. Tochter, Basche selbst für ben Bater bereitet. Sie erblickt Ulpsten.

1V. Ulpsses als Gefährte bes Ulpsses. Aufnahme. Bitte ber

Beimfahrt. Bereitung bes Nothigen.

V. Ulpfies. Nereus. Frage nach feinem Schidfale. Bitte, seinen Gefährten zu helfen. Gegensat bes Mannes, ber mit Gewalt, ber mit Schätzen tommt.

# Dritter Anfang.

1) Arete. Xanthe. 2) Die Borigen. Rereus. 3) Arete. 1) Ulysses. Arete. 5) Arete.

I. Aussuchen ber Kleiber und Geschenke. Lob bes Ulpsies. Eröffnung ber Leibenschaft.

Goethe, Berle, 4. 8b.

e. :

II. Rereus Lob bes Ulpffes. Mannliches Betragen bei Baters, bag ihm Kleiber und Gofchent gegeben werben. Scherz bes Brubers. Abschieb bes Ulpffes.

III. Und er foll icheiben.

1V. Frage, unverheirathet. Die schone Gefangene. Er lobt ihr Land und schilt seines. Sie giebt ihm zu versteben, bas er bleiben tann.

### Bierter Anfang.

1) Allinous. Die Aeltesten. 2) Die Borigen, Sohn. 3) Die Borigen. Arete. 4) Die Borigen. Ulpsses.

### Fünfter Anfang.

1) Arete. 2) Alfinous. Ulpsses Sohn. 3) Zanthe. 4) Alfnous. Ulpsses. 5) Bote. 6) Alfinous. Ulpsses. 7) Lanthe. 8) Die Borige. Sohn. 9) Die Borigen. Die Leiche.

IV. Scheiben. Dant. Tochter läßt sich nicht seben. Scham.
Er soll sie nicht falsch beurtheilen. Es sei sein eigen Beil.
Ulpsses. Borwurf. Er will nicht so scheiben. Aragt seinen Sohn an. Arete will die Tochter nicht geben. Ulpsses, Ueber redung. Alkinous will gleich. Ulpsses will seinen Sohn bringen. Sie sollen sich wählen. Alkinous, Hochzeltug.
Ausstattung.

## Erfter Aufgug.

#### Erfter Auftritt.

Aretens Jungfrauen, eine fonell nach ber anbern.

Erfle (sudenb). Nach dieser Seite flog ber Ball! — Er liegt Gier an ber Erbe. Schnell faff' ich ihn auf Und stede mich in das Gebusche! Still!

(Sie verbirgt fic.) Bweite. Du haft ihn fallen fehn?

Dritte. Sewiß, er fiel

Gleich hinter bieß Geftrauch im Bogen nieber.

Bweite. 3ch feb' ihn nicht!

Drifte. Roch ich.

Bweite. Mir fcbien, es lief

2(i!

Uns Toche icon, die fcnelle, leicht voraus.

Erfie (aus bem Gebüfch jugleich rufenb und werfenb.)
Er tommt! er trifft!

Bweite.

Dritte. Mi!

Erfte (perboriretenb).

Eridredt ibr fo

Bor einer Freundin? Nehmt vor Amors Pfeilen Cuch in Acht! fie treffen unverfehener Als biefer Ball.

tte (ben Ball aufraffenb). Er foll! er foll gur Strafe Dir um bie Schultern fliegen!

e (laufenb). Berft! ich bin schon weit!

te. Rach ihr! nach ihr!

tte (wirft). Er reicht sie kaum, er springt
Ihr von der Erde nur vergebens nach.
Komm mit! Geschwind! daß wir des Spiels so lang,
Als möglich ist, genießen, frei für uns
Rach allem Billen scherzen. Denn ich fürchte,
Lald eilt die Fürstin nach der Stadt zurück.
Sie ist seie diesem heitern Frühlingsabend
Rachdenkticher als sonst und freut sich nicht,
Mit uns zu lachen und zu spielen, wie
Sie stets gewohnt war. Komm! sie rufen schon.

### Zweiter Auftritt.

### MIpffes (aus ber Sable tretenb).

Bas rufen mich für Stimmen aus bem Schlaf? Die ein Geschrei, ein laut Gesprach ber Frauen Erflang mir burch bie Damm'rung bes Erwachens. hier feb' ich Niemand! Scherzen burchs Gebusch Die Nomphen? ober abmt ber frische Wind. Durchs hohe Rohr bes Fluffes fich bewegend, Bu meiner Qual die Menschenstimmen nach? Wo bin ich hingekommen? welchem Lande Trug mich ber Born, bes Wellengottes ju? Ift's leer von Menschen, webe mir Berlagnem! Wo will ich Speise finden, Rleid und Waffe? Ift es bewohnt von Roben, Ungegabmten, Dann webe boppelt mir! bann ubt aufs Reue Gefahr und Sorge bringend Geift und Banbe. D Noth! Bedürfnig o! ihr ftrengen Schwestern, Ihr haltet, eng begleitenb, mich gefangen! So tehr' ich von der zehenjähr'gen Mube Des mohl vollbrachten Krieges wieber beim, Der Städtebandiger, der Sinnbezwinger! Der Bettgenoß unfterblich iconer Frauen! Ins Meer verfanten die erworbnen Schape, Und ach, bie beften Schate, bie Gefährten, Erprobte Manner in Gefahr und Mube Un meiner Seite lebenslang gebilbet,

Berschlungen hat der tausendsache Rachen Des Meeres die Geliebten, und allein, Nackt und bedürftig jeder kleinen Huse, Erheb' ich mich auf unbekanntem Boden Bom ungemeßnen Schlaf. Ich irrte nicht! Ich böre das Geschwätz vergnügter Mädchen. D daß sie freundlich mir und zarten Herzens Dem Vielgeplagten den begegnen möchten, Wie sie nich einst, den Glüdlichen, empsiengen! Ich eine hechte beschentochter Rommt hier, begleitet von bejahrtem Weibe, Den Sand des Ufers meidend, nach dem Haine. Berberg' ich mich so lange, dis die Zeit, Die schredliche, dem klugen Sinn erscheint.

#### Dritter Auftritt.

#### Raufitaa. Eurymebufa.

Kausikaa. Laß sie nur immer scherzen! benn sie haben Schnell ihr Geschäft verrichtet. Unter Schwähen Und Lachen spulte frisch und leicht die Belle Die schönen Kleider rein. Die hohe Sonne, Die Allen hilft, vollendete gar leicht Das Tagewerk. Gesaltet sind die Schleier, Die langen Kleider, deren Beib und Mann Sich immer, reinlich wechselnd, gern erfreut. Die Körbe sind geschlossen; leicht und sanst Bringt der bepacte Wagen uns zur Stadt. Eurymedusa. Ich gönne gern den Kindern ihre Luft,

Eurymeonia. Ich gonne gern den Atnoern tyre Lup,
Und was du willst, geschieht. Ich sah dich still
Beiseit am Flusse geben, keinen Abeil
Um Spiese nehmen, nur gefällig ernst
Zu dulden mehr, als dich zu freuen. Darf
Ich ———

Kausikaa. Gesteh' ich dir, gekiebte Herzensfreundin, Warum ich heut so früh in deine Kammer Getreten bin, warum ich diesen Tag So schön gefunden, unser weibliches Geschäft so sehr beschleunigt, Roß und Bagen Bon meinem Bater dringend mir erbeten, Warum ich jest auch still und sinnend wandle; So wirst du lächeln, daß mich hat ein Traum, Ein Traum verführt, der einem Bunsche gleicht.

Enrymedusa. Erzähle mir! benn alle find nicht leer Und ohne Sinn die flüchtigen Gefährten

- - 1

Der Nacht. Bebeutenb find' ich ftets Die fanften Traume, die der Morgen uns Ums Saupt bewegt.

Noch wacht' ich; benn mich hielt das Sausen Des ungeheuern Sturms nach Mitternacht Noch munter. — — — — — — —

Schilt die Thräne nicht, Die mir vom Auge fließt!

Dann schweigen fie und fehn einander an.

Und wie der arme, lette Brand Bon großer Herdesgluth mit Asche Des Abends überdeckt wird, daß er Morgens Dem Hause Feuer gebe, lag In Blätter eingescharrt . . .

Ein gottgesendet Uebel sieht ber Mensch, Der klügste, nicht voraus und wendet's nicht Bom Hause.

lysies. Zuerst verberg' ich meinen Namen: benn Bielleicht ist noch mein Name nicht . . . Und dann klingt der Name Uhises, wie der Name jedes Knechts.

insikaa. Du bist nicht von ben trüglichen,
Wie viele Frembe kommen, die sich rühmen
Und glatte Worte sprechen, wo der Hörer
Nichts Falsches ahnet und zulett, betrogen,
Sie unvermuthet wieder scheiden sieht.
Du bist ein Mann, ein zuverlässiger Mann,
Sinn und Zusammenhang hat deine Rede. Schön,
Wie eines Dichters Lied, tont sie dem Ohr
Und füllt das Herz und reißt es mit sich fort.

usskaa. In meines Baters Garten soll die Erde Dich umgetriebnen, vielgeplagten Mann Bum freundlichsten empfangen . . . Das schönste Feld hat er sein ganzes Leben Bepflanzt, gepflügt und erntet nun im Alter Des Fleißes Lohn, ein tägliches Bergnügen. Dort dringen neben Früchten wieder Blüthen,

• 1

llnd Frucht und Früchte wechseln burch bas Jahr. Die Bomeranze, die Citrone steht Im bunkeln Laube, und die Feige folgt Der Feige. Reich beschützt ift rings umber Mit Aloe und Stachelseigen . . . , Daß die verwegne Ziege nicht genäschig

Dort wirft bu in bem schönen Lande wandeln; Im Winter Wohlgeruch von Blumen bich erfreun. Es riefelt neben bir ber Bach, geleitet Bon Stamm zu Stamm. Der Gartner trantet fie Nach seinem Willen.

Ein weißer Glang ruht über Land und Meer, Und duftend schwebt ber Aether ohne Bollen.

Und nur die höchsten Rymphen des Gebirgs Erfreuen sich des leicht gefallnen Schnees Auf turze Zeit.

Du gabft ihm gern ben beften, mert' ich wohl.

Du haltft ihn boch für jung? fprich, Toche, fpric!

Er ist wohl jung genug; benn ich bin alt, Und immer ist ber Mann ein junger Mann, Der einem jungen Beibe wohlgefällt.

Der Mann, ber einen ihm vertrauten Schatz Bergraben . . . . . . batte ber Die Luft, die jener hat, der ihn dem Reer Mit Klugheit anvertraut und . . . . . Behnfach beglückt, nach seinem Hause kehrt?

Alkinous. O theurer Mann, welch einen Schmerz erregt Das eble Wort in meinem Busen! So Soll jener Tag benn kommen, der mich einst Bon meiner Tochter trennen wird! Bor dem Tag Des Todes lassen soll ich sie Und senden in ein fernes Land, Sie, die zu Haus so wohl gepstegt ——

Alkinons. So werde jener Tag, ber wieber bich Mit beinem Sohn zurud zum Feste bringt, Der feierlichste Tag bes Lebens mir.

# Palaeophron und Neoterpe.

#### 1800.

Der Herzogin Amalia von Sachjen-Beimar widmete bieses fleine Stud ber affer mit bankbarer Berefrung. Er hatte babet die Absicht, an alte bilbende it zu erinnern und ein plastisches, boch bewegliches und belebtes Wert ben bauern vor Augen zu ftellen.

Durch gegenwärtigen Abbrud tann man bem Publitum freilich nur einen if bes Gangen vorlegen, indem die Wirkung der vollständigen Darkellung auf Besinnungen und die Empfänglichteit gebildeter Zuschauer, auf die Empfändung bie persolitien Borgüge ber spielenben Personen, auf gefühlte Recitation, Reibung, Makten und mehr Umfände berechnet war.

### Gine Borballe, -

n ber Seite ein Altar, um benfelben ein Afpl, burch eine niebrige Rauerbezeichnet; außerhalb, an bem Fortfage ber Mauer, ein Reinerner Seffel.

#### Aroterpe

(mit zwei Rinbern in Charaftermasten).

Rum froben Keste find' ich feine Leute bier Berfammelt, und ich brange mich beherzt berein, Db fie mir und ben Meinen guten Schut vielleicht Bewähren mochten, beffen ich fo febr bebarf. 3mar wenn ich tomme, Gaftgerechtigfeit ju flebn, Ronnte man auch forbern, baß ich fagte, wer ich fei; Doch biefes ist viel schwerer, is man benten mag; Bu leben weiß ich, mich zu kennen weiß ich nicht; Doch mas fo manche Leute von mir fagen, weiß ich wohl: Die einen haben mich die neue Zeit genannt, Much manchmal beiß' ich ihnen Genius ber Beit; Benug! ich bin bas Reue eben überall. Willtommen stets und unwilltommen wandl' ich fort, Und mar' ich nicht, so ware nichts auch überall. Und ob ich gleich so nothig als erfreulich bin, So wandelt boch ein Alter immer binter mir, Der mich vernichten wurde, wenn es ihm einmal,

Mit seinem langsam langbedächt'gen Schritt,
Mich zu erreichen glückte. Doch so hetzt er mich
Bon einem Ort zum andern, daß ich nicht so froh
Mit meinen artigen Gespielen mich, der Lust
Des heitern Lebens hingegeben, freuen darf.
Run hab' ich mich hierber gerettet, wo mit Recht
Man sich des schünzu finden vor dem wilden Mann,
Und denke Schutz zu sinden vor dem wilden Mann,
Und Recht, obgleich er stärker ist als ich.
Drum werf' ich bittend mich an den Altar
Der Götter dieses Hauses siehend hin.
Knict nieder gleichfalls, allerliehste Kinder ihr,
Die ihr, zu mir gesellt, ein gleich Geschick,
Wie ich es hosse, hier getrost erwarten durft.

#### Dalacophron

(auf zwei Alte in Charattermasten gelehnt, im Bereintreten gu feinen Begleitern).

Ihr habet klug die Flüchtige mir ausgespürt, Und nicht vergedens wenden wir den Fuß hierber; Denn seht! sie hat sich slehend an den Ort gewandt, Berühret den Altar, der uns verehrlich ist. Doch wenne er gleich sie schützt und ihre leid'ge Brut, So wollen wir sie doch belagern, daß sie sich Von ihrem Schuhort nicht entsernen darf, wosern Sie nicht in unsre Jände sich begeben will. Drum führet mich zum Sessel, daß ich mich Ihr gegenüber seinen und bedenken kann, Wiesern ich mit Gewalt, wo nicht mit gutem Wort, Zu ihrer Schuldigkeit zu bringen sie vermag.

(Er sett sich und spricht zu ben Zuschauern.)
Und ihr, die ihr vielleicht in euren Schutz sie nehmt, Dieweil sie lieblich aussieht und bethulich ist Und jedem gern nach seiner eignen Art erscheint, Ersahrt, welch Rocht, sie zu verfolgen, mir gebührt. Ich will nicht sagen, daß sie meine Tochter sei; Doch hab' ich stets als Oheim Baterrecht auf sie Und kann behaupten, daß aus meinem Blute sie Entsprossen, mir vor allen Andern angehört.
Im Allgemeinen nennt man mich die alte Zeit, Und wer besonders wohl mir will, der nennt mich auch Die goldne Zeit und will in seiner Jugend mich Alls Freund besessen, da ich, jung wie er Und rüstig, unvergleichlich soll gewesen sein. Luch hör' ich überall, wohin ich horchend nur

Die Ohren wende, mein entzüdend großes Lob. Und bennoch kehret Jedermann den Rüden mir Und richtet emsig sein Gesicht der neuen zu, Der jungen da, die schmeichelnd Jeglichen verdirbt, Mit thörichtem Gesolge durch das Bolk sich brängt. Drum hab' ich sie, mit diesen wackeren Gesellen hier, Bersolgt und in die Enge sie zulett gebracht. Ihr seht es, wie ich hoffe, doch zufrieden an, Daß ich ein Ende mache solchem Frevelgang.

#### Meoterpe.

Holde Gottheit dieses Hauses, Der die Burger, ber die Fremben Auf bem reinlichen Altare Manche Dankesgabe bringen, Haft du jemals den Vertriebnen Aufgenommen, dem Verirrten Aufgeholfen und der Jugend Subelfeft begunftigt; Bard an biefer heil'gen Schwelle Mander Sungrige gespeiset, Mancher Durftige getranket Und erquidt burch Mild' und Bute, Mehr als durch die besten Saben: D! so bor' auch unser Fleben! Sieh ber garten Rleinen Jammer! Steh uns gegen unfre Feinde, Gegen Diefen Butbrich bei!

#### Dalacophron.

Benn ihr freventlich so lange Guter Ordnung euch entzogen, 3wedloß hin und her geschwärmet Und zulett euch Sorg' und Mangel An die kalten Steine treiben, Denkt ihr, werden gleich die Götter Eurentwillen sich hernieder Aus der hohen Ruhe regen! Rein, mein gutes, süßes Püppchen! Sammle nach dem eignen Herzen Die zerstreuten Blick nieder, Und wenn du dich undermögend Fühlest, beiner Noth zu rathen, Bende seitwarts, wende hieher,

Nach bem alten, immer ftrengen, Aber immer guten Obeim, Deine Seufzer, beine Bitten, Und erwarte Troft und Glad.

#### Meoterpe.

Wenn dieser Mann, den ich zum ersten Mal so nah Ins Auge fasse, nicht die allerhäßlichsten Begleiter hatte, die so gramlich um ihn stehn, So könnt' er mir gefallen, da er freundlich spricht Und ebel aussieht, daß man eines Göttlichen Erfreulich schone Gegenwart empfinden muß. Ich dacht', ich wendete mich um und spräch' ihn an.

### Palacophron.

Wenn dieses Madchen, das ich nur von ferne sonkt Und auf der Flucht gesehen, nicht die läppische Gesellschaft mit sich schleppte, die verhaßt mir ift, So müßt' ich wünschen, immer an der Seite mir Die liebliche Gestalt zu sehn, die Heben gleich Der Jugend Becher aus den holden Augen gießt. Sie kehrt sich um, und spricht sie nicht, so ist's an wie

### Mesterpe.

Wenn wir uns zu ben Göttern wenden, ift es wohl Kein Wunder, da uns auf der Erde solche Roth Bereitet ist und ich des edlen Mannes Kraft, Die mich beschützen sollte, mir als ärgsten Feind Und Widersacher sinde. Solches hofft' ich nicht! Denn da ich noch ein Kind war, hört' ich stets: Der Jugend Führer sei das Alter; beiden sei, Rur wenn sie als Berbundne wandeln, Glad beschert.

#### Palacophron.

Dergleichen Reben boren freilich gut sich an: Doch hat es allerlei Bebenkliches bamit, Das ich jest nicht berühren will. Doch fage mir! Wer sind die Kreaturen beibe, die, an dich So fest geschlossen, durch die Straßen ziehn? Du ehrest dich mit solcherlei Gesellschaft nicht.

#### Meoterne.

Die guten Kinder! Beibe haben bas Berbienft, Daß fie, so fonell als ich burd Alles burchzugehn

Gewohnt, die Menge theilen, die ich finden mag. Richt eine Spur von Faulheit zeigt das junge Baar, Und immer sind sie früher an dem Plat als ich. Doch wenn du mich nach Eigenschaft und Namen fragst: Gelbschnabel heißt man diesen; heiter tritt er auf Und hat nichts Arges weiter in der argen Welt. Doch diesen heißt man Naseweis, der flint und rasch Nach allen Gegenden das stumpse Näschen kehrt. Wie kannst du solchen guten, zarten Kindern nur Gehässig sein, die seltne Lebenszierden sind? Doch daß ich dein Vertraun erwiedre, sage mir! Wer sind die Männer, die, nicht eben liebenswerth, An beiner Scite stehn, mit dustern, wilden Blid?

### Dalacophron.

Das Ernste kommt euch eben wild und dufter por, Beil ihr, gewöhnt an flache, leere Beiterkeit, Des Augenblicks Bedeutung nicht empfinden konnt. Dagegen fühlet diefer Mann nur allzugut, Daß in ber Welt nur wenig zur Befriedigung Des weisen Mannes eigentlich gereichen tann. Grieggram wird er baber genannt. Er muß furwahr, Wie ich ce felbst gestehe, der bepflanzten Welt Und bes gestirnten Simmels hochzeitschmud Mit gang besondern wunderlichen Farben febn, Die Sonne roth, die Frühlingsblätter braun und falb. So fagt er wenigstens und scheint gewiß zu fein, Daß das Bewölb bes himmels nächftens brechen wirb. Doch diefer, ben man Saberecht mit Recht genannt, In feiner tiefgegrundeten Unfehlbarkeit Co gang gewiß, baß er mir nie bas lette Bort, Db ich gleich Berr und Meister bin, gelaffen bat. So dienet er zur Uebung mir ber Redekunft, Der Lunge, ja ber Galle, bas gesteh' ich gern.

### Meoterpe.

Rein, ich werd' es nie vermögen, Diese wunderlichen Frazen, An der Seite des Berwandten, Mit Vertrauen anzusehn!

#### Balacophron.

Rönnt' ich irgend einem Freunde Meine wurdigen Begleiter

Auf ein Stündchen überlaffen, That' ich es von Bergen gern!

#### Meoterpe.

Bußt' ich meine kleinen Schäte Irgend Jemand zu vertrauen, Der mir sie spazieren führte: Mir geschäh' ein großer Dienst!

### Palaeophron.

Mein lieber Griesgram! mas ich bir bisher verschwieg; Entbed' ich nun, fo fehr es bich verbrießen muß. Durch Stadt und Borftadt gieht ein frecher Mann und lehn Und ruft: 3hr Burger, merket auf mein mahres Bort! Die Thätigkeit ist, was ben Menschen gludlich macht; Die, erst bas Gute schaffend, bald ein Uebel felbit Durch göttlich wirkende Gewalt in Gutes febrt. Drum auf bei Beiten morgens! ja, und fandet ihr, Das geftern ihr gebaut, icon wieder eingestürzt, Umeisen gleich nur frisch die Trummern aufgeräumt Und neuen Blan erfonnen, Mittel neu erbacht! So werdet ihr, und wenn aus ihren Fugen felbit Die Welt geschoben in fich felbft gertrummerte, Sie wieder bauen, einer Emigfeit gur Luft. So spricht er thöricht und erreget mir bas Bolf; Und Niemand fist mir an ber Strafe mehr und flagt, Und Niemand ftidt in einem Bintel jammervoll. 3ch brauche nicht hinzuzuseten: Gile bin, Und steure diesem Unheil, wenn es möglich ift!

(Griesgram ab.)
Dich aber, edler Haberecht, beleidigt man
Noch ärger fast; denn in den Hallen an dem Markt Läßt sich ein Fremder hören, welcher schwört, Es habe grade Haberecht darum kein Recht, Weil er es immer haben und behalten will. Es habe Niemand Recht, als wer den Widerspruch Mit Geist zu lösen, Andre zu verstehen weiß, Wenn er auch gleich von Andern nicht verstanden wirt. Dergleichen ketzerische Reden führet er

(Caberecht eilig ab.) Du eilest fort, gu fampfen? 3ch ertenne bich!

#### fleoterpe.

Du haft die beiben wilden Manner fortgeschidt; Um meinetwillen, mert' ich wohl, ift es geschehn.

Das zeiget gute Neigung an, und ich fürwahr Bin auch geneigt, die kleinen Wesen hier, die die Berbrießlich sind, hinwegzuschiden, wenn ich nur Auch sicher wäre, daß Gefahr und Noth sie nicht Ergreisen kann, wenn sie allein im Bolke gehn.

### Palacophron.

Rommt nur! Ich geb' euch beiben sicheres Geleit.
(Die Kinder treten aus dem Asst vor den Alten.)
Geht nur, ihr Kinder! doch erfüllet mein Geses, Das ich euch wohlbedächtig gebe, ganz genau.
Gelbschnabel soll dem Grießgram, wie der Naseweis Dem Haberecht beständig aus dem Wege gehn;
So wird es Friede bleiben in der eblen Stadt.
(Die Kinder geben ab.)

#### Meoterpe

(bie aus bem Afhl tritt und fich neben ben Alten auf bie Mauer fett).

Ich steige sicher nun heraus
Und tomme dir vertrausich nah.
Oh! sieh mich an und sage mir:
Ist möglich die Beränderung?
Du scheinest mir ein jüngerer,
Ein rüstig frischer Mann zu sein;
Der Kranz von Rosen meines Haupts,
Er kleidete fürwahr dich auch.

### Palacophron.

Ich selber fühle rüstiger In meinem tiefen Busen mich; Und wie du mir so nahe bist, So stellst du ein gesittetes Und lieblich ernstes Wesen dar. Den Bürgerkranz auf meinem Haupt, Bon dichtem Cichenlaub gedrängt, Auf deiner Stirne säh' ich ihn, Auf deinen Locken, wonnevoll.

### Meoterpe.

Bersuchen wir's und wechseln gleich Die Kränze, die mit Eigenfinn Ausschließend wir uns angemaßt. Den meinen nehm' ich gleich herab. (Sie nimmt die Rosenkrous herunter.)

### Palacophron

(ber ben Eidentran; herabnimmt). Und ich ben meinen ebenfalls, Und mit des Aranges Bechseischerz Sei zwischen uns ein ew gen Bund Geschloffen, der die Stadt begindt.

(Er set ihr ben Eidentran; auf.)

### Meoterpe.

Des Cichentranzes Burbe foll Mir immer sagen, daß ich nicht Der eblen Mühe schonen barf, Ihn zu verdienen jeden Tag. (Sie sett ihm die Rosentrone auss haupt.)

### Palacophron.

Der Rosenkrone Munterkeit Soll mich erinnern, daß auch mir Im Lebensgarten, wie vordem, Noch manche holde Zierde blüht.

### Meoterpe

(indem fie aufftest und vortritt). Das Alter ehr' ich; denn es hat für mich gelebt.

### Palacophron

(inbem er auffteht und vortritt).

Die Jugend ichat' ich, bie fur mich nun leben foll.

# Mesterpe.

haft bu Gebulb, wenn Alles langfam reifen wirb?

# Palacophron.

Bon gruner Frucht am Baume hoff' ich Gußigleit.

### Acoterpe.

Aus harter Schale fei ber fuße Rern für mich.

# Palacophron.

Bon meiner Sabe mitzutheilen fei mir Bflicht.

### Mesterne.

Gern will ich fammeln, baß ich einft auch geben tann.

### Palacophron.

Gut ift ber Borfat, aber die Erfüllung schwer.

### Meoterpe.

Ein edles Beispiel macht die schweren Thaten leicht. Palacophron.

3ch febe beutlich, wen bu mir bezeichnen willft.

### Mesterpe.

Bas wir zu thun versprechen, hat Sie längst gethan. Palacophron.

Und unsern Bund hat Sie gegründet in ber Stabt.

### Meoterpe.

Ich nehme diesen Kranz herab und reich' ihn Ihr. Valaeophron.

Und ich ben meinen.

(Sie nehmen bie Rrange herunter und halten fie bor fich hin )

### Heoterpe.

Lange lebe, Burbige!

# Palacophron.

Und fröhlich lebe, wie die Rose Dir es winkt!

### Mesterne.

Sie lebe! rufe jeber mahre Burger mit.

# Vorspiel

211

# Eröffnung des Weimarischen Cheaters

am 19. September 1807

nad gludlicher Wieberversammlung ber Bergoglichen Familie.

### Balb. Fels. Deer. Ract.

(Ferner Donner.)

# Artegesgöttin.

Durch dieser nachtbebedten Felber still Gebreit, Mit unbemerkten Schritten stürm' ich rasch heran, Ob irgend Jemand widerstünde meiner Araft. Noch aber sind' ich Riemand. Ja, behende soll Dieß Schwert mir Raum verschaffen, wenn sich mir Die ausgeschreckte Menge kuhn entgegenstellt; Denn diesem Stahle widersteht kein Sterblicher. Ein grauser Rampf umhüllt sich bald mit Rebelnacht, Und meine Fadel leuchtet weit und breit zur Flucht.

Schon reihenweis liegt ausgestreckt Getöbtetes, Wie hinter emfig Mahenben bas Blumengras. Ich aber, unaufhaltsam, kräftig schreite vor, Dem Glückgestirn entgegen, bas mich leitete. Wohlan benn, Schlachtruf!

(Blis unb Donner.)

Tone graflich burch bie Racht Du Bliggeschos, verbreite Schred, verbreite Tob! Heran ihr Donner, ihr mich langt verfundenden!

(Bit und Donner immer nather.)
Entwidle dich, bu bagelschwerer Bollenaug!

Stürz', Alles überrauschend, fluthendes Gestein, Und schwemme, was entgegensteht, vom Grund hinweg! (Unter Bith und Donner ab.)

### Eine flüchtende.

(Blig und Donner entfernen fich.)

Do flieb' ich bin, wo berg' ich mein bebrobtes Saupt? Denn überall umgeben mich bie Drangenben. Gewalt'ger Kriegetampf, Waffentlang und Morbgeschrei Ertonen heute, wo noch gestern Friede sang. Und aufgeschreckt, wir Armen, schaarweis flieben wir, Und gleich zersprengt, von Ungemach zu Ungemach. Umfonft! tein Ausgang aus bem Jerfal zeigt fich mir. Der finftre Bergwalb, Racht und Schredniß heget er; Die Felsenwänd' an aufgeregter wilder Fluth, Sie halten bier und überall ben Schritt mir an; Und aus der Tiefe tonet mir ber Schreckensruf: Burud! Burud! Bobin entfliebst bu Gingelne? Burud! Des Gatten bente, ben bas icharfe Schwert, Der Kinder, die bes Saufes Flamme tobend faßt. Bergebens! ach, an dieser Seite trennet mich Der breite Strom des morderischen Ungeftums, Mit blut'gen Wogen, von bekannter Spur hinweg. (Bang ferner Donner,)

D, Seligkeit verhüllendes und nie genug Geschätztes Dach der Friedenshütte, die mich barg! D nie genug verehrter Engraum, kleiner Herd! Du runde Tasel, die den holden Kinderkreis. Unmuthig anschloß elterlicher Sorgenlust! Dort lodert's auf! Die Ernte strömt in Feuerquall Jum Himmel an, und des Bestiges treu Gehäus Schwankt unterstammt und beugt sich, widersteht und sinkt. Durchglühter Schutt stürzt, Flammenrauchstaub traust empor, Und unten krachend, schwerbelastet, dumpfgedrückt, Berkohlt so vieler Menschenjahre werther Fleiß, Und Gradesruhe waltet über Trümmern.

(Ferner Donner.)

AP!

Selbst in das Grab dringt wisher Elemente Wuth Und reißt die Todten zwischen die Lebendigen; Sie sollen schauen, welch ein Elend uns betraf, Und irren, unfre Käter, heimathlos wie wir.

(Raberer Donner.)

Schon tohrt jurud bas Wetter, bas gerftorenbe, . 3octhe, Berte. 4. Bb. 84

Bergebne Hoffnung, ausgewüthet hab' es nun! Es kehrt zurück und raset allgewaltiger, Und Land und Meer bewegen sich in wildem Bund. Ist dieß der Erde fester Boden? Weh mir! Weh! Sind dieß die Psade, sicher sonst betretene? Im Schiffe steh' ich, wogend schwankt es hin und her; Mein Knie versagt mir; nach dem Boden zicht es mich: Zu knieen und zu siehen dränget mich das Herz.

Ist über dieser Wolkenbede duftrer Nacht Rein Stern, ber in ber Tinfterniß uns leuchtete? Rein Auge, bas herunterfah' auf unfre Noth? D bu, bem ich von Jugend auf binangeflebt, Du, beffen heil'gen Tempel ich mit Rinberfdritt Und Rindersinn erft, bann mit warmer, jugendlich Bewegter Bruft hinanstieg, im vertrauenden Andacht'gen Chor ber Aelteren und Aelteften; Mit heitrem, Festtags-sonnenhaftem Freudeblid Gin Dantlied, ein Triumphlied beiner Baterfraft Und Batergute tausenoftimmig bargebracht: Warum verbirgft bu hinter duftern Teppichen Dein Antlit, beiner Sterne ftrablende Beiterfeit? Ist es bein em'ger Wille? Gind es ber Natur Unband'ge, taube Rrafte, dir im Biderftreit? Dein Wert gerftorend, und gerknirschend . . . .

(Naber Donner.)

Beb mir! Deb!

Bergebens Alles! Immer wilber brangt's heran. Die Elemente faffen sich, die tobenden; Die Welle sprüht des Felsenwaldes Aeste durch, Und in dem blithdurchstammten Aether schmelzen bin Die Gipfel, Gluthstrom stürzet um Berzweiselnde.

(Es ichlägt ein. Bugleich ericeint ein Munber : und Trofizeichen, ber berefr:: regierenben herzogin Ramensjug im Sternbilbe.)

### Roniglicher Saal.

# Die Majeftät (im Arönungsornat).

Sicher tret' ich auf und glanzumgeben; Jedes Auge freut sich meines Kommens, Jedes Herz erhebt sich gleich zur Hoffnung, Jeder Geist, schon schwelget er in Wünschen. Denn die Weisheit, wandelt sie bescheiden,

Unter Meniden, lebrent, rament, scheltent, Wenig adiet fie ber haufe, leiber biters Wirt fie mehl verachtet und verfürsten; Aber wenn fie fich jur Macht gesellet. Neiget gleich fich bie erstmutte Menge, Freudig, ebrsuchtspoll und boffend, nieder; Und wie vor Gewalt fich Jurcht gestückter. So entgegnet num ber Nacht Bertrauen.

Sar Natur, nad ibrem bunilen Balten, Sier nich Bergreibn bingerogen, breben Gelien aufgegadt und gleich taneben Ueber Thalaeffein und Gobn und Goblen Beilig rubent alten Balt gerfleger, Daß ben unmirtbbaren Laberintben Sich ber Manbrer graufent gern entjoge: Gieb! ba bring: beran bes eblen Menfden Meifterband; fie barf es unternehmen, Darf gerfioren taufenbjahr'ge Googfung. Schaller nun bas Beil im tiefften Balbe. Rlingt bas Gifen an bem ichroffen Gelfen, Und in Grammen, Splittern, Maffen, Trummern Liegt ju unbegreiflich neuem Schaffen Ein Berftortes graflich burd einanber. Aber balb bem Bintelmaß, ber Schnur nach Reiben fid bie Steine, machjen bober; Reue Form entfrringt an ihnen, berrlich Bildet mit ber Ordnung fich bie Bierbe; Und ber alte Stamm gefantet fügt nich, Rubend bald und bald emporgerichtet, Giner in ten andern. Soben Giebels Neuer Runitmald hebt fich in bie Lufte. Sieh! bes Meifters Rrange weben broben. Rubel icallt ibm. und ben Beltbaumeifter Bort man mobl bem irbifden veraleichen.

So vermag's ein Jeber. Richt ber König hat bas Borrecht; Allen ist's verliehen. Wer bas Rechte kann, ber foll es wollen; Wer bas Rechte will, ber sollt' es können, Und ein Jeber kann's, ber sich bescheibet, Schöpfer seines Gluds zu sein im Kleinen.

Der du an dem Weberstuhle sitest, Unterrichtet, mit behenden Gliebern Fäden durch die Fäden schlingest, alle Durch ben Taktichlag an einander brangest, Du bist Schöpfer, daß die Gottheit lächeln Deiner Arbeit muß und beinem Fleiße. Du beginnest weislich und vollendest Emsig; und aus deiner Hand empfänget Jeglicher zufrieden das Gewandstüd; Einen Festag schafist du jedem Haushalt.

So im Aleinen ewig wie im Großen Wirft Natur, wirft Menschengeist, und beibe Sind ein Abglanz jenes Urlichts broben, Das unsichtbar alle Welt erleuchtet. Und so gruße jedes Land den Fürsten, Jede Stadt den Aeltesten, der Haushalt Grüße seinen Herrn und Bater jauchzend, Wenn sie wiederkehren als die Meister, Bu erbauen oder herzustellen.

Fromm erstehet Segen Euch von oben; Aber Hulfe schafft Euch thätig wirkend Selber und vertilget alle Spuren Meines Fußes, der gewaltig auftrat. Und der Weise, der Verständ'ge nehme Theil an meiner Macht und meinem Glud bin!

# Friede. Majeftat.

majeftät.

Sei mir gesegnet, Solbeste bes Erbenftamms!

Friede.

Empfange gnädig beine treue Dienerin!

Majefat.

Du wirst als Herrin immer neben mir bestehn.

friede.

Co nimm bie treue Schwester an bie ftarte Bruft!

Majeftät.

Gerechtigkeit und Friede kuffen fich, o Glud!

friede.

D längst erflehter Augenblid, o Wonnetag!

Majeftat.

Ich sehe, Schwester, dich erheiterter als je.

#### friedt.

Denn mehr als je umgautelt mich die Beiterteit. Diese Stadt, die ich fo lange Mütterlich begunstigte, Beil sie meine holden Gaben Burdig ichagend, thatig wirkend, Dantbarlich erwiederte; Beil fich holder Friedenskunfte Alte, Junge, Sobe, Riedre Manniglich befleißigten. Aber nie ift mir ein Regen, Sold ein Treiben, folch Beftreben, Die es beut fich rührt, begegnet. Jeber strebet mit bem andern, Jeber eifert vor bem andern, Einer ift bes anbern Mufter Aufgewedter Thatigteit. Rein Befehl ist's, der sie aufregt; Jeder froh gehorcht fich felber, Und so reihn fie an einander Ihren Fleiß und ihre Luft.

### Majeftat.

Diefes Thun, bas einzig ichagenswerthe, Das hervordringt aus dem eignen Bufen, Das fich felbst bewegt und feines Rreifes Holden Spielraum wiederkehrend ausfüllt, Lob' ich bochftens: benn es ju belohnen Bin ich felbst nicht machtig gnug; es lohnt fic Jeber felbst, ber fich im ftillen hausraum Bohl befleißigt übernommnen Tagwerts, Freudig das Begonnene vollenbet. Gern und ehrenhaft mag er ju anbern Deffentlich fich fügen, nutlich werben, Run bem Allgemeinen weislich rathend, Die er fich berieth und feine Liebsten. Also wer dem Hause trefflich vorsteht, Bilbet fich und macht fich werth, mit andern Dem gemeinen Wefen vorzufteben. Er ift Batriot, und feine Tugenb Dringt hervor und bilbet ihres Gleichen, Schließt fich an die Reihen Gleichgefinnter. Jeber fühlt es, jeber bat's erfahren: Was dem Einen frommt; bas frommet Allen.

#### friede.

Was du sagest, ich verehr' es! Denn du hast mit wenig Worten Ausgesprochen, was die Städte Bauct, was die Staaten gründet: Bürgersinn, wozu Natur uns Eingepslanzt so Lust als Kräfte. Aber heute siehst du biesen Treuen Sinn sich anders zeigen, Nicht so ernst, wie du's verstanden, Aber sich zum schönsten Feste Emsiglich bethätigend.

Sieh! ein Waldgebufch bewegt fich Nach der Stadt hin; aller Garten Frober, blumenhafter Aufput Reißt sid los, um sich ins grune Brachtgehäng' hinein zu flechten, Das ber Säufer, bas ber Sütten Unficht ichon verhüllt und gieret, Das von Giebel fich zu Giebel Biehend reicht und frangbeladen, Schwankend, frischbelastet schwebt. Bunter wird die tiefe Grune, Muntrer immer; Band an Banbern Schlingt fich um, gefnupft ju Schleifen Rrummt fich's, und die lofen Enben Flattern windbewegt. Bum Laubgang Siehst du Straßen umgemandelt, Und zum Feiersaal den Marktplat. Mußenfeiten find nun Banbe, Kenster volkverzierte Nischen; Unter ihnen schmudt die Bruftung Sich mit bunten Teppichen. Sier mit holden Blumenzugen Spricht's bich an und bort mit goldnen, So, als ob bir offne herzen Ueberall begegneten.

Aber biefer ftummen Rebe Soll ein lautes Wort vorangehn, Gin bescheibnes, von bem Munde Lieblicher Unschuldiger. Siehe! ba bewegt sich findlich Schon, befränzet und befränzenb, In der Jugend Schmuck, den Lilien An Gewand gleich, eine Reihe Holder Lebenserstlinge. Wer sie siehet, dem bewegt sich Wonnevoll das Herz. Der Bater Sucht mit Bliden seine Lochter, Und des Jünglings Auge gleitet Ueber alle wählend hin.

Störe nicht ben holben Zug, bu Roß und Reiter! Jeber freue Sich des Buntgewühls. Der Jäger Grüße die bekannten Zweige, Und der Jüngling, volle Flaschen Schwenkend, wähne, seine Lauben habe hier geschmüdt der Weingott; Und vom zartesten Gelispel Bis zum wildesten Tumulte Drüde Jeder sein Gefühl aus.

### Majeftät.

das Ungestümes wilden Ausdruck lieb' ich nicht; die Freude kehrt sich unversehns in herben Schmerz, Benn ohne Ziel die Lust dahin schwärmt, ohne Maß; doch mag ich's loben, wenn Dich, Göttliche, man heut Rit übermäßiger Freude wild empfängt und ehrt, Borauserblickend Alles, was man wünscht und hosst.

#### friede.

Wenn fich Berg und Blid entgegen Drangt an diefem froben Tag, Freilich bin ich's, die von allen Sehnsuchtsvoll Erwartete. Aber, unsichtbar auf Erden Schwebend, fonnt' ich meiner boben Sludverbreitenben Gefinnung Bablen fein volltommner Gleichniß, Nicht ein ausdrucksvoll'res Abbild, Als in diese Freudenfülle Allbelebend sich hereinsenkt. Taufend Blumen aus den Krangen, Abertausend aus Gehängen Blidend, mogen Ihrer Bluthe Lieblichkeit nicht überscheinen; Und wie um die frische Rose

Jobe Blume sich bescheibet, Sich im bunten Strauß zu fügen: Also diese Welt von Zweigen, Blumen, Bändern, Alten, Jungen, Dieser Kreis von frohen Bliden, Alles ist auf Sie gerichtet, Sie, die lieblich Würdige! Wie Sie an der Hand bes Gatten, Jung wie Er und Hoffnung gebend, Für sich selber Freude hoffend, Scynend uns entgegentritt.

536

### Majeftat.

Ich wünsche Dir und diesem Lande wünsch' ich Glud, Daß Deinen göttlich aufgesorderten Beruf Du mit so großer Gabe gleich bethätigest. Rücktehr, die frohe, reicher Ernte gleichet sie, Wo scheidend herzlich stille Thränen wir gesät. So grüße segnend alle die Rücktehrenden, Nach vielen Tagen froh Zusammentressend, Und schiede sie und hüte sie mit meiner Kraft! Doch aber bleibet immersort auch eingedenk Der Abgeschiednen, beren rühmliche Lebenszeit,

(im hintergrunde zeigt sich in Chissern das Andenken der verewigten Hutter, umgeben von Glorie und dem Kranz ihrer Zurückgelassen)
Umwölkt zuletzt, zur Gloric sich läuterte,
Unsterblich glänzend, keinem Zufall ausgestellt;
Um welche sich versammelt Ihr geliedt Geschlecht
Und Alle, deren Schicksal Sie umwaltete.
Sie wirkte noch wie vormals immer mütterlich.
In Leid und Freuden bleibet Ihrer eingebent,
Genuß, Entbehrung, Hossprung, Schmerz und Scheidetag
Menschlich zu übernehmen, aber männlich auch!

# Was wir bringen.

# Dorspiel

bei Eröffnung bes neuen Schauspielhauses zu Lauchstädt.

1802.

### Berfonen.

| Bater Da  | rte | n     |    |  |  | hr. Malfolmi.  |
|-----------|-----|-------|----|--|--|----------------|
| Rutter De | ari | t b e | ٠. |  |  | Mb. Bed.       |
| Romphe .  |     |       |    |  |  | Dem. Maas.     |
|           |     |       |    |  |  | Dem. Jagemani  |
|           |     |       |    |  |  | Dem. Maltolmi. |
|           |     |       |    |  |  | fr. Beder.     |
| Rwei Rnal |     |       |    |  |  | •              |

#### Bauernftube.

An ber rechten Seite niebriger Derb, mit gelindem Feuer und einigen Töpfen; an ber linken Seite hölzerner Tifc und Stuhl. In ber hohe gleich unter ber Dede ein Teppich aufgehängt.

# Erfter Auftritt.

Bater Marten. Mntter Marthe. (Beibe in rechtlichen Bauernfleibern.)

Vater (geht in Gebanten, einigermaßen bewegt, auf und ab).

Mutter (hausmütterlich geschäftig, bin und wieder. Sie breitet eine Serviette auf ben Tisch, nimmt vom Gerbe einen Rapf, trägt ihn auf, logt einen Löffel bagu und hricht inbesten). Sehe bich boch, lieber Alter, sehe bich ruhig bin, genieße bein Frühstud mit Gelaffenheit! Run! was soll benn bas schon wieder? Sage nur, was hast du? Alle diese Tage ber bist du nachdentlich, gehst auf und ab, sprichft wenig, bist zersstreut. Halt du was auf dem Herzen? Herqus damit! wie kannst du mir's verschweigen?

Vater. Es giebt in ber Belt fo mancherlei gu bebenten.

Mutter. Ja freilich, zu bebenken und zu bethun. Frühftide jest in Rube! Dann hinaus aufs Feld! sieh zu, wie sich die Frühte erholt haben, und bringe mir gute Nachricht. Für mich giebt's zu Hause genug zu schaffen, im Stalle, in ber Scheune, auf bem Boben, im Reller, in ber Küche. Und das Gesinde mag sein, wie es will, wenn die Frau nicht hinten und vorne ist, so kommt doch nichts zu Stande. Laß dir die Suppe schmeden, setze dich! (Sie nötzigt ihn zu sigen.) Daß sie nicht kalt wird! Hier ist ber Lössel, hier! (Sie nötzigt ihn zu essen.)

bater. Run nun, nur nicht zu haftig! 3ch will bas Daul

icon finben.

Mntter (im hinausgeben bet Selte). Ich begreife nicht, was er haben mag. Er scheint mir schon seit einigen Tagen ganz verändert. Seine Pfeife schmedt ihm nicht mehr, und er lebt mir nicht mehr zu Willen. Was tann das heißen? Das muß heraus! und gwar je eher je lieber.

# Bweiter Auftritt.

#### Bater Märten (allein).

(Er feet auf und fieht fic behutsam um, ob die Frau weg tft.) Sie ik fort! nun bin ich auf eine Weile sicher. Geschwind ans Bert! Noch einmal durchgemessen, ob wohl auch Alles, wie wir's zugelegt haben, auf die Stelle paßt. (Er polt einen etwa sechstütigen Bathas um mist, erst aus der Tiese des Theaters hervor.) Sechs und hernach wieder Bier, sodann Acht und wieder Sechs! Ganz richtig! (Er in indefen ins Prosentum getommen.) Wie wird sie sich wundern, wenn sie erfährt, daß ich das alte Haus wegreiße, daß ich ein neues baue, daß Alles schon parat ist.

# Dritter Auftritt.

#### Bater Marten. Mutter Marthe.

Antier (tritt gefchaftig berein, wie Jemanb, ber etwas verloren sber bew geffen hat; fie ftust, indem fie bie Sandlung ihres Mannes gewahr wirb, und tommt langfam bervor).

Valer (migt inbeffen von ber linten Seite bes Profeeniums gegen bie rechte. Bier und bann Sechs und wieder Sechs!

(Inbem er ben Dafftab umichlagen will, trifft er feine Frau, bie eben bagwifden tritt.)

Antter (ben Colag parirent und ben Dafftab auffaffenb). Salt! nicht fo eifrig!

Dater (einigermaßen verlegen). Gi fich! bift bu auch ba?

Mutter. Um noch in meinen alten Tagen Schläge zu triegen. Vater (verbrieslich humorifilis). Warum gehft bu nicht aus bem Bege, wenn gemessen wirb.

Mutter. Bas wird gemeffen?

Vater (ber fich gefast bat). Siehst bu nicht? Dieser Fußboben, Dieses Zimmer, Dieses Haus.

Antter. Und wozu folche Umftande?

Vater (nach einer Paufe). Da es nun einmal nicht länger zu vers jeimlichen ist, da du mich belauscht hast, so mag's denn auch jeraus. Aurz und gut! ich baue.

Autter. Doch mohl Schlöffer in die Luft, wie fcon ofters.

Vater. Nein, nein, im Ernste. Dieses unser Haus baue ich zanz neu von Grund auf, und ehe ein Paar Tage vergeben, reiße ich bas alte auf ber Stelle nieber.

Mutter. Das ift eine Grille, die bir schon oft getommen und oft vergangen ift.

Vater. Dießmal foll fie ausgeführt werben.

Mutter. In beinen alten Tagen.

vater. Eben, wenn man alt ist, muß man zeigen, daß man noch Lust zu leben hat. Mache dich gesaßt, räume auf! räume rus! Richte dich ein. Rächstens wirst du da droben die Schinzeln trachen hören.

Mutter. Ach! du lieber Gott! was soll das heißen? Du bist a ganz verändert, Männchen. Sonst nahmst du doch vernünftige Borstellungen an; jest willst du beiner guten Frau das Haus iberm Kopse zusammen reißen.

Vater. Ueberm Kopf nicht; bu barfft nur hinaus gehen,

Autter. Deine iconen Gefchirre werben mir gerichlagen und verbeult.

bater. Die trägft bu gur Rachbarin.

Mutter. Und meine Rleiber!

Vater. Die giebft bu ber Frau Pfarrin aufzuheben.

Mutter. Meine Tifche, Stuble und Betten!

Bater. Die ftellen wir in die Scheune, bis Alles wieder fertig ift. Mutter. Und mein Berd, an dem ich fcon breifig Jahre toche!

Vater. Der wird weggeriffen; bafür baue ich bir eine eigene tuche, in ber bu wieber breißig Jahre tochen tannft.

ye, in ver ou wieder dreißig Japre togen tanny

Mutter. Das werbe ich nie gewohnt werben.

Vater. Bur Bequemlichteit gewöhnt man sich boch auch. Aber as mir burch bas alte morfche Dach Schnee und Regen auf ber kase tanzen soll, baran kann ich mich nicht gewöhnen.

Mutter. Lag es ausfliden.

Vater. Es muß gang berunter. Sangt boch ba broben noch

ber Teppich, ben wir neulich aufbinden mußten, als uns ber Schnee im Bett zu besuchen kam.

Mutter. Das geht vorüber.

bater. Der Staub auch und die Unluft, die bu vom Bauen haben wirft.

Mutter. Goll es benn wirklich mahr werben? Läßt bu bit

benn gar nicht zureben?

Vater. Laß bir nur auch einmal zureben, bann ift Alles gut. Unser Haus liegt an ber Straße, wo so viele Leute vorbeisabren, wo so mancher einkehrt, und nun soll ich, bis an mein Ende, die Demüthigung erdulben, daß die Reisenden auswendig spotten und die Gäste inwendig klagen.

Mutter. Haben sie boch bas Effen gelobt.

Vater. Aber die Wohnung gescholten. Autter. Den Raffee gepriefen.

Vater. Und auf die niedrigen Thuren geflucht.

Mintter. Die Betten aut gefunden.

vater. Und einen bequemen Sit entbehrt. Rur Gebuld! Bas wir Gutes hatten, werben wir behalten, und was uns fehlte, muß sich finden. Gestehe ich bir's also nur: mit dem Gevatter Maurer, mit dem Better Zimmermann ist schon Abrede genommen.

Mutter. Gine Berfchwörung unter den Mannern! 3hr fauben

Beifige!

Vater. Die Steine, die ba braugen angefahren find und pegebauen werben -

Mutter. 3ch will nicht hoffen!

Vater. Die Zulage, an der sie eben arbeiten —

Mutter. Ift's möglich! welche Treulofigfeit!

bater. Gehören zu unferm haufe, find unfer haus, wie es nächstens basteben wirb.

Autter. Und ihr macht mir weis, das Amt laffe neue Scheunen bauen.

Vater. Das mußt bu verzeihen.

Mutter. Und ihr habt mich jum Beften!

Vater. Freilich! zu deinem Beften geschieht's.

Antter. Nein, bas ift zu arg! hinter meinem Ruden! Ohne mein Biffen und Billen!

bater. Beruhige bich!

Mutter. Das schone alte Gebalte, noch von meinem Urgroßvater her.

bater. Schon mar's ju feiner Beit, jest ift es überall wurmb ftichig.

Mutter. Das foll ich Alles vor meinen Augen nieberreißen feben. Vater. Thue die Augen zu, bis es herunter ! Gid nicht

in, bis das neue droben steht! Dann sollst du schon beine Freude aben. Gine schlechte Wohnung macht brave Leute verächtlich. But gesessen, ist halb gegessen, und wenn du kunftig beinen Gästen n bestern Zimmern, auf bequemern Sigen deine guten Speisen utsetzt, so werden sie ihnen gewiß besser schwecken als bisher.

Antter. 3ch glaube es taum! Sie werben im beffern haus

uch beffere Tafel erwarten.

Vater. Nun, das ist auch tein Unglud. Da raffinirt man, nan lernt was, man geht mit ber Zeit.

Autler. Die Zeit läuft gar zu geschwind für meine alten Beine.

Dater. Wir spannen vor.

Mutter. Rein, ich kenne bich ganz und gar nicht. Gin bofer Beist hat bich verblendet. Mit rechten Bingen geht's nicht zu. Sich fegend.) Mir ist's in alle Glieber geschlagen, ich kann nicht von der Stelle.

Vater (ber inbessen burchs Fenster gesehen). Da sieh nur einmal bie chwer bepacte Kutsche, mit sechs Pferden! Bahrscheinlich was Bornehmes. Ich schäme mich zu Tobe, wenn sie bei uns einkebren.

Mutter (aufpringenb). Laß sie nur kommen! Ist das Haus schlecht, jo ist es doch reinlich, und über die Bedienung sollen sie sich nicht beklagen. Ich habe noch allerlei Borrath! Geschwinde, geschwinde soll ein Essen parat stehen.

vater. Sieh nur! Ein paar artige kleine Anaben fitzen auf bem Bode, ber eine springt herunter, die Kutsche fahrt langsam, er kommt aufs haus zu. Das ift ein Springinsfeld! Da ift er icon.

# Vierter Auftritt.

#### Die Borigen. Erfter Ruabe.

Erfter Anabe. Rann man bier unterfommen?

Mutter. D ja, mein Sohn.

Erfter Anabe. Meine Berrichaften möchten fich bier ein Stunden zufhalten.

Antter. Sie sollen uns nur die Ehre erzeigen, herein zu treten. Es wird sich schon was zu ihrer Bewirthung finden.

Erfter Anabe. D! bafür seid unbesorgt, sie führen Alles mit ich, was sie brauchen. (26.)

bater. Nicht die beste Rachricht für ben Wirth.

mutter. Gleich bringe ich Alles in Ordnung. (Gie raumt auf.) Beh ihnen indeffen entgegen.

vater. Da ift icon eine.

# Sünfter Auftritt.

Die Borigen. Romphe, bann ein zweiter An abe, welcher eine Chainle nachträgt.

unmphe. Seid mir gegrußt, gute Leute! Mutter. Gegrußt, schones Frauenzimmer! Vater. Bon Bergen willtommen!

Unmphe (fieht fic überall um).

Vater (leife jur Mutter). Gieb nur Acht! Wie die den Mund aufthut, wird's wieder über das arme Haus hergehen. Bahrscheinlich ist's das Kammermädchen, die sich nach der Gelegenheit umsehen soll.

Mutter. Laß bas nur gut fein; es geschieht heute nicht jum

erften Mal.

Vater (vor fich). Aber gewiß zum letten Mal. Morgen foll mir

das Dach herunter.

Unmphe (bie lebhaft zwischen beibe tritt). D, wie wohl es mir bei euch wird, ihr lieben, guten Leute! diese gering scheinende hatte wird mir ein himmel.

Mutter. Borft bu, Alter?

Vater (vor fic). Nun bas ift furios. Das erfte Dal, baf is

Diese Rebensarten bore!

Unmphe. Hier fühle ich mich gang junachst an ber Ratur. Hier wird mein Auge durch keinen falfchen Schimmer geblendet, bier geniest mein Herz die volle Freiheit, sich bem einsachen, beglückenden Gefühl zu überlassen. Ach, könnten meine Schwesten, meine Freundinnen empsinden wie ich, wir wurden zusammen unsere Tage bei euch zubringen.

Mutter. Saft du es gebort, Alter?

Vater (vor fic). Ich begreife kein Wort bavon. Sie fpricht von Schwestern, von Freundinnen, also nicht von Herrschaft. Ber mag sie sein, das schöne Kind, das in so einem verwünschten Refte sein Leben zubringen möchte?

Unmuhe (bie inbessen hinter ben berb getreten ift). An biefem herbe wollt' ich stehen, hier wollte ich unschulbige Speisen tochen, end mit berglicher Liebe bienen, euer Alter erleichtern und mich fe

alüdlich fühlen.

(Sie nimmt einige Gefaße aus ber Schatulle und fangt an, ein Brafftid m bereiten.)

# Bechster Anftritt.

### Die Borigen. Erfter Ruabe.

Erfter Anabe. Die finden Sie's benn? Ift es erträglich? Ummphe. So schön, allerliebst, einzig! Sie sollen berein, ge-

fcwind herein. (Erfter Anabe und Bater ab.) .

Anmphe. Ich weiß mir gar nichts Befferes, als unter biesem !
ehrwürdigen Dache, an diesem niedrigen Herde, in völliger Ginstimmung mit meinen eignen Gefühlen, einen heitern Tag nach bem andern zu burchleben.

Mutter. Ach, Sie allerliebstes Rind, waren Sie nur um Beniges früher gefammen! Mein Mann will bas haus einreißen;

vielleicht hatten Sie es noch gerettet.

Unmphe. Einreißen? bieses Denkmal früherer golbener Beiten, biese Wohnung des Friedens! D der Grausame!

(Sie fahrt in ihrer Befdaftigung fort.)

# Siebenter Anftritt.

### Die Borigen. Bater Marten. Phone. Erfter Anabe.

Vater. Belieben Sie herein zu treten und fich felbst zu Aberzeugen, daß es noch allenfalls leidlich bei uns ift. Freilich, wenn Sie in einiger Zeit wieder tommen, sollen Sie es schon beffer finden.

Phone. Laffen Sie das nur gut fein, lieber herr Wirth. Auf etwas mehr oder weniger kommt's uns nicht an. Wir haben einen so guten Humor, daß wir uns alle Zustände leidlich, ja vergnügs lich zu machen wissen.

Vater. Da find Sie und das Fraulein dort ja mohl Zwillingsgeschwister. Sie erzeigte uns auch die Ehre, biefe Herberge gang

allerliebst zu finden.

Phore. Das könnte ich nun eben nicht sagen. Mir ist ber Ort ganz gleichgultig. Das Einzige, was ich nicht vertragen kann, ist die Langeweile.

Vater. Die ift freilich mitunter bier ju Saufe.

Phone. Mir ift aber bafür gar nicht bange; benn ich weiß fie mir und andern zu vertreiben.

Bater. Run möchte ich boch feben, wie Sie bas bier anfangen

wollen.

ī. '

Phone. Das follt ihr gleich erfahren.
(Sie fingt ein beliebtes Lieb.)

Valer (ber bisher mit Bermunberung jugebort). Schon, allerliebft! Ja, fo laff' ich mir's gefallen.

Antfer (bie gleichfalls von Beit ju Beit auf ben Gefang gemerft). Bie

meinst bu, Alter! 3ch bachte, bas ließe fich boren.

Anmphe. Liebe Schwester, habe Dant für ben holben Gesang, durch ben bu mein kleines Geschäft erheitert haft. (Indem Runde und Mutter ben Disch jum Frühftud jurechte machen. Sie ftellen eine Art Keiner Terrine und silberne Becher auf.) Genießt jeht aber auch ber einfachen Kost, am ländlichen Herbe zubereitet. (Zum Anaben.) Gehe hinaus, bringe mir einige Feldblumen, daß ich diese Tafel bamit schmade.

Phone. Das machst du sehr schon, liebe Schwester.

Anmphe. Alber wo bleibt unsere Dritte?

Erster Knabe. Sie fist noch im Bagen, fie will nicht berein; ich habe fie jum schönsten gebeten. Sie schwur, eine folde goble nicht zu betreten.

Phone. Wir muffen felbst geben, fie zu holen. Romm!

# Achter Auftritt.

Bater und Mutter.

Vater. Hörst bu? eine Höhle! Das foll man mir nicht zum zweiten Male sagen, morgen muß bas Dach herunter! ich will bie Göhle schon luftig machen.

Mutter. Go hore boch, mas die artige Rleine ba fagt; es fei

ein Baradies, verfichert fie, unfer Saus.

Vater. Wer weiß, mas fie unter Paradies versteht! Bas aber eine Soble heißen foll, weiß ich recht gut.

# Neunter Auftritt.

Die Borigen. Pathos. Rhmphe. Bhone. Die beiben Rnaben, welche fich balb entfernen.

Phone. So fomm boch herein, gute Schwester. Bo wir find, taunst bu wohl auch sein.

Unmphe. Genieße, mas wir bir bereitet haben, und verschmabe

nicht biefen einfachen, unschuldigen Aufenthalt.

Pathos. Berschone mich mit beiner Kost. Bas ich genießen kann, habe ich genossen. Last euch wohl werben auf eure Beise und bleibt unbeforgt um mich. Nun aber vor allen Dingen verschließt Thor und Thüber daß Niemand weiter sich in unsern Kreis eindränge.

Dater (geht auf furje Beit ab).

Phone und Unmphe (jegen fic an ben Tifc und folliefen ans Albernen Bechern bas Aufgetragene).

Beihes. Bo ich hintrete, verwandelt sich Alles! Und wenn nein Geist das Wirkliche umschaffen könnte, so müßte dieser Raum um Tempel werden.

Mutter (jum Bater). Es muß doch so schlimm in unserm Hause ucht aussehen! Die eine findet ein Baradies darin, die andere vill es gar zum Tempel machen.

Vater. Hatte ich das voraussehen können, so waren freilich ie Bautosten zu ersparen gewesen. Indessen scheint es, diese uten Kinder verwandeln nur für sich und nicht für andere Leute.

Pathos (swifden beibe bineintretenb). Ihr icheint mir ein Baar ehr-

ourdige Leute.

Antter. Ob wir ehrwürdig find, das wiffen wir nicht; aber ab wir ehrlich find, konnen wir betheuern.

Pathes. 3hr lebt lange gufammen?

Antier. Seit unserer Jugend.

Pathos. In diesem baufälligen Saufe?

Vatel. Gang recht! Das haus war baufallig', ba wir noch uftig waren.

Pathos (beibe mit einigem Erstaunen anblidenb). Sollte ich wohl irren?

Mutter. Was seht ihr uns so an, mein Fraulein? Vathos. Sollten die fabelbaften Reiten wiederkebren?

Vater. Wie meint ihr bas?

Pathos. Sollte wohl hinter euch was anders verborgen sein? Mutter. Ich begreise euch nicht. Ihr macht mir bange.

Pathes. Habt ihr nichts von Philemon und Baucis gebort?

Vater. Rein Sterbenswort. Aniter. Wer war benn bas?

Pathos. Ihr seid est selbst, ohne es ju wiffen. Ich sebe Phisemon und Baucis vor mir.

Vater (vor fic). Nein, das wird zu arg! Erft verwandeln sie nir mein Haus in ein Baradies, eine Hohle, einen Tempel, und tun soll's gar an uns selbst tommen! Wenn wir sie boch nur chon wieder los waren!

Pathos. Ich sehe sie vor mir, die würdigen Satten, verbunden n ihrer ersten Jugend, in treuer Gesellschaft ihr Leben hindringen. Sin Chor von muntern Geschöpsen um sie her! Nach und nach ösen sie sich los, die Töchter werden ausgestattet, die Söhne versorgt, und ein frohes, thätiges Alter beglückt die beiden.

Vater. Bis jest rebt fie mabr. Mutter. Das trifft vollfommen.

Pathos. Gastfreundlich und geschäftig haben sie immer Fremde vei sich ausgenommen. Je beschränkter ihre Wohnung war, besto ebhafter zeigte sich ihre Bemühung. Durch Neigung und Aussuertsamkeit ersehen sie, was zu ersehen war. Mutter. Hörst du, das klingt anders, als du exwartetest. Buf eine solche Lobrede hatte ich mich freilich n

porgeseben.

Pathes. In dem Gefühl ihrer Bescheibenheit hielten fie ih Bustand nicht gering, das alte Haus nicht zu enge, nicht zu schles Vater (bei Seite). Das paßt nun nicht, denn das alte hie habe ich schon lange sehr schlecht gefunden.

pathos. Und eben diefe Bescheidenheit verhinderte fie, gu

tennen, daß fie Götter aufgenommen hatten.

Vater (bet Ceite). Run fangt mir's an unbeimlich ju wert Denn entweber bas find die Götter felbst, ober es ift nicht rid im Oberftubchen.

Pathos (ju ben übrigen, die indeffen ausgestanden find). D meine Sch stern, diese guten würdigen Leute verdienen, daß ihnen ein ne haus erbauet, daß sie verjüngt, daß sie zu Priestern eingen werben des Tempels der schönften Gastfreundschaft.

Phone. Bir find es zufrieden, meine Schwefter. Du 1 magft viel über bie Gemuther; aber was wirft bu über b

Balten und Steine vermögen?

bater. Bas bas betrifft, beshalb fein Sie unbesorgt, e bin ich im Begriff, zu bauen. Steine, Holz und alles Rott ift angeschafft. Nur mit meiner Frau bin ich noch nicht gam eh

Minter. Nun, nun! die Frauenzimmer haben auch vom ligungen gesprochen. Wenn fich bas so thun ließe! Zum ne Gasthof eine neue Wirthin, ein neuer Wirth! bas ließe fich be

Vater. Laß das gut sein! Daran, fürcht' ich, möcht' es hap pathos. Sprecht nicht mehr vom Gasthof! es ift von g andern Dingen die Rede.

# Behnter Auftritt.

# Die Borigen. Reifenber.

Reisender (braugen). He! Wirthshaus! Wirthshaus! Barum bas Thor ju? Marum ist die Thure verschloffen? Last mich e ich muß binein.

Pathos. Ber ift ber Unverschämte, ber unfere beiligen Bi

au ftoren brobt?

Dater (gegen bas Fenfter). Es ift ein Fußreifenber.

Phone (gegen bas Genfter). Gin bubicher, junger Menic.

Anmphe (gegen bas genfter). Ach, gewiß einer von ben Liebe würdigen, die sich's so sauer werden laffen, überall bie bol Raturscenen aufzusuchen. Der himmel bat fich auf einmal ti

zogen, ich fürchte ein Gewitter. Laßt mir ben Guten nicht weiter geben, laßt ihn herein!

Pathos. Habt ihr ein ander Zimmer, gute Leute, daß ich allein

fein tann?

Vater. Bas ibr febt, ift bas gange haus.

Pathes. So muß er braußen bleiben, ich tann ihm nicht helfen. (Das Fenfter geht auf, Reisenber springt herein, im Koftum ber bestern beutschen Fußreisenben.)

Acifender. Bas sehe ich? Ginen leeren verlagnen Raum glaubte ich zu betreten und finde die vortrefflichste Gesellschaft. Sein Sie mir gegrüßt, meine Damen, gegrüßt, herr und Frau Birthin! Manchen Bald habe ich durchwandelt, manch Gebirg durchstiegen, manche Aussicht bewundert, manche Ruine durchtrochen, in mancher Mühle durchnachtet; aber solch ein glüdliches Abenteuer ist mir nirgends ausgestoßen.

Phone (leife zu ben Anbern). Er gefällt mir gar nicht übel.

Mymphe. Er hat mas febr Intereffantes.

Jathos. Gute Sitten und Lebensart lagt er hoffen.

Reisender. Wo foll ich anfangen? wo foll ich aufhören? Soll ich geistreicher Anmuth, foll ich ebler Natürlichkeit, foll ich ber Majestat, bem Bieberfinn, ber Treubergigkeit opfern?

Phone. Das scheint ein Physiognomist zu sein; er macht uns Komplimente, die wir gern annehmen. Wenn er mir nur nicht, um sicherer zu geben, nach der neuen Methode den Kopf befühlen will.

Dater. Bomit tann man bienen? Mutter. Bas fteht ju Befehl?

Anmphe. Bielleicht verichmaben Sie unfer Frühftud nicht? Kann ich aufwarten?

(Sie reicht ihm einen Becher.)

Reisender. Aus so schönen Sanden einen Labetrunt, wer könnte ben verschmähen! aber beschämen Sie mich nicht! An mir ift ju fragen, womit ich auswarten, womit ich dienen kann?

Phone. Bas haben Sie uns benn anzubieten?

Retfender. Ohne Prablerei, Die tunftreichste Unterhaltung.

Phone. Und! eine tunstreiche Unterhaltung! Schwester, wir

wollen doch sehen, wie er bas anfängt.

Anmphe. Run ist meine ganze Freude hin! Ich hielt ihn für einen zarten, feinfühlenden Sohn der Natur und wollte mich eben mit ihm über Berg und Hügel, über Aussichten, Thaler und versfallene Schlösser unterhalten, und am Ende ist der gute Mensch ein Taschenspieler!

Pathos. Und wenn es ware, fo batte es nichts zu fagen. Ich kann bergleichen wohl mit ansehen, wenn ich nur weiter nichts

bamit zu ichaffen baben foll.

Ĺ

Phone (jum Reisenben). Runt und so waren Sie also benn bod,

mas man einen Tafchenfpieler beißt?

Artsender. Keineswegs, meine Damen! Für eine jede Kunf, für ein jedes Hand, für ein jedes Handwert hat die Welt einen Spisnamen, ja für das Ebelste und Beste einen Etelnamen gefunden. Doch wenn ich mich selbst ankundigen soll, so bin ich ein Physikus, der wunder liche Dinge hervorzubringen und darzustellen weiß. Ein Physikus ist verwandt mit dem höchsten Ernst, da mag er ein Philosoph heißen, und mit dem gemeinsten Spaß, da tann er für eines Taschenspieler gelten.

Anmphe. Mit allem folden Beuge mag ich eben gar nichts #

thun haben.

Phone. Und warum nicht? Ich werbe immer beiter, wem

man mich auf eine unschuldige Beise jum Beften bat.

Pathos. So last ihn benn boch nur gewähren und seht seinen Scherzen mit Bergnügen zu. Immer ift es besser, bag er eure Augen, eure Sinne betrügt, als wenn er euer herz ober euren

Geschmad verführen wollte.

Keisender. Sie scheinen, meine Damen, diese geringen Bew bienste, die ich Ihnen anzubieten habe, wenn ich aufrichtig sein soll, auch etwas gar zu gering zu schäten. Es möchten wohl Späße sein, was ich im Sinn habe; aber so ganz pur spassaft sind sie nicht; denn ich spaße zum Beispiel nicht allein. Belien Sie nicht Theil daran nehmen, und zwar persönlichen Theil, so lätt sich gar nichts ausrichten. Fangen wir zum Beispiel gleich davon an, daß Sie sich hier nicht zum Besten besinden.

Und warum nicht?

Phone. Go gang übel fonnt' ich boch auch nicht fagen.

pathos. Wir wollen gesteben, baß es wohl beffer fein tonnte. Retfender. Biel zu umständlich ware es, hier am Orte eine Beranderung abzuwarten.

bater. Nun freilich! und ich mußte noch bagu Sie erfuce,

bas haus zu raumen, ebe ich bas neue aufstellen tonnte.

Artfender. Deshalb hielte ich es für bas Sicherfte, wir ver anberten felbst ben Ort, welches mit keinen gar zu großen Schwierig- teiten verbunden sein möchte.

phone. Freilich, wenn wir und in ben Bagen feben und, in schlechtem ober gutem Wetter, noch so viele Meilen weiter fahre

wollten.

Unmphe. Ja wohl! und mir gefällt es bier für dießmal; les

uns eben bleiben.

Pathos. So hört doch wenigstens, was er zu sagen hat. Die Art, wie er es vorbringt, läßt mich hoffen, daß er dabei was Eigenes benten mag.

Reisender. Gewiß und ungezweifelt, meine Damen! benn wie wurde ich mich nur irgend mit Recht einen Physitus nennen konnen, wenn ich nicht die wunderbaren Mittel, burch die man das Unmögliche möglich macht, so bequem wie ein anderes hotus: potus, in Sanden batte. Beliebt nun, jum Beifpiel, Ihnen fammtlich, wie wir hier beisammen find, ben Ort zu veranbern, in die Luft zu fteigen, an einem andern Orte, an einem murbigern Plate fich nieberzulaffen?

Pathos. Das follte mir gang angenehm fein.

Phone. 3ch gebe gleich auch mit.

Anmphe. Ich entschließe mich, obgleich ungern. Hier von biefem Bezirt ber Unichuld reiße ich mich nur mit Schmerzen los.

Reisender. Run Alter, wie sieht's mit euch aus? Seib ihr

auch babei?

з,

Vater. Es ist ein wunderlicher Borschlag! Kast babe ich Luft! boch fagt mir nur erft, wie es werden foll?

Reisender. Und fie, aute Frau?

Mutter. Rein, ich will nichts damit ju schaffen haben. Das ist baare Hexereil und bin ich boch schon oft bloß barum, weil ich eine tuchtige, gute hausmutter bin, in ben Berbacht gekommen, als floge der Drache bei mir ein und aus. Fort, junger Berr, bleibt mir vom Leibe!

Reifender. Riemand ift gezwungen. Die meiften Stimmen, boffe ich, find für die Fahrt, wenn wir ein fünstliches Fuhrwert berbeischaffen. Wer mitgeben will, bebe die hand auf!

(Alle beben bie Sand auf außer ber Mutter.)

Borber aber muß ich Sie auch durchaus beruhigen. ballonen haben Sie neuerer Beit viel gebort. herren und Frauen find damit aufgestiegen. Ferner aus altern Beiten ift die mabrhafte Geschichte von Fausts Mantel Jedem befannt. Aus biefen beiben Berfuchen werden wir einen britten bilben, ber vortrefflich gelingen muß. hier oben febe ich einen Teppich bangen; mas ift bas für ein Teppich?

Dater. Sonft hielten wir ihn febr in Chren. Es ift ein alter, geerbter Teppich; boch jest haben wir ihn babinauf gebunden. weil der lette Schnee uns eben auf die unverschämtefte Beife im

Bette besuchen wollte.

Reisender. Rönnten wir ben Teppich nicht geschwind herunter nebmen?

Vater. Geschwind nicht wohl! Ich mußte bie große Leiter bolen. Wir haben ein paar Stunden gebraucht, um ihn binauf au tnüpfen.

Reisender. Das thate fo viel nicht. Wenn Sie mitwirken wollen, meine Schönen, so getraue ich mir, ihn in turger Beit berab gu bringen. Nehmen Sie hier biefe Blättchen, und i gen Sie bie wenigen Roten. Sie haben sonst von Liebern gehört, mit benen man ben Mond herunterzieht; hier gilt es nur einen Teppich; aber es gilt für alles Hohe, bas wir zu uns herunterziehen, um uns besto lebhafter von ihm hinausheben zu lassen.

(Die Damen fingen. Reisenber entfernt fich inbeffen und bennit die gat, die gut seiner Umlleibung nöthig ift. Der Aeppic ftelgt langsam nieber und breibet fich auf bem Boben aus.)

Barum boch erschallen himmelwärts die Lieber? — Bögen gerne nieber Sterne, die broben Blinken und wallen, Bögen sich Luna's Lieblich Umarmen, Bögen die warmen, Bonnigen Tage Seliger Götter Gern uns berab!

Reisender (ber in einem weiten Talar jurudtommt). Sie verzeihen, wenn ich in einer fremden Tracht erscheine! doch man bewirkt das Bunder bare nicht auf alltägliche Beise. Sie sehen, der Teppich hat sie beradgelassen und ist eben so bereit, um mit und Allen wieder aufzusteigen. Das Leichte hebt er leicht und mit Grazie; aber auf selbst das Schwerste schleppt er wenigstens in die hohe. Wer hat Muth, ihn zu betreten?

Pathos (auf ben Teppic tretenb). Ich werbe ihn in bie Sobe beben,

er nicht mich.

Phone. Ich merte schon, wohin bas geht; ich bin babei.

(Sie tritt auf ben Teppic.)

Anmphe. Ich fuble eine gewisse Furcht. Gang wohl ift mir's nicht zu Muthe; indes ihr Schwestern zieht mich, und ich blabe nicht zurud.

(Eritt gleichfalls auf ben Teppia)

Reisender. Nun, Alter! wie sieht's benn mit euch aus? getraut ibr euch nicht auch beran?

Valer. Ich mochte wohl! ja, ich tann mich taum enthalten. So etwas Neues und Sonderbares hatte ich gerne langft verfuct.

Antter. Bift bu benn ganz von allem guten Rath verlaffen? Bo willft bu bin? Gelingt es, so bist bu auf ewig verlarm; mißlingt es, so brichst bu wenigstens ein Bein.

Vater. Abhalten laß ich mich nicht. Wo findet fich fo eine Gelegenheit zum zweiten Male? Soll ich nicht fo wer Ruth haben

wie biefe iconen Rinber?

sch fowindelt.

Vater. Charmant! Das will ich mir nicht zum zweiten Dale agen laffen.

(Tritt auf ben Teppic.)

Reisender (ber fie ordnet und revidut). Bald ift's gut! noch aber fehlt as Gleichgewicht; denn, sehen Sie, ich werde mich als Balastpuer in die Mitte legen. Sie, gute Frau, muß nothwendig noch veran. Ich bitte gar sehr, komm sie doch zu uns!

Mutter. Nein! da behüte mich Gott vor! Ich will mein Geviffen nicht besteden! ich bleibe bier stehen und halten; und ich vill mich gewiß nicht verführen lassen. Lieber Mann, gehe mir von dem verwünschten Teppiche herunter! ich bitte dich inständig, unfs inständigke!

Vater. Ich habe einmal Posto gesaßt, und ich bente mir, daß varaus was werden soll. Sage dem Gevatter Maurer, sage dem Better Zimmermann: sie sollen nur Alles besorgen und thun, wie vir es abgeredet haben. Ich sahre indessen hin; ich tomme, will's Bott, wieder. Ein neues Haus, ein neuer Mensch. So dachte d. du kamst auch mit, da ware doch Alles gemeinschaftlich.

(Die vorbere Seite bes Teppich fangt an, fich in bie Sobe gu heben und bie barauf fiebenben ju bebeden.)

Mutter. O weh! o weh! ich habe es für Spaß gehalten, ich jabe es für unmöglich gehalten, und nun macht der Herenmelster Ernst. Der Teppich geht in die Höhe. Sie fliegen auf und davon. Ich fürchte, auch die Frauen sind durchaus Heren und Zaubervolk.

Reisender (ber hinter bem Tepich hervorkommt). Liebe Frau, ich bitte ie, mitzukommen. Es ist keine Gefahr babei, es geht so sanft, wie ein Schisschen auf bem Teich, und fie ist in ber besten Ge-

jellschaft.

Autier. Nein! nein! ich will von euch Allen nichts wissen. Das mag mir eine saubere Gesellschaft sein, die sich, mir nichts, ir nichts, entschließt, zum Teusel zu sahren. Ja, ja, Herr! mache er nur große Augen, schneibe er nur Gesichter; mich erschreckt er zicht. Denkt er denn, daß ich den Schwarzen nicht auch im bunten Rittel erkennen werde? Ein Schwarzkunstler ist er, oder der Gottseibeiuns selbst.

Reisender. Will fie, ober will fie nicht!

Mutter. Laß er boch erst einmal seine Hand sehen! Warum jat er benn so lange Aermel, wenn er nicht die Klauen verbergen vill? Warum ist benn ber Talar so lang, als daß man den Pferdeiuß nicht sehen soll? Nun so schlag er ihn doch zurud, wenn er ein gut Gewissen hat.

Meisender. Sie bat mich ja vorbin gang fomud gefeben.

Muiter. Das? mas? Sanbiduhe hatte er an und Clephanten-

ftrumpfe! barunter lagt fich gar viel verbergen.

Reisender. Run so bleibe fie und erwarte fie, wie es ihr geht. Wie wir hinaufgestogen sind, sturzt bas haus zusammen. Rade fie wenigstens, bag fie hinaustommt.

Mutter. Rein! nein! bier bin ich geboren, bier will ich leben und fterben. Laf boch feben, ob bie bofen Geifter bas Saus ein

werfen tonnen, bas bie guten fo lange erbalten baben.

Reisender. Run Abieu benn! Wenn sie burchaus so halsstartig ist, so folge sie wenigstens meinem lesten Rath: halte sie bie Augen sest au, bis Alles vorbei ist, und so Gott befohlen!

(Geht binter ben Tebbic.)

Antter. Gott befohlen! nun das klingt doch nicht so gang tenflisch. In dieß Edchen will ich mich steden, die Augen will ich guthun, mein Gebetlein verrichten und abwarten, was über mich ergehen soll.

Vater (hinter bem Teppto). Lebe wohl, Frau! Run geht es fort. Antter (an ber rechten Seite Inteend und mit beiben Sanden die Angen phaltend, ganz außer sich). Ja, nun geht's fort, und ich höre schon sausen, rauschen, quieken, schreien, achzen. Der bose Geift hat sie in seinen Klauen. D weh! o weh! mein armer Mann! Ich unglüdseliges Weib! Ich hore knittern und krachen, das Gebalke bricht, der Schornstein sällt, die Mauern bersten. Ach! ach! wer ich boch hinaus! Nun ist's vorbei, und das ist mein Letten.

# Cilfter Auftritt.

(Der Schauplas verwandelt fich in einen prächtigen Saal. In gleicher geit hat fich ber Teppich empor und bleibt in einer gewissen dabe, als Belbechin, fineden. Darunter sieben Pathos in tragischer, Phone in obernhaftenfliger Meddung, Rhmphe weiß, mit Rosengutrlanden. Bater Mitten in franzliffen nicht zu altfränklichem Staatskleibe, mit Allongeperude, Stock, den hen wiem Arm. Der zweite Anabe, mit zwei großen Radten, einer tragischen und tomischen, in haben ber erste Anabe, halb ichwarz und halb resengiard geflichet, mit zwei Fadeln; Reisenber als Merkur.)

Mutter. Run ist's vorbei! Alles ift so ftill geworben. Run bats ich wohl wieder aufblinzen. (Sie sieht ern durch die Finger, denn fant so die Eruppe so wie das Saus an.) Wo din ich hingekommen? Bin ich and entführt? Hat sich um mich Alles verandert? D wie seh' ich and? In diese meinen Alltagskleidern in der Rirchel unter so vornehmen Leuten! Wo verkrieche ich mich bin?

(Sie tritt in bie Rouliffe bie ibr junachft ftebt.)

# Bwölfter Auftritt.

### Die Borigen außer Marthe.

Pathes. Dant ben Göttern! wir find in unfere heimath gebracht. Der Bunderbau ift vollendet; wie gut läßt sich's hier weilen und wohnen! Kommt, Schwestern! Durchforscht mit mir die hallen unseres neuen Tempels!

(Sie geht mit gemeffenen Schritten nach bem hintergrunde.)

# Dreizehnter Anftritt.

### Die Borigen außer Bathos.

Phone (30 Rymphe). Mir gefällt es hier außerorbentlich.

Aymphe. Ich wollte, wir waren, wo wir hergekommen find.

Dort war mir's doch behaglicher.

Phone. Sieh nur, welche artige Kinder zu unsern Seiten stehen! Der meine ist besonders liebenswürdig. Du wendest dich weg, artiger Knabe! Du sliehst mich! O so bleibe doch! komme in meine Arme!

Erfter Anabe (macht eine Bewegung nach ber linten Seite).

Phone (folgt ibm).

Erster Knabe (wendet fic gegen die Rechte und zeigt seine schware Salfte). Phone. Was seh' ich! Welch ein wandelbarer Chamaleon bist du? Erst ziehst du mich mit allen Reizen an, nun erscheinst du mir fürchterlich. An dieser Verwandlung erkenne ich dich wohl.

Erfer Anabe (ber fich wieber nach ber linten Seite wendet und feine belle

falfte geigt).

17

Phone. Nun sehe ich bich wieder heiter und schon. So abwechselnd gefällft du mir eben. Ich muß dich haschen, dich seste halten, und vermag ich es nicht, so will ich dich ewig verfolgen. (Beibe ab, an ber linken Sette bes Grundes.)

# Vierzehnter Auftritt.

#### Die Borigen außer Phone und bem erften Anaben.

Anmphe (gu bem knaben). Laß mich in diesen glanzenden Brachtfalen, in benen ich nur ein unendlich Leeres empfinde, dich liebes Rind an mein Herz bruden und in beiner Kindernatur mich wieder berftellen.

Bweiter Anabe (hebt die tomijde Maste empor und halt fie vors Gesicht). Ummphe. D pfui! welch ein Abscheu! welch ein Schreckbild! welch Entsetzen! Entferne bich! (Sie macht einige Schritte gegen die linke Seite, der Anabe tritt ihr nach.) Laß mich! bleib zurud! Welch ein boser Genius verfolgt mich. Uhnete mein Berg boch bier nichts Gutel. Wie entfomme ich? wo fliebe ich bin?

(Sie entflieht, bom Anaben berfolgt, nach ber rechten Seite bes Grunbes,)

# Sünfzehnter Auftritt.

Die Borigen außer Rymphe und zweiter &nabe.

Valer (welcher die gange Beit mit Berwunderung bagestanden, an der linken Seite ein wenig hervortretend). Wunderbar genug geht's hier zu. Ich erhole mich noch nicht von meinem Erstaunen. Möchte ich doch wohl wissen, wie das zugegangen ist? wo wir sind? welcher König diesen Palast bewohnt? Besonders artig aber sind ich es von den Geistern, daß sie auch gleich für unsere Garberobe gesorgt haben. Bog Fischen, ich dächte, so könnten wir uns bei hose wohl sehen lassen.

(Er geht mit Behaglichfeit nach bem Brunbe.)

# Sechzehnter Auftritt.

Merkur (allein, gegen bie Bufdauer bortretenb).

Benn ihr, verehrte Biele, die sich biesen Tag, Bu unfres Jestes Weihe, mächtig zugedrängt, Des ersten Spiels leichtsertige Berworrenheit Mit günst'gen Augen angesehn, mit günst'gem Ohr Die räthselhaften Reden willig aufgesaßt: So sind auch wir der Pflichten dankbar eingedent, Und ohne Säumen tret' ich abgesendet ber, Den Schleier eilig wegzuheben, der vielleicht Roch über unsern raschbewegten Scherzen schwebt.

Benn das Gefühl sich herzlich oft in Dammrung freut, So gnüget heitre Sonnenklarheit nur dem Geist. Und eurem Geiste zuzusprechen haben wir Besondrer Formen bunte Mannigfaltigkeit Berwegen und vertraulich, euch vorbeigeführt.

Buvörderst also wird euch nicht entgangen sein, Daß jener Bauernstube niedrige Gelegenheit Das alte Schauspielhaus bedeutet, das euch sonst Mit ungefälliger Umgebung oft bedrängt, So gut als uns, und das wir sämmtlich stets verwünscht. Gesprengt ist jene Raupenhülle, neu belebt Erscheinen wir in dieses weiten Tempels Raum. . /

Bebeutend ist's zu gleicher Zeit und wirklich auch; Denn ihr habt Alle bessern Plat, so gut als wir. Drum Lob ben Architekten, beren Sinn und Kraft, Auch ben Gewerken, beren hand es ausgeführt!

Und wenn wir aus dem alten in den neuen Raum Zu Fuße nicht gegangen, sondern unverhofft Ein höh'res Wirken scheinbar uns hinweggeführt: So zeigen diese Scherze, daß wir, mehr und mehr, Zu höhern Regionen unster edlen Kunst Uns aufzuschwingen Alle vorbereitet sind.

Beil aber uns im Sinne schwebt ber alte Spruch, Daß von den Göttern Alles zu beginnen ift, So bentet jener Oberhäupter, beren Gunft Des neuen Buftands beitre Freundlichkeit gewährt. Der beiden Fürsten, Die von einem alten Stamm Entsproffen und geruftet mit bes Birtens Rraft, In ihrer hoben Thaten unbedingten Rreis Auch une, mit Baterarmen, gutig aufgefaßt. So bantet Jenem, Diefes Landes bochftem Berrn, Der in dem holden Thale, bas ben grunen Schmud Belebter Bierde seiner Baterhand verbantt, Much uns ben Plat bezeichnen wollen, uns, zugleich Mit all ben Seinen, friedliche Gefeglichkeit Und reifer Fulle sichern Dauerftand gewährt. Sobann bem Nahverwandten bantet, ber uns ber Gesenbet, einen Muftertheil bes lauten Chors, Der ibn umgiebt, verbreitend Runft und Biffenschaft.

So haben beide väterliche Fürsten benn Der neuen Anstalt solche hohe Gunst erzeigt, Auf daß an unsern Stellen beide, wir und ihr, Gebenken mögen im Bergnügen unsrer Pflicht: Uns wechselsweis zu bilden. Denn der Künste Chor Tritt nie behaglich auf, wosern er nicht bequem Gebahnte Wege sindet. Durch ein wild Gesträuch, Durch roben Dorngeslechtes Unzugänglichkeit Kann er die leichten Tänze nicht gefällig ziehn. Was sie zu leisten immer auch sich vorgesett, Gelingt nur dann und wächft nur dann erst weiter sort Wenn schon gebildet ihnen, heiter, Herz und Sinn Mit lebenskräst'zer Fülle reich entgegen strebt.

So benten Jene, die uns diesen Plas vertraut; Und also bentt ber große König ebenfalls,

Der nachbarlich an biese reichen Fluren gränzt. Auch Er erwartet, auf gesunden derben Stamm Gepfropfter, guter, edler Früchte sich zu freun, Und hosset reiner Sitten innerlich Gesetz Im Busen seines Bolls lebendig aufgestellt, Und, auf dem Weg durch die Gesilde schöner Kunst, Nach lebensthät'gen Zweden unverwandten Blid.

So füllet weihend nun das Haus, ihr Erdengstter, Mit würdig ernster Gegenwart, mit edlem Sinn, Daß, schauend ober wirkend, Alle wir zugleich Der höbern Bildung unverrüdt entgegen gehn.

Und bietet aller Bildung nicht die Schausviellunk, Mit hundert Armen, ein phantast'scher Riesengott, Unendlich mannigsalt'ge, reiche Mittel dar? Davon an unsern kleinen Kreis heran zu ziehn, So viel als möglich, ist ein unverrudt Geset In unserm Haushalt, und wir haben heute gleich Das, was wir bringen, euch in Bildern dargestellt. Bon benen geb' ich schuld'ge Rechenschaft zum Schluß, Damit ihr beutlich schauet unsern ganzen Sinn.

## Siebenzehnter Anftritt.

#### Mertnr. Mutter Marthe.

Antter (eilig von ber rechten Seite hereintretenb). Ift benn Riemand, gar Riemand hier? Ich laufe mich in ben weitläufigen Arenzgangen fast außer Athem. Es wird mir bange in biefer Einsauleit.

#### Merkur.

So schneibet mir bie gute Frau ben Bortrag ab.

Antter (ihn erblidend). Gott sei Dank, wieder eine lebendige Seekel Wer ihr auch seid, habt Barmherzigkeit mit mir, sagt mir, wo is bin, wo mein Mann ist, und weil ihr gewiß mit diesen Herm meistern zusammenhängt, so schafft mir doch meine Sonntagstleiber. Zu Hause im Kasten liegen sie ganz ordentlich auf einander. In einen von euren Geistern ist es ein kleines Packet, und mir ik Alles daran gelegen, mich als eine wohlanständige Person zu wohlanständige Person zu wohlanständige

Merkur (gegen bas Bublifum gewenbet).

Doch baß ich ihre Gegenwart fogleich benute, So fprech' ich's aus: hier biefe gute Frau,

So wenig es ihr Ansehn geben mag, It selbst ein allegorisch Wesen.

Antter. Wie? was? ich ein Besen? ich allegorisch? Das sagt ein Anderer nach! Ich bin nicht allegorisch, bin nicht a la isch. Doch wenn ich saubere Kleider haben will, um mich andig in vornehmer Gesellschaft sehen zu lassen, so ist es eine uldigkeit. Man geht nicht mit Alltagskleidern in die Kirche.

Merkur (immer gegen bas Bublitum getehrt).

Man könnte sie auch wohl symbolisch nennen.

Mutter. Das ist zu arg, mein Herr, ich bin nicht simpel. gutes, einfaches Weib bin ich, bas will ich bleiben und bas gelten. (Sie weint.)

#### Merkur (wie oben).

Sie weine nur, bis ich mich beutlicher erklart. Sie zeigt, symbolisch, jenes aufgeweckte Spiel, Das euch, grotesk, bie Menschen barzustellen wagt. Beschränkten Eigenwillen, heftige Begier Und Abscheu, Jornes Raserei und faulen Schlaf, Leichtsertige Berwegenheit, gemeinen Stolz. In solchem Spiele tritt sie auf als Meisterin, Und außerbem, in manchem Sinn, erfreut sie euch. Doch heute hat sie sich das Eine Bauerweib So sest in Kopf gesetz.

(Auf fie losgehenb.) Mabante!

Mutter. Gi was Madame! Frau Marthe bin ich.

#### Acrkur.

Ber diese Sale nur betritt, ber ift Rabame; Drum fügen Sie sich nur!

Mutter (ihm icarf ins Geficht fegend). Irt' ich mich nicht, fo feib gar ber Schelm, ber mir ben Mann entführt. Wo ift mein nn?

## Achtzehnter Anftrift.

Die Borigen. Bater Marten (im Staatsteibe).

#### Merkur.

Dieß zu erfahren, fragen Sie die Excellenz, Die bort sich, gravitätisch langsam, herbewegt. Der Herr muß Alles wissen; benn er ift schon längst Der Königin Factotum, die uns all vereint. Muffer (geht, mit junehmenben Reverenzen, auf ben Ge atretenben 160.

Ich rebe wahr; benn mannigfaltig sind bes Manns Bemühungen, ihr wist es wohl, in manchem Jach. Doch heute stellt er euch bas biebre Schauspiel bar, Das euch bes burgerlichen Lebens innern Gang, Mit wahrer Form und Farbe, vor die Augen bringt. Ihr wist, wem dieß die deutsche Bühne gern verdankt. Nicht ungerüstet kommen wir zu diesem Fach.

(Bie bie beiben Anbern vortreten, gieft er fic ein wenig gurlid.) Valer (ber gravitätifc, ofine auf bie Frau ju merten, gegen bas Profemim

berbor getommen). Bas will fie, gute Frau?

Mutter. Ad, gnabiger Herr! wo ift mein Mann? Sie haben mir meinen Mann entführt. Ich bitte, um aller Belt willen,

schaffen Sie mir ihn wieder!

Vater. Haben ihn die Werber weggenommen? So eine junge, bübsche Frau mag wohl einen hübschen, rüstigen Rann haben. Ich bedaure Ihren Berlust! Es geht jest etwas heftig mit der Refrutirung.

Mutter. Ach mein Gott! was sprechen Guer Ercelleng! was sprechen Sie von ruftig! von Rekruten! Ginen armen, alten, schwachen Chekruppel muß ich schon mehrere Jahre nur so begen

und pflegen.

Vater (halb vor fich). Gi bu vermalebeites Beib!

Mutter. Was meinen Guer Excellenz?

Vater (mit verhaltenem Born). 3ch meine, baß eine Frau beffer

von ihrem Mann fprechen follte.

Mutter. Berzeihen Euer Ercellenz, ich habe viel zu viel Respekt, um Ihnen eine Unwahrheit zu sagen. Die Haushaltung liegt ganz allein auf mir, mit dem Feldbau geht es nur so so. Run hat er sich aus lauter Müßiggang, beim Pfeischen Tabat, einen neuen Hausbau ausgedacht. Ueberhaupt weiß ich gar nicht, was ich benten soll. Ehemals tappte er, nun man sollte es nicht sagen, aber wahr ist's, auf allen Bieren nur so durch die Welt hin und sah weder rechts noch links und gehorchte mir blindlings; nun aber hat er sich auf einmal auf die Hinterbeine gesett.

Vater. Orbentlich wie ein Mensch? Da thut er wohl bran. Mutter. Keineswegs! benn gleich hauen die Manner über die Schnur, wenn man ihnen ein Bischen Luft last. Er hat sich mit herenmeistern eingelassen, die haben ihn auf und bavon geführt und mich selbst behert, daß ich nicht weiß, wo ich zu hause bin.

Der thorichte Grautopf ift an Allem foulb.

Dater. Sie follte vom Alter nicht verächtlich reben! weiß fie . bas? Ich bin auch alt und bin fein Kruppel, fein Lagebieb.

Mutter. Ach, ich bitte tausendmal um Vergebung! mit Eurer ellenz ist es ganz was anders. Euer Excellenz stehen so derb den Füßen, austatt daß mein Alter immer mit geknickten Knieen umschlurft. Wie schön gerad halten Sie sich nicht! indeß mein x trumm und gebückt einher geht. In Euer Excellenz glattem icht ist keine Runzel zu demerken! und nun gar der Anstand, majestätische Perück! Wie glücklich ist Ihre Frau Gemahlin, majestätische Perück! Wie glücklich ist Ihre Frau Gemahlin, n solchen Herrn zu bestigen!
Vater. Wer weiß, wie sie hinter seinem Rücken spricht?
Antter. Was könnte sie anders als Gutes?
Vater. Das denkt jeder gute Ehemann und läßt sich bei der e herum führen; aber das wird uns gar zu schlecht gelohntzerthe! Marthe! das hätte ich nicht von dir gedacht.
Antter. Was höre ich! was seh' ich! die Excellenz und mein nn, ist es Einer? sind es Zwei?

#### Merkur

(der zwischen sie hineintritt, ein Gewand auf dem Arm.)
Er ist es freilich! Wundern mussen Sie sich nicht In diesem Wunderlande. Fassen Sie sich, gute Frau, Bor allen Dingen aber ziehen Sie nur das Gewand Gefällig an; auch dieses wird ein Wunder thun: Es frischet Ihnen das Gedächtniß lebhaft an, Bergangner Lagen werden Sie gedenken gleich.

(Sie nimmt bas Bewand über.)

#### Merkur.

Und haben Sie von Seelenwandrung nicht gehört? Mutter. Ach, ich weiß nicht, ob meine Seele ober mein Körper ber Wanderschaft ist.

#### Merkur.

Wir eben Alle sind bergleichen wandernde, Beweglich muntre Seelen, die gelegentlich Aus einem Körper in den andern übergehn.

Bum Beispiel, haben Sie Frau Wunschel nicht gekannt? Mutter. Ja, Frau von Wunschel wollen Sie sagen. Ich nere mich berselben noch gar wohl. Gine liebe, liebe Frau! wird eine schielliche Stelle aus der Rolle der Madame Wunschel eingeschaltet.)

#### Merkur.

Die Frau von Brumbach ift wohl Ihnen auch nicht fremd? Autter. Ach ja, es ift eine Dame in ihren besten Jahren. hatte so ein Ganschen von Nichte.

: wird eine schickliche Stelle aus ber Rolle ber Frau von Brumbach eingefcaltet.)

#### Merkur.

Das alles waren Sie und sind es immer noch, Sobald Sie wollen, meine liebe gnab'ge Frau! Mutter. Nun spricht der Herr ganz vernanftig. Das las is mir gefallen.

Arrkur.

Nun, ebler Herr! bie Hand an biefe Dame bier! Berföhnung! Was man Marten Uebels zugefügt, Das darf die Excellenz nicht ahnden.
(Mann und Krau geben einander die dande.)

Und nun, als Baucis und Philemon unsers Tempelbans, Genießet lange, lange noch des guten Glüds, Die Herrn und Frauen zu ergötzen. Tretet bald, Als Oberförster, Oberförsterin, im Glanz Der Kunstnatur, willsommen und bewundert auf. Run aber, dächt' ich, Zeit ist's, wir empsehlen uns.

Mutter. Gi freilich! bas versteht sich von selbst. Wir werden nicht weggehen wie die Rate vom Taubenschlag. Und sont wollen wir uns bestens empsohlen haben. Es soll uns jederzeit angenehm sein, wenn Sie einkehren und mit uns vorlieb nehmen wollen.

Vater. Ich fonsirmire mich mit meiner gesprächigen 5200 und wunsche allerseits wohl zu leben.

(Er giebt ibr ben Arm, unb fie geben gufammen ab.)

## Mennzehnter Auftritt.

Romphe. Bweiter Rnabe, ber fle berfolgt. Mertus.

Unmphe (flicht vor bem Knaben, ber fie mit ber Matte fecust; fie em est Mertur los und wirft fich ihm um ben Hals). Rette mich, geliebte, schöner, göttlicher Jüngling, von bem ungeheuren Gespenst, bed mich verfolgt. Du erschienst mir vor turzem in menschlicher Bib bung, und gleich neigte sich mein Herz bir zu. Ich erquiche bis mit irdischem Trant; nun laß mir auch beine himmlische Genek zu Gute kommen.

Alerkur.

Du fuße kleine Leidenschaft, erhole bich!

Anmphe. Ihr habt mich weggerissen aus der fillen landlichen Wohnung, wo ich die unschuldigsten Freuden genoß; ihr halt mich in diese Sale geführt, wo für mich nichts Reizendes

en ift, wo mich Larven verfolgen, vor denen ich teine Rettung e als an beinem Bufen.

#### Merkur

(inbem Romphe an ihn gelehnt bleibt, ju ben Bufdauern). Indem fich, meine Herrn, bas icone Rind An meinen Bufen brangt, verwirr' ich mich; Bergeffe fast, daß ich als Gott mich bargestellt, Und daß ich überdieß, als Prologus, Als Kommentator dieses ersten Spiels Bor euch in Bflichten ftebe; boch verzeiht! Ich selber finde meine Lage febr bedenklich. Und wenn bas fcone, liebevolle Rind Richt eilig fich erholt, daß ich mich fonell Bon ihr entfernen tann, fo fürcht' ich febr, Die Klügelden an Hut und Schub und Stab Berpfand' ich gegen einen einz'gen Rug. Indeffen will ich mich um euretwillen So gut als möglich fassen, euch so viel Rur fagen: baß mein gutes, holdes Rind Das Liebliche, Natürliche bedeutet, Das sich so redlich ausspricht, wie es ist, Das ohne Rudhalt sein gedrängt Gefühl Auf Baume, Bluthen, Balber, Bache, Felfen, Auf alte Mauern wie auf Menschen übertragt.

(Ru Rompbe.)

Bist du beruhigt, liebe kleine Seele?

#### Bweiter Anabe (au Mertur).

Ihr fprecht von allen gegen diefe Berren; Rur mich vergest ihr; fagt auch, wer ich bin!

#### Merkur.

Wohl billig kommt die Reihe nun an dich: Doch producire bich nur felbst! bu fiehst es ja, Ich habe bier genug ju thun. Frisch und bebergt hervor und fprich: Der Jungfte bin ich biefes Chors, Das mastenhafte Spiel, bas ein gewandter Freund Mus Roms verfallnem Schutte, ja, mas mehr, Aus altem Schulftaub neubelebt berangeführt. Laß deine Maste sehen! diese ba!

(Das Rind bebt bie tomifche Daste auf.) Dieß berbe, wunderliche Runftgebild Beigt, mit gewalt'ger Form, bas Fragenhafte;

(Das Rinb bebt bie tragifde Daste auf.)

Doch biefes last von Soberen und Schonen Den allgemeinen, ernften Abglang abnen. Berfonlichkeit ber wohlbekannten Runftler Ift aufgehoben; ichnell erscheinet eine Schaar Bon fremben Mannern, wie bem Dichter nur beliebt, Bu mannigfaltigem Ergoben, eurem Blid. Daran gewöhnt euch, bitten wir, nur erft im Schen! Denn bald wird felbst bas bobe Belbenfviel. Der alten Runft und Burbe völlig eingebent, Bon uns Rothurn und Maste willig leiben. Sie tennen bich! nun, Liebchen, fei es bir genug! Gin Andres bleibt uns übrig, biefes bolbe Rind. Das bich fo schuchtern floh, bir zu versöhnen. Drum beb' ich meinen Stab, ben Seelenführer, Berühre bich und sie. Run werdet ibr. Natürliches und Runftliches, nicht mehr Einander widerstreben, sondern ftets vereint Der Bühne Freuden mannigfaltig fteigern.

#### Anmphe.

Wie ist mir! welchen Schleier nahmst bu mir Bon meinen Augen weg, indeß mein Herz So warm als sonst, ja freier gluht und schlägt! (Rertur tritt gurud.)

Herbei, du Kleiner! teinen Gegner feb' ich, Rur einen Freund erblid' ich neben mir. Erheitre mir die sonst beladne Brust, In meinen Ernst verslechte deinen Scherz Und laß mich lächeln, wo die bittre Thrane flos. Im Sinne schwebt mir eines Dichters alter Spruch, Den man mich lehrte, ohne daß ich ihn begriff, Und den ich nun verstehe, weil er mich beglückt.

Natur und Kunst, sie scheinen sich zu klieben Und haben sich, eh man es bentt, gefunden; Der Widerwille ist auch mir verschwunden, Und beibe scheinen gleich mich anzuziehen.

Es gilt wohl nur ein redliches Bemühen! Und wenn wir erst, in abgemesnen Stunden, Mit Geist und Fleiß uns an die Kunst gebunden, Mag frei Natur im Herzen wieder glüben.

So ift's mit aller Bilbung and beschaffen: Bergebens werben ungebundne Geifter Rach ber Bollenbung reiner Sobe ftreben. Wer Großes will, muß sich zusammen raffen. In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister, Und das Geseh nur kann uns Freiheit geben.
(Romphe mit dem Knaben ab.)

## Bwanzigfter Anftritt. mertur. Erfter Anabe.

Erfter Anabe (eilig heranlaufenb). Beschütze mich! bort hinten folgt mir Jene! Sie will mich haschen, und ich leib' es nicht.

#### Merkur.

Belegen wirfft bu, allerliebstes Bunderfind, Mir in die Sande beine Bechselfarbigfeit. Den Augenblick benut' ich, euch ju fagen, Daß wir, die Phantasie euch barguftellen, Gin ichedig Anablein mit Bedacht gewählt. Dieß Zwerglein, wenn es ungebunden schwarmt, Macht Glud und Unglud, wie dem Augenblid beliebt. Bald wird's euch bufter bas Vergangne malen, Mit trübem Firniß gegenwart'ge Freuben, Und mit der Sorge grauem Spinnenflor Der hoffnung reigendes Gebild umnebeln. Bald wieder, wenn ihr, in die tieffte Roth Berfunten, icon verzweifelt, euch bebend Der iconften Morgenröthe Burpurfaum Um bas gebeugte haupt, erquidend, winden. Doch ift er auch zu band'gen. Ja, er bandigt Sogar sich felbst, sobald ich ihm ben Stab Bertrauend überliefre, ber die Seelen führt. Sogleich ift er geregelt, und ein rober Stoff Bu neuer Schöpfung bildet fich jufammen. Die von Apollo's Leier aufgefordert, Bewegt, zu Mauern, bas Gestein sich ber, Und wie zu Orpheus Raubertonen eilt Ein Wald heran und bildet sich zum Tempel. Uns alle führt er an, wir folgen ibm. Und unfre Reihen schlingt er mannigfac. Besonders aber strebt ihm jene Schone bort Auf bes Gesanges raschem Fittig nach. Bar' er zu halten, diese bielt ibn fest; Doch wollt' er bleiben, fie entließ' ibn gleich.

## Einundzwanzigfter Anftritt.

Die Borigen. Phone.

Dhone.

3d feb', bu haft ibn, also liefre mir ibn aus.

Merkur.

Buerft erlaube, daß ich bich erklare!

Phone.

Ein Dabchen ju erflaren, ware Runft.

Merkur (ju ben Bufchauern).

Der Oper Bauberfreuden ftellt fie vor.

Phone.

Bas stell' ich por?

Merkur.

Die Oper, ben Gefang!

Dhone.

Borftellen lagt fich ber Befang nicht, aber leiften.

Merkur.

Rur frisch, zur allgemeinen Freude, immer gul

Dhone.

(Sie fingt eine große Arie, nach beren Solug fie fich gegen ben Grund wentet.)

Bum Schluffe, mert' ich, zeigt fich unfer buntes Spiel. (Bum erften Anaben, ber fic, inbeffen, als Phone fingt, im Sintergrunde enfirhalten hat unb, wie fie nach bem hintergrunde geht, fogleich wicher ju Mitter herbor eilt.)

Sier haft du meinen Stab! nun geb, mein Rind, Und führe mir die Seelen alle ber.

(Das Rinb gebt ab.)

## Bweinndzwanzigfter Anftritt.

Mertur. Bathet.

Merkur.

Sie tommt in ftillem Ernfte, bie uns beut Das Tragifche bebeutet; bort fie an! Das fie zu fagen bat, verfunde fie allein. (Er entfernt fic.)

#### Bathes.

Sie find gethan, die ungeheuren Thaten, Kein heißer Wunsch ruft sie zuruck, Kein Wählen gik, es frommt kein Rathen, Zerkoben ist auf ewig alles Giud. Bon Königen ergießt auf ihre Staaten Sich weit und breit ein tödtliches Geschick. Welch eine Horde muß ich vor mir schen? Das Schredliche geschieht und wird geschehen!

Der Nächste stößt ben Nächsten tückisch nieber, Und tückisch wird zulest auch er bestegt; Denn, wie ein Schmied im Feuer Glieb an Glieber Jur ehrnen, ungeheuren Kette fügt, So schlingt in Gräuel sich ein Gräuel wieber, Durch Laster wird die Lasterthat gerügt: In Todesnebel, Höllenqualm und Grausen Scheint die Berzweiflung nur allein zu hausen.

Doch senkt sich spät ein heiliges Berschonen In der Beklemmung allzudichte Racht, Am holden Blid in höh're Regionen Fühlt nun sich jedes eble Herz erwacht, Dort drängt's euch hin, dort hoffet ihr zu wohnen, Auf einmal wird ein Himmel euch gebracht; Bom Reinen läßt das Schickal sich verschuen, Und alles löst sich auf im Guten und im Schonen.

## Letter Anftritt.

#### MIII e.

Sie reifen fich in folgenber Orbnung: Marthe. Romphe. 3meiter Anabe. Bathas. Erfter Anabe. Bhone. Marten.

#### Merkur

(ber vorwärts an die linke Seite tritt). Und wenn sie nun zusammen sich gesellen, Rach der Berwandtschaft endlich angereiht, So merkt sie wohl, damit in künft'gen Fällen Ihr sie erkennet, wenn von Zeit zu Zeit Sie einzeln sich euch vor die Augen stellen, Wenn Jedes einzeln seine Gabe beut. Zu unster Pflicht könnt ihr uns liebreich zwingen, Wenn ihr genehmigt, was wir bringen.

### Prolog

Die Wiederholung bes Borfpiels in Beimar.

Gin Schiffer, wenn er, nach begludter langer Sahn, An manchem fremben Ufer mit Genuß verweilt Und mander schönen Früchte, landend, fich erfreut, Empfindet erft ber bochften Buniche Biel erreicht, Wenn ihm der beim'iche Safen Arm und Bufen beut. So geht es uns, wenn wir, nach manchem beitern Lag, Den wir an frember Statte thatig froh verlebt, Bulett uns wieder an befannter Stelle febn. Wo wir als in dem Vaterland verweilen: benn. Do wir uns bilden, ba ift unfer Baterland. Doch wie wir benten, wie wir fühlen, ist euch icon Genug bekannt, und wie, mit Reigung und Bertraun Und Chrfurcht, wir vor euch und muben, wist ihr wohl Darum icheint es ein Ueberfluß, wenn man mich jest Bervorgesendet, euch ju grußen, unsern Rreis Mufs neu euch zu empfehlen. Much erichein' ich nicht Um deffentwillen eigentlich, wiewohl man oft Das gang Befannte mit Bergnugen boren mag; Denn beute bab' ich mas zu bitten, habe mas Bewiffermaßen zu entschuld'gen. Ja, fürmabr! Das, mas wir wollen, mas wir bringen, durfen wir Euch nicht verfünden, da vor euren Augen fich Das wir begonnen, nach und nach entwidelt bat. Als wir jedoch die nachbarliche Flur besucht Und bort, vor einer neuen Buhne, großen Drang Der Fremben zu gewarten hatten, die vielleicht Der fühnen Neuerungen Bagestude nicht Mit gunft'gen Mugen faben, unferm Bunfc gemaß; Da traten wir zusammen, und in seiner Art Gin Jeber fuchte bas ju leiften, mas ibm mobl Um leidlichsten gelänge; mas benn auch julest Auf Mannigfaltigkeit bes Spieles, beren wir Und rühmen burfen, leicht und beiter beutete. Das ist benn auch gelungen, und wir hatten uns Auf manche Beife ber geschenkten Sunft zu freun.

Bielleicht nun war' es flug gethan, wenn wir's babei Bewenden ließen, das, was glüdlich bort gewirkt, Beil es besonders zu dem Fall geeignet war, Richt wiederbrächten, hier, wo es doch eigentlich An mancher Stelle nicht gehörig passen mag.

Beil aber das Besondre, wenn es nur zugleich Bedeutend ist, auch als ein Allgemeines wirkt, So wagen wir, auf eure Freundlickeit, getrost, Euch eben darzubringen, was wir dort gedracht. Ihr habt uns oft begleitet in die fernste Welt, Rach Samarkand und Peking und ins Feenreich; So last euch heut gefallen, in das nächste Bad Mit uns zu wandern, nehmt bequemen Plas daselbst, In einem neuen Hause, das in kurzer Zeit, Fast wie durch Zauberkunste, sich heraufgebaut; Gedenkt mit Lächeln einer alten Hütte dann, In der ihr sonst untlust oft die Lust gesucht; Denn etwas Aehnlich's ist euch doch auch bier geschehn.

Und wenn ihr das, was andern zubereitet war, Mit gutem Willen zu genießen euch entschließt, So werdet ihr wohl Wanches sinden, das ihr euch Und eurem Zustand anzueignen nicht verschmäht. Das Alles begt in seinem Hezzen, bitt' ich euch! Und mit Gesühl und Phantasie empfanget mich, Wenn ihr, als fremde Herrn und Frauen, mir zulett Als Sachsen und als Breußen, anzureden seid.

## Was wir bringen.

Fortfetung.

Borfpiel zu Eröffnung bes Theaters in Salle,

im Juli 1814,

nad

Boethe unb Riemer.

Bald, Tempel.

Born zwei alte Baumftamme.

## Erfter Auftritt.

#### Merknr.

Das, was vor Jahren wir in Lauchstädt brachten, Das ist von euch noch manchem wohlbekannt, Und damals galt's, ein eng veraltet Haus Mit einem neuen freiern zu vertauschen. Da ward es Jedem wohl, wenn aus der Klemme Er in die breite, behre Wohnung trat Und mit Bequemlichkeit und heiterm Sinn Die Bilder schaute, wie sie gaukelten. Haut aber sehen wir kein neues Haus; Es ist dasselbe, das durch eure Gunst Uns öfter schon zu eurer Lust empsieng; Doch sind' ich es verändert, weiß nicht wie?

Es fommt mir vor, als ob die Sammtlicen Die Ellenbogen freier zu bewegen Im Falle waren, ohne grad' einander Unfreundlich anzustoßen. Alle scheinen mir Bequemlicher zu sigen, ob die Bante gleich

Richt frisch gepolstert sind. Bas ist benn bas? — Ich frage, wie ihr seht, und weiß genau Schon, was ich frage; brum antwortet nicht! Denn wir verstehn uns schon und wollen uns Bie sonst vergnüglich unterhalten; ift ja boch Gerechte Zeit für diesmal uns gegeben.

Run, auf besagtes Damals noch einmal Jurud zu tommen, sind euch wahl die beiden Gestalten noch zumeist erinnerlich, Die ihrer Zeit als komisch treues Barchen Euch in so mancher Formenwandelung Durch ihrer Laune guten Fluß ergösten.
Sie sind der Welt bekannt, und ihre Ramen Nennt schon der alten Dichter frommer Mund; Doch darf, ja muß ich sie wohl auch euch nennen, Wie ich sie damals euch schon vorgestellt.
Philem on heißt der Mann, und Baucis sie. So weit ist Alles gut! Doch nun vernehmt, Was mit den guten Alten sich begeben.

Es hat der Götter Schluß und gnäd'ger Wille Das treuverdiente Paar im Fach der Alten, So zur Belohnung ihrer würd'gen Thaten Als auch der Welt zum Muster und Crempel, In zwei Standbildern rühmlichst dusgestellt, Und, weil besonders sie als Oberförster Und Oberförsterin wohlgefällig sich gezeigt, Sanz in der Draperie von sodnen Baumen, Jur Zier des Tempels, dem sie würdig vienten. — Da stehn sie nun in grünen Unisormen, Aufs munterste mit Epheu vetoriri, Und ruhn gemächlich so in ihren Fächern Noch als die treuen, immergrünen Alten.

Heut aber ist es Zeit, die rechte Zeit, Ins Leben sie, zum Leben zu erweden, Damit sie Antheil auch zum zweiten Male An allem nehmen, was der Tag uns bringt, Und bei des Friedens allgemeiner Feier Die alten jugendlich sich wieder freun. Sie geben sich vor so viel werthen Gasten Wohl ganz wie sonst aufs beiterste zum Besten. Wir wollen sehn, ob ihr humor erhalten:

Ich gehe jest und wede erst den Alten.

Doch wie? - was ist mir? wie befangen Auf einmal find mir hand und herz! Es ftodt in meinem Bufen bas Berlangen, Und mich verläßt gewohnter Scherz.

(Ernfte Dufit, mehr feierlich als traurig, tann Radftebenbes meletremeifi begleiten.)

Denn Geisterstimmen, wie aus tiefen Rluften, Bernehm' ich nab und naber in ben Luften. Berhangnifvolle Bunbertone, Die mir ber Bargen nabe Antunft beuten. -Ihr mußt auf eine andre Scene, Auf Ernft und Feier euch bereiten: Richt gunftig ift bie Beit ben Scherzen; Der himmel felbst icheint fich ju fomargen.

Doch fürchtet nicht! Die Geelen fanft berühren Ift mir die viel willtommenere Bflicht, Als fie ben Schatten guguführen; Drum ichaut getroft! es bleibe Licht!

## Bweiter Anftritt.

#### Merkur.

Der Bargen jungfte febt ibr tommen. Die Aller Lebensfaben fpinnt: Ernst ift fie zwar, in fich genommen, Doch allen Menfchen bolb gefinnt; Und wie ich mag' aus ihren Bliden lefen, 3ft beitrer biegmal ibr gefällig Befen; Gewiß, ein großes Wert ift ibr gelungen, Worin ber Welt ein Beil und euch entsprungen. (Rlotho lagt fic auf bem Relfen feben.)

## Dritter Auftritt.

Alothe (langfam beruntergetommen). Ein würdig Dafein ward von mir gesponnen, Das, vollgebrangt, die goldne Spindel tragt: Bon guter Difdung hab' ich, mobibefonnen, Behalt und Rraft bes Fabens angelegt; Bum Beil ber Menfchen warb bas Wert begonnen. (gu Merfur)

Bu ihrem Beil in beine Sand gelegt; Du wirst es bann ber Schwester übergeben. Sie weif' es aus jum wirtungsreichen Leben.

Ein treffliches Gespinnst, muß ich betennen: Der Faben tuchtig und burchaus fich gleich, Boll achten Werths, an Wundergaben reich, Die ihren Lieblingen bie Gotter gonnen; Des Sangers Mund, bes Sebers bobe Kraft, Des Argtes Runft und tiefe Biffenfchaft. -

Alotho (gegen bie Zuschauer gewenbet). Und dieses Leben follt ihr billig tennen, Das Land wohl tennen, bem es angehört, "Das immerbar in seiner Fluren Ditte, Den beutschen Bieberfinn, Die eigne Sitte, Der eblen Freiheit langften Sproß genahrt," Das meerentrungne Land, voll Garten, Wiefen, Den reichen Wohnfit jener tapfern Friefen. (Rlotho ab. Lachefis tommt, ein Rinb trügt bie Beife.)

(reicht ihr nur ben gaben bin und behalt bie Spinbel). So übergeb' ich benn mit gunft'ger Bunge Dieß theure Pfand ben treuen Bflegerhanden; Du legft es an, bag in ber Beiten Sowunge So eble Krafte fich jum Zwed vollenden.

#### **L**achelis

ingt an ju weifen; etwas fonell, fo bat ber gaben einige Rate berumgebt).

#### Merkur.

Gemach! gemach! Nicht mit fo tofchem Sprunge Beziemt folch Lebens boben Berth vergeuben; Bebente, bag in jebem Rabesichwunge Dem Sterblichen fich Jahre vorbedeuten!

#### Lachefis.

Rafch folägt ber Bule bes jugendlichen Lebens, Rafch fciest ber Pflanze Trieb jum fclanten Riel; Die Jugend freut fich nur bes Bormartsftrebens, Berfucht fich weit umber, verfucht fich viel. Der Rrafte Spielen ift brum nicht vergebens, So tennt sie balb fich Umfang, Mas und Biel: Der Moft, ber gabrend fich bomi Schaum geläutert, Er wird jum Trant, ber Geift und Sinn erheitert.

So vorgeübt an Geist: und Willensträften, Jum Willen wie zur Thätigkeit gereift, Führt ihn Beruf zu stetigen Geschäften, Die er mit Lust, zu sicherm Zweck, ergreift, Weil That und Wissen sich zusammenhesten, Sich eins am andern nähernd stützt und streift; Und so von inn: und außen gleich berusen, Ersteigt er hier des Lehramts hohe Stufen.

Run öffnet ihm Natur ben reichen Tempel, Er darf vertraut, ihr Priester, darin walten; Nun offenbart er sie durch Lehre, durch Exempel, Ihr Wollen selbst muß sich in That gestalten; Entzissernd leicht den vielverschlungnen Stempel, Dluß sich für ihn ein einsach Wort entfalten, Da Erdentiesen und des himmels Sphären Nur Ein Gesetz der Menschenbrust bewähren.

Den alten Ruhm, ben vorverdiente Geister Für diese Stadt durch Werk und Wort begründet, Er set ihn fort, als weit gepries ner Meister, Der Tausende von Lernenden entzündet; Ein solch Berdienst als Lehrer und als Leister, Es bleibt dem Thron nicht länger unverkündet; Der ruft das heilsam immer neue Wirken Zu höherm Glanz nach weiteren Bezirken.

(Atropos ericeint in ber Thure bes Tempels, nabert fic langfam bei folgenbei Berjen.)

Und seinem Herzen wird der reine Segen, Bon jenen Banden, jener Spannung frei, Die fremde Macht und Satzung um ihn legen Mit schwerem Dämonsdruck der Aprannei, Sich wieder selbst, nach deutscher Art, zu regen, Nur seinem Gott, Gesetz und König treu: "Im Schutz, den ihm des Adlers Flügel speuden, Bo er begonnen, will er treulich enden."

#### Atropos

(bei borflebenten Borten gang berangetreten, berfuct ben Faben abguidneiber

### Merkur und Lachefis

(bie erften Borte jugleich, bann Ladefis). halt ein! halt, unerbittlich Strenge, Benn je Erbarmen beine Brust belebt: Dieß Leben ist tein Leben aus ber Menge, Das tein Berdienst und tein Talent erhebt —

#### Merknr.

Wie es in ewig wechselndem Gedränge Ein Tag gebiert, ein anderer begrädt; Gewohnt, wie die Natur, zu schaffen, heilen, Sollt' er auch nie das Loos der Menge theilen.

#### Lachefis.

Und eben jest, da kaum der Fried' entblübte, Der ihm des Wirkens wohlverdiente Frucht Nach Tages Gluth am milden Abend biete, Da ich des Lenzes schnell verrauschte Flucht Ihm durch des Herbstes Dauer reich vergute Durch edle Früchte seiner eignen Zucht —

#### Atropos (einfallenb).

Unwiderruflich steht bes Schickfals Schluß; Unfrei vollführ' ich nur ein strenges Duß.

#### Merkur.

Rührt bich jum Zaubern, jum Berfchieben Richt biefer Beiten brangenber Moment?

#### Lachefis.

Richt Schmerzen seiner Theuren, seiner Lieben, Und wer ihn Bater, Freund und Retter nennt?

#### Atropos.

Unthätig bin ich schon zu lang geblieben, Bu viel schon hab' ich leiber ihm vergonnt; Berwegner greift er nur in meine Rechte Und trutt sogar des Schicksals ew'ge Machte.

#### Merkur.

Bär' triftig dieser Grund, ihn hätt' ich auch; Denn ist nicht meines Amts verjährter Brauch, Daß ich die Schatten, die du schaffst, geleite? Der Raub an dir, ist's auch an meiner Seite. Doch konnte dieß mich nie zum Neide rühren, Nie widerstand ich seinem Kunstbemühn; Und selbst die Gabe, die nur mir verliehn, Die Seelen sanst und schmeichelnd zu berühren, Ich seh' ihn gern sie klüglich so verwalten, Um Seel' und Leib im Einklang zu erhalten.

#### Atropos.

Benug! bie grause Beit tennt tein Berschonen, Und Strenge berricht in hutten wie auf Thronen. Und dann, wo mir gerechte Ernten reifen, In offner Feldschlacht, in bedrängten Besten, Menn Heereszüge durch die Länder streisen Und von den wohlempfangnen rauhen Gästen Die Seuchen still durch Stadt und Dörfer schleichen, Ihr wirthlich Dach mit gist'gem Hauch verpesten: Da tritt er ein, zu helsen und zu wehren Die Opfer, die mit Recht mir angehören.

#### Lachefis.

Schon find ber Opfer bir zu viel gefallen; Das Theuerste, sie haben's hingegeben. Laß es genug sein! und vor allen Den Lebenswürdigsten, o laß ihn leben! (Plastic Racht.)

#### Atropos

(ben gaben im Moment abidneibenb; im Tempel ericeint bes Berewigten Ramensjug in einem Sternentrange).

Er lebt! lebt ewig in der Welt Gedächtniß, Das von Geschlecht sich zu Geschlechtern reibt; Sein Name wirkt, ein heiliges Bermächtniß, In seinen Jüngern fort und fort erneut: Und so in edler Nachfolg' und Gedächtniß Gelangt die Tugend zur Unsterblickeit.
Bu gleichem Preise sieht sich aufgesodert, Wem gleicher Trieb im edlen Busen lodert!

## Dierter Auftritt.

#### Merkur.

hat dieser Auftritt euch im Innersten Gerührt, bewegt, noch mehr, erschüttert, So wendet von dem lichten Trosteszeichen Zuruck ins Leben euren seuchten Blid, Zu jenes Mannes freundlicher Umgedung, Die er, ihm selbst geschaffen, euch verläßt, Um so, durch seiner Nähe stillverborgnes Fortwirken, durch des Lebens Anblid selbst, Zum Leben immer kräst'ger euch zu statten. Denn grünet nicht mit jedes Lenzes Prangen Sein Schassen, und immer höher, reicher? Die Bäume, die er pflanzte, bieten stets

Wit immer wachsenden und breitern Aesten Dem Freund, dem Fremdling, gem ihr wirthlich Dach— Ich höre schon von sern die Schmeicheltene, Die euch in ihre grüne Wölbung laden: Es ist die wohlbekannte der Najaden; Erwartet euch nun eine heitre Scene! Sie kommt! sie kommt! Doch ich muß fort mich schleichen; Denn merkt sie mich, so möchte sie entweichen.

## Sünfter Auftritt.

Reils Garten.

: Relobie: In meinem Sollöfichen ift's gar fein, von Blasinftrumenten binier bem Theater.)

# Unmphe der Saale.

Ich steh' wohl auf gar morgens fruh, Wenn ihr noch liegt in guter Ruh, Und schau' im ersten Sonnenschein Gleich in ben schönen Garten hinein.

Da glanzt bas Haus in muntrer Tracht, Die einem frisch ins Auge lacht, Und spricht gar freundlich Jebermann, Doch bei ihm zu verweilen, an.

Gin braver Mann bas, ber's gebaut: Dem's auch vor keiner Mühe graut: Den steilen Fels hat er bepflanzt, Daß ihr im Grünen schmaust und tanzt.

Das Alles hat ber Mann gethan, Und mehr noch, als ich sagen kann; Nun ruht er dort, so fruh als spat, — Schad' um den Mann, ja ewig Schad'!

Wo die Cypresse schwant sich regt, Ins Kuble hat er sich gelegt; Ein' Inschrift hat er ihm gestellt, Sie lautet so — wenn's euch gefallt —:

"Berlassen muß ich biefe hallen, Das treue Beib, bie Rinberschaar; Mir folgt von biefen Baumen allen Rur einzig bie Copress' im haar." Da besuch' ich ihn öfter dann zu Haus Und bring' ihm manchen frischen Strauß Und schwäß' ihm auch von nah und sern, Wie's draußen zugeht — er hört es gern. Bor allem erzähl' ich mit fertiger Zungen, Wie meine Deutschen den Sieg errungen, Und daß sich Alles so schielt und macht. Wie er's gewünscht, und wie er's gedacht. Da gewinnt er auf einmal einen rechten Glanz — Wist ihr, wie er mir vorkommt? — Ganz Wie Merlin, der Alte, in leuchtender Gruft, Und es umwallt ihn ein himmlischer Duft. —

In seinem Gröttchen ist's gar fein, Es flimmt und flammt wie Sternenschein; Soll ich's euch recht beschreiben, fast Wie ber Sternkönigin Palast.

Wie er benn da von euch auch spricht! Und von dem Bade, das er eingericht't, Und wie er's ferner denkt zu halten, Und was in dem Salze für Kräfte walten — Könnt' ich nur Alles so recht behalten! — Mit dem Salz hab' ich mich nicht viel abgeben, Das süße Wasser, das ist mein Leben! Meine Schwestern, die Quellen, die könnten es sagen, Aber sie mögen sich nicht mit mir behagen.

Weil ich so gewohnt zu wandern, Heute hier und morgen dort, Meinen sie, ich wär' von Flandern, Schicken gleich mich wieder fort.

Da bin ich benn auch balb hier, balb bort, Balb auf bieser, balb auf jener Seite, Bald neck' ich hier, balb da bie Leute, Und mit Hihs, Haha, Hohó Berführ' ich ein beständiges Halloh. Rur Eins, bas fällt mir grabe bei; Er hat mir's vielmal aufgetragen, Ich möcht's gelegentlich euch sagen Und seinen besten Gruß babei:

"Beim Baden sei die erste Pflicht, Daß man sich nicht den Kopf zerbricht, Und daß man höchstens nur studire, Wie man das lustigste Leben führe."

Da bin ich gleich auch von ber Bartie, Und bas vergest ihr mir benn auch niel niel niel

Bie ift mir benn? Seb' ich recht ober wie? Sibi, Saba, hababa, bibibi. Da giebt's mas zu febn, zu lachen; Etwas, bas euch Spaß wird machen; Seht, ba tommt was angefahren Auf einem Bagen ober Karren; Die tann nach bem gangen Schein Rur vom Schwefternchore fein.

Bei meiner Treu! bei meiner Sechse! Die ist just so von meinem Gewächse, Eine Nire wie ich - wohl gar eine Bere! Berennige? Nipenhere? -Nichts von Nige! Sie zeigt fich auf großem Schaugerufte; Das thut teine Rire, bag ich mußte.

In Gras und Robr zu lauschen, Ins Baffer binguraufden Bis über Ropf und Bruft, Dann auf und nieder gauteln, Sich mit ben Bellen ichauteln -Das ist die Nixenluft.

Ja, eine Bere ift es fürmahr! Sie bat gar einen weiten Talar Und hinter ihr eine große Dienerschaar. Rein! por jo viel iconen herren und Frauen Lag ich mich nicht im Reglige beschauen: 3d will mich fachtden in mein Betten ftehlen, Und bis auf Wiedersehn - mich euch empfehlen! Abél — Abél — Abél —

## Sechster Auftritt.

Ein beliebiger lanblider Borhang fallt bor Reils Garten nieber. Die Sonne llunft auf Saraftro's Bagen, mit zwei Rinbern, bas eine als Runft, bas ere als Ratur toftumirt, b. b. jenes prachtig und anfebnlich, biefes gang eine . Gtlaben geben bem Bagen borber, Dobren folgen, bielleicht einige bon ben igetleibeten Prieftern, Frauenzimmer, und was man fonft für foidlich und g finbet. Benn ber Bagen auf ber Mitte ber Buine vorübergiebenb ftebt, fo ot bie

Schanfpielkunft.

hier haltet an! Ich febe nah und naber Die Thurmgebaube vielgeliebter Stadt. 87

Gsetbe, Berte. 4. 8b.

(Sie steigt aus; die Kinder bleiben, hübsch gruppiert, im Wagen.)
Ich grüße sie, bevor ich sie betrete,
Und huldige der herrschenden Gewalt,
Dem alten Recht an seinem deutschen Plat.
Wir danken Denen, die auch uns zusammt
Mit Kennerblick, mit Freundeshuld begegnet
Und unserr Kunst so gleichen Werth als Würde
Mit andern Musenschwestern zugestehn.
Ich sprech' es aus, ich sprech' es ungeheuchelt:
Zusrieden fühl' ich — fühle mich geschmeichelt.

Wie war es sonst für mich entehrend, Wenn Jedermann die Dulbung pries Und mich als thörig und bethörend Hinaus ach! vor die Schwelle wies. Und freilich zogen die Kamönen So stattlich damals nicht einher; Doch war zu Zeiten der Hellenen Des Thespis Karren auch nicht mehr.

Nun aber andre Zeiten, andre Sitten! Wir sehen uns nicht nur gelitten, Sogar wir sehn uns hochgeehrt:
Das ist es, was den Eiser mehrt.
Wir haben unser Mögliches gethan
Und tommen festlicher einhergeschritten,
Uns der Versammlung würdiger zu nahn.
Zuvörderst hat Sarastro höchst großmüthig
Den Löwenzug, den er nur selbst regiert,
Und obendrein, wie er gewohnt, großgütig
Den goldnen Wagen bestens offerirt
Und von der Dienerschaft, der großen, reichen,
Sein ganzes Mohrenvolt und ihres Gleichen.

Doch möchte sich der Prunk zu viel vermessen, Abosern er nicht Gehalt im Schilde führt. Drum hab' ich zwei Begleiter nicht vergessen, Sie sind antik als Genien kostümirt; Denn, was man so Genie kurzweg genannt, Nicht immer ist's, wenn man es braucht, zur Hand, Uuch wohl, wie das so geht, nicht grad im Gange: Die Beiden aber, froh und klug gewandt, In ihrer Mitte wird mir gar nicht bange.

Conteffen find bie Rinter aus bem Wagen gestiegen und fieben ihr jur Seite, tie Runft rechts und bie Ratur linfs; fie legt ber Erftern bie Sant auf bie Schuler

Denn stodt einmal ber ernsten Kunst Getriebe, (Sie legt ber Anbern bie Hand auf die Schulter.) Dann wirft Natur mit ihrem eignen Triebe.

Nun hoffen wir, da sich vor allen Dingen Der Himmel frei und wollenlos erheitert, Sich Geist und Brust und Sinn und Herz erweitert, Nur um so besser werd' es uns gelingen, Euch durch den Reichthum unsers Aunstgestalten Noch manchen Abend froh zu unterhalten.

## Siebenter Anftritt.

#### Merkur

(der indessen einige Mal hereingesehen, ob sie noch nicht sort sind).
Nicht zum Entsehen, nur zur Lust
Soll dießmal sich der Tag verdunkeln;
Nun möge jedes Auge funkeln
Und froh sich sühlen jede Brust!
Entsesselleit die gedundnen Triebe!
Bekannte Töne hör' ich sern;
Ihr wißt, ich bin der Gott der Diebe,
Doch heut entsag' ich euch zu Liebe
Dem schauen Wesen herzlich gern.
Ich will mich nicht vom Schauplas stehlen;
Ihr lobt mich wohl! — Ich sühre lauten Klanges
Die Oper her; mit Fülle des Gesanges
Hosst ich auch die euch zu empsehlen.

## Achter Auftritt.

· hintere Borhang erhebt fic. Das bekannte illuminirte Schiff bes Baffa Sellim ht icon. Der Chor, anftatt fich gegen bas Schiff zu wenden, tritt vor ins Profeenium.)

> Singt bem großen Tage Lieber! Töne feuriger, Gesang! Saale, bring ber Elbe wieber Frei entbundnen Jubelflang! Laßt sie sich regen, frische Gesänge, Segnen die kuble, die friedliche Fluth; Nie so in Einigkeit tonte der Menge Kräftiger Sang und so herzliche Glut.

(Inbeffen ift ber Baffa und Conftange ausgestiegen, afiftirt von Blonben u Bebrillo. Belmonte und Domin find auch jugegen. Der Chor hat fich gethel obige Personen treten vor.)

#### Belmonte.

So half der himmel uns, den Kühnen, Aus einer schnöden Stlaverei; Nun aber sind wir froh und frei, Nun wollen wir es auch verdienen.

### Chor.

Wem foldes Glud fich aufgethan, Der fängt ein neues Leben an.

### Conftange.

Genuß der Liebe, Glud der Treue, Die freie Gabe find fie nun; Das ist bas Walten, ist bas Thun, Daß nun sich auch ein Jeder freue!

#### Char.

Wem foldes Glud fich aufgethan, Der fängt ein neues Leben an.

#### Baffa.

Der Bassa selbst gewinnet Stimme, Erössnet hoch die tiese Brust: Er rust euch an zu Glück und Lust, Und nie ergrimmt er mehr im Grimme.

#### Chor.

Wem folches Glück fich aufgethan, Der fangt ein neues Leben an.

#### Dedrillo.

Der Jugend aber ist vor Allen Willsommen dieser frohe Tag; Desiwegen ich auch lieber mag Den hubschen Mabchen heut gefallen.

#### Chor.

Bem foldes Glud fich aufgethan, Der fängt ein neues Leben an.

#### Blonde.

So barf auch Blonde wohl sich freuen, Das Mädchen frei in frischer Belt; Und wenn sie Manchem wohlgefällt, So wird Pedrillo das verzeihen.

#### Osmin.

Nicht weiß Osmin, wie ihm geschiehet: Er fühlt sich fröhlich, fühlt sich gut, Gekühlet ist das wilde Blut, Da ihm wie euch das Leben blühet. Er sieht sich ganz verwandelt an:

Erst gejauchzt, bann gesungen, Dann getanzt und bann gesprungen, Dann geschmaust, bann getrunken, Immer mehr, zulett gesunken!

### Solugder.

Lebe, frommer König, lebe! Selbstgefühl bei allem Ruhm Sei bein ewig Eigenthum, himmelslohn und Erbenruhm!

# Einzelne Scenen

gu festlichen Belegenheiten.

bei Rudfehr Ihro R. Hoheit bes Großherzogs von Wien.

## Finale zu Johann von Paris.

Blabella.

Warum vor mir die Kniee beugen? Und wenn ich felbst Navarra's Fürstin wäre, Nur Ihm, nur Ihm gebühret Preis und Chre! Erhebt euch, sie Ihm zu bezeugen!

Johann (aufftebenb).

Bie gern entäufr' ich mich bes Fürstenstanbes, • Borin ich mir zum Scherze wohlgesiel. Die ernste Rührung folgt bem Spiel: Begrüßt ben Bater bieses Lanbes!

Blabella unb Johann.

Bfabella.

Ja wir flehten, wenn Gefahren Du bich traftig ausgesett: Wirt' er unter seinen Schaaren Hochverehrt und unverlett!

Johann.

Wenn das Meer Dich trug und trennte, Dringend auch die Andacht war; Denn der Kampf der Elemente Bringt dem Ebelsten Gefahr.

Nitten in bem Beltgewirre

Blieben wir in Deinem Rath; Rlugheit selbst wird schwankend irre, Zeigt die Liebe nicht ben Pfab.

.

Birft Du uns den Wahn erlauben, Benn die Menge Dich umsteht? Laß uns, Bater, diesen Glauben, Ja, wir haben das ersleht.

Chor.

Urd so mögen Millionen Uns beneiden: Wir umwohnen Den Gelobten, Den Erprobten! Theil' er fröhlich diese Feste Seiner Kinder, seiner Gafte!

. -. - -.

Benefchall.

Bum Gastmahl bes Herrn Johann ba Wir ungern uns geschickt; Run aber ist ber rechte Mann da, Der schußt und nährt und beglückt. Der Seneschall vor Allen Stellt sich dem Fürsten dar; Und hinter den Masken allen Berehrung treuer Schaar.

Cher.

Und aus ben Herzen allen Verehrung treuer Schaar.

Pegrige.

Und da, wo die Herzen weit sind, Da ist bas Haus nicht zu eng.

Loressa.

Und da, wo die Bege breit sind, Geht Jeder die Quer' und die Läng'.

Reibe

Und so nach biesem Feste Der Weg, ber ist munter und weit; Und wir, für alle Gäste, Sind thätig und bereit.

Cher.

Frei tommen alle Gafte, . Wir thätig und bereit.

4

Olivier.

Ihm zu Ehren, ihm zu bienen, Laßt ben Pagen auch berein.

Korezia und Pedrigo. Seht mir nur den Tollen, Rühnen, Er will wieder der Erste fein.

Olinier.

Last mich nur, ben Muntern, Kühnen, Sollt' ich auch ber Lette sein. Als ich mich im Singen übte, Jand ich hier und fand ich bort Gott und König und Geliebte Ueberall das Losungswort!

Chor.

Gott und König und Geliebte Sei auch unser Losungswort!

Pringeffin.

Doch wer hat für Gott gestritten, Für ber Seele höchstes Heil, Alls mit Allen, die gelitten, Unser Herr an seinem Theil?

Chor.

Herrlich tommt er angeschritten, Unfrer Seele selig Beil.

Johann.

Und wo war benn je ben Thronen Solch ein großer Kampf geweiht, Wo die Schaar der Millionen Kaifern förberte den Streit?

Chor.

Nah und ferne, wie fie wohnen, Alle stürzten zu dem Streit.

Beneichall.

Run bemert' ich unterthanig — Denn zu sehr betrifft es mich —: Ehmals stritt man für ben König; Run sie stritten felbst für sich.

Chor.

Streite Jeber für ben Konig; Und so streitet er für sich.

Olivier.

Und vergebt mir, liebe Frauen — Gerne steht ihr nicht zuruck — Sie, die Herrlichste, zu schauen — Freiheit! — Sie macht unser Glack. Chor.

Sie, die Göttlichste, zu schauen, — Freiheit! — Sie macht unser Glad.

Pedrigs und Korezza. Und so ist denn unserm Leben Und dem Untersten im Land Gott und König wiedergeben, Als der Freiheit schönstes Pfand.

Char.

Gotte, ber uns gnäbig erhört, Preis in Ewigkeit! Dem Fürsten, ber sich und uns erhöht, Heil zur längsten Lebenszeit! Beibe verehrt in allen Landen! Freiheit ist auf ewig erstanden.

## Schluß von Palaeophron und Reoterpe.

Aufgeführt jum Geburtstag ber Pringeffin Marie.

Palacophron.

Begrüßet Sie, die holde Zierde, Für die sich dieses Fest verklärt!

Meoterpe.

Und überlaßt euch ber Begierde, Sie zu verehren, wie's gehört! Sie tommt, die neue Zeit zu schmuden.

Palaesphron.

Bur Luft ber alten kommt sie an.

Beide.

Und Beide rufen mit Entzücken Das schönste Glück auf Ihre Bahn!

Mesterpe.

Umschlinget euch mit froben Rrangen,

Palacophron.

Doch eure Freunde schränket ein!

Meoterpe.

Bu würd'gem Fest, lebend'gen Tangen

Palacophron.

Sind diefe Raume viel zu flein. (Bieberholt von Beile 5 bis 6.)

## Bu Ballenfteins Lager.

MIS die Weimarifchen Freiwilligen ausmarfchirten.

Erfter hollischer Jäger. Bweiter hollischer Jäger. Grember. Sänger.

Erfter Jager.

Da kommt noch einer überquer; Der ist gewiß aus Italien her.

Bweiter Jäger.

Was willst du benn mit beiner Zither? Du siehst aus wie ein Hochzeitbitter.

Erfter Jager.

Der Narre, ber ist so banberreich; Sein lust'ges Land erkennt man gleich.

Banger.

Euer Tumult, mas will benn bas? Seid höflich, benn ich fing' euch mas.

Bweiter Jager.

Da werden wir was Reues hören! Doch hütet euch, ihn nicht zu stören!

Erfter Jäger.

Nichts Neues! alten Leierton! Er ist verliebt, ich seh' es schon.

Sanger (recitativifd).

Wo so viel Bölker sich versammeln, Da mag ein Jeder singen und stammeln.

(Intonirent.)

Da dah! ta dah!

Erfter Jager.

Gin narrischer Bicht! Der Rerl, er fingt ichon, wenn er fpricht.

Banger.

Ich muß ins Feld, ich will dich meiden, Wenn auch mein Herz mir widerspricht; Bon deiner Nähe werd' ich scheiden, Bon meiner Liebe kann ich nicht.

Ins Felb hinaus! Das heißt nicht meiben; Denn meine Seele scheibet nicht. Ja, mich erwarten hohe Freuben, Und ich erfülle meine Pflicht. Ich will ins Feld! Warum nicht scheiben? Dir sei die Thräne, mir die Pflicht. Nun Lebewohl! Es ist kein Leiden: Ich bleibe dein! Vergiß mein nicht!

Erfter Jager.

Bergiß mein nicht! das ist ein schlechtes Fressen! Wer will benn leben, kann er nicht vergessen? Bergessen! ja, sich selbst vergessen, Das ist die Kunst, so soll es sein! Mit Feinden hab' ich mich gemessen, Mit Madchen und mit Flaschen Wein.

Bweiter Jäger.

Es ist nicht recht, ben Gast zu sibren; Wir möchten bas noch einmal bören. Den Feind zu schlagen, bas ist Scherz, Und wer noch lebt, wird immer naschen, Da giebt es Mädchen, giebt es Flaschen; Doch haben wir auch eine Art von Herz, Der Kleine soll uns singend rühren.

Erfter Jäger.

Ich schlafe schon; last euch verführen! Sänger (wieberholt fein Lieb).

Bweiter Jager.

Ganz recht! ber Abschied ist ein Spiel! Run wird es ernst und immer besser: Es sei bein Lied ein scharfes Messer; Dem Feind die Spipe, mir ben Stiel!

Schlußchor.

Und so hat benn ber Dichter das Bahre gesagt; Wie wir es benn Alle nun wissen. Ihr Jünglinge seid, so wie es nun tagt, Jum Marsch und zum Streite bestissen. Gebenket an uns in der blutigen Schlacht, Und habt ihr das Werk mit, das große, vollbracht, So bringt uns, was ihr uns genommen.

**Sänger** (Solo, quasi parlando). Eure Gegenwart So lieb und werth!

Chor.

So feib ihr uns berglich willtommen.

# Theaterreden.

## Prolog.

Sefprocen ben 7. Dai 1791.

Der Anfang ist an allen Sachen schwer, Bei vielen Werken fällt er nicht ins Auge. Der Landmann bedt den Samen mit der Egge, Und nur ein guter Sommer reist die Frucht; Der Meister eines Baues gradt den Grund Nur desto tiefer, als er hoch und höher Die Mauern führen will; der Maler gründet Sein aufgespanntes Tuch mit vieler Sorgfalt, Eh er sein Bild gedankenvoll entwirft, Und langsam nur entsteht, was jeder wollte.

Nun dächten wir, die wir versammelt sind, Euch manches Wert der Schauspielkunst zu zeigen, Nur an uns selbst; so träten wir vielleicht Getrost hervor, und jeder könnte hoffen, Sein weniges Talent euch zu empfehlen. Allein bedenken wir, daß harmonie Des ganzen Spiels allein verdienen kann, Bon euch gelobt zu werden, daß ein jeder Mit jedem stimmen, alle mit einander Ein schones Ganzes vor euch stellen sollen: So reget sich die Furcht in unster Brust.

Bon allen Enden Deutschlands tommen wir Erst jest zusammen, find einander fremd Und fangen erst nach jenem schonen Biel Bereint zu wandeln an, und jeder wunscht Wit feinem Rebenmann, es zu erreichen; Denn hier gilt nicht, daß einer athemlos

Dem andern heftig vorzueilen strebt, Um einen Kranz für sich hinweg zu haschen. Wir treten vor euch auf, und jeder bringt Bescheiden seine Blume, daß nur bald Ein schöner Kranz der Kunst vollendet werde, Den wir zu eurer Freude knüpsen möchten.

Und so empfehlen wir mit bestem Billen, Uns eurer Billigfeit und eurer Strenge.

## Prolog.

Gefprochen ben 1. Oftober 1791.

Wenn man von einem Orte sich entfernt, An dem man eine lange Zeit gelebt, An den Gefühl, Erinnerung, Berwandte, Freunde sest uns dinden, Dann reißt das Herz sich ungern los, cs sießen Die Thränen unaushaltsam. Doch gedoppelt Ergreist uns dann die Freude, wenn wir je In die geliebten Mauern wiederkehren. Wir aber, die wir hier noch fremde sind Und hier nur wenig Augenblicke weiten, Wir kehren freudig und entzückt zurück, Als wenn wir unsre Baterstadt begrüßten. Ihr zählt uns zu den Euern, und wir fühlen, Welch einen Vorzug uns dieß Loos gewährt.

Seid überzeugt, ber Bunsch, euch zu gefallen, Belebt die Brust von jedem, der vor euch Auf diese Bühne tritt. Und sollt' es uns Richt stets gelingen, so bedenkt doch ja, Daß unsre Kunst mit großen Schwierigkeiten Zu kämpsen hat; vielleicht in Deutschland mehr, Als anderswo.

Bon diesen Schwierigkeiten Euch hier zu unterhalten, ist nicht Zeit; Ihr kennt sie selbst, und besser ist's vielleicht, Ihr kennt sie nicht. Mit besto froherm Sinn Kommt ihr in dieses haus und hört uns zu Und seht uns handeln. Alles geht natürlich, Als hatt' es keine Mühe, keinen Fleiß Gekostet. Aber dann, wenn eben das Gelingt, wenn Alles geht, als müßt' es nur

So gehn: bann hatte Mancher sich vorher Den Kopf zerbrochen, und mit vieler Rühe Bar endlich taum die Leichtigkeit erreicht.

Der schönste Lohn von allem, was wir thun, Ist euer Beifall: benn er zeigt uns an, Daß unser Wunsch erfüllt ist, euch Vergnügen Zu machen; und nur eifriger bestrebt Sich jeder, das zum zweiten Mal zu leisten, Was einmal ihm gelang. D, seid nicht targ Mit eurem Beifall! benn es ist ja nur Ein Kapital, das ihr auf Zinsen legt.

## Epilog.

Befprochen von Demoifelle Reumann, in der Mitte von vielen Rindern, den letten Dezember 1791.

Sie haben uns herausgeschickt, die Jüngsten, Jum neuen Jahr ein freundlich Wort Un euch zu bringen. Kinder, sagen sie, Gefallen immer, rühren immer; geht, Gefallt und rührt! Das möchten denn die Alten, Die nun dahinten stehen, auch so gern Und wollen hören, ob es uns gelingt.

Wir haben euch bisher von Zeit zu Zeit (Befallen, und ihr habt es uns gezeigt; Das hat uns schr gefreut und aufgemuntert. Doch haben leider wir von Zeit zu Zeit Euch auch mißfallen; das hat uns betrübt Und angeseuert. Denn man strebet sast Wiel stärker, zu gefallen, wenn man einmal Mißfallen hat, als wenn man stets gefällt Und endlich benkt, man musse nur gefallen. Drum bitten wir vor allen andern Dingen, Was ihr disher so gütig uns gegönnt, Ausmerksamteit; dann euern Beisall öfter, Mis wir ihn eben ganz verdienen mögen; Denn wenn ihr schweigt, das ist das Allerschlimmste, Was uns begegnen kann.

Und weil benn endlich hier nur von Bergnügen Die Rebe wäre, wünschen wir euch Allen Ju hause jedes Glück, das unser Herz Mus seinen Banden löst und es eröffnet: Die schöne Freude, die uns häuslichkeit Und Liebe, Freundschaft und Bertraulichkeit Gemähren mögen, hat uns auch das Glüd Hoch oder tief gestellt, viel oder wenig Begünstigt; denn die allerhöchste Freude Gewähren jene Güter, die uns Allen Gemein sind, die wir nicht veräußern, nicht Bertauschen können, die uns Riemand raubt, An die uns eine gütige Natur Ein gleiches Recht gegeben und dieß Recht Mit stiller Macht und Allgewalt bewahrt.

So seid benn Alle zu Hause glüdlich! Bäter, Mütter, Töchter, Söhne, Freunde, Berwandte, Gäste, Diener. Liebt euch, Bertragt euch! Einer sorge für den andern! Dieß schöne Glüd, es raubt es tein Tyrann; Der beste Fürst vermag es nicht zu geben.

Und so gesinnt, besuchet dieses haus Und sehet wie vom Ufer manchem Sturm Der Welt und wilder Leidenschaften zu. Genießt das Gute, was wir geben können, Und bringet Muth und heiterkeit mit euch; Und richtet dann mit freiem, reinen Blick Uns und die Dichter. Bessert sie und uns! Und wir erinnern uns in späten Jahren Mit Dank und Freude dieser schönen Zeit.

## Epilog.

Sefprocen ben 11. Juni 1792.

In diesen letten Stunden, die ihr uns, Berehrte, gönnet, tret' ich vor euch auf; Und ganz gewiß denkt ihr, ich stehe hier, Abschied zu nehmen. — Rein! — verzeiht! — mir ist's Unmöglich! — Schnell verjag' ich den Gedanken, Daß wir von euch uns trennen sollen. Mit leichtem Geiste stieg' ich über Tage Und Wochen weg, die uns in fremder Gegend, Entsernt von euch, beschäftigen. Wir venken Uns gar zu gern: Schon sind wir wieder da! — Schon grüß ich euch aufs neue! Seht, der Herbst hat eure holden Baume schon entlaubt!

Es lodet euch nicht mehr bes Thales Reiz, Der Hügel Munterkeit lodt euch nicht mehr. Es brauft der Wintersturm; es sliegt der Schneel — Schon eilt ihr wieder gern vertraulich her; Ihr freut euch dessen, was wir Neues bringen, Und das Bekannte besser und vollkommner Bon uns zu hören, freut euch auch. Wir sinden Euch immer freundlicher für uns gesinnt: Wir sind nicht Fremde mehr, wir sind die Euren; Ihr nehmet Theil an uns, wie wir an euch.

Ein aunstiges Geschick giebt uns ben Fürsten Bu unfrem Wohl, zu unfrer Luft gurud, Und neue Friedensfreuden frangen icon Die Tage feiner Gattin, feiner Mutter; Und wie ihr fie verehrt und ihres Bluds euch freut, So mög' euch Allen eignes Blud erscheinen! Und biefes lagt uns mitgenießen! - Rommt! Das Deutschland Neues giebt, ihr follt es feben, Das Gute wiederholt, das Fremde foll Nicht ausgeschloffen sein. Wir geben euch Bon jeder Urt; benn feine fei verschmabt! Rur Gine meiden wir, wenn's möglich ift: Die Art, die Langeweile macht! - - Co fommt! -So tommt benn! - Uch! - - wo bin ich bin geraiben? Um viele Stunden bab' ich biefe Borte Bu früh gesprochen! mich mit süßen Bilbern Betäufcht! ben Abichied mir erleichtern wollen! -Weschwind herunter mit bem Borbana. baß Nicht eine Thrane mir entwische! Nur Geschwind herunter, daß von uns Ein heitres Bild in eurer Seele bleibel

### Prolog

Bu bem Schaufpiel: Der Krieg, von Goldoni. Gefprochen von Madame Beder, geb. Reumann. Den 15. Ct. ober 1723

Den Gruß, ben wir zum Anfang schuldig blieben, Mit frohem Gerzen sprech' ich heut ihn aus; Und die Gelegenheit giebt mir bas Stud, Es heißt: Der Krieg, bas wir euch heute geben. Zwar werdet ihr von tiefer Bolitit, Warum die Menschen Kriege führen, was

Der lette 3med von allen Schlachten fei. Fürmahr in unserm Luftspiel wenig boren. Dagegen bleibt ihr auch verschont von allen Unangenehmen Bilbern, wie bas Schwert Die Menschen, wie bas Feuer Stabte meggebrt. Und wie im wilberregten Staubgetummel Die halbgereifte Saat gertreten finkt. Ihr bort vielmehr, wie in bem Felbe felbft, Wo die Gefahr von allen Seiten brobt, Der Leichtsinn berricht und mit bequemer Sand Den fühnen Mann bem Rubm entgegenführt: Ihr werdet feben, daß die Liebe fich So gut ins Belt als in die Hauser schleicht Und, wie am Flotenton, fich an ber rauben Eintonigen Mufit bes Rriegsgetummels freut; Und daß ber Eigennut, ber viel verberbt, Much bort nur fich und feinen Bortbeil bentt.

So wunschen wir, daß bieses schwache Bild Euch einiges Vergnügen gebe, euch das Glud Der Rube fühlbar mache, die wir fern Von allem Elend hier genießen.

Doch wir leiben

Ein Einziges durch jenen bosen Krieg; Und dieses Einzige brudt schwer genug! —

Ach, warum muß ber Eine fehlen, ber So werth uns allen und für unser Glüd So unentbehrlich ist! — Wir sind in Sicherheit, Er in Gesahr; wir leben im Genuß, Und Er entbehrt. — D, mög' ein guter Geist Ihn schüßen! — jenes edle Streben Ihm würdig lohnen; Seinen Kampf Fürs Vaterland mit glüdlichem Erfolge trönen! —

Die Stunde naht heran, Er kommt zurüd, Berehrt, bewundert und geliebt von Allen! — Er tritt auch hier herein. Es schlagen Ihm Die treuen Herzen froh entgegen; "Willtommen!" riese jeder gern; "Er lebe!" schwebt auf jeder Lippe. Doch die Lippe verstummt. — Das volle Herz macht sich durch Zeichen Luft; Es rührt sich jede Hand! Undändig schallt Die Freude von den Wänden wieder;

Durchs Getummel tont ber allgemeine Bunfc. "Er lebe! lebe für uns, wie wir für 3hn!"

# Prolog

jum Schauspiel: Alte und neue Beit, von Ifflanb. Gesprochen von Mabame Beder, geb. Reumann, im Charafter bes Jafes. Den 7. Oftober 1794.

So hatt' ich mich benn wieber angezogen, Mich abermals verkleibet, und nun foll, Im vielgeliebten Weimar, wieber zum erften Ral Ein neues Stud gegeben werben, Das alt' und neue Zeit zum Titel hat.

Ja, alt' und neue Zeit, das sind fürwahr Besondre Worte. — Seh' ich mich im Spiegel Als Knabe wieder angezogen, auf dem Zettel Als Jakob angekündigt, wird mir's wunderlich Zu Muthe. — Jakob soll ich heißen? Ein Knabe sein? — Das glaubt tein Mensch. Wie viele werden nicht mich sehn und tennen, Besonders die, die mich als kleine Christel Mit ihrer Freundschaft, ihrer Gunft begläckt.

Das foll bas nun? Man giebt fic aus und an: Der Vorhang bebt sich, ba ift alles Licht Und Luft, und wenn er endlich wieber fallt. Da gebn die Lampen aus und riechen übel. -Erft ift man tlein, wird größer, man gefällt. Man liebt - und endlich ift die Frau, Die Mutter ba, die felbst nicht weiß, Das fie zu ihren Rinbern fagen foll. Und wenn nichts weiter ware, möchte man So wenig hier agiren, als ba braugen leben. (Gie blattert in ben Buchern, folagt fie enblich ju und legt fie fin.) Jakob — was fällt bir ein? Man fieht boch recht, bag bu ein Schuler bift. Ein guter zwar, boch ber zu viel allein In feinen Buchern ftedt. - Sinweg bie Grillen! hervor mit bir!

(hervortretenb.) Begrüße diese Stadt, Die alles Gute pflegt, die alles nütt: Wo sicher und vergnügt sich das Gewerbe An Wissenschaft und Künste schließt; wo der Geschmad Die dumpfe Dummheit längst vertrieß; Wo alles Gute wirkt; wo das Theater In diesen Kreis des Guten mit gehört.

Ja, gönnt uns diesen Trost, daß wir nicht ganz umsonst hier oben uns bemühn. Wenn herz und Geist Sich euch erweitern, wenn ihr zu Geschäften Euch wieder muntrer fühlt, Wenn der Geschmad sich allgemeiner zeigt, Wenn euer Urtheil immer sichrer wird, So benkt: Auch jener kleine Jakob hat Dazu was beigetragen! und seib ihm, Seid allen, die hier oben mit ihm wirken, Zur neuen Zeit, so wie zur alten, günstig.

## Epilog

nach der Borftellung der Stolzen Bafthi, von Gotter. ben 24. Oftober 1800. An die Bergogin Amalie gerichtet.

Die du der Musen reinste Kost gesogen, Berzeihe diesen bunten Augenschmerz! Daß mastenhaft wir heut uns angezogen, Ist auf den Brettern ein erlaubter Scherz. Und billig bist Du dieser Schaar gewogen; Denn unter jeder Maste schlägt ein Herz. D! könntest Du enthüllt das Innre sehen, Es würden Ideale vor die stehen.

Berehrung naht sich mit burchbrungnen Rienen Und Dantbarkeit mit frei erhobner Brust; Die Treue folgt. Mit Eifer Dir zu bienen, Ist unablässig ihre schönste Lust. Bescheibenheit, in zitternbem Erkühnen, Ist sich ber stummen Sprache wohl bewußt, Und Bunsche knieen an ben golbnen Stufen, Dir tausenbfält'ges Glück herabzurusen.

So scheint ein Tempel hier sich zu erheben, Wo erft ber Thorheit laute Schelle klang; Der Bretter Anarren und ber Spieler Beben Erscheinet nun in einem höhern Rang.

Dir segnet diese Schaar ein schönes Leben! Und lächelst Du der Muse leichtem Sang, So hörest Du, von hier in wenig Tagen, Mit etwas Neuem Dir das Alte sagen.

#### Prolog

bei Eröffnung ber Darstellungen bes Weimarischen Hoftheaters in Leipzig ben 24. Mai 1807.

Gefprochen bon Mabame Bolff.

Wenn sich auf hoher Meeressluth ein Schiff, Bon grader Bahn abseits getrieben sieht, Bom Sturme wüthend hin und her geschleudert, Der vorgeschriebnen Richtung Pfad versehlt; Da trauert Bolf und Steuermann, da schwanket Bon Hossinung zu Verzweiflung zedes Herz: Erscheint jedoch in kaum entlegner Jone Bequemer neuer Küste Landungsplat, Erfreut ein wirthlicher Empfang die Gäste; Behend verlischt der Uebel tief Gesühl.

So geht es uns, die wir, vom Sturm ergriffen Und abgelenkt von vielgewohnter Bahn, Zwar nicht als Fremde, doch als Neue kommen. Wir sind nicht fremd, denn manchen unter euch Begrüßen wir als Gönner unsrer Muse. O möge nun, was Ginige gegönnet, In diesen Tagen uns von allen werden!

Und wie man überhaupt das Wollen schätt, Wenn das Bollbringen auch nicht Alles leistet, So haben wir ein Necht an eure Gunst: Denn keiner ist von uns, der sich vollendet, Der sein Talent für abgeschlossen hielte; Ja, keiner ist, der nicht mit jedem Tage Die Kunst mehr zu gewinnen, sich zu bilden, Was unfre Zeit und was ihr Geist verlangt, Sich klarer zu vergegenwärtigen strebte. Drum schenkt uns freien Beifall, wo's gelingt, Und fördert unser Streben durch Belebrung.

Belehrung! ja, fie tann uns bier nicht fehlen, Bier, wo fich fruh, por mancher beutschen Stabt,

Beift und Geschmad entfaltete, bie Bubne Bu ordnen und zu regeln fich begann. Wer nennt nicht ftill bei fich bie eblen Ramen. Die icon und gut aufs Baterland gewirkt, ' Durch Schrift und Rebe, burch Talent und Beispiel? Auch jene sind noch unvergessen, bie Bon biefer Bubne icon feit langer Beit, Natur und Runft verbindend, berrlich wirtten. Gleicht jener Borzeit nicht bie Gegenwart? Bon ber ich schweige; daß die Bahrheit nicht Im Schein ber Schmeichelei verhüllt fich berge; Doch darf ich sagen: Tiefer, zarter Sinn Das Alte, Mittlere, bas Reufte faffenb, Dringt er nicht bier in mancher Bluthe por? Und theilet nicht ber Buhne icon Bemuhn Der Künftler mit bem Freund ber Runft so gern?

Ber sich daher als Dichter, Künstler, Kenner An unserm Spiele freut, bezeug' es laut, Und unser Geist soll sich im Tiefften freuen; Denn wer als Mensch uns Beisall geben mag, Er thu' es frei und froh, und unser Herz Bird neue Lust in Dantbarkeit gewinnen. Ihr gebt uns Muth, wir wollen Freude geben; Und so gewinnt, in dieses Raums Bezirt, Gemüth und Geist und Sinn, befreit, erhöht, Was uns von außen sehlt, erwünschen Frieden.

# Prolog

Halle, ben 6. August 1811.

Daß ich, mit Kränzen heute reichlich ausgeschmidt, Mit Blumen-Stab und Krone, wie zum schönften Fest, Bor euch erscheine, drob verwundre Riemand sich! Denn für den Guten bleibt es wohl das höchste Fest, Wenn alte Schulden zu entrichten ihm gelingt, Und wenn ihm dankbar sich zu zeigen endlich glüdt. Wie sind wir fröhlich, gegenwärtig hier am Ort Bor euch zu treten, euch, die ihr so manches Mal An ferner Stätte günstig uns zu suchen kamt Und nicht des Wegs Unbilden, nicht der Sonne Gluth, Nicht drohender Gewitter Schreckniß achtetet. Da haben wir, was immer wir verwocht, gethan, Um euer Butraun ju erwiebern, eures Geifts Gereiften Beifall, eurer herzen Bartgefühl Uns ju gewinnen, wie bem Dichter und ber Runft.

So tommen wir benn heute nicht als Bittenbe, Mit banglicher Erwartung, in ein frembes Land; Als Dankende begegnen wir Bekannten icon Und Gönnern, Freunden, langft erprobter Reigung frob Much, mas wir bringen, ift euch Allen wohl befannt; Das Mannigfalt'ge vorzutragen ift uns Bflicht, Damit ein Jeber finden moge, mas bebagt, Was einfach, rein, natürlich und gefällig wirkt, Das allgemein zu jebem froben bergen fprict; Doch auch bas Boffenhafte werbe nicht verschmabt: Der haufe forbert, mas ber ernfte Mann verzeibt. Und diefen zu vergnügen find wir auch bebacht: Denn Manches, mas zu ftiller Ueberlegung euch, Bu tieferm Untheil rührend anlodt, bringen wir, Entfproffen vaterland'ichem Boben, frembem and: Anmuthig Großes; bann das große Schreckliche. So schaffet Mannigfaltigfeit die bochfte Luft, Beschäftigt leicht ben Geist und Sinn Gebilbeter Und bildet Jeden, den gum Urtheil fie erregt.

Redoch was fprech' ich schon Bekanntes wieber aust Bergeiht! Go ift est: wenn wir mit Boblwollenben Bon Ungeficht ju Ungeficht uns finben, gebt Das Berg und auf, die Rebe fließt vom Dunde leicht. Und immer ift's, als bliebe mehr zu fagen noch. So möcht' ich auch ber guten, langft verehrten Statt Und ihren wohlgesinnten Burgern Glud und Seil Bon Bergen munichen, frob Gelingen jeber That Und jedes Unternehmens, daß zu neuer Luft Des neuen Berrichers mohl gebeibe biefes Bolt! Zwar vom Berdienst so manches weisen, thatigen Und frommen Mannes, welcher standbaft bier gewirk. Bon Taufenden, die bier gebildet, Baterland Und Ausland fo burch Lebre wie burch That bealudt. Und vom Gewerbsinn vieler ruftig Schaffenben Will ich nicht reben; aber mas jum Rachten uns Und eigentlich berühret, ja bieber beruft, Das barf ich preisen; benn ihr feib ja gleichen Sinns.

Entwallet nicht ber Erbe bort ein Tund füllt geraume Beden mit e bi
Das balb verdampfend wertbe

Die größte Gabe, sag' ich wohl mit kihnem Wort, Die allergrößte, welche Mutter Tellus beut! Sie giebt uns Gold und Silber aus dem reichen Schoof, Das aller Menschen Aug' und Herzen an sich zieht; Sie reicht das Gisen allgemeinem Kunstgebrauch, Das so zerstört als bauet, so verderbt als schüt; Sie reicht uns tausend, abertausend andres Gut: Doch über Alles preis ich den gekörnten Schnee, Die erst' und letzte Würze jedes Wohlgeschmads, Das reine Salz, dem jede Tasel huldiget!

Denn wohl vergebens batte Ceres ausgestreut Babllose Samen, endlos Frucht auf Frucht gehäuft: Bergebens nährte tief im finftern Balbgebufc Der heerben Bucht Diana, wie im Blachgefilb; Bergebens begten Umphitritens Nomphen weit 3m Ocean, in Fluffen, Bachen, bis jum Fels Sinauf, Gewimmel leichtbewegter Bunberbrut: Bergeblich fentte Bhobus lebensreichen Blid Auf die Geschwader, die in Luften bin und ber Und boch gulett bem Menschen in die Rete giebn, Dem flugen, allverzehrenden; benn wenig ift, Das er bem Gaumen anzueignen nicht gelernt: Doch mare gang vergeblich aller Gotter Gunft, Umfonft bes Menfchen vielgewandtes Thun, umfonft Des Feuers Kraft, bas alle Speise zeitiget — Menn jener Gabe Boblthat uns Ratur verfagt, Die erft mit Anmuth wurzet, was die Rothdurft beischt. Und wie ben Göttern wenig Beihrauch gnugen mag Bum frommen Opfer, alfo bleibt beim Tafelfeft Bulest bes Salzes Rrume, bie man prufend ftreut, Ein trefflich Sinnbild beffen, mas begeistend wirtt, Gefelligkeit belebet, Freund und Freund bewährt.

Doch so viel Gutes reichlich auch Natur verliehn, Des Menschen Geist verbeffert's immer und erhöht's; Was Alles nur genossen ward und was genust, Bu größerm Nugen steigert er's, zu höherm 8weck.

Ist nicht Gesundheit allen uns das bochfte Gut? Und werden wir von tausend Uebeln nicht bedrängt, So daß nach allen Seiten wir um Rettung siehn? Drum Heil den Männern, deren tiefer, edler Sinn Jum Bohl des Kranten jenen Quell bezeitete Und klug erwägend neue Kräfte kunstlich schafft; Dabei auch Sorge väterlich und wirthlich begt,

Nothwend'gem geich bas Angenehme zugefellt; Wie ihr an biesem Saale mit Erheitrung seht, Der schön verziert und allen uns gemächlich ist. O werde bas, was ernstlich sie gethan und thun, Bon Jedermann mit offnem, warmem Dank erkannt!

Nun wend' ich mich an Alle, bie als Gafte bier Mit hoffnung fich ber neuen Segensquelle nabn, Und fpreche nichts von allen frommen Bunichen aus. Die fich in unferm Bergen, wie ihr ficher feib, Für euch bewegen, Jeglichem ju Glud und Beil; Dieß aber zeig' ich euch vertraulich an, baß wir Bang eigentlich bem treuen Argt gur Seite ftebn: Denn Geift und Rörper, innig find fie ja verwandt: Ist jener froh, gleich fühlt fich biefer frei und wohl, Und manches Uebel flüchtet vor ber Beiterleit. Bier alfo, meine Freunde, bier an biefen Blas hat uns der Argt zu seinem Beiftand berbeftellt, Daß, wer am Morgen babend feine Rur begann, Sic Abends end'ge, ichauend hier nach Bergensluft. Dieg alfo bleibt bie Borfdrift! Diefe mertt euch wohl. Und fest nicht aus: bas ift Beding bei jeber Rur, Dag man ununterbrochen ernftlich fie gebraucht. Und wist! wir tennen Alle wohl; wer außenbleibt, Der wird verklagt, ber bat es mit bem Arat au thun! Richt viele Worte mach' ich mehr! ihr feht wohl ein: Um euer Beil aufs redlichste find wir besorat.

So last mich enben und jum Schluffe, wie fich gient, Den Mannern uns empfehlen, die am Ruber fteige Und beren Leitung, beren Schutz wir uns vertraum!

# Epilog

gum Trauerspiele Effer, im Charatter ber Rontgin. Den 18. Oftober 1818.

Und Effer nicht? — Unselige, kein Wort! Ihr tretet auf, ben Eblen trägt man fort! Die Schwäche wird, die List zu spät verbannt; Ich traut' euch noch, ob ich euch schon gekannt, Wie Siner, der, zu eigenem Gericht Die Schlauge nährt und wähnt, sie steche nicht. Kein Laut, kein hauch beleidige mich bier! Esser verstummt, und so verstummt auch ihr!

Run zeige sich mein ungebeugter Sinn; Berschwindet all! Es bleibt die Ronigin.
(Mus entfernt fic, fie tritt vor.)

Sie bleibel ja! an diesem Tag voll Graun, Mit schnellem Blid ihr Leben zu beschaun; Denn ihr geziemt's, so hoch hinauf gestellt, Des Gluds Gebieterin, die Lust der Welt, Sich immer selber gleich, da klar zu sehn, Wo Andre, dumpf gedrüdt, im Traume gehn.

Ber Muth sich fühlt in königlicher Brust, Er zaubert keineswegs, betritt mit Lust Des Stufenthrones untergrabne Bahn, Kennt die Gesahr und steigt getrost hinan; Des goldnen Reises ungeheure Last, Er wägt sie nicht, entschlossen, wie gesaßt, Drüdt er sie fröhlich auf das kühne Haupt Und trägt sie leicht, als wie von Grün umlaubt

So thatest du. — Was noch so weit entsernt, Haft du dir anzueignen ftill gelernt; Und mas auch Wilbes bir ben Weg verrannt, Du haft's gesehn, betrachtet und erkannt. -Des Baters Buth, ber Mutter Diggefdid, Der Schwester haß, bas Alles blieb jurud, Blieb binter dir, indeffen du gebeugt Mit hohem Sinn dich in dir felbft erzeugt Und, im Gefängniß bart bebandelt, Frift Bu bilben bich gewannft, bas, mas bu bift. Ein froher Tag erschien, er rief bich an, Man rief bich aus, und so war es gethan: "Die Ronigin, fie lebe!" Run, bu ftanbft, Und stehest noch, trop bem, was bu empfandst, Und trop ber Feinde, die mit Krieg und Tob Von außen und von innen bich bebrobt. Des Papstes heil'ger Grimm, bes Spaniers Reib, So vieler Freier Unbescheibenheit, Der Großen tudisch aufgeregter Sinn. Berrather viel, felbst eine Ronigin -Und biefer benn zulett! - Das trag' ich bier! Die schnöbe Welt, mas weiß fle benn von mir? Schauspielerin! so nennen fie mich all, Und Schau zu spielen, ift ja unser Fall. Die Bölter gaffen, reben, mabnen viel; Was wollen fie benn anders als ein Spiel?

Berftellt man fich benn einzig auf bem Thron? Dort spielt ein Kind, und bas verstellt fich fcon.

Dod mit bir felbft in Glud und in Gefahr, Elisabeth, dir felbst getreu und mahr, Mit Recht verschloffen - welches zweite Berg Bermag zu theilen foniglichen Schmerz? Die falfche Welt, fie buhlt um unfern Schat, Um unfre Bunft, fogar um unfern Blat; Und machft bu je bir ben Beliebten gleich, Nicht Liebe gnügt, er will bas Konigreich. So war auch biefer. — Und nun fprich es aus. Dein Leben trugen sie mit ihm binaus. -Der Menfch erfahrt, er fei auch, wer er mag, Ein lettes Glud und einen letten Tag. Dieß giebt man zu, boch wer gesteht fich frei, Daß diese Liebe nun die lette fei; Dafi fich tein Auge mehr mit frober Gluth Bu unferm wendet, tein erregtes Blut, Das überraschtem Bergen leicht entquoll, Berrathrisch mehr die Wange farben foll! Daß tein Begegnen möglich, bas entzudt, Rein Wieberfehn zu hoffen, bas begludt, Daß von der Sonne klarster himmelspracht Nichts mehr erleuchtet wird! - Sier ift es Ract! Und Nacht wird's bleiben in der boblen Bruft. Du blidft umber und schauest ohne Luft, So lang die Barge beinen Faben gwirnt. Den Sternenhimmel, ben bu felbft geftirnt, Und suchst vergebens um bein fürstlich Saupt Den iconften Stern, ben bu bir felbit geraubt, Das Undre icheint ein unbedeutend Seer -Befteb bir's nur! benn Effer lebt nicht mebr.

War er dir nicht der Mittelpunkt der Belt? Der liebste Schmud an Allem, was gefällt? War nicht um ihn Saal, Garten und Gefild Als wie der Rahmen um ein kostbar Bild? Das holbe Bild, es war ein eitler Traum; Das Schniswerk bleibt und zeigt den Leeren Raum.

Wie schritt er nicht so frei, so musterhaft! Des Jünglings Reize mit bes Mannes Rraft! Bie lauscht' ich gern bem wohlbebachten Rath! Erst reine Klugheit, bann bie rasche That; Gemäßigt Feuer erft, bann Flammengluth, Und föniglich war felbst sein Uebermuth.

Doch ach! zu lange haft du bir's verhehlt: Was ist das Alles, wenn die Treue sehlt, Und wenn der Günstling, gegen uns ergrimmt, Das rauben will, was wir ihm frei bestimmt, Wenn unsre Macht, zu eigenem Berdruß, Wo sie belohnen wollte, strasen muß!

Er ist gestraft — ich bin es auch! Wohlan, hier ist der Abschuß! Alles ist gethan, Und nichts kann mehr geschehn! Das Land, das Meer, Das Keich, die Kirche, das Gericht, das Heer, Sie sind verschwunden — Alles ist nicht mehr! Und über dieses Nichts du Herrscherin! hier zeige sich zulest dein sesseren noch, weil es die Noth gebeut, Regiere noch, weil es die Noth gebeut, Regiere noch, da es dich nicht mehr freut. Im Purpurmantel und mit Glanz gekrönt, Dich so zu sehen, ist die Welt gewöhnt, So unerschüttert zeige dich am Licht, Wenn dir's im Busen morsch zusammenbricht.

Allein wenn bich die nächtlich stille Zeit Bon jedem Auge, jedem Ohr befreit, In deiner Zimmer einsamstem Gemach, Entledige sich dein gerechtes Ac! Du seufzest! — Fürchte nicht der Bande Spott, Und wenn du weinen kannst, so danke Gott!

Und immer mit dir selbst, und noch einmal Erneuet sich die ungemeßne Qual. Du wiederholst die ungemeßne Bein: Er ist nicht mehr; auch du hörst auf zu sein — So stirb, Elisabeth, mit dir allein!

### Prolog

ju Eröffnung des Berliner Theaters im Mai 1821. Prachtiger Saal im antiten Schl. Aussicht aufs weite Meer.

I.

Die Ause des Dramas, herrlich gelleibet, tritt auf im hintergrunde. So war es recht! So wollt' es meine Macht! — (Sie scheint einen Augenblick zu ftuben, Theater und Caal betrachtenb.) Une bod eridred' id vor ber eignen Pract; Was id gewollt, gefordert und befahl, Er steht und übertrifft mein Wollen hundertmal. Ich bachte mir's, bod mit bescheidnem Soffen; Bermandte Kunft, sie bat mich übertroffen. — Mit Unbehagen fühl' ich mich allein, Der ganze Hofstaat muß versammelt sein.

Wo bleibt ihr benn? bie, wenn ich nicht beschränkte, Zudringlich eins das andre gern verdrängte: Der frühste Helbenfinn, des Mittelalters Araft, Die heitre Tagswelt, sittsam possenhaft? Ihr Wechselbilder, ihr des Dichters Träume, herein mit euch und füllt mir diese Räume!

Nun fasse bich! bem Ort gemäß, ber Zeit: Beschleunigen ist Ungerechtigkeit. In buntem Schmuck burchzieht schon manches Chor, Sich vorbereitend, Säulengang und Thor, Bu Gleichem Gleiches reihenhaft gesellt, Weil jedes, rein gesondert, mehr gefällt.

Nichts übereilt! Ich lob' euch, die ich schalt! Mit Sparsamkeit gebrauchet Kunstgewalt, Und tretet nächtlich in der Jahre Lauf, Den Sternenhimmel überdietend, auf; So daß ein Herz, auch an Natur gewöhnt, Nach eurem Kreis, dem leuchtenden, sich sehnt.

Sie rusten sich, ben hohen Raum zu schmuden, 3hr follt sie alle wohlgereiht erbliden; Doch gebt mir zu, daß ich, was ich entwarf, Was alle wollen, gleich verkunden barf.

Bom tragisch Reinen stellen wir euch bar Des bustern Wollens traurige Gefahr; Der frästige Mann, voll Trieb und willevoll, Er kennt sich nicht, er weiß nicht, was er soll, Er ideint sich undezwinglich, wie sein Muth. Und würdet den, erreget fremde Wuth lind wird zulest verterblich überrennt Bon einem Schickal, das er auch nicht kennt. Ummaß in der Beidränkung dat zulest Die gerrlichten dem Uebel ausgesest, Und ohne Zeus und Fatum, wricht mein Mund, Gieng Agamemnen, gieng Adill zu Grund.

Ein solches Drama, wer es je gethan, Es stand dem Griechenvoll am besten au; Sie haben, großen Sinns und geistiger Racht, Mit wenigen Figuren das vollbracht.

Nach Jahren stürmt's auf wogem Wellenmeere; Wir führen euch zum Schauplatz ganze Heere. Die Mittelzeit gebieret Mann für Mann, Der Tüchtige hilft sich, wie er helfen kann, Und wenn zuletzt ihm Jehl zu Fehle schlägt, Ergiebt er sich dem Kreuze, das er trägt. Was Dulben sei, erscheint ihm nur gering, Weil er im Handeln an zu dulden sieng; Entsagung heiligt Kriegs- und Pilgerschritt; Sie treibt's zu leiden, weil der Höchste litt.

Run aber zwischen beiben liegt, so zart, Ein Mittelglied von eigner holder Art. Schicksal und Glaube finden keinen Theil, In reiner Brust allein ruht alles Heil: Denn immersort bei allem, was geschah, Blieb uns ein Gott im Innersten so nah; Wo Erd' und himmel sich im Gruße segnen, Dem Staunenden als herrlichstes begegnen.

Wenn obere Regionen so fic balten, Wo Fürst und Fürstin überschwenglich walten, So mag barauf Gewöhnliches geschehn! Ein Bürger tommt, auch ber ift gern gefehn! Mit Frau und Rindern hauslich eingezwängt, Bon Grillenqual, von Gläubigern gedrangt, Sonft madrer Mann, wohlthatig und gerecht, Rach Freiheit lechzend, ber Gewohnheit Anecht: Die Tochter liebt, fie liebt nicht, ben fie foll, Ein muntrer Sohn, gar mancher Schwänke voll, Und was an Oheim, Tanten, dienstbaren Alten Sid Charaktere seltsamlich entfalten, Das Alles macht uns beiter, macht uns frob. Denn ungefähr geht es gu Baufe fo. Und mas die Buhne fünftlich vorgestellt, Erträgt man leichter in ber Werkelwelt; Die Thoren läßt man burdeinander rennen. Beil wir fie icon genau im Bilbe tennen.

Jest liegt uns nah, was wir auch nicht Das Possenhafte, gleichfalls gern gesehn; Doch Niemand municht fich's in bas eigne Saus, Die Sittlichkeit wies es gur Thur binaus: Bon Martt und Strafen felbft binmeggebannt. Sat fich's getroft ber Buhne jugewandt, Beil bort bie Runft, ju ihrem bochften Breis Gemeine Robbeit flug zu milbern weiß, Daß der Gebildete gulett erschrict, Wenn ibn Absurdes fesselt und entzudt.

Dieg barf ich heute nur mit Worten schilbern, Doch feht ihr Alles in belebten Bilbern Bor eurem Blid junachft vorübergebn. Wir zaubern euch zu beiligem Tempelfeste, Bur Krönungsfeier schmuden wir Balafte, Was alt' und neue Zeit gebäulich wies. Nach buftrer Burgen ftolgem Ritterfaale, Erblickt ihr Thurme, firchliche Bortale, Rreuggang, Rapelle, Reller und Berließ.

Und innerhalb ber Räume feht ihr walten Der Beit, bem Ort gewidmete Gestalten, Tagtäglich führt man euch zu andrer Welt. Und wie bequem ift's boch, mit uns ju reifen! Die besten Bfabe wird man jedem weisen, Der fich ber Mufe treulich zugesellt. (Sie tritt begeiftert jurud, als wenn fie etwas in ben Luften borte.)

Das ruft! - Gin Damon! - Belfet mir bedenten! 3ch foll ben Schritt nach anbrer Seite lenten. Ja! was ich sagte, sagt' ich offenbar, Dem Menschensinn gemäß, mahrhaft und flar; Nach Munderbarem aber treibt mich's, will es faffen. Run folgt mir gern! fonst mußt' ich euch verlaffen.

(Cie eilt binmeg.)

#### II.

Das Theater vermandelt fich in eine Balb = und Felspartie. Blafenbe Inftrumente binter ber Rouliffe unterhalten bie Aufmertfamieit und leiten bas Folgenbe ein.

#### Die Muse

tritt auf, ben Thurfus in ber Sanb, ein Bantherfell um bie Scultern, bas Saupt mit Epheu befrangt.

Taufend, aber taufend Stimmen Bor' ich burch bie Lufte fdwimmen. Wie sie wogen, wie sie schwellen! Mich umgeben ihre Wellen, Die sich sondern, die sich einen, Sie, die ewig schönen, reinen. Wie sie mir ins Ohr gedrungen, Wie sie sich ins herz geschlungen, Stürmen sie nach allen Seiten, Bon der Nähe zu den Weiten, Berghinan und thalhernieder, Und das Echo schieft sie wieder.

(Das Theater berfinftert fic.)

Und von ben niebern zu ben höchsten Stufen Sind Arafte ber Ratur hervorgerufen. Die Atmosphäre trübt sich, ist erregt, Der Donner rollt, ein Blit, ber praffelnb schlägt, Bersplittert Balb und Fels, die moofigen Alten, Die Rinbe gar bes Bobens wirb gespalten.

(Ein rother Schein überzieht bas Theater.)
Erdschlünde thun sich auf, eine Feuerqualm Judt flammend übers Feld, versengt den Halm, Bersengt der Bäume lieblich Blüthenreich. Nun herrscht die Nacht, das Leben stodt sogleich. Und aus den Grüften hebt sich leis heran Das Inomenvolt und wittert Alles an, Und wittert Alles aus und spürt den Plat Und forscht und gräbt, da glitzert mancher Schat. Das alt-verborgne Gold bringt Keinem Heil, Der Finsterniß Genosse will sein Theil; Im Innern siedet's, schäumt und scheudert wilder Durchs Feuermeer surchtbare Schredensbilder; Wie Salamander lebt es in der Gluth Und streitet hählich mit vulkanischer Wutb.

Schon hüben und drüben sind Berge versunken, Schon gabnet der Abgrund, schon sprühen die Funken. Was ist mir? was leuchtet ein wunderlich Licht? • So leuchtet der Furie Feuergesicht.
Und unter dem Kopsschwaud phosphorischer Schlangen Weiß glüben die Augen und rothbraun die Wangen. Der Schrecken ergreist mich; wo rett' ich mich hin! Roch fracht es entsehlicher, Felsen erglühn; Sie bersten, sie stützen, sie öffnen mir schon Der grausesten Tiese Plutonischen Thron!

Rehrst bu wieder, himmelshelle! Iris, mit gewohnter Schnelle, Trennt die grausen Wolken schon, Augenfunkelnd vor Entzüden, Den Geliebten zu erbliden Auf dem goldnen Wagenthron.

Phöbus glänzt ihr holb entgegen; Himmlischer Vermählung Segen Fühlt ber Erbe weiter Kranz. Um bes Bobens bunten Frieden Schlingen lieblichste Splphiben, Schillernd zierlich, Kettentanz.

Und da unten Silberwellen Grünlich-purpurn wogen, schwellen Auch empor in Liebesgluth, Schalkisch loden gleich Undinen, Blauen Augs, verschämter Mienen, Sich den himmel in die Fluth. Blüht's am Ufer, wogt's in Saaten, Alles ist dem Gott gerathen, Alles ift am Ende gut!

(Tang bon Shiphen und Unbinen.)

### III.

#### Die Muse

tommt in anmuthiger Rleibung, und nachdem fie einigen Antheil am Tange genommen, wendet fie fich ju ben Bufcauern.

Biel ift, gar viel mit Worten auszurichten, Wir zeigen dieß im Reben wie im Dichten; Doch liebliche Bewegung, wie gesehn, Darf man zu schilbern sich nicht unterstehn; Nur der Gesammtblick läßt den Werth empfinden, Der holbe Tanz, er muß sich selbst verkunden.

Un ihm gewahrt man gleich ber Muse Gunst, Das höchste Ziel, ben schönsten Lohn ber Kunst. D möge ben Geschwistern sämmtlich glüden Solch allgemeiner Beifall, solch Entzüden!

Denn das ift ber Kunst Bestreben, Jeben aus sich selbst zu beben, Ihn bem Boben zu entführen; Link und Recht muß er verlieren

Ohne zaubernbes Entfagen; Aufwärts fühlt er fich getragen! Und in biefen höhern Sphären Kann bas Ohr viel feiner hören, Kann bas Auge weiter tragen, Können Herzen freier schlagen.

Und so geht's ben Lieben allen, Die im Elemente wallen, Welches bildend wir beleben; Wer empfing, ber möchte geben. In der himmelsluft der Musen Deffnet Busen sich dem Busen, Freund begegnet neuem Freunde, Schließen sich zur All-Gemeinde, Dort versöhnt sich Feind dem Feinde.

So herrlich fruchtet, was die Muse gönnt! Die ihr's genießt, es dankbar anerkennt, Preist Ihn mit mir, den Gott, der es gegeben. Was heute fröhlich macht, was heute rührt, Nicht etwa flüchtig wird's vorbei geführt; Was heute wirkt, es wirkt auss ganze Leben.

Die Kunst versöhnt der Sitten Widerstreit, In ihren Kreisen waltet Einigkeit. Was auch sich sucht und flieht, sich liebt und haßt, Eins wird vom andern schiellich angesaßt: Wie Masken, grell gemischt, dei Fadelglanz, Vereinigt schlingen Reih: und Wechseltanz. Vor solchen Bildern wird euch wohl zu Muthe! Empfangt das Schöne, fühlt zugleich das Gute, Eins mit dem andern wird euch einverleibt; Das Schöne flieht vielleicht, das Gute bleibt. So nach und nach erblühet, leise, leise, Gefühl und Urtheil wirkend wechselweise; In eurem Innern schlichtet sich der Streit, Und der Geschmad erzeugt Gerechtigkeit.

Und so in euch verehr' ich meine Richter! In gleichem Sinne hulbigt euch ber Dichter, Der, war' er noch so stolz auf sein Talent, Doch eures Beisalls höchsten Werth erkennt. Erweist euch nun, wir anerkennen's willig, Ausmerksam offnen Sinns, gerecht und billig.

١

So schmudet sittlich nun geweihten Saal Und fühlt euch groß im herrlichsten Lokal.

Denn euretwegen hat der Architekt, Mit hohem Geift, so edlen Raum bezweckt, Das Chenmaß bedächtig abgezollt, Daß ihr euch selbst geregelt fühlen sollt; Wie's dem Senat geziemt, den eine Welt, Auf seinen Spruch zu harren, würdig balt.

Dann auch der Bildner schmückt' das edle Haus, Bom Sodel, bis zum Giebel reichlich aus. hier muß euch Ernst im Heiligthume sein; Denn Göttersormen winkten euch herein: Bo rings umher der Maler sich bemüht Und euren Blid von Bild zu Bilde zieht, Da, was euch einzeln sonst gefesselt bielt, In Einem Kreise hundertfältig spielt.

Das ist nun offenbar, boch was verhüllt Geheimnisvoll die innern Raume füllt, Erst harrend ruhig, magisch dann behende, Im Augenblick, wie ich die Finger wende, Wird mannigfaltig, so nun Jahre walten, Sich nach und nach vor eurem Blick entsalten.

Und wessen Wollen dieß und zugedacht, Auf wessen Wink die Meister das vollbracht, Wer wüßt' es nicht zu deuten, nicht zu nennen? Doch Ihm genügt, daß wir es anerkennen.

In dieser Schöpfung, diesem Kunstverein, Wie muß es mir denn erst zu Muthe sein! So großes Leisten fordert Großes an; Viel ist zu thun, da wo so viel gethan. Was ware nicht zu benken, nicht zu sagen! Doch will ich's jest mir aus dem Sinne schlagen. (Sie wendet sich sebaste anmuthig, weiter vortretend, an die Russauer.)

Erscheinen die Freunde so oft und so viel, Sie heißen willtommen! Wir andern, wir wechseln, wir steigern das Spiel, Und Jedermann hat sich das Seine genommen. Eröffnen die Räume, die heiteren, hellen, Sich als ein Gemeingut, wie heilende Quellen, Dem Nächsten, dem Fernsten, dem Höchsten zur Luft, Beleben der Menge bewegliche Brust; So Alte, so Junge sind alle geladen, In unserem Aether sich munter zu baden. Ein Traurender komme, da fühlt er sich froh, Erheitert ein Sorgender; jeglicher so, Wie's immer dem einen, dem andern entspricht, Zum Streben, zum Handeln, zum Wirken, zur Pflicht.

So sind wir am Ziel nun; Er hat es gewollt, Daß freudig geschehe, was alle gesollt. Des Baterlands Mitte versammelt uns hier, Nun ift es ein Tempel, und Priester sind wir, Wo Alles, zum Höchsten, zum Besten gemeint, Um unseren Herrscher entzuckt sich vereint.

|  | ٠ | - |
|--|---|---|
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |

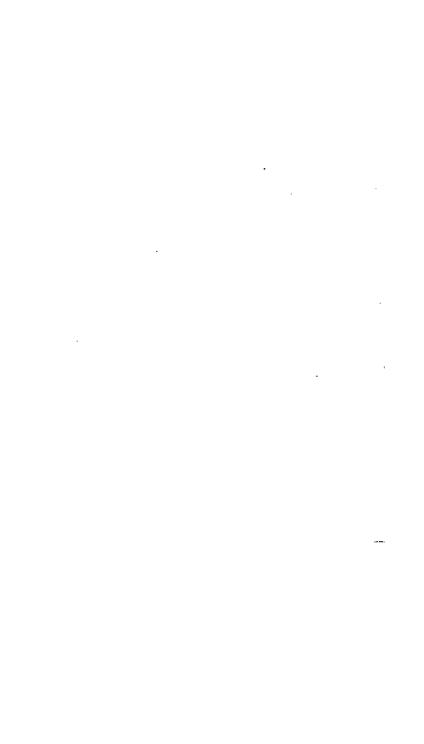

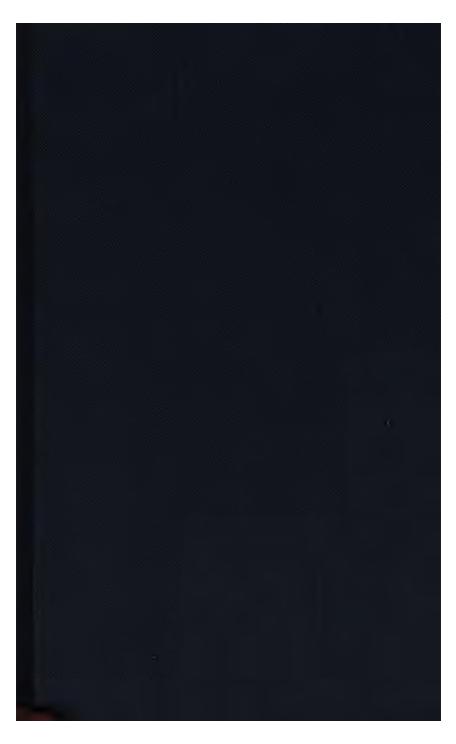